



50.Kr.

K. Weinhold.

### Jahrbücher

bes

## Deutschen Reichs

unter

der Herrschaft König Heinrichs I.

Won

Dr. Georg Wait.

Berlin, 1837.

Berlag von Dunder und humblot.

## Jahrbücher

bes

# Deutschen Reichs

unter

dem Sächfischen gaufe.

Herausgegeben

von

Leopold Ranke.



Erster Band. Erste Abtheilung.

Berlin, 1837.

Berlag von Dunder und humblot.

#### Dorrede.

Eine jede Schrift, nicht allein ihr Werth und ihre Bedeutung, sondern in gewissem Sinne ihr Dasein selbst beruht auf dem Berhältniß zwischen Subject und Object, zwischen dem Berfasser und seinem Segenstand. Wie alle Kritik zuletzt die Aufgabe haben wird dies Verhältniß zur Anschauung zu bringen, so sind in der Regel schon die Vorreden bestimmt es anzudeuten, direct oder indirect auszusprechen.

Indem ich eine Arbeit in dem Publicum einführe, die von mehreren jungen Männern hauptsächlich auf meine Veranlassung unternommen worden ist, habe ich wohl die Verpflichtung sowohl von dem einen als von dem andern, sowohl von dem Segenstand als von den Verfassern ein Wort vorauszuschicken.

Jedermann weiß, ware es auch nur durch ben Megcatalog, wie viel in unserer Deutschen Geschichte gearbeitet wird. Alle Bibliotheken und Archive werden durchsucht, nicht allein neue Urkunden in großer Zahl, sondern auch dann und wann neue

Quellenschriften zu Tage geforbert: eine allgemeine kritische Sammlung ber Denkmale unserer Geschichte ift in Gedeihen und Fortschreiten: eine Menge einzelner Untersuchungen über mehr ober minder wichtige Fragen find in Gang gebracht; vornehmlich hat diese Thatigkeit, wiewohl zunachst durch die allgemein vaterlandischen Tendengen der Freiheitskriege angeregt, doch vermoge einer besondern Eigenthumlichkeit bes Deutschen Wefens eine Richtung auf das Locale und Provinzielle genommen: allenthalben haben fich Bereine fur die Erforschung der Geschichte und ber Alterthumer einzelner ganbschaften gebildet, wo fie über ungemeine Rrafte gebieten; bas Studium ber Deutfchen Sprache und Literatur, bas erft feit Rurgem eine miffenschaftliche Grundlage empfangen, bilbet ein belebendes und in allen Richtungen forderndes Element; fo geschieht es, daß ber burch die Bemuhungen fruberer Epochen gusammengebrachte Stoff fich taglich vermehrt.

Da ist es nun, wie man mir gern zugeben wird, nothe wendig von Zeit zu Zeit stille zu stehn und wenn nicht das Sanze — was eine beinahe übermenschliche Ausdauer und Anstrengung erfordern wurde — doch eine oder die andere Periode mit frischem Eifer zu revidiren, ihre Geschichte in jedem ihrer Momente nach den neu aufgefundenen Ergebnissen oder nach dem Standpunkte, auf den uns die heutige Forschung stellt, umzuarbeiten.

Vor allen andern ift aber ohne Zweifel der Zeitraum unsferer alten Könige und Raifer aus dem Sachsischen hause einer solchen Durcharbeitung bedürftig. Eine Spoche welche für die

Bilbung und Weltstellung bes Deutschen Reiches eine unermeßliche Bedeutung hat. Wer kann in Norddeutschland wohnen, wer kann nur den Harz bereisen ohne bei jedem Schritte an dies mächtige Geschlecht erinnert zu werden. Aber großentheils ist demselben auch die Vereinigung aller Deutschen Stämme zu Einem Reiche und bessen Verbindung mit Italien zuzusschreiben. Für uns Norddeutsche fällt an dieser Stelle das locale einheimische Interesse mit einem allgemein Deutschen, ja welthistorischen unmittelbar zusammen. Dennoch ist diese Epoche weder früher von den Reichshistorikern noch auch in neuerer Zeit einer abgesonderten, sie zusammensassenden Bearbeitung geswürdigt worden.

Go wie man aber an ein folches Werk geht, fo zeigt fich auch, wie schwer es ift. Von ben allgemeinen Gesichtspunkten und Ibeen, die bem Fleiße feinen innern Untrieb geben, wird man fehr balb auf die speciellsten, gerabe beraus zu fagen, trottenften Untersuchungen verwiesen. Ueber Otto ben Großen find wir wohl von aufmerksamen und fahigen Zeitgenossen mit einiger Ausführlichkeit und Zuverlässigkeit unterrichtet, obgleich auch da noch unendlich viel zu untersuchen bleibt; aber nicht allein über ben Bater, sondern auch über ben Gohn und ben Enkel dieses Raisers und ihre Zeit finden wir trop so viel emsiger Nachforschungen nur fragmentarische Nachrichten, an sich selbst durftig und von zweifelhaftem Werth, überdieß luckenhaft, abgeriffen und unter einander in Widerspruch. Es ware unguläffig und unfruchtbar, Machrichten diefer Urt ohne Weiteres zu allgemeinen Combinationen zu benuten. Fürs erste ift unstreitig

- - -

eine fritisch haltbare Zusammenstellung berselben, eine fortlaufende Sichtung bes Ueberlieserten zu unternehmen. Führt eine solche auch nicht überall, ja vielleicht seltener als man glauben sollte, zu unbezweiselten Ergebnissen, so ist es doch schon ein Gewinn dieß zu erfahren, zu sehen wie weit unsere Kenntniß reicht und wieviel uns doch eigentlich unbekannt ist. Vielleicht wird uns eine glückliche Entdeckung einmal unerwartet weiter bringen. Auf jeden Fall kann eine allgemeine Ansicht über die Wirksamkeit dieser Fürsten nur auf einer genauen Ergründung der einzelnen Momente beruhen.

Eben diese Ergrundung und Durchforschung ist es nun was wir hier beabsichtigen. Personlich gefaßt und subjectiv hat dieß Unternehmen folgenden Ursprung.

Ein Universitätslehrer wird sehr balb gewahr, daß er zwei verschiedene Classen von Zuhörern vor sich hat: Solche die sich zu ihrer Bildung ober um ihrer künftigen Lausbahn willen die Wissenschaft im allgemeinen anzueignen, sich darin zu befestigen suchen, und Andere welche Neigung haben und Beruf in sich fühlen an der Fortbildung der Wissenschaft einmal selber thätigen Antheil zu nehmen. Die Vorlesungen nun können, dünkt mich, sehr wohl für Beide zugleich eingerichtet sein. Auch den Ersten ist es nützlich von dem Apparat der Selehrsamkeit, der erforschenden Thätigkeit einen Begriff zu bekommen; für die Zweiten ist es nothwendig die Totalität ihrer Disciplin einmal zu überschauen, um sich nicht von vorn herein in dem Detail einzelner Untersuchungen zu verlieren: Beiden kann es nicht anders als förderlich werden, sen es die folgerichtige Entwickelung

bes Gebankens ober die innerlich zusammenhängende Darstellung der Thatsachen, die sich vor ihren Augen vollziehen soll, aufmerksam zu begleiten. Jedoch reichen die Vorlesungen nicht vollkommen aus. Namentlich für die zweite, so viel minder zahlreiche Classe ist noch eine nähere Einführung in die eigentzlich gelehrte Seite, Anleitung zu eigener Thätigkeit wünschenstwürdig, wie man denn auch seit geraumer Zeit bald in den Seminarien unter öffentlicher Autorität, bald aus persönlichem Antrieb in freien Uebungen hierauf Bedacht genommen hat.

Auch mir hat es seit bem Beginn meiner Universitatswirksamkeit Vergnugen gemacht historische Uebungen anzustellen. Mehr als einmal hatte ich bas Gluck junge Manner von Talent und Eifer baran Untheil nehmen zu sehen. Allmählig giengen Arbeiten ein, welche felbst nicht ohne eine gewisse Bebeutung fur die Gelehrsamkeit waren, schwierige Punkte auf eine neue Beise beleuchteten, und indem sie bie bisherige Renntnig ermeiterten, wohl nicht unwurdig gewesen waren bem gelehrten Publis cum vorgelegt zu werden. Jedoch konnte ich mich nicht ents schließen, zur herausgabe zerstreuter Auffate mitzuwirken. Der Ehrgeiz, ber fich mit einer ersten Schrift, mit bem Eintritt in die literarische Welt verbindet, muß auf einen wurdigen und bedeutenden Gegenstand gerichtet werben. Auch schien es mir rathsamer die gemeinschaftliche Bearbeitung eines großern Werkes, wodurch zugleich etwas Wesentliches geleistet, wie wir Deutsche und ausbrucken, vielleicht eine Lucke ausgefüllt wurde, zu veranlassen, als nur etwa eine Probe unserer Thatigkeit zu geben, woran ber Welt wenig liegen fonnte. Es kam

---

nur darauf an, einen geeigneten Stoff zu finden, an welchem sich zugleich Mehrere in freier Verbindung versuchen könnten. Auch ein solcher bot sich uns gleichsam von selbst dar.

Die philosophische Facultat der Universität Berlin stellte im Jahre 1834 auf meine Veranlassung eine historische Preissfrage über das Leben und die Thaten König Heinrichs I. Mehrere Mitglieder unserer Gesellschaft bewarben sich darum. Einem von ihnen ward der Preis zu Theil, doch auch unter den übrigen Arbeiten gab es sehr anerkennungswerthe: eine andere erhielt das Accessit. Im Ganzen sielen diese Versuche über Erwarten gut aus.

hierauf machte ich nun den vorgerücktern Mitgliedern der Gesellschaft, die schon nahe baran maren die Universität zu verlaffen und dieg feitdem beinahe fammtlich gethan haben, die fich auch bereits entweder an der Preisfrage selbst oder boch an verwandten Stoffen versucht hatten, den Vorschlag ihren Fleiß nicht långer zu zerstreuen, sondern eine gemeinschaftliche Bearbeitung des Sachsischen Zeitraums zu unternehmen. herr Wait, bem ber Preis zuerkannt worden, wollte feine Schrift uber Beinrich I zu dem Ende Deutsch umarbeiten; von den Uebrigen übernahm ein Jeder bie Bearbeitung Giner Regierung. Mur die Geschichte Ottos des Großen fanden wir zu umfassend, als daß sie Einem allein hatte anvertraut werden konnen; sie ward nach den zwei Perioden in die sie zerfällt, vor und nach bem ersten italienischen Zuge, zwei Bearbeitern aufgetragen. Einige Unfalle und Widerwärtigkeiten gab es auch hier, doch kamen wir darüber hinmeg. Dann ward muthig an bas Werk gegangen; alle Arbeiten wurden wechselseitiger Durchsicht und Beurstheilung unterworfen; wenigstens so viel barf ich versichern, daß es an Eifer und Fleiß nicht gefehlt hat.

Unsere Absicht konnte nun aber nicht seyn eine eigentliche Geschichte dieses Zeitraums zu Stande zu bringen. Die Beschaffenheit der Quellen macht dieß, wie gesagt, an und für sich außerordentlich schwierig, unmöglich aber wäre es für sechs junge Männer, zwar von gleichem Bestreben, aber doch von verschiedenartigem Geist. Wir haben daher diesen Anspruch auch gleich auf dem Titel vermieden. Unsere Absicht geht lediglich auf jene kritische Durcharbeitung und Sichtung der vorhandenen Nachrichten, die, wie berührt, hier ohnehin das zunächst Nothwendige ist, auf die Feststellung der Thatsachen nach ihrer chronologischen Folge. Eine solche ließ sich auch durch Versschiedene erreichen.

Und so treten wir denn mit der ersten Abtheilung, mit jener von der philosophischen Facultät gekrönten Arbeit von S. Waiß über die Regierung Heinrichs I hervor. Wir hatten die Absicht ihr eine Abhandlung über die frühern Besithümer und das territoriale Emporkommen des Ludolfinischen Seschlechtes voranzuschicken; aber das Hauptwerk, auf welches eine Erdrterung dieser Entwickelung zu gründen wäre, Falke's Codex traditionum Corbejensium, hat sich so unzuverlässig erwiesen, daß wir che wir der Sache noch anders beigekommen sind, nicht mehr darauf zu bauen wagen. Ueberhaupt haben alle diese Corvenischen Schriften unsere Ausmerksamkeit viel beschäftigt. Eine aussührliche Kritik derselben, namentlich des Chronicon Corbes

jense, wird in den Beilagen erscheinen. Dann werden die Rens ner beurtheilen, ob wir mit Necht oder mit Unrecht uns enthals ten haben es zu benutzen.

In dem ersten Bande wird noch die Geschichte Ottos I, in dem zweiten die Geschichte ber drei übrigen Sachsischen Kaiser abgehandelt werden: die berührte Beilage wird eine Kritik sämmtlicher Quellen enthalten.

Ich brauche kaum ausbrücklich zu-versichern, da es die Arbeiten selbsteiten selbst zeigen werden, daß sie mit vollkommener Selbständigkeit verfaßt sind. Ich bin nicht gesonnen, alle Behaupstungen oder gar alle Urtheile, die darin vorkommen, zu unterschreiben: aber eben so entfernt bin ich auch, mir das Lob anzumaaßen, das die Verfasser verdienen mochten. Jeder Lehrer weiß, daß das Beste was er leistet doch nur in einem indirecten Einstusse besteht, bei dem ein glückliches Naturell und eine eigenthümliche wissenschaftliche Nichtung den freiesten Spielzaum behalten.

Uebrigens ist die Arbeit in jedem Theile im besten Zuge. Moge uns zur Vollendung derselben die Gunst des Publicums nicht fehlen.

30 Nov. 1836.

Q. Mante.



### Deutschland, Sachsen und Heinrich bis zum Tode König Chuonrads I.

Us der letzte Karolinger, Hludwig das Kind, am Anfange bes zehnten Jahrhunderts starb, waren von dem Glanze und der Größe, zu benen vor hundert Jahren sein Ahnherr, ber große Karl, das Reich erhoben hatte, kaum schwache Spuren übrig. Karl hatte mit Anstrengung und Eifer, mit Geschick und Glück gestrebt, nicht bloß die verschiedenen Bölker Deutschen Stammes unter Einem Scepter zu vereinigen, sondern sie zu einer wirklis chen Einheit zu verbinden und Ein' Reich aus den verschiedenar= tigen Bestandtheilen zu bilden. Die steten Theilungen unter seis nen Nachfolgern, die Schwäche Hludwigs des Frommen, die unaufs hörlichen Kriege ber Söhne gegen ben Bater, ber Brüber unter einander, der mächtigen Großen gegen die Fürsten vernichteten Alles, was in jenem Sinne gethan war, und bald traten die einzelnen Provinzen wieder als eigenthümliche, in sich felbststäns dige Staaten hervor. Im Gegensatz gegen Italien und Frankreich bildete die Bereinigung der Franken, Sachsen, Baiern und Schwaben das Deutsche Reich, das freilich als Ostfranken') in seinem Namen noch lange die Erinnerung ber Berbindung trug, bald aber entschieden von den übrigen Theilen der Monarchie sich trennte und nur einen gewissen Vorrang vor ihnen zu behaupten wußte. Die Verträge zu Verdun und Marfan, später Karls bes

- u Gogli

<sup>1)</sup> Bekannt ist die Stelle aus dem Vertrage Karls und Heinrichs zu Bonn 921, wo jener rex occidentalium, dieser orientalium Francorum heißt; ganz entsprechend sest Widukind I. Meibom SS. R. I. G. p. 637. noch für seine Zeit die reges Carolorum und orientalium Francorum sich entgegen, und Otto Frising. VI. e. 17. entscheidet sich nach längerer Erörterung, das regnum Theutonicorum als identisch mit dem regnum Francorum zu betrachten.

Dicken Thronentsetzung brachten dies zur Entscheidung, und seit Arnulf war von einer Fränkischen Monarchie nicht mehr die Rede, wenn auch die gleichzeitig in den übrigen Theilen des Reichs ers wählten Fürsten auf einen Augenblick eben seine Oberhoheit anerkennen zu wollen schienen, und wenn auch die Deutschen Kösnige im günstigen Augenblick nicht versäumten, Ansprüche auch auf andere Theile des Reichs, namentlich auf Italien zu machen.

Weder aber das Ganze vereint noch die einzelnen Theile für sich vermochten in der Größe und dem Unsehn sich zu erhalten, zu bem Karl ben Frankischen Ramen geführt hatte; bie innere Zwietracht lähmte alle Thätigkeit nach außen, sie machte es uns möglich über die Aufrechthaltung der Einrichtungen und Gesetze zu wachen, durch die Karl für die Sicherheit und die Macht des Reiches gesorgt hatte; es war eine Zeit der Auflösung und der Gahrung, in der die Reime einer neuen Entwicklung zerstört wurden, bas Bestehende unterging, ohne daß sich ein Neues und Besseres zu bilden vermochte. — Die Macht der Großen, von Rarl auf jede Weise beschränkt und zurückgedrängt, erhob sich aufs Rene, die regelmäßige missatische Aufsicht hörte auf, die Macht der Grafen erweiterte sich: noch waren die alten Natio= nalherzogthümer nicht bergestellt, aber ein Streben nach neuer Begründung herzoglicher Gewalt zeigt sich das ganze neunte Jahrhundert hindurch, und allmählich erhoben sich die königlichen Missi oder die Markgrafen, die den Heerbann der Grenzprovinzen gegen die Feinde führten, oder reich begüterte, durch Abel des Geschlechts und Verwandtschaft mit den Königen ausgezeichnete Männer zur herzoglichen Würde 1). Diese ward fast sogleich zum erblichen Besit. Die Herzoge waren kaum im Genuß ber Macht, als sie sich stark genug fühlten, den Königen selbst feind= lich entgegen zu treten; es wurden diese nach dem Abgang des alten Königshauses aus der Mitte der Großen selbst erwählt; es fehlte das althergebrachte Ansehn und die ererbte Würdigkeit ben neuen Herrschern: nur schwer und widerstrebend unterwars fen sich die Fürsten dem früher gleichen Mann; jeder suchte mes nigstens in seinem Lande basselbe, das königliche Ansehn zu behaupten; es schien mitunter zweifelhaft, ob Deutschland Einem Scepter unterworfen bleiben follte, ober jeder Stamm fich unter feinem Herzogshause zur besonderen Macht gestalten werde. Co ward der Ruten, der den einzelnen Provinzen durch die fräftige Berwaltung der Herzoge erwuchs, aufgewogen durch den Nachtheil, den sie der Einheit des Reiches brachten, und nur die Zu= funft konnte entscheiden, ob Deutschland einen König haben werbe,

- Cal

<sup>1)</sup> Bergl. Ercurs 1.

der im Stande wäre, den Begriff des Einen Reichs in den getrennten Provinzen zu erhalten. — Mit der steigenden Macht der Großen und ihren unaufhörlichen Fehden erhob sich das Unssehn der Bafallen; es sank die Bedeutung und Würdigkeit der Freien, die Grafen wurden Lassen der Herzoge, die Freien Leute der Grafen, der gemeine Heerbann verlor seine Wichtigkeit und ward nur selten berufen. Man stritt in steten Fehden unter einsander, der Schutz der Grenzen ward vernachlässigt, und Deutschsland, das noch jüngst alle Nachbarvölker besiegt, zurückgedrängt und erschreckt hatte, vermochte ihren Angrissen kaum noch schwachen

Widerstand entgegenzuseten.

Die Nordmannen beunruhigten von Norden und Westen her das Reich zu Lande und zu Wasser 1). Mit ihren Flotten landeten sie an den Gestaden Frankreichs und des westlichen Deutschlands, und alle Küsten vom Ausfluß der Elbe bis zu den Mündungen der Seine und Loire waren von ihnen besetzt oder wenigstens verheert und aus Furcht von den Einwohnern ver= lassen. Sie drangen bis in das Innere der Länder; Arnulf ver= nichtete ein Heer derselben im Jahre 891, aber fast jährlich kehrten andere wieder, angelockt von der Beute, die sie fanden, von den reichen Lösegeldern, die man ihnen bot. Schon waren bleibende Niederlassungen in Holland und Friesland von ihnen versucht. Sie reichten hier die Hande ben Stammgenossen jenseits ber Elbe und Eider. — Dänen und Deutsche waren hier seit Karls bes Großen Zeiten benachbart und oft waren blutige Kriege zwischen ihnen geführt worden. Die Giber trennte die Danen und Sachsen, und hier hatte Gobefred, ber Danenkonig, zum Schutz seiner Grenzen das berühmte Danewirk zu bauen begonnen 2) und einen Grenzgrafen gesetzt 3). Eine genaue Uns tersuchung hat jedoch gezeigt 1), daß nicht die jetzige Eider als

p. 513. den Gluomi für einen deutschen Grenggrafen halt.

<sup>1)</sup> Seit dem Jahre 820. Die Ann. Vedastini, Bertiniani und Fuldenses erwähnen ihrer fast bei jedem Jahre. Eine Zusammenstellung der auf die Nordmannen bezüglichen Stellen aus ihnen ist die Epitome de gestis Nortmannorum in Francia (820 — 911). Pertz Mon. hist. Germ. I. p. 532 — 36.

<sup>2)</sup> Einhardi Annales a. 808. Pertz I. p. 195: limitem regni sui qui Saxoniam respicit vallo munire constituit co modo ut ab orientali maris sinu, quem Ostervalt dicunt, usque ad occidentalem Oceanum totum Aegidorae fluminis aquilonalem ripam munimentum valli praetexeret. Dergl. a. 828. p. 213.

<sup>3) 11.</sup> a. 817. p. 204. Eichhorn irrt, wenn er R. G. 4te Aufl. I.

<sup>4)</sup> Bolten Beschreibung von Stapelholm, Wöhrden 1777. p. 4 — 7. 19. 20. Vergl. Dupen Untersuchungen über die Alterthümer Schleswigs und bes Danewirks p. 126. sq.

Reichsscheibe zu beträchten sei, sondern die Treene, jest ein nördlicher Zufluß, damals ein Arm berselben, die Grenze bildete. Das Land zwischen der setzigen Eider und der Treene auf der West-, der Schlei auf der Ostseite, war Reichsland 1), und hier scheint im Iten Jahrhundert eine Deutsche Markgrafschaft gegen die feindlichen Danen errichtet zu sein. Die Zeit ber Gründung jedoch ist schwer zu bestimmen, und mit dem Ende bes Jahrhunderts verliert sich jede Spur derselben 2). Die Bertheidigung der Grenzen ward wie auf allen Seiten auch hier schwach, und man war nicht im Stande die Angriffe der Nord= mannen aufzuhalten. Auf der Elbe drangen sie bis ins innere Sachsen und im Jahre 880 ward ber Herzog Bruno mit bem Abel der Proving, einer großen Begleitung und dem ganzen Heere 3) von ihnen unweit Hamburg erschlagen 4). Seitdem scheinen die Dänen die Mark nicht allein, sondern fast gang Transalbingien behauptet zu haben, bis es dem König Heinrich gelang, die alten Grenzen des Reichs und die Markgrafchast herzustellen. Auch ber größte Theil Frieslands fam damals in die Gewalt der Rordmannen; wir finden eine Andentung, daß auch hier eine Mark gegen sie errichtet worden ist 5). In je= nen Tagen, fagt Adam von Bremen 6), unterlag Sachsen ungeheurer Verwüstung, da Dänen und Slaven von der einen, von ber andern Seite Böhmen und Ungarn die Kirchen verheerten. —

Bis zur Elbe und über diese hinaus erstreckte sich die Herrsschaft der Slaven; in häusigen Kriegen hatten weder Karl der Große noch seine Nachfolger sie mehr als auf Augenblicke zu besiegen, keiner sie zu unterwersen vermocht. Von der Donau im Süsden bis zur Elbe im Norden war zum Schutze der Grenzen ein

----

<sup>1)</sup> Vergl. Falck Kieler Blätter II. p. 126; Schl. Holft. A. Gesch. II. p. 14. sqq.

<sup>2)</sup> Das Mähere in Ercurs 2.

<sup>3)</sup> Ann. Fuldenses h. a. Pertz I. p. 393: In Saxonia cum Nordmannis infeliciter dimicatum est; nam Nordmanni superiores existentes duos episcopos — et duodecim comites cum omnibus qui cos sequebantur occiderunt. Praeterea 18 satellites regios cum suis hominibus prostraverunt-exceptis innumerabilibus quos in captivitatem abduxerunt. Bergl. Wid. I. p. 634; Adam Bremensis I. c. 34.

<sup>4)</sup> Ant 2. Febr. Ditmar Merseb. II. p 30 (ed. Wagner). Bgl. Luden D. G. VI. p. 552. n. 32. und im Allg. bef. Wedekind Noten zu einizgen Geschichtschreibern des M. A. I. p. 295, sqq. u. Stenzel in d. Leipz. L. Z. 1825. No. 225. p. 2023 — 28.

<sup>5)</sup> S. Pertz I. p. 616. im Index s. v. limites ans Regino a. 898. p. 608.

<sup>6)</sup> I. c. 45.

wohlgeordnetes Markenspstem eingerichtet 1), und man versuchte von diesen aus allmählich die Deutsche Herrschaft gegen den Osten auszubreiten. Mehrere Züge wurden unter Arnulf und in den folgenden Jahren gegen die Abodriten und andere Slasvenstämme unternommen 2); vorzüglich aber beschäftigten Kriege mit Böhmen und Mähren die Könige. — Längere Zeit hatten jene unter Herzogen ihres Bolks dem Deutschen Reiche die Treue bewahrt, als Arnulf dem Zwentibald (Swatopluk) von Mähren auch ihre Herrschaft verlieh 3) — der Grund langer und widriger Kriege an diesen Grenzen 4). Zwentihald übersmächtig empörte sich gegen den König; zwar besiegte ihn Arsnulf, und auch die Böhmenberzoge unterwarfen sich diesem aufs Neue 5); doch ward die Ruhe nicht hergestellt. Auch nach Zwenstibalds Tode mußte der König mehrmals mit den Mähren kämspfen, und diese Kriege gaben den Ungarn den Anlaß, ihre räusberischen Berwüstungen nach Deutschland zu tragen 6). —

Seit Jahrhunderten hatte Deutschland so wilde und schreckliche Feinde nicht gesehen, ihren Raubzügen ward Alles zum Opfer, bis auf Keinrichs Zeiten vermochte ihnen fast niemand zu widersstehen. Ums Jahr 889 seien sie, von Petschenegen aus den heis mischen Sitzen vertrieben, in die Donauländer gekommen, berichstet Regino 7): in unaufhörlichen Kriegen mit Mähren, Bulgaren

<sup>1)</sup> Das Einzelne über Stiftung, Umfang und Grenzen dieser Marken, so wie ihre spätere. Geschichte ist noch sehr dunkel und namentlich rückssichtlich der Sächsischen sast durchaus unbekannt. Vergl. über diese beschelung Directorium der Süds Sächs. Gesch. p. XXXI — XXXV. — Stenzel de marchionum origine Vratisl. 1821 4. hat dieses nicht beshandelt, und die von ihm versprochene Geschichte der Deutschen Marken wird noch vergeblich erwartet.

<sup>2)</sup> Im Jahr 889. Ann. Fuld. p. 401; a. 892 ward Arnt, Bischof von Würzburg erschlagen. Regino p. 605; Ditmar M. I. p. 9.

<sup>3)</sup> Vergl. Dombrowsky Versuch die ältere Böhm. Gesch. von spätern Irrthümern zu befreien, p. 59.

<sup>4)</sup> Regino a. 890. p. 601: quae res non modicum discordiarum et defectionis praebuit incitamentum.

<sup>5)</sup> Ann. Fuldenses a. 894 u. 95. p. 410. u. 11.

<sup>6)</sup> Ann. Fuldenses a. 892. p. 408 (Ungaris etiam ibidem ad se cum expeditione venientibus). Liutprandus I. c. 5. 6. Muratori SS. R. I. II. p. 426. u. 28. — Man hat den Arnulf hier von jeder Schuldreinigen wollen, doch bezeugen die Schriftsteller fast einstimmig das Gezgentheil. Bergl. noch Ann. San Gall. a. 892. Pertz I. p. 77: Arnulsus contra Moravenses pergebat et Agarenos, ubi reelusi erant, dimisit; — Wid. I. p. 635.

<sup>7)</sup> Ihm folgen die Meisten. Aussührlich berichtet den Ursprung und die Thaten des Bolkes unter ihren ersten Herzogen der Anonymus Bedae (saec. 11 — 13) bei Schwandtner SS. Rer. Hung. p. 1. sqq.; ob in

und Griechen setzten sie sich hier fest ') und sandten sogleich ihre Raubschaaren gegen ben Westen aus 2). Schon unter Arnulf brangen sie 899 in Italien ein 3), gleich nach seinem Tode er= schienen sie in Deutschland; 900 ward Baiern angegriffen 4), 901 Kärnthen verheert 5); in den folgenden Jahren beunruhig= ten sie fortwährend Baiern, mitunter zurückgebrängt und besiegt, öfter Sieger und Aergeres für die Zukunft fürchten lassend. Schon 906 erreichten fie Sachsen 6), im Jahre 907 mar unbeil= voller Kampf 7): Liutpold der Baiernherzog ward erschlagen, fast das ganze Heer vernichtet 8), und der Weg burch ganz Deutschland stand ihnen offen. Sie verheerten im nächsten Jahre Sachsen, 909 Alemannien, besiegten 910 die Franken ); mehrere der angesehensten Männer Deutschlands 10) fielen in diesen neuen und ungewohnten Kämpfen. Der König Hludwig felbst ward von ihnen in großer Heeresschlacht besiegt: er sah sich gezwungen ihnen jährlichen Tribut zu zahlen 11); sie setzten über ben Rhein 12), sie verwüsteten ganz Deutschland 13), kein Wider= stand schien möglich, Hludwig starb ohnmächtig und hülflos und hinterließ sein Reich als einen Schauplatz der wildesten Verwüstung. Es war am Anfang des Wen Jahrhunderts fast keine

seinen Fabeln etwas Wahres verborgen liegt, vermag ich nicht zu entscheis den. Für diese Zeit überführt ihn der größten Irrthümer Semler Vers such den Gebrauch der Quellen 2c. zu erleichtern, p. 30. 35. 80. sq.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ann. Fuld. p. 410 - 13.

<sup>2)</sup> Eine aussührliche Erörterung der verschiedenen Ungarnzüge gibt v. Hormanr H. Liutpold 1831. 4. Ann. p. 1. sqq., doch nicht mit der Aritik und Genauigkeit, die wünschenswerth und nothwendig erscheint.

<sup>3)</sup> Regino p. 601; Ann. Alemannici Pertz I. p. 53; Ann. Augienses ib. p. 68.

<sup>• 4)</sup> Ann. Fuldenses p. 415; Ann. Alemannici p. 54.

<sup>5)</sup> Ann. Fuldenses II.

<sup>6)</sup> Fasti Corbejenses bei Wigand Archiv für die Gesch. u. Altersthumskunde Westphalens Bd. V. p. 11: Ann. Saxo h. a. Eccard Corp. hist. I. p. 238. (eine ihm eigenthüml. Nachricht).

<sup>7)</sup> Bellum pessimum fuit, Ann. Salisburg. Pertz I. p. 89.

<sup>8)</sup> Ann. Alemannici p. 54. Bergl Ann. S. Emmerammi minores Pertz II. p. 94.

<sup>9)</sup> Ann. Alem. 31 5. 7. p. 54. u. 55; Ann. Augg. p. 68; Ann. Colonienses Pertz I. p. 98.

<sup>10)</sup> Der Herzog Burchard von Thüringen, der Bischof Rudolf von Würzburg, der Herzog Gebhard, der Graf Guzbert u. A.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Liutpr. II. c. 2. p. 434.

<sup>12)</sup> Ann. Laubacenses Pertz II. p. 55.

<sup>13)</sup> Wid. p. 635: Quantam stragem, quantam injuriam imperio Francorum fecerint, urbes ac regiones adhuc desolatae testantur.

Provinz, die nicht von Nordmannen oder Slaven oder Ungarn das Aergste ersahren, das Schrecklichste erlitten hatte. — Und gleichzeitig war unter Hudwig dem Kinde ganz Deutschland durch innere Fehden zerrissen; in Franken hatten die Geschlechter der Babenberger und der Konradiner sich bis zur Vernichtung bekämpst; es war eine Zeit der wildesten Anarchie und allgemeiner Räusberei; Deutschland sah vielleicht nie eine gleiche, war nie tieser herabgewürdigt als in diesen Jahren. Nur ein Mann groß an Kraft und Stärke, ausgezeichnet durch äußere Macht und innere Tüchtigkeit konnte unter solchen Umständen das Reich behaupten. Der Stamm der Karolinger war erloschen und dem Würdigsten gebührte die Krone. Man trug sie dem Herzog Otto von Sachsen an.

Die Sachsen waren die letzten unter den Deutschen Stämsmen, die den Franken widerstanden; sie wurden besiegt, aber nicht unterjocht. Sie behielten unter Fränkischen Königen eine gewisse innere Selbstständigkeit, ihr altes Recht und ihre Freisbeit. Bei ihnen zuerst ward nach den Zeiten Karls des Großen die herzogliche Würde hergestellt; Echert und Ludolf, aus einem der ältesten Geschlechter des Volkes 1), erscheinen schon früh als die Heerschler und Herzoge der Sachsen 2). Ludolf war reich begütert im Lande 3), er war Schirmwogt mehrerer Klöster und Kirchen 4), den Karolingern befreundet, von denen Pludwig der Jüngere sein Schwiegersohn war 5); ohne Widerspruch solgten nach seinem Tode 866 6) zuerst Bruno, der 880 gegen die Dänen siel 7), sodann Otto. — Seine ganze Regierung hindurch stand

<sup>1)</sup> Bergl. Ercurs 3.

<sup>2) 3</sup>ch habe dies im Ercurs 1. zu rechtfertigen gesucht.

<sup>3)</sup> Webefind Noten I. p. 266. II. p. 210 - 16.

<sup>4)</sup> Von Corven, s. Falcke Cod. tradd. Corbej. p. 153; von Ganstersheim, das er stiftete; von Hersfeld sein Sohn Otto. S. Wenck Hess. Landes Gesch. II. p. 265 n. a; Wedefind Noten 1. p. 147.

Den Jerthum Widufinds, der Ludwig das Kind nennt I. p. 634, hat schon Meibom p. 671. gerügt.

<sup>6)</sup> Ann. Kantenses Pertz II. p. 231. In den Fastis Corbejj. bei Harenberg Monum. ined. p. 3. wird sein Tod ins Jahr 875 gesest. Aber schon Wedesind sah, Noten I. p. 165, daß dies nicht richtig sein könne, und die Stelle sehlt im codex, s. Wigand Archiv V. p. 11. — Eecard Orr. Guelsicae IV. p. 370. (vergl. Scheidt n. ibid.) u. Wedesind II. dachten ans Jahr 864. Oer Ludolsus dux, dessen Todestag (6. Sept.) das, Necrol. Hildesh. Leibn. I. p. 766. angibt, und den Koehler stemmatol. Sax. p. 2. für den unsern hält, ist der Herzog von Schwaben, Ottos Sohn.

<sup>7)</sup> G. o. p. 4.

dieser im höchsten Ansehn in Deutschland, und er scheint nach dem Könige die erste Stelle behauptet zu haben. Unter Arnulf diente er in Italien, und Mailand ward seiner Vertheidigung anvertraut 1); nach dem Tode des Königs führte er nach Aven= tins Bericht 2) mit dem Erzbischof Hatto zugleich während der Minderjährigkeit Hludwigs die vormundschaftliche Regierung; es möchte dies im Allgemeinen wenigstens seine Stellung richtig bezeichnen. In den Jahren 906 und 908 berührten die Züge der Ungarn auch Sachsen. Sie kamen, wie Widufind 3) berich= tet, von den Daleminciern, einem Stamm der Slaven an der Mittelelbe, zu Gulfe gerufen, mit denen Otto schon lange ge= friegt hatte. Sachsen sowohl als das Land der Freunde ver= heerten sie bergestalt, daß bie Dalemincier ben eignen Boben zu verlassent und fremden Boltern für den Unterhalt zu dienen ge= zwungen wurden 4). Burchard ber Herzog der Thüringischen Mark fiel in diesem Kriege 908 5); die Macht und der Gin= fluß Ottos scheinen sich jetzt auch über bessen Lande erstreckt zu haben, wenn es gleich nicht wahrscheinlich ist, daß er Herzog von Thüringen geworden sei D. In den blutigen Kriegen der Babenberger und Konradiner hielt er sich, obwohl den erstern nahe verwandt 7), partheilos 8). Er also, dem die Erfahrung

<sup>1)</sup> Liutprand I. e. 7. p. 430. Ohne allen Grund bezweifelt dies Lusten D. G. VI. p. 578 n. 8.

<sup>2)</sup> Ann. Bojorum IV. 21, §. 1. Lips. 1710. fol. p. 444. Ihm folgsten fast alle spätern.

<sup>3)</sup> I, p. 634.

<sup>4)</sup> Wid. II.

<sup>5)</sup> Ann. Hildesheimenses Leib. I. p. 717. Daß das Necrol. Mersehurg. uns seinen Todestag, IV Kal. Maj., erhalten habe (bei Höser Zeitschrift für Archivkunde I. p. 113), wie Hesse meint p. 152, ist nicht wohl möglich, da er noch am 8. Juni in einer Urkunde erscheint, wie schon von Leutsch zur Bestimmung der Zeit seines Todes bemerkt hat Gero p. 66. Denn, wie freilich Hesse thut, den Tod ins Jahr 909 zu sezen, ist gegen die Quellen.

<sup>6)</sup> S. Ercurs 4.

<sup>7)</sup> Seine Tochter (Baba) war mit Heinrich von Babenberg, dem Vater (Wid. I. p. 635.) oder Bruder (Eccard. hist. gen. p. 12; Wenck H. L. G. II. p. 603. n. d.) Adalberts verheirathet.

<sup>8)</sup> Daß die Sachsen im Heer der Konradiner (Regino a. 905. p. 611.) nicht als Sächsische Hülfstruppen (so wieder Leo Ueber Entstehung der D. Herzogth. p. 74.), sondern als Einwohner des pagus Hessi Saxonicus zu betrachten sind, hat schon Wenck II. p. 618. n. k. gezeigt. Die gerade entgegengesetze Ansicht gibt in einem wunderlichen Pragmatismus von Leutsch Gero p. VII. Die einzige Stelle, auf die er sich hätte berufen können, ist die ihm so wie allen unbekannt gebliebene des angeblichen Chron. Corbejense bei Faleke Cod. tradd. p. 401: Otto advocatus

des reifen Alters nicht fehlte, schien vor Allen geeignet, nach dem Abgange der Karolinger, dem Tode des jungen Hludwig, bem Reiche den entschwundenen Glanz wiederzugeben und wurbig der König der Deutschen zu sein. Doch größere jugendliche Kraft war nothwendig, den auf allen Seiten andrängenden Weinden zu begegnen und die widerspenstigen Fürsten zu beberr= schen; deshalb, sein hohes Alter vorschützend, lehnte er die Krone ab und schlug den Herzog der Franken vor, Chuonrad 1), aus dem Wetterauischen Grafengeschlecht, ber, ihm selber 2) und bem Ras rolingischen Hause 3) verwandt, jugendlich 4) fraftig und im Befite ber höchsten Gewalt bei dem herrschenden Bolfe, den Franfen, allen Unforderungen zu entsprechen schien. Sein haus war von den letten Karolingern auf jede Weise erhoben; es hatte im langen Streite mit ben Babenbergern ben Sieg bavon ge= tragen; da der partheilose Otto die Krone nicht wollte, mußte man das Haupt der Sieger erwählen, und so ward Chuonrad von ben Franken und Sachsen, den Alemannen und Baiern zum Konige ernannt b). — Otto behauptete sein bobes Ausehn im Reiche 6), aber er überlebte nur furz die neue Königswahl; er starb am 30sten Nov. 912 7). Er hinterließ einen einzigen

Corbejensis genero suo opem tulit, ut eum in recuperandis bonis avitis adjuvaret. Sie hat auf die Ansicht der Geschichte dieser Zeit bischer keinen Einfluß geübt, und hat jest natürlich jeden Auspruch darauf verloren.

<sup>1)</sup> Wid. p 634: Omnis Francorum atque Saxonum populus quaerebat Ottoni diadema imponere regni. Ipse vero quasi jam gravior anuis recusabat imperii onus, ejus tamen consultu Conradus quondam dux Francorum ungitur in regem. Pgl. Ditmar I p. 5.

<sup>-2)</sup> Dies ergibt sich aus den Urkunden Heinrichs, wo Konrads Bruder Eberhard des Königs propinquus heißt; s. unten. Ueber-die Art der Verswandtschaft s. Eccard comm. de Or. Fr. II. p. 825; Wenck II. p. 644. n. c.

<sup>3)</sup> Dies zeigt sich, auch wenn die befannte Stelle des Chron. Corbej. durchaus falsch ist, aus manchen Andeutungen.

<sup>4)</sup> Wencf II. p. 638. n. s.

<sup>5)</sup> Chuonradus — a Francis et Saxonibus seu Alamannis ac Bauguariis rex electus sind die Worte der gleichzeitigen Ann. Alem. Pertz I. p 55. Der Antritt der Regierung fällt zw. 6. u. 10. Nov 911. Vergl. Lemay in Acta Pal. VII. p. 100. Abweichende Ansichten der Neuern über Konrads Wahl habe ich im Excurs 5. besprochen.

o). Wid. Il. fährt fort: penes Ottonem tamen summum semper et ubique fiebat imperium. Diese Worte sind von den Frühern oft sehr misverstanden.

<sup>7)</sup> Das Jahr geben die Fasti Corbejj. Archiv V. p. 11; Cont. Reg. p. 614. u. d. Necrol. Fuldense Leibn. III. p. 763, das Jahr 913 das Chron. Quedl. Leibn. II. p. 278, das hier stets um ein Jahr zu früh zählt, das Jahr 914 die Ann. Hildesh. Leibn. I. p. 717. (aus ihnen Lamb.

Sohn Heinrich 1), den seine Gattin Hathui 2) ihm ums Jahr 876 geboren 3); zwei ältere Thankmar und Ludolf waren jung gestorben 4), und so ward Heinrich Herzog der Sachsen.

Heinrich stand, als er dem Bater im Herzogthume nach= folgte, in der Blüthe der Jahre; die Schriftsteller preisen ihn als geschmückt mit allen Tugenden bes Beistes und des Berzens. Obschon der jüngste der Söhne, heißt es 5), zeichnete er sich boch vor den Brüdern aus; von frühster Jugend an trachtete er

Schaffn. Pistor, ed. Struve SS, R. G. I. p. 313.) u. b. Ann. Saxo p. 241, bas Jahr 916 bas Chron. rhythm. Brunsw. Leibn. III. p. 16. u. Everdas Jahr 916 das Chron. rhythm. Brunsw. Leibn. III. p. 16. u. Everhard de eccl. Gandersh. ibid. p. 160. Das erste ist ohne zw. richtig. Den Irrthnm des Ann. Saxo zeigt, daß er richtig den Tod Odas, der Mutter Ottos, ins Jahr 912 sest, da sie doch, wie wir aus Roswitha de coenob. Gandersh. L. II. p. 329 wissen, erst nach ihrem Sohne starb. — Den Tag geben Ditmar I. p. 6; das Neerol. Hildesh. Leibn. I. p. 767. u. das Necrol. Merseb. Höser Zeitschrift I. p. 126. Mit Unzrecht beziehen Eccard comm. de Or. Fr. II. p. 834. (er nahm es jezdoch selbst zurück Orr. Guels. IV. p. 374.) u. v. Leutsch Gero p. 7. die Angabe des Necrol. Hildesh. L. I. p. 765. u. des Necrol. Mollenbacense Schannat Vindemiae litt. I. p. 140. zum 26. Juni (VI. Kal. Juli): Otto comes auf unsern Otto. — Juli): Otto comes auf unsern Otto. -

- 1) Die richtige Form seines Namens in ben Lat. Urkunden ift: Heinricus, nicht Henricus, Henrichus, Heinrichus, Hainricus, Haimricus etc., wie nach Verschiedenheit der Dialekte in den Schriftstellern und manchen Ausgaben der Urkunden gelesen wird.
- 2) Ditmar I. p. 4; Vita Mathildis Leib. I. p. 193. Gundling. de Hein. Auc. p. 21. halt fie für die Tochter Ludwigs des Deutschen, Eccard. Quat. mon. p. 40. u. de Or. Fr. II. p. 609. für eine Tochter Eberhards u. der Gisela, der Tochter Ludwigs des Frommen u. gegen ihn Geb-hardi Hist. Gen. Abhh. I. p. 205. u. 6. für eine Tochter Karlmanns. Sie starb, wenn wir die Stelle auf sie beziehen dürfen, nach dem Neerol. Fuld. Leibn. III. p. 763. im Jahre 903 (sie wird genannt Hadawich comitissa). Ihren Todestag gibt das Necrol. Merseb. 11. p. 127: IX. Kal. Jan. Hathuwi mater Heinrici regis; es ist daher unbegreislich, wie Hesse p. 132. die Angabe p. 120: VII. Kal. Sept. Hathewi ductrix gleichfalls auf sie beziehen kann. Der Chron. Saxo Leibn. Acc. hist. I. p. 151. nennt als Gattin Ottos Liutgard K. Arnulfs Tochter, was mehrere aufnahmen, und mit einem neuen Irrthum Andr. Ratisbon. in f. Chron. Baw. 88. Kulpisiani ed. Schilter p. 16. Adelheid, die Tochter H. Arnulfs von Baiern.
  - 3) Denn 60jährig ungefähr stirbt er im Jahr 936. Wid. I. p. 642.
  - 4) Wid. I. p. 635. Nur den ersten nennt die Vita Mathildis p. 193.
- 5) Vita Mathildis p. 195: Quamvis filiorum esset junior, probitate morum tamen ducebat altior et ab annis puerilibus intendebat bonis operibus sequens humilitatis vestigia quibus certissime pervenitur ad culmina virtutum. Omnes cum quibus erat non minus quam se ipse diligebat, nulli se praetulit nec per vim aliquem oppressit.

bemüthig nach guten Werken 1), wodurch man sicher zur Höhe der Tugend gelangt. Er liebte jeden wie sich selbst, er erhob sich nie stolz über Andere, er unterdrückte keinen gewaltsam. — In zartem Kindesalter schon, sagt Widukind 2), schmückte er sein Leben durch jede Art der Tugenden, und von Tage zu Tage nahm er zu an Weisheit und an Ruhm guter Werke; von Jugend an war sein höchstes Streben sein Volk zu verherrlichen und in seinem Lande den Frieden zu befestigen. Er, ruft Dit= mar aus 3), erwuchs wie ein Baum im Berborgenen und erglänzte wie eine Blume im jungen Frühling. — Er erscheint zuerst in der Geschichte, als ihm sein Vater im oben erwähnten Kriege gegen die Dalemincier das Heer anvertraute; als Sieger kehrte er zurück 1), doch den Angriff der Ungarn vermochte er nicht zu bestehen 5). — Ditmar berichtet, er habe um diese Zeit mit Erwins Tochter Hatheburg sich verbunden, mas man, ba es zur Zeit des Krieges geschehen sei, wie diesen selbst, ins Jahr 908 verlegt hat 6). Doch scheint eine andere Annahme nothwendig. Denn im folgenden Jahre bereits trat Heinrich in die zweite Ehe mit der Mahthilde 7), und da er die Hatheburg erst

<sup>1)</sup> Ein Beispiel der Art gibt Ann. Saxo a. 907. p. 238, dessen Quelle hier verloren scheint.

<sup>2)</sup> Wid. I. p. 634: cum prima aetate omni genere virtutum vitam suam ornaret, de die in diem proficiebat praecellenti prudentia et omninm honorum actuum (C. Dr. Leibn. I. p. 213: bonarum artium) gloria; nam maximum ei ab adolescentia studium erat in glorificando gentem suam et pacem confirmando in omni potestate sua.

<sup>3)</sup> I. p. 4: Hic nobilissimo Ottonis et Hathui stemmate editus ut arbor occulta excrevit a puero et ut bonae indolis gradatim enituit tiro sicut flos in vere novo. Bergl. Everhard de eccl. Gandersh. Leibn. III. p. 159, der auch folgendes von ihm sagt:

Of ftund be barna mit allen funen fynnen, Dat em bat Saffentand rechte fundigt werbe.

Bermuthungen über Erziehung u. f. w. gibt Gundling de H. A. p. 23. sqq.

<sup>4)</sup> Ditmar ll: cum magno exercitu missus devastata eadem (provincia) multum atque incensa victor rediit.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Wid. p. 634.

<sup>6)</sup> Eccard comm. de Or. Fr. II. p. 826.

<sup>7)</sup> Dies ergibt sich aus ter Vita Mathild. p. 195, nach der Otto, Heinrichs Bater, die She 3 Jahre überlebte, woraus man nicht umgekehrt mit Mabillon Ann. Bened. III. p. 350. Ottos Tod ins Jahr 914 sezen darf. Das Jahr 909 geben ausdrücklich die Ann. Mindenses bei Harenberg Mon. inedd. p. 163; doch ist ihre Echtheit mir sehr zweiselhaft und diese Angabe vielleicht aus der Uebereinstimmung mit Harenbergs Ansicht (s. Hist. Gandersh. p. 591.) zu erklären. Beide Berbindungen mit dem Ann. Saxo p. 239. u. 40, dem von Leutsch p. 7. folgt, ins Jahr 911 zu sezen, ist unmöglich.

nach ber Geburt eines Sohnes verließ, muß die Verbindung mit ihr in eine frühere Zeit gesetzt werden. Die Ungarn aber fas men schon 906 nach Sachsen 1), und es möchte wahrscheinlich sein, daß sie eben bei diesem ihrem ersten Einfalle der Aufforde= rung der Dalemincier folgten, also auch der Krieg mit diesen nicht ins Jahr 908, wie die Neuern mit dem Ann. Saxo 2) ans nehmen, sondern ins Jahr 906 gehöre. Als die Ruhe herge= stellt war, mag die Hochzeit gefeiert sein 3); Ditmar 4) erzählt, mit seiner Gattin sei Beinrich nach Merseburg gekommen, habe alle Nachbarn berufen und alle burch seinen Umgang gewonnen; wie einen Freund hatten fie ihn geliebt, wie einen herrn geehrt. Die Altstadt Merseburgs aber besaß Erwin 5) und scheint Graf im Hasgau gewesen zu sein; vielleicht besaß er auch das Frisonefeld 6) und war als Grenzgraf Hüter einer Mark 7). Diese seine Besitzungen erlangte durch die Verbindung, wie es scheint, wenigstens einem großen Theile nach Heinrich; auch der Reichthum Hatheburgs wird als ein Grund genannt, der ihn zur Bewerbung veranlaßte 8). — Diese aber hatte früher bereits das Klosterleben erwählt 9); deshalb griff Sigmund,

<sup>1)</sup> S. p. 6. n. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) p. 238.

<sup>3)</sup> Sie mit Falcke Cod. tradd. Corbej. p. 519. noch früher, ins Jahr 905, oder gar mit Gebhardi Hist Gen. Abhh. I. p. 239. 901 zu verslegen, ist kein Grund vorhanden. Doch sest sie Ditmar keineswegs mit jenem Kriege in Verbindung.

<sup>4)</sup> I. p. 5: cum conthectorali ad Merseburch venit omnesque convocans vicinos, quia vir fuit illustris, tanta familiaritate sibi adjunxit ut quasi amicum diligerent et ut dominum honorarent.

<sup>5)</sup> Ditmar II: qui in urbe, quam antiquam civitatem nominamus, maximam tenuit partem. Die im Terte gegebene Erklärung hat schon Hahn in der Deutschen Uebers. Ditmars 1606. fol. p. 2. Später erklärte man es lange als Altstedt im Frisoneseld. Gundling. p. 28; Mascov comm. p. 23. Die Neuern aber sind zu jener Ansicht zurückgekehrt. S. Wagner in s. Ausg. h. l.; Adelung Dir. p. 43; v. Wersebe Beschr. d. Gaue 2c. p. 98.

<sup>6)</sup> v. Wersebe II.

<sup>7)</sup> So Eccard hist. gen. p. 109. u. 10. Sigfrid, der ihm verwandt war (s. p. 13. n. 9), scheint ihm gefolgt zu sein, s. u.

<sup>8)</sup> Oh hujus pulchritudinem et hereditatis divitiarumque utilitatem, Ditmar II. Vergl. Wid. II. p. 644: Erat autem mater ejus (des Thankmar) multam possessionem habens etc. Vergl. Wersebe Gaue p. 62. Auf eine Bestsnahme dieser Erbgüter scheint die p. 7. angeführte Stelle zu gehen. Daß aber Heinrich damals Markgraf von Merseburg gewesen oder geworden sei, ist eine nicht zu erweisende Vermuthung v. Leutsch's, Gerp p. 6. n. 8, p. 14. n. 21.

<sup>9)</sup> Vidua velata, Ditm. 11. Ob vidua hier eine Wittme ober nur überhaupt eine, die den ehelosen Stand erwählt, bezeichnet, ist zweis

Bischof von Halberstadt, die Ehe als gottlos und nichtig an und forderte die Gatten beide vor sich auf einen Kirchentag 1). Dits mar fährt fort, Heinrich habe sich an' den König Chuonrad ges wandt, und bieser sei wirklich zu seinen Gunften eingeschritten; er habe von Sigmund verlangt, daß er die Gebannten lose und ihm die Entscheidung anheimstelle. Aber keineswegs regierte das mals Chuonrad und Ditmar also muß sich geirrt haben2). Denn wenn wir diese Berhältnisse in eine spätere Zeit verlegen 3), erheben sich andere und größere Schwierigkeiten. Dann hätte Heinrich erst als Herzog — wenn wir bem Ditmar folgen, wäre er gar schon König gewesen — sich mit der Mahthilde vermählen können, ba doch Otto dem Sohne die Hochzeit bereitete, noch drei Jahre sie überlebte 4) und den ältesten Sohn Otto geboren werden sah 5). — Seis aus Schen gegen die Kirchengesetze, oder von neuer Liebe gefesselt ober aus andern Grunden 6) - Seinrich verließ später 7) die Hatheburg, als sie ihm einen Sohn, den Thankmar ober Tammo, geboren hatte 1). Da die Kirche sie

felhaft; gleichwohl hat Falcke Cod. tradd. p. 521. sqq. ihren ersten Gatten Dedach aufgefunden.

Erwin\_N N | Heinrich\_Hatheburg Sigfrid

- - -

<sup>1)</sup> Mit welchem Rechte, untersuchen Gundling de H. A. p. 31. n. g. u. Hahn Heinr. Auegps. p. 6. u. 7.

<sup>2)</sup> Dies kann um so leichter der Fall sein, da er kurz vorher Konrads Erwählung aus Widukind erzählt hat.

<sup>3)</sup> So Leuckfeldt Antiqq. Halb. p. 109. ins Jahr 912, Adelung Direct. p. 43. — 911, Baronius Ann. Eel. X. p. 790 sogar ins Jahr 919.

<sup>4)</sup> Vita Mathildis. S. p. 11. n. 7.

<sup>5)</sup> Hroswitha de coenob. Gaudersh. Leib. II. p. 329.

<sup>6)</sup> Ditmar I. p. 8, fagt: mens regis ab amore uxoris decrescens ob pulchritudinem et rem (Leibn.: speciem) cujusdam virginis nomine Mathildis.

<sup>7)</sup> Wohl nicht gleich, wie Eccard comm. de Or. Fr. p. 826. will.

bitmar II. Daß Heinrich auch eine Tochter von der Hatheburg empfangen, haben Mehrere, Pfessinger Vitr. ill. I. p. 484; Gundling Gundlingiaua XXXIV. p. 336.; Mase. comm. p. 23; Behse Otto p. 88. u. p. 102. aus den Worten Wid. II. p. 643: Sisridus gener quondam regis nune assinitate conjunctus, geschlossen und behauptet, es sei die Jutta, die als Gemahlin Sigsrids in einem Diplom (Eccard hist. gen. p. 129. u. 30. u. ö.) erscheint. Dies Diplom aber ist zweiselshaft (s. v. Wersebe Gaue p. 76), und auch jene Worte des Wid. müssen anders verstanden werden. Er selbst erklärt sie II. p. 644: mater eins (Thancmari) silia materterae erat Sisridi, de qua genuit rex Henricus Thancmarum, was Eccard hist. gen. p. 109. u. 10. richtig so gibt:

als Concubine verdammte 1), war ihm die zweite Ehe unverswehrt, und mit dem Willen des Baters 2) erwählte er die Mahtshildis 3), Tochter des Grafen Theodorich, eines Abkömmlings Herzog Widukinds, und der Reinhilde 4), die aus Friesischem und Dänischem Geschlechte stammte 5). Einen Grafen von Rinsgelheim nennen den Bater spätere Geschichtsschreiber 6), einen Erzgrafen von Oldenburg Andere 7), Andere 8) sogar Herzog der Sachsen, aber wir wissen nur, daß er im westlichen Sachsen ein mächtiger Graf war 9), und schon Gundling 10) hat bemerkt, seine Güter müßten dem Kloster Hervord benachbart gewesen

Diesen Grad der Verwandtschaft konnte Wid., der das Wort in einem nicht genau bestimmten Sinne braucht, mit gener bezeichnen. Etwas anders gibt die Verwandtschaft Gebhardi Hist. Gen. Abh. 1. p. 241.:
Erwin

Heinrich Hatheburg Jutta Sigfrid ber so seine frühere Ansicht, als sei Jutta die Tochter Heinrichs, berichtigt.

- 1) So nennt der Cont. Reg. p. 618. den Sohn der Hatheburg fratrem regis (Ottonis) ex concubina natum. Doch mit Unrecht sagt Luden VI. p. 618. n. 4: ,,H. war wohl nur und blieb Heinrichs Kebse." Wäre dies gewesen, hätte Heinrich durch diese Verbindung unmöglich ihren großen Länderbesitz bekommen können; s. oben p. 12.
- 2) Dies und das Folgende nach der Vita Math. p. 193. sqq., die eine sehr angenehme, wenn auch nicht gerade im Einzelnen verbürgte Erzählung der Verbindung und Hochzeit gibt, die ich nicht ganz überzgehen konnte.
- 3) So erscheint der Name in dem Facsimile einer Urkunde Chron. Gotw. p. 319. Machthildis, Machtildis, Mathildis, Mechthildis, Methildis u. s. wird in den Ausgaben geschrieben.
- 4) Wid. p. 638. Nangius hat folgende falsche Nachricht: Ludovicus (puer) duos tantum habuit silios Placidiam et Matildam quarum Matildis data est uxor Henrico silio Ottonis ducis Saxoniae. Sciner Widerlegung widmet Blondell gen. Fr. plen. assert. II. p. 203. einen eignen Abschnitt.
- 5) Vita Math. p. 194: Danorum Fresonumque germine procreatam. Wir wissen von ihr sonst nichts als ihren Todestag: V. Id. Maj. Necrol. Merseburg. p. 114.
- 6) Chron. vetus ducum Br. Leibn. II. p. 14; Chron. rhythm. Leibn. III. p. 18. Daß die von Eccard hist. gen. p. 6. u. 7. zum Beweise bekannt gemachten Diplome falsch seien, zeigten Falcke und Werzsebe p. 192.
- 7) Gobelinus Persona VI. c. 47. Meibom I. p. 248; Chron. Oldenburg. Meibom. I. p. 130.
  - 8) Comp. chronolog. Leibn. II. p. 64.
  - 9) Vita Math. ll: in occidentali Saxonia comes gloriosus.
  - 10) De H. A. p. 36. S. Leibn. in b. N. jur Vita Math. p. 194.

- 11 L- DV

sein 1), da von hier aus im Laufe Eines Tages seine Einwillisgung zur Verbindung eingeholt werden konnte. Denn hier ward Mahthilde bei der Großmutter erzogen; hierhin ward von Otto der Graf Thietmar, dann Heinrich selbst mit diesem seinem Lehrer gesandt. Das Verlöbniß ward geseiert; Heinrich führte die Braut durch die Städte seines Vaters nach Walhusen, seierte hier die Hochzeit und gab ihr die Stadt zur Morgengabe; eine reichere Mitgist verlieh er ihr später 2). Ucht Tage vor dem Tode des Herzogs Otto — am 22sten Nov. also — gedar Mahthilde den gleichnamigen Enkel 3). Als Otto starb, erbte Heinrich die väterlichen Länder, auch die herzogliche Würde ging unbestritten auf ihn über; die Bestätigung mehrerer königlichen Lehen suchte er beim Könige Chuonrad nach 4).

Chuonrads Regierungsantritt war durch einen neuen Verlust des Reiches bezeichnet. Karl der Einfältige, König des westlischen Frankens, bemächtigte sich nach Hludwigs des Kindes Tode der Länder am Khein. Im Vertrage von Verdün waren diese von dem östlichen wie dem westlichen Reiche getrennt und mit Italien verbunden dem Könige Hlothar gegeben; von seinem Namen wurden sie Lotharingien genannt. Plothars Stamm erlosch bald, die Provinzen am Rhein wurden mehrmals getheilt, die Karl der Dicke die ganze Monarchie vereinigte. Urnulf behaupstete nach ihm das Land und verlieht es als eignes Reich seinem Sohne Zwentibald. Dieser mischte sich in die innern Kriege zwischen Odo und Karl im westlichen Franken, aber ohne

<sup>1)</sup> Db nun Engern (Falcke Cod. tradd. p. 205; Harenberg hist. Gand., p. 17.) oder ein Ringeheim (Falcke p. 449.), das den Chronisten Anlaß zur Verwechselung gegeben habe, oder ein Theodoricoburgum (Möser Osn. Gesch. I. p. 318; Wersebe p. 192.) sein Sis war, muß dahingestellt bleiben. Auß der Angabe der Ann. Mindenses a. 909. p. 163: Mathildis in Angaria educatus nubit Henrico regi etc. mag ich nichts schließen.

<sup>2)</sup> S. u. Eo vereinigen sich beide Angaben. Wersebe dagegen p. 62. n. 106. meint, der Pf. der vita habe hier Walhusen mit den fünf später der Mahthilde verliehenen Städten verwechselt.

<sup>3)</sup> Hroswitha de coenob. Gandersh. Leibn. II. p. 329: Scilicet ante dies octo totidem quoque noctes, Quam ducis occasus miserabilis accidit hujus, Ipsius nato regi quandoque futuro Nascitur Henrico famosus filius Oddo.

<sup>4)</sup> Wid, p. 635; Ditmar p. 6: Saepe memoratus juvenis in vacuum succedens haereditatem jure et maximam beneficii partem gratuito regis suscepit ex munere et quod ei defuit etc.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ann. Vedastini Pertz I. p. 529. (II. p. 207); Ann. Fuld. p. 410; Regino p. 606.

Erfolg '); er entzweite sich mit bem mächtigen Grafen (ober Herzoge) Reginar und vertrieb ihn mit mehreren Großen aus bem Reiche. Sie suchten Hülfe bei Karl und dieser rückte schon 898 mit einem Heere bis Nimwegen '). Doch ward ber Friede hergestellt; da aber Zwentibald aufs Neue die Großen und die Bischöfe zugleich beleidigte '), Arnulf aber sein Bater gestorben war, rief man einmüthig den neuen König Hudwig hers bei; Zwentibald ward vertrieben und im Jahre 900 erschlagen '). Hudwig behauptete in den wenigen Jahren seiner Regierung das kand, und Karl machte keinen Bersuch sich desselben zu bemächstigen; erst im letzen Lebensjahre des Königs verließen ihn die Fürsten '), und als er starb und das Geschlecht der Karolinger in Deutschland erlosch, machte Karl das Erbrecht '), das er wenigstens hier zu haben glaubte, geltend. Im Laufe des Jahres 911 noch erschien er, begunstigt von Bischos Drogo von Toul und andern Großen, in Lotharingien '), und bemächtigte sich im solgenden Jahre des Landes '). In demselben Jahre und im nächsten zog Chuonrad gegen ihn '), vermochte jedoch den König Karl nicht zu verdrängen; nur der Essas blieb bei Deutsch-

<sup>1)</sup> Ann. Vedastini II. p. 529. u. 30. (II. p. 207. u. 8.); Regino p. 606. u. 7.

<sup>2)</sup> Regiuo p. 608; cf. Ann. Vedast. p. 530. (II. p. 208.)

<sup>3)</sup> Bergl. Frodoard hist. Rem. IV. 5, Bouquet SS. R. G. VIII p. 158.

<sup>4)</sup> Ann. Fuld. p. 415; Regino p. 609.

<sup>5)</sup> Ann. Alemannici a. 911. Pertz I p. 55: Hlothariorum principes a Hludowico rege divisi.

<sup>6)</sup> Largiore indepta haereditate jählt Karl von hier an die Jahre seiner Regierung; s. die Urkunden bei Bouquet IX. p. 515 sqq.

<sup>7)</sup> Calmet hist. de Lorraine I. p 829, p. 826. Eccard comm. de Or. Fr. II. p. 832. zeigt, daß schon Ansang 912 von Karl Lothas ringische Urkunden ausgestellt worden sind.

<sup>8)</sup> Ann. Alemann. a. 912. p. 55: Et Hlodarii Karolum regem Galliae super se fecerunt. Ann. Lobienses a. 912. Pertz II. p. 210: Karolus jam tandem occidentalium rex etiam Lothariense recepit.

<sup>9)</sup> Ann. Alemann, zu diesen Jahren p. 55. u. 56. — Gundling de statu p. 55; Ludewig Germ. princeps etc. in Opp. miscella II. p. 220. n. q. u. A. irren durchaus, wenn sie Konrad gegen den aufrührerischen Herzog Gislebrecht ziehen, Karl erst 916 Lotharingien einnehmen lassen. Zu dem Irrthum verleitete sie Liutpr. II. e. 7. p. 437, der unter den gegen Konrad empörten Herzögen auch den Gisl. nennt, und Sigbertus Gemblacensis, der zum Jahr 916 (Pistor. ed. Struve I. p. 808.) die Worte hat: Karolus rex Francorum regnum Lotharingiae recepit. — Sigberts Chronologie ist aber fast immer falsch und stets ohne Werth; daß Liutprand irre, zeigt, daß Gisl. erst 916 seinem Vater Reginarius folgte; s. u. — Psister D. G. II. p. 8, der dies einsah, läßt Konrad gegen Reginar ziehen, was aber durch keine Quelle beglaubigt wird. —

land 1). Die mit Heinrich entstandene Fehde, die Unruhen, die überall im Reiche sich erhoben, hinderten ihn größere Forts

schritte zu machen.

Wir finden, daß Chuonrad — zurückgekehrt von dem ersten Zuge gegen Lotharingien — am Sten August 912 zu Frankfurt auf den Wunsch und die Vermittelung der Grafen Heinrich und Erchingar so wie des Erzbischofs Hatto dem Bischof Dracholf von Freisingen eine Schenfung machte 2); man hat geglaubt 3), im Grafen Beinrich ben Cohn Ottos von Sachsen zu erkennen; er habe sich zum Könige begeben, um persönlich die Ertheilung der Lehen zu erbitten. Es läßt sich die Sache nicht mit Besstimmtheit entscheiden, die Annahme scheint jedoch nicht gerade wahrscheinlich \*). — Chuonrad, heißt es beim Widukind 5), fürch= tete dem jungen Herzoge die volle Gewalt des Vaters zu über= tragen; doch sagt Ditmar 6), den größten Theil des Lehens habe ihm ber König freiwillig zugestanden, und Widufind fügt hinzu: heuchlerisch zum Lobe und zum Ruhme des trefflichen Herzogs Vieles redend versprach er ihm Größeres zu verleihen und durch große Ehre ihn zu verherrlichen. — Was ber' König bem Ber= zog verweigern zu muffen glaubte, wird nicht genauer bezeichnet, auch die Neuern haben es zum Theil 7) unbestimmt gelassen. Eccard 8), wenn ich nicht irre, zuerst erkannte, daß der Streit Thü= ringen beträfe; er glaubte, der König habe die Söhne des im Jahr

and the same

<sup>1)</sup> Eccard comm. de Or. Fr. II, p. 838. aus Diplomen.

<sup>2)</sup> S. Lemay Ann. dipl. Chuonradi I in Acta Palatina VII. p. 75.

<sup>3)</sup> Eccard de Or. Fr. II. p. 834. Da er den Tod Ottos in den Juni dieses Jahres sest, war Heinrich nach ihm damals schon Herzog.

<sup>4)</sup> Wir müßten annehmen, ce sei schon vor dem Tode des Vaters ges schehen, wodurch die besondere Beziehung wegfällt; der Name Heinrich allein beweist nichts.

b) Wid. p. 635: Rex autem Conradus, quum saepe expertus esset virtutem novi ducis, veritus est ei tradere omnem potestatem patris. — Ficte tamen pro laude et gloria optimi ducis plura locutus promisit se majora sibi daturum et honore magno glorificaturum.

<sup>6)</sup> S. oben p. 15. n. 4. die Stelle.

<sup>7)</sup> Ich nenne nur Gundling, Ludewig, Hahn. Mascov comm. ed. I. (a. 1741) p. 5. sagt, Konrad habe weder das Herzogthum, noch was soust Otto vom Könige als Lehen besessen dem Sohne verleihen wollen, läßt dies jedoch in der 2ten Aust. fort. Später haben Hegewisch Gesch. d. D. von K. I bis H. II p. 19. u. Leo von der Entstehung der D. Herzogsämter p. 41. cs. p. 76. wieder die Entziehung der herzoglichen Würde für den Grund des Krieges gehälten.

<sup>8)</sup> Hist. gen. princip. Sax. sup. p. 51.

908 gefallenen Burchard ') in die väterliche Herrschaft zurück= führen wollen. Näher ausgeführt hat dies später Wenck?); er scheint aber zu irren, wenn er meint, Chuonrad habe Hein= rich die herzogliche Würde Thuringens streitig gemacht. Denn Otto besaß dieselbe nicht, wie ich oben bemerkt habe 3), und kaum also ist es glaublich, daß Heinrich diese in Anspruch nahm. Es heißt ausbrücklich, des Vaters volle Gewalt sei ihm verweigert worden. Ich nehme also mit Wersebe 4) an, Chuonrad habe die nördlichen Gaue Thuringens, die schon lange mit Sach= fen vereinigt waren und die Otto stets besessen hatte, dem jungen Herzog entziehen und dem Burchard und Bardo übergeben Hätte Heinrich gefordert, das Land, das Otto höchstens in fremdem Namen verwaltet haben kann, fortan eigenthümlich zu besitzen, so hätten die Sachsen schwerlich, wenn dies verweis gert wurde, dem Könige so heftig gurnen können 5), jest aber, da dieser die Gaue, die seit Menschengedenken mit ihrem Lande vereinigt waren, davon trennen und feindlichen Rachbarn übers geben wollte, wurden sie erbittert und sie riethen bem Bergog, fagt Widufind 6), wenn ihm der König die väterliche Ehre verweis gere, auch wider dessen Willen das was er wünsche zu behaupten.

Man hat diese Worte oft sehr mißverstanden, indem man eine andre Stelle des Widukind mit ihnen verband. Es heißt nämlich bei demselben ?): Heinrich, der zuerst mit freier Gewalt über Sachsen herrschte, — Worte, die von Spätern öfter nachgeschrieben worden sind 8) und eine fast formulare Bedeutung erlangt zn haben scheinen. Man hat sie auf die zwischen Chuonrad und Heinrich entstandene Zwietracht bezogen und gemeint 9), Heinrich habe sich angemaßt, ohne Rücksicht auf

<sup>1)</sup> Burchard und Bardo, die Wid. nennt, werden freilich nirgends ausstrücklich als Söhne des im Jahre 908 gefallenen Herzogs Burchard besteichnet, sie waren es aber ohne Zweifel. S. Wenck H. L.G. II. p. 545. n. c.

<sup>2) 1.1.</sup> p. 632. Nach ihm haben die Mehrsten dies angenommen. Nur Pfister D. G. II. p. 10 n. bestreitet diese Ansicht, die er freilich nur aus Treitschke's Gesch. Heinrichs I kennt.

<sup>3)</sup> S. v. p. 8, bes. den Excurs 4.

<sup>4)</sup> Gaue p. 38.

<sup>5)</sup> Wid. p. 635. sagt: Quo factum est, ut indignationem incurreret totius exercitus Saxonici.

<sup>6)</sup> l.l.: Suadebant duci suo, ut si paterno honore eum nollet sponte honorare, rege invito quae vellet obtinere posset.

<sup>7)</sup> p. 634: Heinricus, qui primum libera potestate regnavit in Saxonia.

<sup>8)</sup> So vom Ann. Saxo zweimal a. 907 u. 919. p. 238. u. 244.

<sup>9)</sup> S. z. B. Gundling de statu p. 51. n. w., de Heinr. Aucupe p. 49-57. Eine ganz eigenthümliche Erklärung gibt Schaten Ann. Pad. I.

ben König in eigenem Namen und mit eigener Gewalt und Willstühr in Sachsen zu regieren. Erst Rößler 1) hat diese Meisnungen beseitigt, indem er dem Ann. Saxo solgend eine andre Erklärung vorgeschlagen hat 2). Dieser nämlich sagt 3): Heinsrich der erste dieses Namens begann zuerst mit freier Gewalt über das Bolf der Sachsen zu regieren, und die höchste Gewalt im Deutschen Reiche, die bisher die Franken gehabt, ging auf die Sachsen über. — Freie Gewalt nun bezeichnet nach Rößler nichts als höchste, d. h. königliche Gewalt; und mit königlicher Gewalt regierte Heinrich gewiß zuerst in Sachssen. Sie heißt aber frei, weil Heinrich, König und Herzog zusgleich, an der Handhabung seiner Macht weder von dem Könige als seinem Obern, noch von einem wenn auch ihm untergebesnen Herzog beschränkt wurde 4). Auf diese Weise aber bezies

p. 246. Nach dem Untergange der Karolinger, sagt er, hätten alle Fürsten eine erbliche und zugleich freie Gewalt sich angemaßt und behauptet, worauf er fortfährt: At Heinrico alia prae ceteris libertatis causa, quod ex patre Ottone avoque Ludolpho se ad Witichindi haereditatem referret eoque in multis per Saxoniam Westphaliamque possessionibus se principem serret esc.

<sup>1)</sup> Chronica medii aevi I. p. 51. Dieselbe Ansicht hat jedoch schon früher aufgestellt und geschickt vertheidigt J. G. Böhme in den Dresdner Gel. Anz. 1752. p. 169. sqq.

<sup>2)</sup> Gebilligt von Wilken im Gutackten der Verl. Akademie Archiv der G. f. ä. D. G. II. p. 12. — Wedekind dagegen (Hermann p. 51) meint, der Ann. habe den Sinn der Worte des Wid. nicht erfaßt, und erklärt diese in Vezug auf Heinrich so: was die Vorsahren nur durch Verleihung der Könige und unter fortdauernder Abhängigkeit von ihnen besaßen, das habe Heinrich nun von sich selber genommen; er sei der erste freie und unabhängige Selbstherrscher in Sachsen gewesen. Da er dies jedoch nicht so wohl aus seiner Empörung gegen Konrad, als aus der Wahl zum Könige ableitet, so weicht er nicht wesentlich von der hier gegebenen Ansicht ab. Stenzel dagegen de marchionum origine p. 26. faßt die Worte im Zussammenhang seiner Ansicht über das Entstehen der Herzogswürde in Sachsen. Diese habe erst Heinrich erlangt und zwar gewaltsam sich angesmaßt, und daher habe er zuerst mit freier Gewalt in Sachsen geherrscht. Ihm stimmen bei Aschbach Archiv für Gesch. u. Litt. II. p. 174. u. Eichstorn D. R. u. R. G. II. p. 19. Dagegen habe ich mich schon oben gesen den Grund seiner Ansicht erklären müssen, und damit fällt natürlich auch diese Erklärung weg.

<sup>3)</sup> A. 919. p. 244: Henricus primus hujus nominis coepit libera potestate primus de Saxonum natione regnare — et summa regni Teutonici, quae Francorum catenns fuerat, ad Saxones transivit.

<sup>4)</sup> Diese Erklärung wird durch eine zweite Stelle des Wid. durchaus bestätigt. Er sagt I. p. 639: quo (S. Vito) adveniente Saxonia ex serviente facta est libera et ex tributaria multarum gentium domina. Das libera bezeichnet hier offenbar nichts anderes als die durch Wahl ihres Herzogs zum Könige aufgehobene Abhängigkeit von einem fremden Herrscherstamm und Volke.

hen diese Worte sich durchaus nicht auf die Zeit Heinrichs als Herzog; sie haben auf die Feindseligkeiten zwischen ihm und Shuonrad keinen Bezug; nicht das Recht der Oberherrlichkeit oder die Würde des Herzogs war der Gegenstand ihres Streistes, sondern der Besitz der Thüringischen Grafschaften. — Aus Furcht vor Heinrichs zu großer Macht, sagt Widusind i), habe Chuonrad ihm diese zu entziehen gesucht; ob es nicht vielmehr geschehen sei, um die jungen Grasen Burchard und Bardo zu erheben, wird von ihm nicht erwogen. Die Versprechungen in des Königs, Heinrich auf andre Weise dasür zu entschädigen, hielten die Sachssen und auch Widusind der Sachse für leeres und henchlerisches Gerede, sie beschuldigen ihn des Neides gegen den Kerzog, ja sie erzählen, den schwärzesten Trug habe er gegen ihn ersonnen

und mit Bulfe Battos von Mannz auszuführen gesucht.

Widufind berichtet dies auf folgende Weise 3): der König sah mehr als gewöhnlich Groll gegen sich in den Mienen der Sachsen und er erkannte, daß er mit Gewalt ber Waffen den Berzog zu bemuthigen nicht im Stande sei, ba biesem eine Schaar tapferer Basallen (milites) und ungählige Heeresmenge zu Gebote stehe. Daher trachtete er ihn mit Lift zu todten und hielt hierzu, wie berichtet wird, den Erzbischof von Mannz vor Allen geschickt. Dieser ließ dem Herzoge eine goldene Rette machen und sud ihn zu einem Gelage, ihm meldend, er werde ihn hier mit großen Geschenken beehren. Der Bischof ging mittlerweile zum Künst= fer, um das Werk in Augenschein zu nehmen, und da er die Kette sah, seufzte er, wie es heißt. Der Goldschmidt fragte nach bem Grunde bes Seufzens. Er antwortete, weil mit dem Blute des besten und ihm thenersten Mannes, Heinrichs nämlich, die Rette benetzt werden muffe. Der Goldschmidt schwieg; als das Werk vollendet war, erbat er fich Urkaub und dem Herzoge entgegen reisend, berichtete er ihm, was er gehört. Dieser hef= tig erzürnt rief ben Boten bes Bischofs, ber schon ba war um ihn einzuladen, herbei. Geh, sagte er, sage an Hatto, Heins rich habe keinen härtern Hals als Adalbert, und ich hielte es für besser daheim zu sigen und über seine Unterjochung zu be= rathen, als ihn mit ber Menge unserer Begleitung zu belästi= gen. — Und sofort bemächtigte er sich aller seiner 4) Besitzun=

<sup>1)</sup> Veritus est, ei omnem u. s. w. S. v. p. 17. n. 5.

<sup>2)</sup> Etwas wunderlich ist die Auffassung dieser Verhältnisse bei von Leutsch p. VIII.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Wid. p. 635: Rex autem videns vultum Saxonum erga se solito austeriorem etc.

<sup>4)</sup> Beim Wid. 1.1. kann durchaus nur Hatto gemeint sein; doch glaubt Gundling de H. A. p. 59, die Besitzungen Konrads seien zu verstehen.

gen in ganz Sachsen und dem Lande der Thüringer. Ditmar berichtet ') dem Widufind folgend Aehnliches, und im Mittelsalter ward die Erzählung-vielsach wiederholt und verbreitet. Die Neuern jedoch haben kast einstimmig die Geschichte als Fasbel verworsen '); aus dem Munde des Volkes, wie es scheint '), hat sie Widufind entlehnt; sie ist ohne Zweisel aus Haß und Rache ersonnen und darf schwerlich als historische Ueberlieferung gelten. Gewiß jedoch war Hatto, beim Könige wie bei dessen Vorgängern einer der ersten im Rathe und einer der bedeutendssten Männer im Neiche, ausgezeichnet durch Schärse des Geisstes, schlau und voll emporstrebenden Ehrgeizes, der jedes Mitztel für erlaubt hielt; gewiß war er — denn daß er damals schon gestorben war, wie man gemeint hat, beruht auf einem Irzthum ') — nicht partheilos in dem ausgebrochenen Streite, sondern eifrig bemüht, dem Könige zu dienen und Heinrichs Wisderstand zu bekämpfen '). Das Nähere ist nicht bekannt; die

<sup>1)</sup> I. p. 6.

<sup>2)</sup> Bergl. Latomus catal. archiep. Mogg. bei Mencken SS. R. Germ. III. p. 468. u. 69; Joannes ad Serrarium SS. Rer. Mog. I. p. 420; Schaten Anu. Pad. I. p. 247; Gundling de statu p. 51. n. x; de Ludewig Germ. pr. in Opp. misc. II. p. 217. n. l; Eccard de Fr. or. II. p. 835; Wenck Heff. Land. G. II. p. 633. 2c. 2c. Mehrere wies derholen die Geschichte, aber kaum Einer hat sie ausdrücklich zu vertheistigen gewagt, so Leuckseldt Ant. Halb. p. 115. Aber früh schon suchte man den Hatto gewissermaßen zu reinigen. Im Cod. Dred. nämlich (Leib. I. p. 214) ist die Stelle des Wid. corrumpirt und statt Hattos wird allgemein ein amieus regis genannt.

<sup>3)</sup> Er deutet dies felbst durch die Worte ut resertur, sertur an. Von der verwandten Erzählung der Verrätherei Hattos gegen Adalbert, die auch hier erzählt wird, läßt es sich noch bestimmter nachweisen. Eine Hauptquelle Widusinds im ersten Buch waren Volkssagen und Volkslieder.

<sup>4)</sup> Dies nehmen an Brunner Ann, virt, et fort, Boj. Monachi 1629. 8. II, p. 379. und Kremer Orr. Nassoicae I. p. 99, da der Cont. Reg. p. 613. u. A. (Ann. maj. San Gallenses Pertz I. p. 77. Lamb. Schassnab. Pistor ed. Struve I. p. 313.) seinen Tod ind Jahr 912 setzen, das Necrologium Mogontinum aber bei Sehannat Vind, litter. p. 1. u. Laureshamense ib. p. 25, den 18ten Jan. als Todestag angeben. Aber ein Diplom (Lemay p. 71) zeigt ihn noch am 14ten März 912 sebend und mit dem Könige in Straßburg anwesend; deshalb müssen wir mit dem Necrolog. Fuldense Leibn. III p. 763. u. den Ann. Colonienses Pertz I. p. 98. (vergl. Hermann Contract. ed. Ussermann p. 178) seinen Tod ind Jahr 913 an den angegebenen Tag setzen. Freilich geschieht seiner auch noch in einem Diplom vom 12ten März 913 Erwähenung (Lemay p. 81). Eccard Fr. or. II. p. 839. glaubt, der Name sei später hinzugesest, da jedoch Schöpskin die Urkunde ans dem Original edirt zu haben versichert, so möchte anzunehmen sein, daß auch noch nach Hattos Tode auf seine Verwendung Rücksicht genommen und dieselbe hier erwähnt sei.

<sup>5)</sup> Bergl. Benck II. p. 634. n. c.

Sage bes Bolks bemächtigte sich der Ueberlieferung, und unsre Quellen gehen nicht über jene hinaus; aber daß Heinrich eben Hattos Besitzungen zuerst angriff und ihrer sich bemächtigte, zeigt dessen Theilnahme am Streite zur Genüge. Hatto übers lebte dies nur kurz; auch seinen Tod schmückte die Sage mit

Kabeln jeder Art 1).

Feindlicher noch, wie es scheint, war Heinrich den Grasfen Burchard und Bardo, die Chuonrad auf seine Kosten ersheben wollte; er gefährdete und bedrängte sie durch stete Kriege dergestalt, daß sie das kand verließen; ihre Besitzunsgen vertheilte er unter seine Bafallen?). Aus diesen Worten Widusinds möchte sich folgern lassen, daß Heinrich setzt nicht bloß die von seinem Bater schon hesessenen Grafschaften in Besitz nahm?), sondern sich des ganzen Thüringens bemächtigte. Denn in dem südlichen Theile, wo der Bater der Grafen Herzog geswesen war, hatten diese ohne Zweisel ihre Besitzungen. Diese gab er nach ihrer Bertreibung als Lehen an seine Bafallen; er selbst aber gelangte zum Besitze der höchsten Gewalt und ersscheint fortan als Herzog von Thüringen. D. — Daß diese Erseignisse in den Schluß des Jahres 912 oder den Aufang 913 gehören, ergibt sich aus der Zeit von Hattos Tode.). — Die

<sup>1)</sup> Wid. p. 636. berichtet dies so: videns calliditatibus sinem impositum nimia justitia et morbo non post multos dies consectus interiit. Fuere etiam qui dicerent, quia sulmine coeli tactus eoque ictu dissolutus post tertium diem desecisset. Spätere Fabeln sammelt Serrarius bei Joannis SS. Rer. Mog. I. p. 420. Ekkehard jedoch de eas. mon. S. Galli Pertz II. p. 101. erzählt einsach, er sei am Italisschen Fieber gestorben.

<sup>2)</sup> Wid. l.l.: In tantum eos afflixit et bellis frequentibus contrivit, ut terra cederent eorumque omnem possessionem suis militibus divideret.

<sup>3)</sup> So von Wersebe Gaue p. 38. Es ist überhaupt nach der Erzählung Widukinds nicht mahrscheinlich, daß Konrad und die Grasen ihre Absicht erreichten, sich dieser Gegenden zu bemächtigen; Heinrich also brauchte gar nicht sie von hier erst zu vertreiben; sie hatten gewiß auch keine Besitzungen hier, die er an seine Vasallen vertheilen konnte.

<sup>4)</sup> Hier erscheint auch Bardo als Gaugraf in einem Diplom Konrads. S. Schultes Dir. diplom. I. p. 48. (vergl. das. Note 3).

<sup>5)</sup> So nehme ich an gegen Wenck II. p. 634. n. e, der meint, es sei nicht zu begreifen, wie Heinrich Herzog von Thüringen geworden sei, wenn nicht Otto diese Würde 908 erlangt habe, da Konrad sie ihm gewiß nicht würde ertheilt haben. Freilich er ertheilte sie ihm nicht, aber Heinzich bemächtigte sich ihrer mit Gewalt, und erst zulest scheint Konrad, da er den Krieg unglücklich führte, nothgedrungen ihn anerkannt zu haben. Vergl. d. Excurs 4.

<sup>6)</sup> S. p. 21. n. 5.

Fehde mit Bardo und Burchard jedoch setzte sich vielleicht noch

länger fort 1).

In unmittelbaren Zusammenhang mit bem Erzählten setzen fast alle Neuern 2), was Widufind über ben Fortgang der ent= standenen Feindseligkeit, namentlich über die Züge Eberhards und Chuonrads, gegen Heinrich berichtet. Denn aus mehre= ren Urkunden 3) ergibt sich, daß im Anfange des Jahres 913 Chuonrad nach Sachsen kam; man meint, es sei dies auf dem gegen Heinrich unternommenen Zuge geschehen und mußte baher den Angriff und die Niederlage Eberhards, die Widufind als jenem vorangegangen erzählt, in eine noch frühere Zeit versegen. Aber die gleichzeitigen Fasti Corbejenses 4) erwähnen das Treffen mit Eberhard zum Jahre 915, und wir sind auf keine Weise berechtigt, einer Vermuthung zur Liebe diese einzige bestimmte Angabe zu verlassen, zumal da auch andre Zeugnisse mit dieser völlig übereinstimmen. In den Annales Alemannici wird nämlich zum Jahr 915 erzählt 5), Chuonrad habe die Feste Tviel belagert, da aber Heinrich der Sachsenherzog in Franken eingedrungen, sei er abgezogen. Reine Quelle berichtet hierüber ein Räheres; die Neuern 6), die was Widufind erzählt ins Jahr 913 verlegten, nehmen hier einen zweiten von jenen Ereignissen durchaus verschiedenen Zug Heinrichs an; richtiger aber möchte beides unter sich verbunden werden. — Vielleicht aber hatte Chuonrad schon vor dem Zuge Eberhards gleich nach Heinrichs Eindringen in Thüringen sich gegen diesen gewandt und kam damals nach Corvey und Cassel?). Denn es scheint kaum

<sup>1)</sup> Denn Wid. 1.1, sagt: eos bellis frequentibus contrivit.

<sup>2)</sup> Noch weiter vom Wahren entfernt sich Luden VI. p. 326. u. 27, da er die folgenden Kriege in die Jahre 911. u. 912. sest.

<sup>3)</sup> Eine am 3ten Feb. zu Corbeja, zwei am 18ten Febr. (benn für XII. Id. Mart. ist, wie Leman p. 80. bemerkt, XII. Kal. Mart. zu les sen) zu Chasella ausgestellt.

<sup>4)</sup> Bei Wigand Archiv V. p. 12. a. 915: bellum in Heresburg. Den Ann. Saxo, der zu demselben Jahre diese Begebenheiten erzählt, führe ich nicht als Zeugen an, da er nur durch die Verlegung des Todes Herzzogs Otto ins Jahr 914 dazu veranlaßt scheint. Seine Chronologie ist in diesem Theil seines Werkes durchaus willkührlich und höchstens mitunter zufällig richtig.

<sup>5)</sup> Cod. Tur, et Sirm. Pertz I. p. 56: Chuonradus castellum Tviel obsedit et Einricho Saxonum duce Franciam invadente regreditur.

<sup>6)</sup> Vergl. Eccard de Fr. Or. II. p. 843.

<sup>7)</sup> Aehnlich schon von Wersebe Gaue p. 13. Doch irrt er, wenn er annimmt, nach der Rücksehr Konrads aus Sachsen nach Alemannien sei Eberhard geschlagen, und sofort habe der König einen neuen Zug unsternommen.

wahrscheinlich, daß er zwei Jahre lang die Fortschritte Heinrichs zu hemmen und die Auflehnung gegen sein Ansehn zu bestrafen keinen Versuch gemacht haben sollte. Da aber die Quellen hier völlig schweigen, war jedenfalls sein Unternehmen gewiß erfolgslos; die Lotharingischen Unruhen hinderten ihn an durchgreifenden Schritte.). Seine Kraft war getheilt, und indem er wechselssweise nach beiden Seiten zu wirfen versuchte, vermochte er nirsgends seine Absichten durchzusühren und sein Ziel zu erreichen.

Er sandte im Jahre 915 seinen Bruder Eberhard mit einem Heere; diesen aber, der prahlerisch stolz heranzog 2), schlug Heinsrich eine Meile von Eresburg, d. i. Stadtberg im frühern Biszthum Paderborn an der Diemel 3), und vernichtete sein Heer 4). In seiner Berfolgung, wie es scheint, drang Heinrich dis Franken; Chuonrad, obschon in Alemannien mit Bekämpfung der empörten Kammerboten Erchanger und Berchtold beschäfztigt, wandte sich sofort gegen den gefährlicheren Feind. Er sammelte, sagt Widukind 5), als er vernahm, daß sein Bruder unglücklich gekämpst hatte, alle Kräfte der Franken und zog aus, um Heinrich zu begegnen 6). Heinrich scheint sich zurückgezogen, auf die Bertheidigung der eignen Lande beschränkt zu haben; denn Chuonrad traf ihn in der Feste Grona und begann sofort diese zu belagern. — Ueber die Lage dieser Feste sind sehr vers

<sup>1)</sup> Am 12ten März 913 schon, also gleich nach der Anwesenheit in Sachsen finden wir den König in Straßburg. S. Leman p. 81.

<sup>2)</sup> Wid. p. 635: Superbe locutum tradunt, quod nihil ei majoris curae esset, quam quod Saxones pro muro se ostendere non auderent, quod cum eis dimicare potuisset. Adhuc sermo in ore ejus erat et ecce Saxones ei occurrerunt.

<sup>3)</sup> Vergl. Falcke Cod. tradd, p. 465. Bei den spätern wird als Ort des Treffens Mersburch genannt. Vergl. das Chron, rhythm, princ. Brunsw. X. 77. bei Leibn. III. p. 17; Chron. pietur. ibid p. 303. Es ist aber dieselbe Stadt zu verstehen. S. Bruns Beiträge I. p. 13; Grimm D. Myth. p. 134.

<sup>4)</sup> Wid. 1.1.: tanta caede Franci mulctati sunt, ut a mimis declamaretur, ubi tantus ille infernus esset, qui tantam multitudinem caesorum capere posset.

<sup>5)</sup> l.l.: Auditus autem rex male pugnatum a fratre congregata omni virtute Francorum perrexit ad requirendum Henricum. Quem compertum in praesidio urbis, quae dicitur Grona, tentavit illud oppugnare.

<sup>6)</sup> Ende 915 oder Anfang 916. Näher läßt sich die Zeit des Zuges nicht wohl bestimmen, da die Diplome hier nichts Näheres angeben. Sie zeigen nur, daß Konrad am 4ten Juli 915 in Würzburg war (Lemay p. 91. — Vöhmer p. 2 den Monum. Boie. folgend sest dies Diplom ins Jahr 918, aber irrig, s. v. Lang Sendschreiben p. 1), am 9ten Aug. in Wilinaburg, 6ten Nov. wiederum in Würzburg, 4ten Mai 916 in Frankfurt. S. Vöhmer 1.1. Ende des Jahres 916 war er in Althaim. S. u.

schiedene Ansichten von den Neuern aufgestellt worden; viele 1) halten es für Grohnde an der Weser nahe der Stadt Hameln, für Grona bei Göttingen andre 2), andre 3) für Gronau an der Leine; ja man hat es für Gröningen an der Bode 4) oder Grunde an der Mulde ausgegeben 5). Zu Gunsten der ersten Meinung stützt Luden sich 6) vorzugsweise auf die oben angeführten drei Diplome, indem er meint, von Corven aus sei Chuonrad gegen Grona gezogen und über Cassel zurückgekehrt; ber Richtung biefes Zuges aber entspreche die Lage von Grohnde am besten 7). Da aber jene Diplome, wie bemerkt ist, hierhin nicht gehören, kann dies zur Entscheidung nichts beitragen, und da Wersebe gezeigt hat 8); daß Grona bei Göttingen seit den altesten Zei= ten eine Pfalz der Sächsischen Herzöge war, möchte mit Recht dies als die von Heinrich vertheidigte Feste angesehen werden. Es lag an ber Grenze von Sachsen gegen Franken; tief in das Innere wird schwerlich Heinrich, ber jungst den Eberhard ge= schlagen hatte und in Franken eingefallen war, zurückgegangen sein.

Wie die Belagerung endete, warum Chuonrad, wie doch Alles bezeugt, unverrichteter Dinge abzog und wie endlich der ganze Krieg beigelegt wurde, ist durchaus zweiselhaft, da Widusind aufs Neue statt Geschichte uns eine Sage bietet. Rach ihm hätte Chuonrad an Heinrich eine Gesandschaft ges schickt und versprochen, wenn er sich freiwillig ergebe, wolle er nicht als Feind, sondern als Freund ihn behandeln. Heinrich sei schon im Begriff gewesen bierauf einzugehen, plötzlich sei aber Thietmar, Graf an der Dstmark, dazugekommen und habe vor den Gesandten geprahlt, 30 Legionen 10) führe er herbei dem Könige zum Entsatze; hierdurch erschreckt seien die Gesands

<sup>1)</sup> So Meibom b. ä. jum Wid. p. 676; Schaten Ann. Pad. p 247; Gundling de statu p. 57, de H. A. p. 59, unter den Neuern Luden VI. p. 604. n. 28.

<sup>2)</sup> Meibom d. j. l.l.; Eccard comm. de Or. Fr. II. p. 838; Mascov comm. Ann. p. 2; Wersebe Gaue p. 12. u. 13.

<sup>3)</sup> Bef. Wedefind Noten II. p. 374.

<sup>4)</sup> Leuckfeldt Antiqq. Halberstad. p. 121. n. q.

b) Bergl. Gundling 1.1.; Struve corp. hist. Germ. I. p. 252, n. 16.

<sup>6)</sup> A. a. D.

<sup>7)</sup> Dasselbe führt jedoch Eccard 1.1. auch für seine Ansicht an, und wohl mit größerem Rechte.

breilich Wedekind Noten II. p. 360 verlegt auch die Pfalz nach Gronau, gibt jedoch zu (p. 366), daß Grone ein besonders begünstigter Aufenthalt der Sächsischen Königsfamilie war. Aber auch jenes finde ich, nicht überzeugend nachgewiesen.

<sup>9)</sup> A. a. D.

<sup>10)</sup> Ich weiß dies Wort nicht paffend zu überfegen.

ten zu den Ihrigen zurückgekehrt, und vor Tagesanbruch hätten die Feinde alle das Lager verlassen und die Belagerung aufgehoben. — Widufind berichtet nichts weiter über Chuonrads und ' Heinrichs Verhältnisse; Ditmar geht kurz über diese hin. Das Glück, sagt er 1), das bisher dem König gelächelt, trat auf Heinrichs Seite. Aber da ich zu Anderem eile, wurde es zu lang sein zu erzählen, wie oft sie sich begegnend siegten ober be= siegt wurden und wie sie zuletzt sich auf den Rath der Bater= landsfreunde aussöhnten. — Durch Berbindung dieser Stelle mit der Erzählung Widukinds sind manche 2) zu der Ansicht ver= anlaßt worden, Thietmar habe zwischen dem König und Herzog den Frieden vermittelt; in wie weit dies richtig ist, läßt sich schwerlich mit Sicherheit entscheiden. Eine nähere Beachtung aber verdient hier, was über einen Vertrag Heinrichs mit Karl

dem Könige der Westfranken berichtet wird.

Karls Kriege gegen Chuvnrad und später gegen Heinrich betrafen, wie es scheint, nicht bloß den Besitz Lotharingiens; er war der letzte Karolinger, und da ein Jahrhundert lang das Erbrecht seines Geschlechts in fast allen Theilen der Monarchie Karls des Großen anerkamt war, mochte er mit Recht ein Gleiches für sich in Unspruch nehmen. Es fam nur barauf an, daß Kraft und Glück ihm zur Seite standen, vielleicht wären noch einmal unter einem Karl die Deutschen Stämme vereinigt worden., Seine Plane waren in Lothringen gelungen; er kounte bei der Unruhe und Zerrüttung Deutschlands den Blick weiter tragen; die aufs Neue zum Ausbruch gekommene Zwietracht zwischen dem Könige und den Fürsten mußte seinen Absichten förderlich sein. Auf der andern Seite konnten auch die Berzöge, gegen ihren gewählten König in Kampf und Aufstand begriffen, glauben, ihren Unsprüchen einen Schein größeren Reche tes zu geben, wenn sie mit dem letzten Karolinger, dem gesetzli= chen Erben des Reichs im Bunde handelten. — Es möchte die Beachtung dieser Verhältnisse für die Geschichte dieser Zeit nicht ohne Bedeutung sein; aber freilich sie treten nirgends in den Quellen beutlich hervor - benn nur Widufind ift Duelle, ber im Glanze Sächsischer und Deutscher Herrschaft schrieb, als Frankreich und Italien sich vor Deutschland beugten und das Geschlecht der Ottonen fest auf dem Throne saß, als an Rechte

<sup>1)</sup> I. p. 6: Fortuna, quae hactenus regi feliciter aspiravit, Heinrico quam prospere cessit. Sed mihi ad alia properanti longum est narrare, quoties congressi mutuo cederent (vel vincerent: die Worte schlen in der ed. Wagn., finden sich aber bei Leibn. II. p. 325) et quod postremum bonorum instinctu in amicitiam convenirent.

<sup>2)</sup> Gundling de H. A. p. 60; Kremer Orr. Nass, p. 108,

der Karolinger auch nicht ber Gebanke mehr sein konnte; — sie find fast weggewischt auf der Tafel der Geschichte, und ein Bersuch der Herstellung aus dürftigen Fragmenten wird schwerlich gelingen. — Aventing 1) ausdrückliches Zeugniß kann die Sache nicht entscheiden; am wichtigsten bleibt der Bericht, der beim Effehard von Urach sich erhalten hat <sup>2</sup>). Ein Historifer, den er nicht weiter zu nennen weiß <sup>3</sup>), berichte von der Erzählung Widufinds sehr Ubweichendes über die Berhältnisse Karls und Heinrichs, wovon er das Wichtigste mittheilt: Heinrich habe von Karl das Herzogthum Sachsen empfangen, und er und Rot= bert seien unter den Fürsten, die später um des Günstlings Hagano willen vom Könige absielen, die vornehmsten gewesen. Er erzähle aber Folgendes: Karl übergab Gallia Celtika bem Rots bert und begab sich barauf nach Sachsen, dessen Städte und Königssiße er durchzog und ohne Widerstand einnahm, worauf er Heinrich, der aus königlichem Geschlechte stammte, mit densels ben beschenkte 4); und weiter unten: Nachdem er (Karl) der Städte und festen Plätze Galliens sich versichert hatte, begab er sich, da Ostern bevorstand, nach der Pfalz Aachen. Aus ganz Gallien strömten bier die Fürsten zusammen, und auch Geringere kamen bereitwillig: auch die Berzoge Beinrich von Sachsen und Rotbert von Gallien fehlten nicht. Sie erschienen täglich an den Thuren des königlichen Gemaches und harrten täglich auf Zutritt zum König. Da aber vier Tage lang ihnen dieser keine Antwort ertheilte, soll Heinrich voll Aerger gesagt haben,

<sup>1)</sup> IV. 22. §. 1. p. 453: Arnulfus rex noster, Gisalbertus dux Lotharingiorum, Erenger, Berchtoldus fratres et Burkhardus Suevi Conradum recipere recusarunt, Carolum posthumum justum heredem ex Gallia et occidentali Francia accersendum censebant.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Chron. Ursperg. p. 152. Aus ihm schöpfte der Anu. Saxo a. 915. u. 17. p. 242. u. 43. und Otto Frising. VI. c. 18. Urstisius Germ. hist. illustres I. p. 126.

<sup>3)</sup> Est autem alius quidam historiographus tempora Caroli hujus, cujus memoriam prae manus habemus, suorumque successorum dirigens etc. Es ist dies ohne zweisel Richerius, dessen Buch de Gestis Gallorum Trithemius Annales Hirsaugienses San Gall. 1690 I. p. 137 u. ö. anführt und Pers neulich wieder aufgefunden hat. Vergl. meine diss. de Chronico Ursperg. §. 6.

<sup>4)</sup> Bergl. aus demf. p. 158: cum ejus (Ottos I) pater propter Selavorum infestationem Saxoniae tantum, quae est pars Germaniae, dux constitutus est, eo quod Carolus Ludovici pater, cui rerum summa debebatur, tunc adhuc in cunis vagiret. — Eine andere Stelle gibt Trithemius Ann. Hirsaugienses p. 55. aus dem Richerius ium Jahr 907: Carolus rex Gallorum cum memorato Saxonum duce Heinrico potentissimo foedus inire statuit et pro eo in Saxoniam personaliter venit, qui cernens tantam ducis potentiam obstupuit et ejus amicitiam instantius postulavit.

entweder Hagano werde mit Karl herrschen ober Karl mit Ha= gano ins Elend gerathen, und unwillig ging er ohne Weiteres fort. Der König, dem dies verdroß, wünschte ihn zurückzurufen und sandte ihm den Erzbischof Heriveus von Rheims nach. Durch bessen überzeugende und freundschaftliche Rede bewogen kehrte Herzog Heinrich zum Könige zurück, und mit großer Ehr= erbietung vor ihm gelassen ward er sehr freundschaftlich und mit großer Gunst empfangen. — Die Wahrheit dieser Erzählung 1) im Einzelnen wird sich schwerlich je vertheidigen lassen: selbst wenn ein Autor des 10ten Jahrhunderts sie uns überliefert hat, bleibt Dichtung und willführliche Entstellung hier nicht zu ver= kennen; die Nachrichten jedoch ganz und durchaus zu verwer= fen 2), scheint eben so wenig zulässig; es muß wohl ein Wahres, wenn dies auch nie genau sollte ermittelt werden konnen, dieser Ueberlieferung zum Grunde liegen, und schon mehrere haben versucht, sie zur Ergänzung der Geschichte Heinrichs und Chuon= rads zu benuten. — Karl und Heinrich, meint Eccard 3), hat= ten sich zu gemeinsamen Schriften gegen Chuonrad verbunden und im Jahre 915 einen Angriff unternommen, da zu diesem Jahr der Ann. Saxo die erste Hälfte der Stelle mittheilt und die Ann. Alemannici hier einen Einfall Heinrichs in Franken berichten. Struve ') dagegen schließt aus jener Erzählung, Heinrich in Grona belagert sei durch jenen Zug Karls über den Rhein entsetzt worden, eine Ansicht, die Luden 5) weiter ausgeführt hat. — Und wirklich scheint es wahrscheinlich, daß eine Unternehmung Karls den König Chuonrad bewog und nö= thigte, sich aufs Neue von Heinrich ab gegen den bedrohten

<sup>1)</sup> Eine ganz ähnliche ohne Zweisel aus derselben Quelle gibt Trithemius 1.1. p. 48. zum Jahr 895: Karl habe gewünscht mit dem mächtigen Herzoge der Sachsen Heinrich Frieden und Bündniß zu schließen und ihn nach Worms berusen. Hier habe der König sammt den Dischösen sich eifrig bemüht, den Herzog sest an sich zu knüpsen, als das Gesolge beis der in Streit gerieth; von Worten kam es zur Gewalt, man griff zu den Wassen und erschlug den Grasen Erlebald, der die Streitenden zu begüstigen suchte. Beide, Karl und Heinrich, fürchteten Verrath und dieser wurde genöthigt über den Rhein zurückzugehen. — Doch muß der Vers. wohl an eine spätere Zeit denken, denn er schließt: Ah eo die coepit dux Heinricus Carolo regi magis esse insestus und geht auf den Ausstand Rotberts über.

<sup>2)</sup> So besonders Rössler chronica medii aevi I. p. 38. (daß Ekk. Uraug. Quelle des Ann. Saxo sei, den er anführt, entging ihm). Schon Otto von Freisingen hält das, was er erzählt, für eine aus Prahlsucht erlogene Geschichte.

<sup>3)</sup> Comm. de or. Francia II. p. 843.

<sup>4)</sup> Corp. hist. Germ. I. p. 252. n. 13.

<sup>5)</sup> VI. p. 328. Er gibt hier jedoch viel Falsches.

Westen zu wenden. — Welcher Ginfluß hierauf bem Thietmar zuzuschreiben sei, bleibt unentschieden, und eben so wenig ergibt sich ein Räheres über den Krieg Karls mit Chuonrad 1), so wie über Heinrichs Verhältniß zu jenem. Nur der Vermuthung bleibt hier ein weites Feld, das faum zu begränzen, nie auszufüllen sein möchte. Mir scheint die Annahme nicht ganz unbes gründet, Beinrich habe mahrend seines Streites mit Chuonrad sich in ein Verständniß mit Karl eingelassen und bessen Plane wenigstens auf Augenblicke begünstigt; ob er ihn wirklich als seinen Lehensherrn anerkannte, ob er Sachsen von ihm als Lehen annahm, wer möchte bei der Armuth und Unsicherheit der Quels Ien dies zu entscheiden wagen 2)? Und in wie weit Karl in gleiche Verhältnisse zu den andern gegen Chuonrad emporten Großen trat, läßt sich auf feine Weise ermitteln: bas Schweis gen der Geschichte zeigt nur, daß seine Bestrebungen im Wesent= lichen jedenfalls erfolglos blieben. — Den Fürstentag Karls zu Nachen, dem auch Heinrich beigewohnt haben foll, verlegt ber Ann. Saxo ins Jahr 917; richtiger aber möchte, wenn wir bem Ganzen nicht durchaus unsern Glauben verweigern wollen, bas Jahr 916 anzunehmen sein 3); benn die Worte Effehards zeigen, daß dies mit dem Vorigen, was ohne Zweifel ins Jahr 915 gehört, in unmittelbaren Zusammenhang zu setzen ist; die Chronologie bes Ann. Saxo beruht stets auf bloßer Willführ; ob im Jahr 917 Heinrich noch mit Chuonrad im Kriege war, läßt sich mit Grund bezweifeln; es scheint schon im Laufe bes Jahrs 916 eine friedliche Abkunft getroffen zu fein.

Am Schlusse dieses Jahres nach Bekämpfung des Herzogs Arnulf von Baiern berief der König Chuonrad eine Versamms lung der Bischöse nach Althaim in Rätien, wo auch ein Ges

<sup>&#</sup>x27;) Merkwürdig ist, daß diesen der Gallieus ehronographus gar nicht zu kennen scheint.

<sup>2)</sup> Als einen wenn auch schwerlich gelungenen Versuch diese Stelle su erklären führe ich an v. Leutsch Gero p. l. n. l, wo es heißt: "es frägt sich, ob dies nicht so auszulegen sei, als habe Karl der Einfältige den Heinrich nur mit dem auf der Ostseite des Rheins belegenen Ripua-rien, namentlich mit allem dem beliehen, was zwischen Sachsen und dem Rhein lag und unter dem Erzstift Köln stand. Wenigstens scheint dies später Heinrich der Löwe als Herzog von Sachsen besossen zu haben."

<sup>3)</sup> Die Urkunden Karls (bei Georgisch Regesta und vollständiger bei Bouquet IX) geben hier keine entscheidende Auskunft; doch möchten auch diese mehr für meine Annahme sprechen. Vom Jahr 917 kennen wir nur Urkunden aus dem innern Frankreich: 14ten und 15ten Febr. mouast. S. Remigii (Ostern 13ten April), 27sten Mai Attiniaco palatio; 916 war Karl in diesen Gegenden, 19ten Jan. in Heristallium (24sten März Ostern), 9ten April ebendaselbst.

sandter des Papstes Iohann, der Bischof Petrus von Ortona, sich einfand i). Die Beschlüsse der Synode beziehen sich durchs aus auf die politischen Ereignisse der letzten Zeit, namentlich den Streit der Süddeutschen Herzöge und Grafen gegen Chuonrad und die ihm ergebenen Bischöse, vor Allen den Salomon von Constanz. Die Besestigung des königlichen Ansehens wird gesradezu als Zweck der Versammlung angegeben?), alle Gegner desselben mit harten Strafen bedroht, der Graf Erchingar versurtheilt3), Arnulf, Berchtold und Burchard ein letzter Termin der Reue gesetzt. Heinrichs dagegen geschieht keine Erwähsmung, uur das Nichterscheinen der Sächsischen Bischöse wird nachsbrücklich gerügt5). — Man hat hieraus auf eine Fortdauer der Feindseligkeiten zwischen Chuonrad und Heinrich schließen wolslen; allein ich möchte dieser Ansicht nicht beitreten. Wenn Heins

----

<sup>1)</sup> Unter den Schriftstellern erwähnt nur Herm. Contract. a. 916 p. 177. derselben: Ipso anno apud Althaim coram misso apostolico synodus habita. Die Beschlüsse selbst, die bisher nur theilweise aus Burchardus decretorum libri und Aventin IV. 22. §. 9- p. 455 bekannt waren, sind neulich edirt in M. v. Frenberg Samml. hist. Schriften und Urkunden IV. 2 p. 221. sf., wodurch viele früher zweiselhafte Punkte besseitigt und aufgeklärt sind.

<sup>2)</sup> Es heißt c. 19. pro robore regum nostrorum: Post instituta quaedam aecclesiastici ordinis vel decreta quae ad quorundam pertinent disciplinam postremo nobis cunctis episcopis et sacerdotihus, presbyteris et omni clero consonoque populo una sententia est, pro robore regum et stabilitate Christianae sidei gentisque pontisciale ultimum sibi deo judice serre decretum. c. 20. ist überschrichen pro robore regis.

<sup>3)</sup> c. 21.

<sup>4)</sup> c. 35.

<sup>5)</sup> c. 30. bei Burehard. I. c. 52. (Coloniae 1548, fol.) p. 7a. als e. 2, von Pagius zum Baronius XV. p. 490. als c. 11. aufgeführt. Dieser Artikel besonders erregte früher viele Zweisel, da ihm völlig zu widersprechen schien, daß bei Burehard I. c. 227. p. 31a. der c. 37. mit den Unterschriften vieler Sächsischen Bischöse mitgetheilt wird. Deshalb nahm schon Schaten Ann. Pad. I. p. 250. ein doppeltes Eoneil zu Althaim an, eins, dessen Zeit nicht näher bekannt sei, aber während der Feindschaft Konrads und Heinrichs gehalten, dem jener erste Artikel anzgehöre, ein zweites 916 nach der Bersöhnung, wo jene Bischöse anwesend gewesen wären. Doch sah man bald, daß die genannten Bischöse nicht 916 versammelt gewesen sein können, da sast alle erst später ihre Bischossiste erlangt haben, und stellte daher, diese Schwierigkeit zu beseitigen, verzschiedene Hypothesen aus. S. Pagius zum Baronius XV. p. 639. u. 40; Mansi ebendas, p. 588. u. Concil. XVIII. p. 331, 359; Brower Ann. Trevirenses I. p. 452; Leuckseldt Antiqq. Halberstad. p. 119. In den Akten nun sehlen die Unterschriften durchaus, müssen also beim Burchardus durch ein Bersehen mit diesem Artikel in Berbindung gesett sein, wodurch jene Schwierigkeit sich von selbst auslöst.

rich damals noch in offner Fehde mit Chuonrad gewesen ware, gewiß hätte auch ihn wie die übrigen Feinde deffelben die Dros hung ober ber Bann ber Synode getroffen 1), wenigstens hätte auf irgend eine Weise die Sache angedeutet werden mussen. Daß er seine Bischöfe nicht sandte, erklärt sich leicht auf andre Weise. Der Friede konnte jedenfalls erst kurz vorher zu Stande gekommen sein, vielleicht war noch nicht alles Mißtrauen verschwunden, am wenigstens konnte Heinrich geneigt sein, so ents schiedenen Schritten und Erklärungen zu Gunften des Königs beizutreten; in den hier gefaßten Beschlüssen lag eine schwere Verdammung seines frühern Betragens. Dhne also gerade mit Chuonrad in offner Fehde zu stehen, hielt er sich doch klüglich von jedem Einschreiten zu Gunften desselben fern, und ließ seine Bischöfe auf der ausgeschriebenen Synobe nicht erscheinen. Um ihn nicht zu beleidigen, doch aber das Ansehn der Versamm= lung nicht aus dem Auge zu setzen, wurde die Rüge gegen die Bischöfe, nicht gegen den Herzog selbst verhängt. — Man hat freilich überhaupt bezweifelt, daß vor dem Ende des Königs Chuonrad der Streit zwischen ihm und dem Herzoge Heinrich beigelegt worden sei 2). Doch scheint dies jedenfalls angenom= men werden zu müssen. Ditmar fagt ausdrücklich 3), sie hätten auf den Rath der Bessern sich gütlich verglichen; daß Widus find 4) erst später ben Eberhard Frieden schließen läßt, kann bas Gegentheil nicht darthun. Auch Liutprand bezeugt 5), daß alle Herzoge, die sich gegen Chuonrad aufgelehnt hatten, von ihm zur Auerkennung seiner Hoheit gebracht worden sind. Es ware

<sup>1)</sup> Den Einwurf, die Synode habe ihn nicht verurtheilen können, weil seine Vischöfe nicht zugegen waren, halte ich nicht für richtig, da nicht die einzelnen Vischöfe die Macht über den Herzog hatten, sondern nur die Synode unter Leitung des Königs und päpstlichen Gesandten sie sich zuschreiben konnte.

<sup>2)</sup> Siehe Gundling de statu p. 65, der jedoch de H. A. p. 60. zur entgegengesetzen Ansicht sich bekennt. Diese vertheidigt auch Maseov comm. p. 5. Ann. p. 3. und fast alle Neuern. Nur Struve corp. hist. Germ. p. 252. n. 18. läßt die Feindschaft bis an den Tod sortdauern.

<sup>3)</sup> S. p. 26. n. 1.

<sup>4)</sup> Konrad sagt bei ihm p. 636. zum Bruder: ito ad Heinricum, pacem facito, und später heißt es: seque illi tradidit, pacem secit, amieitiam promeruit. Er geht aber über die letten Zeiten Konrads sehr flüchtig hin und braucht diese Worte, ohne, wie es scheint, besonderes Gewicht darauf zu legen.

<sup>5)</sup> II. 7. p. 437. Vergl. den Cont. Reg. a. 919. p. 615: Multis laboribus paucis quos regnavit annis est a Bawariis et Alamannis et Saxonibus sibi rebellantibus fatigatus, quos ante obitum suum deo propitio superavit. — Viele andre Gründe der Neuern beweisen freilich nichts.

unbegreislich, daß, wenn die Feindschaft alle folgenden Jahre hindurch gedauert hätte, weder Chuonrad noch Heinrich irgend etwas gegen einander unternommen, sondern ungestört mit ans dern Verhältnissen sich beschäftigt hätten. Chuonrad aber, um Heinrich von Karl zu trennen, und mit größerm Nachdruck die Fürsten der Schwaben und Baiern bekämpfen zu können, scheint Heinrich seine Forderungen zugestanden zu haben, und es möchte wahrscheinlich sein, daß Heinrich jetzt nicht bloß als Herzog von Sachsen, sondern auch in Thüringen anerkannt worden ist.).

Aber auch bei den Westfranken und ihrem Könige Karlscheint Heinrich sein Ansehn behauptet zu haben. Nach dem Tode des Herzogs Reginhar von Lothringen, der wahrscheinlich ins Jahr 916 fällt?), verlieh Karl seine Würde dem Sohne desselben Gisilbrecht. Dieser aber voll Ehrgeiz, wankelmüthig und treulos empörte sich gegen den König und suchte ihn zu entsetzen. Sein Vorhaben mißlang, Karl trieb ihn in eine Feste zurück, belagerte ihn hier und zwang ihn flüchtig das Land zu verlassen. Er wandte sich zu Heinrich, der, damals vielleicht schon mit Chuonrad ausgesöhnt, den Feinden Karls eine sichre Zuflucht bieten konnte. Er verweilte hier mehrere Jahre, dis Heinrich die Herstellung in seine Würde und Güter bewirkte.

Chuonrad hatte inzwischen mit den ihm zu Gebote stehens den Kräften gestrebt, das königliche Ansehn überall herzustellen und zu behaupten; es war ihm zum Theil gelungen, die Großen des Reichs einzeln zu besiegen und zur Anerkenung seiner Hosheit zu bringen; aber meist nur dort, wo er gerade verweilte, fand er vollen Gehorsam; in seiner Abwesenheit schaltete man willführlich, und kaum bezwungen erhoben sich die Fürsten stets auss Reue. So hin und hergezogen, ohne je festen Boden und einen sichern Grund für seine Thätigkeit und seine Untersnehmungen zu gewinnen, war er nicht dahin gelangt, dem Reiche die Einheit und die Stärke zu geben, die er zu begründen strebte und die allen als nothwendig erscheinen mußte; den mächtigken der Herzoge, Heinrich, hatte er nicht zu unterwersen vermocht;

<sup>1)</sup> Bergl. Mascov comm. p. 5.

<sup>2)</sup> Der Chron. Gallicus bei Ekkeh. p. 152. sett ihn in die Zeit des Reichstags zu Aachen (Hac tempestate Reginherus — sinem vitae accepit) und der Ann. Saxo p. 243. ins Jahr 916. Nach Eccard Fr. Or. II. p. 855. wäre Gisilbrecht schon am 15ten Jan. 916 Herzog gewesen.

<sup>3)</sup> Nach dem Chronogr. 1.1. wäre Gistlbrecht schon damals mit der Tochter Heinrichs vermählt gewesen, was ganz unmöglich ist und Calmet. hist. de Lorraine I. p. 835. nicht hätte aufnehmen sollen.

<sup>4)</sup> Das Ganze aus dem Gallieus Chronogr. 1.1.; das lette fällt nach Calmet. 1.1. ins Jahr 919.

bie steten innern Kriege beschäftigten ihn so, baß er fur Unternehmungen nach außen kaum Zeit, viel weniger die Kraft hatte. Mit 1) Heinrich war die Zwietracht schon 912 ober 913 zum Ausbruch gekommen, in demselben Jahre erhob sich ber Schwabe Erchanger gegen ihn, auch 914 fampfte er mit diesem und fand einen neuen Feind in dem Grafen Burchard; von ihrer Unterwerfung rief ihn der Sieg Heinrichs über Eberhard und sein Einfall in Franken ab; der Zug gegen diesen blieb ohne Erfolg. Glücklicher war er im folgenden Jahre gegen die Schwaben; Erchanger und Berchtold die Kammerboten wurden zu Althaim verdammt, dann getödtet; vorher schon war Arnulf von Baiern besiegt; dieser erhob sich 917 wieder 2); in dem letzten Jahre der Regierung Chuonrads jedoch mußte er flüchtig seine Lande verlassen. Er verband sich mit den Ungarn 3), den Feinden des Reichs, die jährlich fast ihre räuberischen Züge wiederholt und in den Jahren innerer Zerrüttung ungestraft die Länder verheert hatten. 913 erfochten die Herzoge und Grafen Arnulf, Erchan= ger, Berchtold und Udalrich freilich einen glänzenden Gieg am Innfluß 4); aber kaum waren 2 Jahre verflossen, als wieder ganz Alemannien von den Ungarn verwüstet wurde; sie überschritten den Rhein und erfüllten den Elsaß und ganz Lotharin= gien mit schrecklicher Verheerung 5). Auch Sachsen blieb nicht verschont; 915 in dem Jahre, wo Heinrich gegen Chuonrad in den Waffen stand, drang ihr Heer Alles verwüstend bis Kulba 6). — Selbst Bremen ist nach bem Berichte Abams von

<sup>1)</sup> Hierher gehört die im M. A. häufig ausgeschriebene Stelle Liutprands II. 7. p. 437: Sub quo (Conrado) potentissimi principes Arnoldus in Bojoaria, Burcardus in Suevia, Everhardus comes potentissimus in Francia, Giselbertus dux in Lotharingia erant, quos inter Heinricus Saxonum et Thuringhorum dux praepotens clarebat. Secundo itaque regni hujus susceptionis anno memorati principes huic, praesertim Heinricus, rebelles exstiterant etc., die die Neuern oft verwirrt hat, natürlich aber nicht wörtlich genan genommen werden darf.

<sup>2)</sup> Ich nehme die Jahre an nach Verbindung der Nachrichten über das Althaimer Concil mit den Ann. Alem. a. 917. Pertz I. p. 56. Die Ann. Salisburgenses Pez SS. Rer. Austr. I. p. 336. u. 337. dagegen, haben 914 und 916, was jedoch nicht richtig scheint.

<sup>3)</sup> So and Wid. I. p 636, and Liutpr. II. c. 7. p. 437: Arnoldus autem nimio ejus terrore coactus ad Hungaros fugit fuitque ibidem quoad vitalis aura Conradi regis rexerat artus.

<sup>4)</sup> Ann. Alem. p. 56; Ann. Augg. p. 68; Ann. maj. San Gall. p. 77.

<sup>5)</sup> Ann. Augg. p. 68.
6) Cont. Reg. p. 614 (Hierauf sind die Zeugnisse der spätern Chrosnifen zurückzusühren, namentlich auch die Ann. Hildesh. h. a. Leibn. I. p. 717); Fasti Corbejenses bei Wigand Archiv V. p. 12: Devastatio hungariornm invalun (die Lesart Harenbergs p. 4: invaluit, scheint richtig). Vergl. d. Ann. Corbejj. bei Leibn. II. p. 299.

Bremen 1) von ihnen geplündert worden. Auch mit ben Danen, ben nördlichen Nachbarn, die zu Wasser und Lande ihre Anfälle fortsetten, scheinen bie Sachsen bamals unter Reginbern gefämpft zu haben; Widufind 2) berichtet einen vollständigen Sieg bessel= ben, der bis auf seine Zeit das Vaterland von ihnen befreite. Sachsen aber, obschon von den äußern und innern Gefahren des Reichs betroffen und als Grenzland gegen den Norden und Diten mehr als die übrigen Provinzen bedroht, scheint bennoch größerer Sicherheit und größerer Ruhe sich erfreut zu haben als die übrigen Theile Deutschlands. Heinrichs des Herzogs Ans sehen und Ruhm war groß im Reiche und bei den Nachbarvöl= fern. — Chuonrad bagegen war nach 7 Jahren unruhiger Res gierung kaum weiter gelangt, als ba ihm zuerst die Berrschaft übertragen ward; er vermochte nicht, die gefahrvolle Zeit, in ber er stand, zu beherrschen, war nicht stark genug, das zu er= reichen, was er als nothwendig für die Ruhe des Reiches erkennen mußte; es scheint, er genügte sich selbst nicht. — Er kehrte verwundet 3) von seinem letzten Zuge nach Baiern zurück: burch seinen Tob, der bevorstand, ward die Wahl eines neuen Königs nothwendig. Reiner im Reiche befaß größere Verdienste als Heinrich, keiner war würdiger den Thron einzunehmen, der schon seinem Bater angeboten war; ihn bezeichneten alle als Nachfol= ger des sterbenden Königs 4). Und dieser selbst begriff die Lage des Reiches, und was alle zu aller Zeit ihm als höchstes Lob angerechnet haben, so sehr lag' ihm das allgemeine Beste am Herzen, daß er selbst durch Erhebung des Gegners — eine sels tene Tugend — es zu befördern suchte 5). -

<sup>1)</sup> I. c. 46. Lindenbrog SS, R, G, septentr, ed. Fabricius p. 14.
2) Wid. I. p. 638. Vergl. die vita Mathildis p. 193 u. 94. Beide geben durchaus keine Zeitbestimmung, und man hat daher lange gesschwankt, wohin diese Begebenheit zu seßen sei. Falcke in dem Chron. Corbej. (s. Cod. tradd. p 604. es. 465) hat das Jahr 915 angenomsmen, vielleicht nicht ohne Quelle, jedenfalls nicht unwahrscheinlich. Suhm Kritisk Historie III. p. 939. seßt die Schlacht zwischen 920 — 30. Dersselbe Historie af Danmark II. p. 450. nimmt mit Trithem. Ann. Hirs. I. p. 49. einen Krieg Heinrichs 897 gegen die Dänen an; daß dies nicht richtig sei, erhellt leicht.

<sup>3)</sup> Ut quidam tradunt, Wid. p. 636.

<sup>4)</sup> Alium ei ad hoc officium aeque condignum inveniri non posse testificans (Chuonr.), Cont. Reg. p. 613. — tantam humilitatem exhibebat (Heinr.) subditis, ut etiam, si posset evenire, exoptarent ipsum regale solium jam possidere, Vita Math. p. 195.

<sup>5)</sup> Ann. Saxo p. 244: Adeo studuit publicae utilitati, ut hanc quoque in hoste, quae tamen rara virtus est, comprobaret.

## Die Geschichte Heinrichs I Königs von Deutschland.

Es war am Ende des Jahrs 918 1), als Chuonrad aus Baiern nach Franken zurückging. Da er kinderlos war, hielt sich sein Bruder Eberhard für zunächst berechtigt, Ansprüche auf die Nachfolge zu machen. Chuonrad aber, heißt es 2), erkannte, wie er weder des Reiches durch seine Eigenschaften würdig, noch beim Volke beliebt sei, und schlug es ab, ihn dem Bolke zu empfehlen. Dagegen Heinrich der Herzog von Sachsen — sa= gen und die Quellen — war ein Mann voll Kraft und Thätig= keit, zugleich dem Frieden und der Nuhe geneigt 3), er war ausgezeichnet durch Geist und gerechte Strenge 4), keiner im Reiche ihm vergleichbar 5), er baher unbedingt der Herrschaft würdig 6). Es war zu fürchten, daß wenn nach Chuonrads Tode Eberhard ihm als König folgte, es wiederholt zum Ausbruch von Feindseligkeiten mit bem übermächtigen Berzog fame; Deutschland wäre nicht zur Ruhe, nicht bahin gelangt, den Einfällen der Nachbarvölker mit Kraft zu widerste= hen; es ließ sich kein Ende der Zwietracht und Erniedrigung absehen. — Wenn sich bagegen Franken und Sachsen eng ver= banden und einhellig den Würdigsten zum Könige erhoben, ließ sich der Beitritt der übrigen Stämme hoffen; die Bedeutung und das Wesen des Reichs beruhte auf diesen beiden; die andern

1), S. u.

5) Ekk. l.l.: cui neminem in reguo equiparem scio.

3\*

<sup>2)</sup> Ekkehard de cas. mon. S. Galli c. 3. Pertz II. p. 103: (Chuonr.) sensit eum nec regno virtute habilem nec populo moribus acceptum, rogantemque, quum ipse jam senesceret, ut populo commendaret, crebro frustravit. Bergl. Wid. I. p. 636. in Chuons rads Rede: Sunt nobis, frater, copiae exercitus congregandi atque ducendi, sunt urbes et arma cum regalibus insigniis et omnia quae decus regium deposcit praeter fortunam atque mores. Fortuna, frater, cum nobilissimis moribus Heinrico cedit, rerum publicarum secus Saxones summa est.

<sup>3)</sup> Cont. Reg. p. 615: virum strenuum et industrium praecipuumque pacis sectatorem.

<sup>4)</sup> Liutpr. II. 7. p. 437: scientia pollens et justae severitatis censura abundans.

<sup>6)</sup> Ditmarus I. p. 7: (Henricum) regni gubernaculo undique secus aptum.

36 918.

mußten, wenn nicht freiwillig, so gezwungen der Uebermacht sich unterwerfen; wenn sich aber alle vereinigten, vermochte nicht leicht ein Volk der Deutschen Macht zu widerstehen. Cberhards Wahl kounte dies nimmermehr erreicht werden; daß es durch die Erhebung Heinrichs zum Könige geschehen werde, war Aussicht und Hoffnung vorhanden. Darum zog Chuonrad ihn dem Bruder vor. Er bat Eberhard sich hierin seinem Wil= Ien zu fügen, freiwillig dem Würdigern zu weichen, Heinrich die Königsinsignien zu überbringen und ihm sich zu unterwerfen 1). Der Contin. des Regino 2) und Ditmar 3) fügen hinzu, er habe alle Großen der Franken berufen, und damit nicht eine Spal= tung im Reiche eintrete; ihnen die Wahl Heinrichs empfohlen. Liutprand 4) geht noch weiter und erzählt, alle Fürsten des Reichs, nur Heinrich ausgenommen, habe Chuonrad versammelt, und fie ermahnt, stets Eintracht und Frieden zu erstreben. Dann habe er ihnen Heinrichs Erwählung vorgeschlagen und also ge= sprochen: zum Erben und Nachfolger in der königlichen Würde erhebe ich Heinrich burch Verleihung des königlichen Schmuckes; daß ihr ihm gehorchet, ist nicht allein mein Rath, sondern auch meine Bitte. Er sei bald barauf gestorben 5). — Der Tob bes

----

<sup>1)</sup> Wid. l.l.; Ekkeh. l.l.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) p 615: vocatis ad se fratribus et cognatis suis, majoribus scilicet Francorum, mortem sibi imminere praedixit, et ne in eligendo post se rege dissidium regni fieret, paterna eos voce praemonuit, sed et Heinricum — ut eligerent jussit.

<sup>3)</sup> l.l.: Interea Conradus longa infirmitate detentus et quia post inimicitias irae meminisse malorum est, totius contrarietatis, quae sibi ex parte Henrici provenerat, oblitus fratri suo Everhardo populoque primario in unum collecto consilium hoc dedit, si quando naturae communi se concederet, ut eum — eligerent — et ad hoc sine aliqua dilatione consentirent.

<sup>4) 1.1.</sup> 

b) I.l.: hujusmodi verba effudit: haeredem regiaeque dignitatis vicarium regalibus meis ornamentis Henricum constituo, cui ut obediatis non solum consulo sed et oro. Quam jussionem mox sequitur interitus. — Liutprands Bericht wiederholt Sigh. Gembl. Pistor. ed. Struve I. p. 808. und aus ihm Chron. Saxo Leibn. Acc. hist. I. p. 151. und das Chron. Mellicense Pez SS. R. Austr. I. p. 217, das sonst fast nur als ein Codex des Herm. Contr. anzusehen ist. Ekk. Uraug. p. 150. und aus ihm wie immer die Chron. regia San Pantal. Eccard I. p. 882. verbinden Liutprands und Widusinds Erzählung. Diese liegt beim Ann. Saxo p. 243. und den Spätern zum Grunde. Auf keine dieser Quellen zurückzusühren ist die Stelle des Chron. Quedl. Leibn. II. p. 278. (sie sindet sich in dessen gewöhnlicher Quelle den Ann. Hild. nicht, mit denen es überhaupt nirgends weniger Gemeinschaft zeigt als in der Gesschichte Heinrichs): (Chuonradus) seeptris et regno Henrieum seliciter potiturum sibi succedere deliberavit hisque rite per omnia dispositis

Königs Chuonrad fällt in das Ende (23sten December) des

Jahres 918 1).

Chuonrads Wunsch und Empfehlung fand keinen Wider= fpruch. Der Bruder, die Großen, die Fürsten, berichten die Schriftsteller, gehorchten seinem Willen 2). Als der König bes graben war 3), begab sich Eberhard seinem Auftrage gemäß zum Berzoge Beinrich. Dort angekommen, erzählt Ekkehard 4), bat er, allein mit ihm zu bleiben; und da sich alle entfernt hats ten, entblößte er sich und stürzte ihm zu Füßen, dem Staunen= den bot er die Krone und den Scepter 5) dar und erzählte Alles, womit er beauftragt war. Heinrich versprach, wenn er in ber Treue, die er gelobe, beharre, werde er ihm Alles, was solchem Boten gezieme, verleihen. — Liutprand berichtet 6), Heinrich habe zuerst die hohe königliche Würde bemüthig abgelehnt, bann, aber ohne Ehrgeiz, angenommen. Dies erscheint als durchaus unbegründet, auch Effehards Erzählung fann im Einzelnen nur auf sehr geringen Glauben Anspruch machen; die Fabeln, mit benen Spätere so reichlich die Thronbesteigung Heinrichs schmuckten, und die ihm den völlig leeren Beinamen bes Bogler verschafft haben, finden in der Geschichte keinen Plat 7).

Es bedurfte aber noch der Wahl und Anerkennung Bein-

- - -

viam totius carnis ingreditur. — Eigenthümlich ist auch die Ausseichsnung des fursen Chron. regum Francorum (unter Konrad II, nicht III, wie Bouquet sagt) Bouquet VIII. p. 231: Conradus providens sibi extremam imminere horam jussit evocare Heinricum ducem Saxoniae, cui et sceptrum dedit et diadema capiti ejus imposuit.

<sup>1)</sup> S. b. Ercurs 6.

<sup>2)</sup> Was die vita Math. c. 2. p. 195. sagt, Heinrich sei Konrad gefolgt, bello seu pace incertum, kommt hier nicht in Betracht.

<sup>3)</sup> Ditmar 1.1.

<sup>4) 1.1.</sup> p. 103. u. 4: veniensque secretum comitis expetiit colloquinm. Elaminatis omnibus ipse hostium clausit clamideque exuta ad pedes viro corruens nimis stupenti coronam et sceptrum detegit et quae jussus est narrat. Cui ille inter caetera, si secum in fide qua dixerat sentire vellet, omnia, quae tanto nuntio decerent, facturum sposponderat.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Wid. p. 636. fagt: sumptis igitur his insigniis, lancea sacra, armillis aureis cum chlamyde et veterum gladio regum ac diademate ito etc.

<sup>6)</sup> l.l.: Qui regiae dignitatis culmen et prius humiliter declinavit et paulo post non ambitiose suscepit.

<sup>7)</sup> Ich gebe jedoch in einer besondern Beilage eine ausführliche Darstegung der Entstehung und Entwickelung dieser und einiger andern Sasgen in der Geschichte Heinrichs. Hier genügt es zu bemerken, daß vor der Mitte des 12ten Jahrh. sich keine Spur derselben findet.

richs burch die Großen des Reichs; seit der Entsetzung Karls bes Dicken und der Erhebung Arnulfs hatten diese einen ent= scheibenden Einfluß auf die Besetzung des erledigten Throns geubt 1). Die Ersten ber Franken waren, wenn wir bem einen Bericht folgen, schon durch Chuonrad für Heinrich gewonnen. Widufind erzählt das Folgende 2): Die Fürsten und Aeltesten der Franken versammelten sich zu Fritzlar (Fritislere) und erhos ben ihn vor dem gesammten Volke der Franken und Sachsen zum Könige. Da ihm die Salbung und Krone vom Erzbischof Heriger angeboten ward, verachtete er sie nicht, aber er nahm sie nicht an. Es genügt mir, sagte er, daß ich, was ben Borfahren versagt blieb, durch die Gnade Gottes und eure Liebe König heiße und bin, ein Würdigerer als ich empfange Salbung und Krone; solcher Ehre achte ich mich nicht werth. — Es ges fiel die Rede der gesammten Menge, und die Rechte zum Hims mel erhebend begrüßten sie laut mit starkem Zuruf den Ras men des neuen Königs. — Ditmar erzählt 3): in der Bersamm= lung zu Friglar frönten sie Heinrich und überlieferten das ihnen Anvertraute nicht ohne Thränen dem Könige und Herrn; und er, wie sichs gebührt, das Geschenk göttlicher Liebe und den

----

<sup>1)</sup> Dies, möge man es nun Wahlrecht oder Sitte zu wählen nennen, bestand seitdem unbestritten in Deutschland; aber wie das Recht der Fürzten durch usus entstanden war, so war es auch durch usus gebunden; in dem Geschlecht des verstorbenen Königs, so wollte es das Herfommen, suchte man den Nachsolger. So war bei Arnulf die Abstammung von K. Karlmann gewiß entscheidend; seinen obwohl minderjährigen Sohn Ludwig erkannte man nach einigen Bedenklichkeiten als König an; sür Konrad sprach auch die Berwandtschaft mit dem Karolingischen Hause, sein Bruder glaubte nach ihm gerechte Ansprüche auf die Nachsolge zu haben. Auch Otto und Heinrich von Sachsen konnten als Berwandte der zulest regierenden Könige betrachtet werden. — Fremde und spätere Schriftsteller nahmen deshalb hier aus Unkunde und gewissermaßen als nothwendige Boraussseung an, Heinrich sei Konrads Sohn gewesen; s. Donizo vita Mathildis ducatricis Leibn. I. p. 648: Rex ubi Chonradus moritur natusque levatur ejus Heinricus, rex prudens atque peritus; Willelmi Malmesbur, hist, II. c. 6. Savile SS. R. Angl. p. 51; Incerti auctoris chron. Slaviea c. 7. Lindenbrog p. 171; H. M. Cypraei ehron. epp. Slesvicensinm. Westphalen Mon. ined. III. p. 190.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) I. p. 637.

<sup>3)</sup> p. 7: Concione in Fridislere celeriter posita Heinricum coronaverunt et sibi credita sub Christi et totius ecclesiae testimonio fideli non sine lacrimis regi tunc et domino commendaverunt. Qui primo, ut decuit, divinae pietatis munus post universalem tantae charitatis affectum humili suscipiens devotione deo gratias egit seque ad hace atque omnia, quae communi consilio expetiissent, assensurum promisit.

Ausspruch solches Vertrauens bemüthig annehmend dankte zuerst Gott und versprach, in dies und Alles, was sie nach gemeinschaftlichem Beschluß erbitten würden, zu willigen. Die bischöfliche Weihe und Salbung jedoch habe er vom Erzbischofe Heriger nicht empfangen wollen. — Die Entscheidung der Wahl, hierin stim= men beide überein 1), geschah durch die Großen der Franken; felbst ben Sachsen wird ein entscheibender Einfluß nicht zuge= schrieben; daß sie bereit und freudig ihren Herzog als König anerkannten, ergibt sich von selbst. Daß die andern Deutschen Stämme keinen Theil hieran nahmen, scheint sich aus dem Schweigen dieser Geschichtsschreiber 2) und den folgenden Begebenheiten zu ergeben. Dennoch berichtet ber Cont. des Regino 3): durch Uebereinstimmung ber Franken, Alemannen, Baiern, Thuringer und Sachsen wird ber Herzog Heinrich zum Könige gewählt. Db wir um diese Stelle zu erklären berech= tigt find 4), die Gegenwart und ausdrückliche Beistimmung, wenn auch nicht der beiden Berzöge — von benen wir das Gegen= theil wissen — boch anderer Großen der Baiern und Alemans nen anzunehmen, möchte sich schwer entscheiden lassen. In Ale= mannien freilich scheint nach bem Zeugniß bes Hepidans im Les ben der heiligen Wiborada 5) die Wahl Heinrichs auch zu einer innern Partheiung Veranlassung gegeben zu haben. In Baiern war der Herzog Arnulf aus dem Lande geflohen, die Geistlichs feit ihm feind; es hätten immerhin manche ber Großen auf bem Wahltag erscheinen und den Beschluß der Franken befräftigen können. Wenn dies aber auch der Kall nicht war, und jene

---

<sup>1)</sup> Obschon Ditmars Erzählung hier keineswegs gang von Wid. abshängt, ist doch zu bemerken, daß dieser auch hier ihm vorlag.

<sup>2)</sup> Zu vergleichen ist jedoch die Erzählung Widukinds von der Wahl Ottos II. p. 643, wo auch anfangs omnis populus Francorum atque Saxonum den König erwählt, dann aber diese Aachen als universalis electionis locum bestimmen, wo er von allen Fürsten anerkannt zu sein scheint.

<sup>3)</sup> p. 615: Heinricus dux consensu Francorum, Alamannorum, Bawariorum, Thuringorum et Saxonum rex eligitur. Dergl. d. Chron. Quedl. Leibn. II. p. 278: Post excessum Conradi regis praefatus Saxoniae ducis filius Heinricus communi senatus ac plebis assensu elatus et unctus in regem.

<sup>4)</sup> Mit Gundling de H. A. p. 75. a. h., der freilich mit Recht darauf aufmerksam macht, wie das Anschen des Herzogs damals noch nicht das ansschließlich geltende war.

<sup>5)</sup> c. 28. Goldast SS. Rer. Alem. I. p. 339: iisdem diebus Burckhardo duce Alamannorum bella gerente populis etiam inter se dissidentibus propter Saxonem Heinricum regem factum. Man fann die Worte jedoch auch von den verschiedenen Stämmen Deutschlands erflären.

40

Stelle mehr den spätern Verhältnissen gemäß als dem wahren Gange der Dinge entsprechend geschrieben ist, ungerecht und unsträftig war die Wahl Heinrichs deshalb nicht. Auf Franken zunächst war das Deutsche Königthum begründet 1); die Einheit des Reichs war wohl mitunter gefährdet, doch sie bestand in der Idee, sie war unter Chuonrad nie ganz vernichtet worden; es kam nur auf den König an, sie zu erhalten und mehr und mehr wieder herzustellen. Die Wahl Heinrichs erhob ihn unbedingt zum Könige; obwohl die Herzoge von Schwaben und Vaiern sich anfangs gegen ihn auslehnten, ist die Rechtmäßigkeit seiner Würde doch, so viel wir sehen, von ihnen niemals bestritten und angesochten worden 2).

In ihrem Bericht über die Wahlhandlung selbst stimmen Widufind und Ditmar nicht durchaus überein; Heinrich habe wester Krone noch Salbung gewollt, berichtet jener, nur rücksichtslich der letztern sagt Ditmar dasselbe 3) und erwähnt ausdrücklich die Krönung 4). Die Siegel des Königs, in denen Heinrich mit der Krone geschmückt erscheint, sprechen für die Richtigkeit seiner Nachricht 5); eine Neihe wunderlicher Sagen und Fabeln, die auch hier bei den Spätern sich anreiht, kann dagegen nichts beweisen 6). — Warum Heinrich aber, wie alle berichten 7), die bisher allgemein übliche 8) Salbung nicht wollte, ist schwer mit Gewisheit zu bestimmen. Er selbst gab nach der Erzählung der Quellen Bescheidenheit als Grund der Weigerung an; doch

- ---

<sup>1)</sup> Dafür spricht auch, daß, wie Eichhorn S. 219. n. h. II. p. 41. bemerkt, von diesem Zeitpunkt an das Princip sich datirt, ein Deutscher König verliere durch seine Erhebung auf den Thron sein angebornes Recht und gewinne Fränkisches Necht.

<sup>2)</sup> Sie wollten durch ihre Empörung nicht seine Königswürde in Franken und Sachsen bestreiten, sondern nur gleiches Recht und gleiche Macht, ohne ihn als Herrn anzuerkennen, in ihren Provinzen behaupten.

<sup>3)</sup> Auch Hermannus Contractus p. 178. sagt nur dies: Heinricus comes natione Saxo in regnum electus sine regali unctione regnavit annis 18. (Es ist vielleicht aus der vita Udalrici c. 12. entstanden. S. Excurs 7.)

<sup>4)</sup> Da Widufind auch hier wohl seine Quelle ist, könnte man die Absweichung aus Mißverstand oder Nachlässigkeit erklären; allein es kann eben so gut eine stillschweigende Berichtigung des Widukind sein, und mir ist dies das Wahrscheinlichere.

b) Bessel im ehron. Gotwicense p. 144. gegen Ludewig u. a.

<sup>6)</sup> G. die Beilage.

<sup>7)</sup> Auch die Erzählung Liutprands (f. v. p. 37. n. 6), Heinrich habe anfangs überhaupt die angebotene Königswürde nicht wollen, ist vielleicht bloß Mißverstand dieser Nachricht.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) More antecessorum suorum, Ditm. 1.1.

schon damals war die Geistlichkeit hierdurch nicht befriedigt und scheint eine Verletzung ihres Anselns darin gefunden zu haben; die Neuern haben verschiedene Gründe eines solchen Verfahrens aufzustellen gesucht '); aber ich finde nicht, daß wir über jene

Angabe ber Quellen hinaus zu kommen im Stande find.

Bescheiben und ohne Hofsahrt übernahm Heinrich die königsliche Würde Deutschlands; die Behauptung ihres Unsehens, die Befreiung des Baterlandes von den innern Unruhen und den Anfällen der Nachbarvölker war die Aufgabe, die ihm die Lage des Reiches stellte. Wir sinden überall in seiner Regierung das Bestreben, die Eintracht im Innern zu erhalten, mit den Nachsbarn einen sichern Frieden zu begründen, die Naubschaaren des Ostens auf Deutschem Boden zu vernichten und in ihre Gränzen zurückzuweisen. Daß sein Streben nicht erfolglos war, daß er das, was er als nothwendig erkannte, auch wirklich zu erreischen und zum Wohl seines Landes zu benutzen wußte, lehrt die Geschichte <sup>2</sup>).

Die Wahl Heinrichs fällt in den Anfang des Jahrs 919. Die abweichenden Angaben der Schriftsteller lassen sich fast alle auf dies Jahr zurücksühren oder beruhen auf völligem Irrthum. Die nähere Zeitbestimmung dagegen ist schwierig, da in den Quellen uns nirgends eine solche gegeben wird. Rur eine sorgsfältige Berechnung der in den Urkunden besindlichen Data kann hier vielleicht zur Ermittelung des Wahren sühren und ist schon öfter dazu angewandt worden. Wenn wir auf dem bisher besfolgten Wege diese Untersuchung sortsetzen, ergibt sich der 14te April als der wahrscheinlichste Tag des Antritts der Regierung und muß, bis ein Sicheres bekannt wird, als solcher gelten 3).

Gleich im ersten Jahre der Regierung Heinrichs wird ein Einfall der Ungarn in seine Lande berichtet 1); sie erschienen in demselben Jahr in Lothringen und verheerten ganz Italien 5).

- ---

<sup>1)</sup> S. den Ercurs 7.

<sup>2)</sup> Quantis terra marique victoriis nituerit, sagt das Chron. Quedl. a. 920, quanta domi militiaeque subjectos industria rexerit, dictis ac scriptis inexplicabiliter constat.

<sup>3)</sup> S. ben Ercurs 8.

<sup>4)</sup> Fasti Corbejenses bei Wigand Archiv V. p. 11. Nur diese Stelle kann Falcke meinen, wenn er Cod. tradd. p. 616. und Braunschw. Anz. 1752. p. 1407. so bestimmt behauptet, in dem Codex seines Chron. Corbejense werde nicht, wie Schaten angebe, der Ungarneinfall ins Jahr 924, sondern 919 gesetzt.

<sup>5)</sup> Frodoard, hist. Rem. IV. c. 14. Bouquet VIII. p. 163; bef. chronicon. ibid. p. 176.

Daß hierhin die Erzählung Widukinds ') über den Ungarnkrieg, den Aufenthalt Heinrichs in Werla und den Abschluß des Friesdens gehöre, hat Falcke angeblich nach seinem Chron. Corbejense behauptet; es kann aber nur die angeführte Stelle der Fasti ihn hierzu bewogen haben; es nöthigt uns aber durchaus nichts, wenn anders die Angabe des Jahres hier die richtige ist '), die Nachricht der Fasten mit dem, was Widukind erzählt, zu verbinden. Es muß vielmehr dies, da Widukind es nach Beendigung der innern Kriege sest ') und der Jährige damals geschlossene Wassenstillskand sich weit länger erstreckte, als daß er in diesem Jahr seinen Ansang hätte nehmen können, auf eine spätere Zeit bezogen werden. Dagegen kann das, was der Cont. des Regino zum Jahr 921 ansührt, hierhin gehören '), Heinrich habe für Bekestigung des Friedens und Abwehstung der Slaven tapker gestrebt. Slaven und Ungarn waren in den Räuberkriegen jener Zeit fast stets verbündet und vereinigt.

Der wichtigste Gegenstand der Thätigkeit des neuen Königs war, alle Theile des Reichs zur Anerkennung seiner Würde und Oberhoheit zu bringen. Arnulf, der Baiernherzog, war aus seisner Zusluchtsstätte bei den Ungarn in seine Lande zurückgekehrt, Burchard in Alemannien hatte sich noch nicht unterworfen. Er hatte in der Schlacht bei Winterthur den König von Burgund, Rudolf II geschlagen b, und durch diesen Sieg stolz gemacht weigerte er sich den Sachsenkönig anzuerkennen b. Heinrich zog sofort mit dem Heere seiner Vasallen gegen ihn aus, und Burschard, obschon ein gewaltiger Krieger, erkannte doch, wie er nicht im Stande sei, den Angriss des Königs zu bestehen?).

---

<sup>1)</sup> p. 638.

<sup>2)</sup> In der Ausgabe steht nämlich am Ende der Zeile ein X, was wenn, wie doch wohl, aus der Handschrift entlehnt leicht auf ein ander res Jahr hinweisen könnte.

<sup>3)</sup> l.l.: Cum civilia bella cessarent.

<sup>4)</sup> p. 615: a. 921 — Interim Heinricus rex stabiliendae paci et reprimendae Slavorum saevitiae fortiter insistit.

<sup>5)</sup> Ann. majj. San Gall. Pertz. I. p. 78.

<sup>6)</sup> Hieraus erklärt Neugart Cod. dipl. Alem. I. p. 573. n. k. (mit ihm Schlosser W. G. II. p. 175. n. b), daß in S. Gallen gewöhnlich vom Jahre 920 an die Regierungsjahre des Königs gezählt wurden; ob mit Recht, möchte wohl noch zweiselhaft sein.

<sup>7)</sup> Hartmann Ann. Heremi p. 34. gibt als Grund an: quum omnium erga Saxonem favorem et consensum maximum, etiam exercitum contraparasse videret. Er läßt den Herzog sich in Worms in Gegenwart mehrerer Bischöfe mit dem Könige aussöhnen; doch scheint er hierbei entweder an das placitum zu Seliheim gedacht oder eher noch die

Er ergab sich freiwillig selbst mit allen Städten und seinem Bolke. So erzählt Widukind 1); die schon oben angeführte 2) Stelle aus dem Leben der heiligen Wiboraba scheint jedoch eine längere Dauer bes Krieges und eine Spaltung unter ben Schwäbischen Großen selbst zu zeigen 3); die friegerische Berheerung, heißt es, habe eine Hungersnoth in diesen Landen verbreitet 4). Ein Näheres ift nicht bekannt 5); Burchard unterwarf sich ohne Zweifel der Oberhoheit des Königs 6); er erscheint später auf bem königlichen Fürstentag zu Geliheim 7), auf sein Bitten ernannte Heinrich seinen Verwandten Udalrich zum Bischof von Augsburg 8), Heinrich willigte später in die Abtretung eines Theils von Schwaben an den König Rudolf von Burgund 9) — Der Zug Heinrichs und die Unterwerfung Schwabens scheint in die erste Hälfte des Jahrs 920 zu gehören. Um 3ten April des Jahrs kam der König zum Kloster Fulda 10), am 30sten Nov. hielt er einen Fürstentag zu Geliheim, auf dem, wie bes merkt, auch Burchard gegenwärtig war. In der Zwischenzeit möchte wahrscheinlich die Bezwingung des Herzogs fallen.

Widnkinds Erzählung 11) scheint die Annahme zu fordern,

Sache irrig mit dem Reichstag des Jahrs 926 in Worms in Verbindung gebracht zu haben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) p. 637.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) p. 39. n 5.

<sup>3)</sup> Vergl. Ekk. de casibus mon. S. Galli Pertz II. p. 104, der erzählt, Burchard sei dem Abte Engilbert von San Gallen Feind gewessen, quod sentiret cum rege Saxonico.

<sup>4)</sup> Vita S. Wiboradae 1.1, p. 339: quum militaria populatio gravem penuriam terris inferret.

<sup>5)</sup> Was Pfister Gesch. von Schwaben II. p. 13. weiter über diesen Arieg erzählt, gehört in die Zeiten Ottos I. Dies so sehr belobte Buch ist hier höchst sehlerhaft.

<sup>6)</sup> Die entgegengesetzte Ansicht Ludens VI. p. 348 u. 349, nicht sowohl eine Unterwerfung als nur einen Vertrag habe Heinrich erreicht, ist gegen die Quellen und fällt mit den übrigen Ansichten desselben. Daß Burchard nie mit dem Könige zusammen erschienen, widerlegt das im Tert Angeführte.

<sup>7)</sup> S p. 44.

<sup>8)</sup> Gerardi vita S. Udalrici. Mabillon, Acta SS. ord. S. Ben. V. p. 423.

<sup>9)</sup> S. u. Vergl. noch die Worte Burchards bei Hepidan in der vita S. Wiboradae e. 30. p. 341: Si scires, frater, inexuperabiles principum hujus sacculi necessitates — Me enim in potestate constitutum oportet tali munere in regis domini mei prodire obtutum etc.

<sup>10)</sup> S. die Urfunde bei Schannat hist. Fuld. p. 141.

<sup>11)</sup> p. 637: Et rebus prospere gestis (gegen Burch.) transiit inde Bojoariam.

der König sei sofort aus Alemannien gegen Arnulf nach Baiern gezogen. Doch ist Widukind in seiner Darstellung nicht genau genug, um hierauf diese Behauptung mit Sicherheit gründen zu können, und die Annalen von Salzburg, die den Vertrag Heinsrichs mit Arnulf ins Jahr 921 versetzen ), scheinen sicheren Glausben zu verdienen. Die Angaben der spätern Chronographen das gegen 2), die Widukinds Erzählung willführlich unter die ungesfähr passenden Jahre vertheilen, haben auf Glaubwürdigkeit

faum irgend einen Unspruch.

Bu Geliheim, einer Stadt Heffens, nahe bei Fritzlar, finden wir am Ende des Jahres 920 Burchard von Schwaben, Eberhard von Franken und die Grafen Chuonrad, Heinrich und Uto mit dem Könige versammelt 3). Die Angelegenheiten Lotharingiens und Westphalens waren ohne Zweifel der Grund dieser Zusam= menkunft. — Unter Chuonrad war Lothringen aus ber Herr= schaft ber Ostfranken in die ber westlichen Rachbarn übergegangen; Gisilbrecht, der Sohn Reginhars, erscheint hier im herzog-lichen Ansehen; Heinrich war schon als Herzog zur Herstellung desselben ihm behülflich gewesen 4). Aber er ließ nicht ab ge= gen den König Karl seinen Herrn auf jede Weise eine Empörung anzuzetteln; es wird berichtet b), er habe fich auch an Sein= rich gewandt, um ihn zur Annahme ber Krone von Belgien und Germanien zu bewegen, Heinrich aber habe seinen Anforderungen widerstanden und ihn häufig ermahnt, die verbrecherischen Plane zu lassen. Diese Rachricht, obgleich so unmöglich wahr, zeigt jedenfalls das eifrige Bemühen des Herzogs zum Sturze Karls; daß der befreundete Heinrich König von Deutschland ward, mag feine Plane vergrößert, seine Hoffnungen bestärkt haben. In ber Mitte zwischen beiden Reichen stehend hing er dem einen bald, bald dem andern an; er wechselte die Herren, um ends

<sup>1)</sup> Pez SS. R. Austriac. I. p. 337. Diese, wie sie uns vorliegen, sind freilich nicht sehr alt; es zeigt sich in ihnen auch eine Benutung späterer Quellen, namentlich des Hermannus Contractus, aber daneben, glaube ich, liegen ältere Annalen ihnen zum Grunde, und aus diesen sind uns schäßenswerthe Nachrichten erhalten.

<sup>2)</sup> So ward nach Ann. Saxo 919 Burchard, 920 Arnulf unterworsen, nach Sigh. Gembl. Arnulf 920, nach Chron. Saxo 921. Hier konnte keiner sich weit vom Wahren entkernen, es wird ihre Glaubwürstigkeit aber dadurch nicht vermehrt.

<sup>3)</sup> S. die Urkunde vom 30sten Nov. bei Schöpslin Alsatia diplom. P. II. Anhang p. 476, in der die genannten Personen aufgeführt wers den und wo es in der Unterschrift heißt: Actum ad regale placitum in loco Seliheim nominato.

<sup>4)</sup> S. p. 32.

<sup>5)</sup> Chronogr. Gallicus (Richerius) beim Ekkeh, Uraug. p. 153.

lich beiber sich zu entledigen und eine eigne unabhängige Herr= schaft zwischen beiden zu begründen. Mur dann erst, als er bies Bestreben vereitelt sah, wandte er sich entschieden auf Heinrichs Seite. — Jett, wie es scheint, gleichzeitig mit ber Erhebung dieses zum König, empörte er sich gegen Karl und sofort erhob die Mehrzahl der Lotharingier ihn zu ihrem Fürsten 1). Auch die Bischöfe traten auf seine Seite, unter ihnen ber von Karl eben erst eingesetzte Hilduin von Tungern. Karl vernichtete bes= halb die Ernennung und verlieh dem Richarius seine Würde 2). Gisilbrecht aber bewog den Erzbischof Herimann von Köln, daß er jenen weihte 3). Im Beginn des folgendes Jahrs 9204) verließen die Bischöfe und Fürsten Frankreichs zu Soissons fast fammtlich den König Karl; die Macht des Günstlings Hagano erbitterte sie und die Schwäche bes Königs ließ sie auf Erfolg hoffen. Sieben Monate lang lebte Karl beim Erzbischof Heriveus von Rheims, bis er noch einmal den Fürsten versöhnt den Ge= nuß seiner Macht wiedererlangte 5). — Gleich barauf gerieth er in Krieg mit Heinrich bem neuen Könige von Deutschland.

Karl klagt in einem Sendschreiben an die Bischöfe seines Reichs b, von Heinrich seinem Feinde habe Hilduin das Bisthum

<sup>1)</sup> Frod. ehron. Bouquet VIII. p. 177. Nur er ist eigentlich Quelle für diese Verhältnisse, aber er läßt das Einzelne auch deutlicher erkennen, als es in irgend einem andern Theile der Geschichte Heinrichs möglich ist. Doch je mehr wir wissen, je mehr Zweisel entstehen. Auch erzählt er meist von Französischem Standpunkt aus, und wir sind selten im Stande diesen ganz mit einem Deutschen zu vertauschen. Vergl. hier die Gesta abbatum Lobiensium Bouquet VIII. p. 220: Gislebertus — qui soccipendens regiam majestatem regni sibi usurpaverat summam.

<sup>2)</sup> Frod. l.l.: — siquidem rex illud episcopium Richario, quia Hilduinus a se deseivit, cui prius ipsum concesserat, dedit. Die Gesta abb. Lobiensium l.l. lassen Karl gleich den Richarius, eine andre Parthei, vorzüglich Gisilbrecht, den Hilduin mählen, aber Frodoards Besticht verdieut den Borzug und wird durch die Erzählung des Richerus bestätigt. S. Trithemius Ann. Hirsaug. I. p. 62.

<sup>3)</sup> Frod. l.l.; Ep. Joannis papae ad Herimanuum bei Bouquet IX, p. 215.

<sup>&</sup>quot;) Dies scheint anzunehmen, da Frod. es zuerst unter diesem Jahre erzählt und der König am 20sten Jan. zu Soissons war, wie ein Displom bei Bouquet IX. p. 547. zeigt. — Georgisch Regesta I. p. 198. führt ein anderes Diplom dieses Jahrs am 22sten April zu Compendium ausgestellt an, da dies aber bei Bouquet nicht erwähnt wird, scheint er geirrt zu haben.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Frod. hist. Rem. IV. c. 15. p. 163, chron. p. 177.

<sup>6)</sup> Bei Bouquet IX. p. 297: Hilduinus — datis Henrico suisque proceribus complurimis auri argentique ponderibus non solum cum cis scienter participavit, sed ctiam ex thesauris ecclesiae Tungren-

erbeten, durch große Geschenke habe er ihn gewonnen, durch feine und seiner Getreuen Gewaltthätigkeit sei Berimann ihn zu weihen gezwungen worden. Db sich hieraus die Veranlassung zum Kriege ergab oder andere Umstände den König Karl zum Angriff bewogen, läßt sich nicht erkennen. Sollte er vielleicht zürnen, daß der einst verbündete — vielleicht untergebene — Ser= zog jetzt mit Nichtachtung seiner, des letzten Karolingers Rechte die Deutsche Krone annahm? oder hoffen, er könne jest wie einst nach Chuonrads Wahl, während der König mit den eignen Großen um die Behauptung des Thrones fämpfte, die Eroberungen fortsetzen und wenigstens auch ben Elfaß mit seiner Herr= Herrschaft verbinden? Genug, kaum wieder zum Besitz ber toniglichen Macht gelangt ging er nach Lothringen 1) und kam, um bis Mainz sich Frankens zu bemächtigen, bis an den Rhein bei Worms 2). Damals 3) berieth sich Heinrich mit ben Fürsten des westlichen Deutschlands zu Seliheim. Daß von ihnen, die ihre Truppen bei Worms vereinigten, Karl, der bis Paternisheim (Pfedersheim unweit Worms) vorgegangen war, zur schimpf= lichen Flucht gezwungen ward, berichtet ber Cont. bes Regino 4). Es könnte auffallend erscheinen, daß bei diesem Siege Heinrichs nicht Erwähnung geschieht b); allein wahrscheinlich begab sich dieser, nachdem er das Nöthige zum Schutze ber Gränzen geord= net hatte, gegen den noch nicht zur Unterwerfung gebrachten

----

sis, quos instinctu diabolico rapuerat vel furatus fuerat, quibusdam minis ac terroribus egit, ut Herimannus Agrippinae civitatis archiepiscopus per violentiam Henrici suorumque fidelium illum in pontificem consecraret. — Gisibrecht wird hier nicht genannt, da er das mals mit Karl ausgesöhnt war.

<sup>1)</sup> Jene erneute Anerkennung der Großen muß nach Obigem in den August fallen; in diesem Monat war Karl auch schon an den Ostgrenzen des Reichs, am 20sten Aug. in pago Arduennaria, 8ten Sept. Heristallio palatio an der Maas. S. Bouquet IX. p. 549. u. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) S. Frod. hist. Rem. c. 16. p. 163, chron. p. 177. u. Cont. Reg. p. 616.

<sup>3)</sup> Die Gleichzeitigkeit ergibt sich aus dem Bisherigen von selbst.

<sup>4) 1.1.:</sup> Carolus Alsatiam et partes illas Franciae usque Mogontiam sibi usurpaturus usque Paternisheim villam juxta Wormatiam pervenit. Unde sidelibus regis Heinrici Wormatiae coadunatis, aliter quam decuerat regem, aufugit. Er sest dies ins Jahr 923, allein die Vergleichung mit Frod. u. Hermannus Contractus p. 178: a. 920 Karolus rex Galliarum in Franciam venit zeigt, daß es hierhin geshöre, was um so wahrscheinlicher wird, da auch, was der Cont. Reg. zum Jahr 924 erzählt, ins Jahr 921 zu sezen ist.

<sup>5)</sup> Wid. zwar sagt p. 637: Heinrieus rex movit castra contra Karolum, ejus saepius sudit exercitum juvitque virum sortem sortuna; allein daraus läßt sich hier nichts entnehmen.

Herzog ber Baiern. Denn der Friede mit ihm wird, wie oben bemerkt, ausdrücklich und gewiß mit Recht ins Jahr 921 gesetzt.

Arnulf scheint mehr und Höheres erstrebt zu haben als Burchard 1). Die letten Karolinger hatten sich regelmäßig in Baiern aufgehalten, dies war der Mittelpunkt ihres Reichs 2) und bevorzugt vor den übrigen Provinzen gewesen. Man konnte nur ungern ben lange behaupteten Vorrang erst auf Franken, jest gar auf Sachsen übergehen sehen; ber Berzog mochte glauben, gleichen, wenn nicht höhern Anspruch als Heinrich auf die Krone zu haben. Er und sein Volk wünschten die königliche Würde, und diese verlieh ihm für seine Lande gewissermaßen der Wille des Volfes 3). Dies aber vernichtete durchaus die Ein= Daher zog Heinrich, die Sorge bes Kriegs heit des Reiches. gegen Karl den Bafallen überlassend, zuerst mit zahlreichem Heere 4) nach Baiern. Widufind erzählt, er habe den Herzog in Regensburg belagert, dagegen Liutprand, dieser sei aus der Stadt heraus dem Könige entgegen gezogen und habe sich zur offnen Schlacht gerüftet. Es gibt noch eine andere Ueberliefe= rung, die in Baiern verfaßt und dem Bergog ergeben Folgendes berichtet 5): "Ueber das ganze Reich und den ihm anvertrauten

----

<sup>1)</sup> Was nach den Ansichten Ludewigs früher über die Rechte Arnulfs behauptet worden ist (vergl. bes. Scholliner Vorrechte Herz. Arnulfs Abh. der Bair. Acad. Bd. 4. (1767) p. 159. sqq.), wird jest nicht leicht noch Beachtung verdienen.

<sup>2)</sup> Deshalb heißt Baiern noch lange und vorzugsweise regnum, wenn gleich der Name auch von den übrigen Provinzen Deutschlands gebraucht wird. Vergl. Erollius Abh. der Bair. Acad. IV. p. 104.

<sup>3)</sup> S. Liutpr. II. p. 437: Rediens honorifice a Bajoariis atque ab orientalibus suscipitur Francis, neque enim solum suscipitur sed ut rex siat vehementer exposcitur (die Ostfranken sind die Franken der Babenbergisch=Fränkischen Markgrasschaft, die seit Liutpold mit Baiern vereinigt war) und unten: Cupierat sane et ipse rex sieri. Den Namen König gibt dem Arnulf Cosmas Prag. Mencken III. p. 1990 und Bonizo liber ad amicum Oesele SS. R. Boic. II. p. 799.

<sup>4)</sup> Praevalido collecto exercita, Wid. p. 637.

Dies Fragment, dem 11ten Jahrh. angehörig, edirte aus einem Münchner Coder Gerken Reisen p. 104. (richtigere Lesarten gibt Docen Archiv der Gesellschaft III. p. 346.) v. Hormany H. Liutpold Anm. p. 7. führt die Stelle aus einer S. Emmerammer Chronik an, welche aber gemeint sei, weiß ich nicht. Das Fragment lautet: — et si facultas suppetisset super totum regnum et super solium sibi commissum. Tune vero idem Saxo Heimricus, ut multi testantur, ejusdem episcopi hortatu et consilio hostiliter regnum bajoarie intravit, ubi nullus parentum suorum nec tantum gressum pedis habere visus est. Et ideo credimus, quod dei nutu primo ingressu ab incolis unius civitatis et de sua parte multis victus abscessit. Das Folgende geht auf Konrads Zeiten.

Sitz hinaus [wurde Arnulf feine Herrschaft verbreitet haben], wenn die Umstände es gestattet hatten. Da aber kam der Sachse Heinrich, wie viele bezeugen, auf Rath und Antrieb des Bischofs (es scheint von dem freilich schon 919 gestorbenen Bischof Salomon von Constanz die Rede zu sein 1)) feindlich ins Reich Baiern, wo feiner seiner Borfahren auch nur einen Schritt Lanbes gehabt hat. Und beshalb glauben wir, daß er nach bem Willen Gottes gleich beim Betreten des Landes von den Ginwohnern Einer Stadt und mit dem Berlust Vieler abzog." Die Nachricht steht zu vereinzelt, als daß wir ihr folgen könnten; beibe, Widukind und Liutprand, erzählen den Verlauf der Sache durchaus anders, und sind, wenn auch im Einzelnen unter sich mannigfach abweichend, boch im Ganzen übereinstimmenb. Widufind 2) öffnete Arnulf, in Regensburg belagert und nicht im Stande dem Könige zu widerstehen, die Thore der Stadt, ging Heinrich entgegen, unterwarf sich und sein ganzes Reich demselben, ward ehrenvoll empfangen und Freund des Königs Ausführlicher und vielleicht in manchem genauer 3) berichtet Liutprand 4) die Sache. Arnulf rückte Heinrich fried= lich entgegen, dieser aber wollte die Entscheidung nicht ben Waffen und dem Kriegsglück überlassen, er schlug deshalb dem Her= zog eine personliche Zusammenkunft vor und ermahnte ihn hier mit gewichtiger Rede 5), nicht länger ihm, ben die Mehrzahl des Volks erwählt und Gott badurch zum Könige bestimmt habe, zu widerstehen. Hätte die Wahl Armilf getroffen, wäre er der erste gewesen sich ihm zu unterwerfen; benn ganz Deutschland musse ein einiges Reich bilden, und diesem Streben alles andre nachstehen. — Der Herzog berieth sich mit ben Großen des Landes, und auf ihren Rath verstand er sich zum gütlichen Austrag: er unterwarf sich und seine Herrschaft dem Könige als obersten Lehnsherrn 6). — Daß Heinrich dies erreichte, ergibt sich aus beiden Erzählungen und bestätigt die folgende Geschichte 7). Aber

- ---

<sup>1)</sup> S. Gerfen 1.1. 2) p. 637.

<sup>5)</sup> Wenigstens hat nur er, nicht Wid. die wichtige Bedingung des Friedens.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) II. 7. p. 437.

b) Liutprand hat hier Verse, die in Prosa von Ekk. Uraug. p. 151 verwandelt sind. Erweitert und ausgeschmückt ist die Rede von Aventin IV. 22. §. 13. p. 456; Brunner Ann. sort. et virtut, Bojorum II. p. 393 — 96.

<sup>6)</sup> Heinrici regis miles efficitur, Liutpr. 1.1.

<sup>7)</sup> Von hier an zählte er später die Jahre seiner Herzogswürde. S. Mansi zum Baronius XV. p. 641. n. 1.

ein echt königliches Recht!) behielt Arnulf sich vor, das bisher keiner seiner Vorfahren gehabt hatte und das auch auf die Nachfolger nicht vererbte 2). Der König gestattete ihm die Oberhoheit über alle Kirchen und Geistlichen des Landes und damit bas Recht der Besetzung erledigter Bischofssitze 3). — Mehr zum eigenen Vortheil und zum Besten seiner Basallen als zum Frommen der Kirchen und Klöster, wie es scheint, benutte Urnulf die verliehenen Rechte. Daher traf ihn der wuthende Saß ber Monche, die ihn mit den schwärzesten Farben schilbern und als Strafe der irdischen Frevel ihm einen höllischen Tod beiles gen 4). Aber nicht bloß ihn, auch ben Herzog Burchard von Schwaben beschuldigen firchliche Schriftsteller solcher Berbrechen 5); als Räuber und Bedrücker ihrer Unterthanen, als Feinde ihrer eignen Lande werden sie geschilbert. Aber ber haß Gines Stanbes kann nicht das Urtheil der Geschichte bestimmen 6). Kraft

I. 1.

<sup>1)</sup> Cum prisca consuctudo vigeat, qualiter nullus alicui clerico episcopatum conserre deheat, nisi rex, cui divinitus sceptra collata sunt, Brief des Papst Johann an Hermann Erzbischof von Eöln bei Bouquet IX. p. 215. Eine ähnliche Gewalt scheint später nur Heinrich der Löwe gehabt zu haben. S. Stenzel Geschichte der Ariegsversassung p. 222.

<sup>2)</sup> Successoribus suis minime tantum reliquit honorem, Ditmar I. p. 17.

<sup>3)</sup> Lintprand l.l.: quatenus totins Bajoariae pontifices tuae subjaceant ditioni tuaeque sit potestatis uno defuncto alterum ordinare; Ditmar I. p. 17: qui (Arn.) omnes episcopatus in his partibus constitutos sua distribuere manu singularem habuit potestatem. Otto Frising. VI. c. 18. p. 127. Bergl. Scholliner l.l. p. 211. — Aventin l.l. spricht noch von andern bem Arnulf eingeräumten Borrechten, die aber so wie die Doppelheirath zwischen beider Kindern auf nichts beruhen.

<sup>4)</sup> Gerardi Vita S. Udalrici, Mabillon Acta SS. Ord. Ben. V. p. 425. Arnoldum ducem Bawariorum adhuc viventem de destructione multorum monasteriorum, quae in beneficia laicorum divisit, de multis sanctis accusatum etc. Bergl. Otto Frising. l.l.: Hic est Arnolfus, qui ecclesias et monasteria Bajoariae crudeliter destruxit ac possessiones corum militibus distribuit. Die Fabeln der Spätern sammeln Scholliner p. 210 und Mannert Gesch. von Baiern I. p. 105. n. a.

<sup>5)</sup> S. Hartmanni vita S. Wiboradae, Mabillon Acta SS. ord. Ben. V. p. 52: Tyrannus Burchardus, non dux, sed praedator et desolator istius provinciae, tanta in me (S. Gallum) commisit scelera; loca et praedia circumquaque a fidelibus mihi collata praedavit et sihi cooperantibus in beneficium tradidit — monachos in loco sub sancta professione deo et sanctis ejus servituros fame et inedio cruciavit. Bergl. Hepidani vita derselben, Goldast p. 341 und Ekkehard de casibus p. 104.

<sup>6)</sup> Vergl. Mannert Gesch. Baierns I. p. 105: In den Schriften jenes Zeitalters trägt der treffliche Arnolf den Beinamen malus; längst hat die unbestechliche Geschichte seine Ehre gerettet.

vereinigte sich damals nur zu leicht mit Härte; daß diese die Geistlichkeit traf, zeugt fast von einem über ihrer Zeit stehen-

den Geiste.

Durch Arnulfs Unterwerfung gehorchte ganz Deutschland dem Könige Heinrich; Bescheidenheit und Milde verbunden mit Kraft und entschiedenem Willen gewannen ihm die Gemüther; in den 16 Jahren seiner Regierung störte kein innerer Krieg mehr die Ruhe des Reichs. Gleiche Eintracht sinden wir nicht

oft in der Deutschen Geschichte.

Der König wandte sich jetzt nach ben Westgrenzen bes Reichs. Karl, von Heinrichs Bafallen geschlagen, war ins innere. Frankreich zurückgegangen; Gisilbrecht und die Lothringer waren vorher schon zu ihm übergetreten 1); im Tungrischen Bischofsstreite schützte der Pabst Johann die Parthei des Königs 2). Bis zum Juni des Jahrs 921 finden wir diesen im innern Frankreich 3); dann durch Heinrichs Zug, wie es scheint, veranlaßt fam er nach Lothringen. Es war ein trocknes Jahr; durch Gisilbrechts Aussöhnung mit Karl war ein Grund des Streites weggefallen. Beide Könige schlossen bis zum Martinitag einen Stillstand. Karl ging nach Laon zurück. Da der Bertrag ablief, kam er am Ende des Jahrs wieder an den Rhein und schloß hier wiederholt einen Frieden mit Heinrich. Go erzählt Frodoard 4); über den letten Vertrag aber sind auch andre Zeugs nisse der Schriftsteller, ja der Vertrag selbst ist und erhalten. — Es heißt beim Cont. des Regino zum Jahr 924 5): Die Könige Karl und Heinrich kommen bei der Feste Bonn zusammen, schließen Frieden und Vertrag und Karl geht mit dem Verssprechen, nie wieder auf Lothringen Ansprüche machen zu wols len, zurück; - ähnlich in den Ann. Lobienses 6): In demsels

- 115-00

<sup>1)</sup> Frod. chron, l.l.

<sup>2)</sup> Er berief den Erzbischof Hermann und beide Bischöfe zu sich nach Rom (s. ep. ad Hermannum bei Bouquet IX. p. 216), ordinirte hier den Richerius (Frod. p. 178) und schrieb Karl einen sehr freundlichen Brief (f. diesen bei Bouquet 1.1.).

<sup>3)</sup> Er war im Januar zu Laon, im April zu Compiegne, am 11ten Juni zu Attigny an der Aisne. S. die Diplome bei Bouquet IX. p. 550 — 52.

<sup>4)</sup> p. 177.

<sup>5)</sup> p. 616: Carolus et Heinricus reges apud Bonnam castellum conveniunt et pacem inter se facientes foedus ineunt et Carolus nunquam sibi amplius Lothariense regnum usurpaturus regreditur. Aus ihm Otto Frising. VI. c. 18. p. 127.

<sup>6)</sup> Pertz II. p. 210: Eodem anno Karolus cum Heinrico rege Germanorum foedus iniit et amore Heinrici Lothariensi regno cessit. Juratum est utrimque ab episcopis et comitibus in medio

ben Jahre (923) machte Karl mit Heinrich, dem Könige der Deutschen, einen Vertrag und gab aus Liebe zu Heinrich seine Ansprüche auf das Lotharische Reich auf. Er ward beiderseits von den Bischöfen und Grafen in der Mitte des Rheinflusses bei Bonn beschworen. — Beide geben an, Heinrich habe durch diesen Bertrag Lothringen gewonnen; nichts der Art aber ent= halt dieser selbst. Aus ihm ergibt sich folgender Hergang 1): Am 4ten Nov. kamen beide Könige, wie sie durch wechselfeitige Ge= fandte sich vereinbart hatten, an den entgegengesetzten Ufern des Rheins sich gegenüber an, und an diesem Tage blieb jeder im Gesichte des andern auf seiner Seite, damit die Getreuen des Eides ledig würden, durch den sie diese Zusammenkunft vers
sprochen hatten. Am 7ten Nov. aber stiegen die Könige jeder aus seinem Schiff in ein brittes, bas um ihrer Zusammenkunft willen in der Mitte des Flusses fest geankert lag, und hier beschworen sie hauptfächlich eine wechselseitige Vereinbarung zum Frieden folgendergestalt 2): Ich Rarl, durch göttliche Gnade Ronig der westlichen Franken, werde fortan diesem meinem Freunde, dem Könige des Ostens Heinrich, Freund sein, wie ein Freund mit Recht es dem Freunde sein soll, nach meinem Wissen und Vermögen, boch unter ber Bedingung, daß auch er mir diesen selben Eid schwöre und halte, was er verspricht. Dasselbe Bers sprechen gab von seiner Seite mit benfelben Worten Beinrich, es mit einem Eide befräftigend, daß er diese Freundschaft fest und unverbrüchlich halten werde. Und von Seiten Karls unterschries ben die Bischöfe Hermann von Köln, Rotger von Trier, Stephan von Cambrai, Bodo von Chalons, Baldrich von Utrecht, die Grafen Matfred, Erkenger, Hagano, Boso, Waltker, Isaac, Regenber, Theodrich, Adalard und Adelelm; für Heinrich aber die Bischöfe Heriger von Mainz, Nithard von Mimmogerneford (b. i. Münster), Dodo von Denabrück, Ricambo von Worms, Hunward von Paderborn, Noting von Constanz, die Grafen Evrard, Chonrad, Herimann, Hato, Godefred, Otto, Herimann, Cobbo, Magenhard, Friderich und Foldac. — In diesem Vertrage, ber

- July

Reni sluminis apud Bonnam. Aus ihnen Sigb. Gembl. Pistor. ed. Struve I. p. 809.

<sup>1)</sup> S. Bouquet IX. p. 323; jest auch bei Pertz Mon, hist. Germ. III. p. 567.

<sup>2)</sup> Ego Karolus divina propitiante clementia rex Francorum occidentalium amodo ero huic amico meo regi orientali Heinrico amicus, sicut amicus per rectum esse debet suo amico secundum meum scire ac posse, ea vero ratione, si ipse mihi juraverit ipsum eundemque sacramentum et attenderit quae promiserit.

ohne Zweifel dem Jahr 921 angehört 1), ist von einer Abtres tung Lothringens an Heinrich durchaus nicht die Rede; weder die Angabe des Jahrs also noch die Bedingungen des Friedens stimmen mit ben angeführten Stellen ber Schriftsteller überein. Man hat diesen Widerspruch auf verschiedene Weise zu heben gesucht 2) und namentlich die Verschiedenheit beider Verträge bes haupten wollen 3); ber eine, ber uns erhalten, sei nichts als ein Friedensschluß und gehöre diesem Jahre an, der andre, von dem die Schriftsteller sprechen, falle in die spätere von ihnen angegebene Zeit und habe die Herrschaft Lotharingiens auf Hein= Aber die genaueste Quelle biefer Begebenheis rich übertragen. ten Frodoard kennt diesen zweiten, so wichtigen Vertrag durchaus nicht, seine Erzählung widerspricht der Annahme eines solchen, ja Karl war 924, wohin man ihn verlegen zu muffen glaubt 4), schon vom Grafen Heribert gefangen. Die genaue Ueberein= stimmung in Angabe bes Orts und ber Nebenumstände, naments sich in den Ann. Lobienses 5), läßt es als unzweifelhaft er= scheinen, daß von demselben Afte die Rede ist; die dyronolo= gische Ungenauigkeit beider Quellen in der Anordnung der Begebenheiten dieser Zeit zeigt sich überall; sie scheinen zum Irr= thum dadurch veranlaßt zu sein, daß in den von ihnen angege= benen Jahren Lothringen wirklich aus der Gewalt Karls in die Heinrichs — freilich nicht durch bestimmten und ausdrücklichen Bertrag - überging - ein Ereigniß, beffen Zeitbestimmung

<sup>1)</sup> Er ist datirt: Anno d. i. 926, anno vero regni domini et gloriosissimi regis Francorum occidentalium Karoli 29, redintegrante 24, largiore vero haereditate indepta 10, indictione 9, anno quoque domini et magnisicentissimi regis Francorum orientalium Heinrici 3. Es entspricht hier das Jahr 926 den übrigen chronologischen Daten durch aus nicht und es kann daher nicht zweiselhaft sein, das Sirmond (s. des sen Note bei Bouquet 1.1.) mit Recht das Jahr 921 angenommen hat. Pertz 1.1. liest daher geradezu 921. In diesem Jahr nur entsprechen der 4te u. 7te Nov. der seria 1 u. 4, wie es in der Urkunde heißt, im Jahre 926 würde der 4te Nov. seria 7 (Sabbath), der 7te Nov. seria 3 sein.

<sup>2)</sup> So meint Hahn Heinrieus auceps hist. anceps p. 12, der Verstrag sei und nur theilweise erhalten, aber, so viel ich sehe, ohne allen Grund. Denn das in primo heißt doch wohl inprimis (hauptsächlich), nicht primo. — Gundling de Heinr. Auc. p. 105 glaubt, Karl habe nur Oberlothringen hier an Heinrich abgetreten.

<sup>3)</sup> So namentlich Hontheim hist, dipl. Trev. I. p. 240; Hahn Einl. in die D. A. G. II. p. 24. n. b, obwohl er anfangs (Heinr. Auceps p. 12 u. 13) glaubte, schon 921 sei ganz Lothringen an Heinrich übergeben worden; Mascov comm. p. 13 u. 17; unter den Neuern Pfister D. G. II. p. 19.

<sup>4)</sup> So Hontheim 1.1. Hahn dagegen 1.1. meint 926 oder 27, was mit den Zeugnissen gar nicht stimmt.

<sup>5)</sup> Ich meine besonders das Juratum utrimque est etc.

ihnen ziemlich richtig bekannt war, das sie aber irrig mit dem früs hern Vertrage in Verbindung setten. — Denn daß wirklich in dies fem schon, wie viele behauptet haben 1), ganz Lothringen an Seinrich übertragen sei und die Schriftsteller also bloß in der Ans gabe des Jahrs geirrt hätten, läßt sich auf keine Weise barthun 2). Defter erwähnt Frodoard in den folgenden Jahren der Lothringer in dem Heere Karls; er berichtet bei den Jahren 923 und 925 ausdrücklich, daß sie damals und damals zuerst sich Heinrich unterwarfen 3), den Vertrag selbst unterschrieben von Seiten Karls fast alle Lotharingische Bischöfe. Dem Concil zu Coblenz, das auch auf Karls Geheiß fich versammelte, wohnten mur Lotharingische, keine andere Französische Bischöfe bei, Karl zählt auch 922 und in der Folge noch die Jahre von Erlangung der vollern Erbschaft, hat den Erzbischof Rotger von Trier als Erzfanzler 4) und stellt in Lotharingischen Sachen Urfunden aus 5). Dies genügt zum Beweise, baß bamals Lotharingien nicht von Westfranken getrennt und mit der Herrschaft Beinrichs vereinigt ward. Mur ein Friede zwischen ben beiden Ros nigen ward in Bonn geschlossen; jeder behielt, was bis dahin unter ihm gestanden hatte, Karls Versuch einer Erweiterung seis ner Herrschaft war nicht gelungen, der Elsaß also blieb bei Deutschland. — Karl zog nach Laon zurück; wohin sich Heinrich mandte, wissen wir nicht.

<sup>1)</sup> So Hahn I.I.; Struve corp. historiae Germ. I. p. 261. n. 45; Hegewisch p. 36; auch Calmet. hist. de Lorraine p. 840, obschon er es noch p. 837 zweiselhaft läßt: Quelques historiens croyent que la Lorraine demeure à Henry, d'autres tiennent le contraire. Er zumeist wäre zu genauer Erörterung dieser Frage aufgefordert gewesen.

<sup>2)</sup> Darum ist es auch schon früh und oft widerlegt worden, s. Blondell gen. Francicae plenior assertio p. 208 u. 263; Conring de sinibus imperii, Opera ed. Goebel I. p. 150; Gundling de H. A. p. 105 u. Gundlingiana XIX. p. 377. Zum Gegenstand einer bes. Abhandlung machte es Lorenz diss. de antiquo coronae Gall. in regnum Lotharing. jure Argent. 1748, die ich nur aus der Ansührung Lemans Acta Pal. VII. p. 114 fenne.

<sup>3)</sup> S. u.

<sup>&</sup>quot;) S. die Diplome bei Bouquet IX. p. 554 — 57. Struve I.l. das gegen bemerkt, Heinrich nenne seit dem Jahre 921 sich König von Lothrinsgen, allein er heißt so nie weder in den Urkunden, noch bei den Schriftsstellern, und daher irrt auch Schaten, wenn er Ann. Paderbr. p. 286 ihn seit 923 diesen Titel führen läßt. Derselbe zählt p. 262 Heinrichs Regierungsjahre in Lothringen vom Jahre 921 an, indem er die falsche Angabe derselben (a. 7) in dem von ihm edirten Diplom Nr. 47 so erstlärt, womit auch Eccard Orr. Gnels. IV. p. 283 übereinstimmt. — Die Lotharingier selbst zählten die Jahre Heinrichs von andern Epochen an. S. u.

<sup>5)</sup> S. das Diplom der Kirche zu Toul gegeben bei Bouquet 1.1.

Auf Geheiß beider Könige versammelte sich im folgenden Jahre eine Synode zu Coblenz, wo die mehrsten Deutschen Bis schöfe, einige aus Lothringen, gegenwärtig waren 1). Nur we= nige und nicht allgemein bedeutende Beschlüsse wurden hier gefaßt 2). — Die Schriftsteller berichten uns nichts über Beinrichs Berhältnisse und Thaten im Jahre 922, die Urfunden zeigen seis nen Aufenthalt am 20sten Februar in Quedlinburg 3), am 22sten Juni zu Walahusa, d. i. Walhausen an der Unstrut '); er scheint Sachsen nicht verlassen zu haben b); nirgends forderten

Unruhen oder Gefahren seine Gegenwart.

Rur Eins möchte ich in dieses Jahr verlegen. Lintprand erzählt 6), von dem Könige Ruodolf von Burgund habe Heinrich die merkwürdige, durch heilige Reliquien kostbare Lanze, die einst Constantin der Große besessen, durch Drohungen und Geschenke erpreßt und ihm als Entgelt für dieselbe einen Theil Schwa= bens überlassen. Ins Jahr 929 verlegt bies Sigbert von Gem= blours 7), der Annalista 8) und der Chronographus Saro 9) ins Jahr 925, in das gegenwärtige aber das Chron. Mellicense 10), bie Ann. Salisburgenses 11) und das Chronifon des Klosters Abmont 12). Mir scheint dies lettere richtig. In diesem Jahr verband sich Ruodolf mit Bertha, der Tochter Burchards von

<sup>1)</sup> Vergl. den Eingang der Aften bei Freiberg Sammlung historischer Schriften und Urkunden IV. 2. p. 237: A. d. i. 922 apud Confluentiam jussu venerabilium principum, Karoli videlicet et Heinrici regum reverendissimorum, congregati sunt episcopi numero octo Herimannus Agrippinae archiep., Herigerus Moguntiae archiep., Thiado Wirciburgensis, Liutharius Mimidanensis, Dodo Osnebruggensis, Richgauwo Wormaciensis, Richwinus Stratzburgensis, Unwanno Paderbrunnensis cum abbatibus aliisque sacri ordinis viris quam plurimis.

<sup>2)</sup> Es sind 10 Artikel über die verschiedenartigsten kirchenrechtlichen Punfte. S. 1.1, p. 237 — 39.

<sup>3)</sup> Schaten Ann. Pad. p. 257. Man hat gezweifelt, ob zu lesen sei X. Kal. Martii oder Maji (so Falcke cod. tradd. p. 737), da das Facsimile Chron. Gotw. p. 319 nicht ganz deutlich ist; doch scheint ar in einem Zug geschrieben zu sein.

<sup>4)</sup> Schannat tradd. Fuld. p. 231; Schöttgen und Kreyssig SS. et diplom. R. G. I. p. 16. lesen Alsacio, doch ohne Sinn, so viel ich sehe.

<sup>5)</sup> In Guler von Weinecks Raetia, Curia (1616 fol.) p. 104b. wird einer Urkunde Heinrichs aus Worms von diesem Jahre gedacht, die Eichhorn ep. Curionsis p. 24 durch Misverständnis ins Jahr 919 sest. Sie gehört aber ohne Zweisel zu 926. S. u. bei diesem Jahr u. vergl. p. 51. n. 1.

<sup>8)</sup> p. 249. 6) IV. c. 11. p. 436 <sup>7</sup>) p. 810. <sup>9</sup>) p. 152.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Pez SS, R. Aust. I. p. 217. <sup>11</sup>) Ibid, p. 338.

<sup>12)</sup> Ibid, II. p. 174.

Schwaben 1); es ist wahrscheinlich, daß dies zur Begründung und Befestigung bes Friedens zwischen beiben geschah 2). Und damals, möchte ich glauben, bekam der König Ruodolf auch einen Theil Schwabens. Daß Heinrich einzig um zum Besitz ber wenn auch heiligen und kostbaren Lanze zu gelangen, einen Theil des Reiches veräußert habe, kann nicht für wahrscheinlich gelsten 3). Wenn aber Burchard, um mit dem mächtigen Nachbar sich zu versöhnen, ihm mit der Tochter einen Theil seines Lan= des abtrat, konnte Heinrich die Einwilligung nicht wohl versas gen; er forderte vielleicht als Preiß seiner Beistimmung die heis lige Lanze, und Rudolf, wenn auch ungern, übergab ihm diese<sup>4</sup>). Daß die Quellen ein Anderes berichten, läßt sich freilich nicht in Abrede stellen, aber zu bedenken ist, daß Liutprands Erzäh= lung allen zum Grunde liegt 5); gern aber gibt Liutprand jeder Begebenheit den Anstrich des Neuen und Wunderbaren, und sels ten verdient seine Erzählung im Einzelnen unbedingten Glaus Deshalb möchte nach der Angabe der genannten Annalen die hier versuchte Verbindung nicht ganz der Wahr= scheinlichkeit ermangeln; nur Eins scheint ihr entgegen zu

1000

<sup>1)</sup> Ann. majores San Gall p. 78. — Hartmann Ann. Heremi p. 34 läßt Heinrich diese Verbindung zu Stande bringen und die Hochszeit auf einer großen Fürstenversammlung zu Worms feiern. Das würde der p. 54 angeführten Urkunde entsprechen, doch wage ich eine solche auf dies Zeugniß hin nicht anzunehmen und halte es, die sich ein Näheres nachweisen läßt, für eine Verwechselung mit der Versammlung des Jahrs 926.

<sup>2)</sup> S. Gundling de H. A. p. 87. Was er über eine andere Zeit der Verbindung und ein früheres Verlöbniß muthmaßt, ist ohne Belang.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bergl. de Bochat Mémoires critiques pour servir d'éclaircissements sur divers points de l'hist, ancienne de la Suisse II. p. 234, 577; Mascov comm. p. 28, Adn. p. 13 tt. 14.

<sup>4)</sup> Man hält sie für die später den Reichskleinodien zugerechnete Lanze. Quam silio decedens oum regno hereditario dereliquit sagt Liutpr. 1.1.; eamque credimus esse, quae ex tunc hodieque in Imperatorum tutela solet manere, Ekkeh. Uraug p. 154. — Doch nennt Wid. p. 636 schon zu Konrads Zeiten die Lanze als Insigne des Königthums.

<sup>5)</sup> Dies sah schon de Bochat II. p. 565. Nicht allein Sigb. Gembl. 1.1. u. Ekk. Uraugiensis p. 153 (aus diesem schöpften der Ann. und Chron. Saxo), sondern auch der autor vitae S. Gerardi, Mabillon Acta SS. ord. Ben. V. p. 264 entlehnten aus ihm ihre Erzählung. — Verwirrt ist die Erzählung des Bonizo liber ad amicum III. Oesele SS. R. Boic. II. p. 799: Hinc Magontiam veniens (Otto) Ruodolsum Burgundionum regem bella sibi inserentem vita privavit et regno, cujus lancea insigne scilicet Imperii ante nostras usque hodie portatur imperiales potestates. Vergl. Stenzel Geschichte der Fränk. Kaiser II. p. 71.

<sup>6)</sup> Was Martini Denkschriften der Münchner Academie 1809 u. 10 p. 65. n. 133 zur Vertheidigung der Erzählung Liutprands anführt, reicht wohl schwerlich aus.

stehen 1). Bon Samson, einem Italischen Grafen, hatte Ruodolf die Lanze bekommen; in diesem Jahr aber ging er zuerst nach Italien 2). Doch nicht Liutprand, sondern erst Ekkehard sagt, dort 3), d. h. in Italien, sei er zum Besitz der Lanze gelangt; leicht konnte er, von den Italischen Großen ins Land gerufen,

die Lanze bereits als Geschenk bekommen haben.

In Gallien aber und Lothringen erhoben unterdeß sich neue Unruhen; der Herzog Gisilbrecht, der Graf Otto und mit ihnen ein Theil Lotharingiens standen alsbald wieder gegen Karl in den Waffen. In ihrer Verfolgung erfüllte dieser vom Schlusse des Jahres 921 bis in den Anfang 922 ganz Lotharingien mit Raub, Plünderung und Brand 4). Mit Gisilbrecht aber versbanden sich darauf der Erzbischof Heriveus von Rheims, Hugo, der Sohn Rotberts, und andre Große; die Willführ und Schwäche bes Königs riefen stets neue Empörungen hervor; bas geheiligte Ansehn seines Geschlechts und seiner Würde war erloschen; man erhob wider ihn den Grafen Rotbert zum Könige. Ein Theil Lotharingiens blieb jedoch ber Sache Karls getreu 5), und dieser suchte hier in der Bedrängniß eine Zuflucht. er die Feste Gisilbrechts Capramons (Chievremont) belagerte, fandte ihr Rotbert seinen Gohn Hugo zum Ersatz, und auch er empfing von einigen Lothringern Geisel 6). - 3wei Könige und ihr Herzog forderten von ihnen Gehorsam; es war schwer für diesen ober den andern sich zu erklären; jeder Sieg anderte die Stellung und die Treue der Anhänger. In folder Zerrüttung und Verwirrung schien nur Heinrich helfen zu können; unter ihm oder wenigstens durch ihn allein ließ sich Ruhe und Eintracht hoffen. — Die feindlichen Könige selbst wandten sich an ihn, um burch sein Bundniß und seine Freundschaft befestigt kräftiger ben Gegner bekämpfen zu können. — Heinrich aber, ber gewiß schon den Plan gefaßt hatte die Lage der Dinge für sich und fein Reich zu benutzen und jetzt die zur Zeit der Schwäche ges schmälerte Grenze Deutschlands im Westen herzustellen, wollte

- - -

<sup>1)</sup> S. de Bochat II. p. 584 sqq. Daher sest er das Ganze ins Jahr 926, andre in andre Zeit. Vergl. den Erdurs 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Frod. chron. p. 178. <sup>3</sup>) l.l.

<sup>4)</sup> S. Frod. p. 177. a. 922: Karolus regnum Lothariense ob persecutionem Gisleberti et Ottonis rapinis, sacrilegiis atque incendiis etiam in tempore quadragesimae sicut et tota hieme vastat. — Der Sonntag quadragesimae war am 10ten Mär;, am 4ten Mär; war Karl in villa Embroch super fluenta Rheni, Bouquet IX. p. 554. Das tota hieme fann nur auf den vorhergegangenen Winter gehen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Frod. p. 178, <sup>6</sup>) Frod. p. 179.

gleichwohl nicht mit den Waffen einschreiten 1); durch Untershandlung und friedlichen Vergleich hoffte er sicherer seine Absicht

zu erreichen.

Im Anfang des Jahrs 923 kam Heinrich mit Rotbert im Rispuarischen Gau am Ruhrslusse zusammen und schloß einen Freundsschaftsvertrag mit ihm ab \*). Er gewann damals noch nichts in Lotharingien \*); auch förder war ein Theil des Landes der Parthei Rotberts ergeben, ein anderer kämpste für die Rechte Karls \*). — Es kam zwischen beiden bald zur entscheis denden Schlacht. Bei Soissons siel Rotbert im Tressen, Karl ward mit seinen Lotharingiern besiegt \*). — Spätere Schriftsteller deuten an \*6), daß damals im Heere Karls von Heinrich gesandte Hülfstruppen gewesen wären, ja Heinrich selbst hätte einer Unsgabe gemäß \*) der Schlacht beigewohnt. Doch Frodoard erwähnt hiervon nichts und es ist auf keine Weise glaublich, daß Heinsrich, der eben mit Rotbert Frieden und Freundschaft geschlossen hatte, dessen Gegner Karl Hülfe geschickt haben sollte. Waren daher wirklich außer den Lothringern andre Deutsche im Heere

<sup>1)</sup> Von einer freilich etwas spätern Zeit sagt Wid. p. 637: Judicavit quidem abstinere armis, verum potius arte superaturum speravit Lotharingos.

<sup>2)</sup> Frod p. 179. Leutsch Gero p. 3 meint, da nur der pagus Juliacensis im Lande der Ripuarier die Ruhr berühre, sei Jülich der Ort der Zusammenkunft gewesen. — Auf eine Verbindung Rotberts mit Heinrich deutet auch Richerius beim Trithem. 1.1. p. 48.

<sup>3)</sup> Das meint Luben VI. p. 357.

<sup>4)</sup> Bergl. die Ann. Lobienses Pertz II. p. 210. 5) Frod. 1.1.

<sup>6)</sup> Ademarus Cabanensis Bonquet VIII. p. 233 erjählt, nach ber Wahl Rotberts sei Karl zum Kaiser Otto (er wird öster mit Heinrich von spätern Schriftstellern verwechselt), um Hülse zu suchen, gegangen. Karolus denique accito ab Otone auxilio cum multo exercitu partim de Teodisca gente — regressus est Franciam et commisit cum eo bellum Rotbertus. Achnsich das Chron. Malleacense bei Labbé bibl. mss. II. p. 201: Karolus follus a suis relinquitur. Postea accito ab Ottone auxilio Imperatore cum multo exercitu partim de Bajoaria partim de Francia regressus Franciam, conserto praelio Rotbertum intersicit. Bergl. Dudo S. Quintini decanus de moribus etc. Normann. 1. III. du Chesne SS. R. Normann. p. 129, wo Arnulf von Flandern zum König Ludwig sagt: Karolus pater tuus Francisci solatii spe omnino privatus opisque auxiliatricis sui per omnia indigus, Heinricum trans-Rhenanum regem expetiit velocius, et ut contra Rotbertum regem super se exsecrabili Francorum temeritate constitutum seritaret exercituque conglobato secum Franciam veniens contra cum audacter debellaret, Lothariense regnum se illi daturum spospondit ultroneus.

<sup>7)</sup> Chron. bei Bouquet VIII. p. 253.

bes Königs, muß er sie auf andre Weise für sein Interesse ge-

wonnen, Heinrich fann sie ihm nicht gefandt haben.

Dieser hielt sich bamals — die Schlacht war am 15ten Juni 1) — wie es scheint, in Sachsen auf; wir sinden ihn am 7ten und 8ten April in Quedlindurg 2). Dort besuchte ihn Thiedo, der Bischof von Würzburg 3). — Auch mit dem Baiernsherzog Arnulf vereinigte sich damals Heinrich, wie es scheint, über einen Zug gegen Böhmen. Die Annalen von Salzburg nämlich berichten, daß Arnulf in diesem Jahre auf Böhmen einen Angriff unternommen habe 4), was, wenn auch außerdem kaum irgend eine Quelle bekannt, nicht bezweiselt werden kann 5). Nur Bernardus Noricus erwähnt noch des Zuges zum Jahr 921 6) und läßt auch Heinrich an demselben Theil nehmen — mit welschem Rechte ist schwer zu entscheiden. Nur soviel möchte mit Gewisheit sich hieraus ergeben, daß nicht aus eigner Machtvollskommenheit, sondern im Einverständniß und nach dem Willen Heinrichs der Herzog den Krieg übernahm. Jedes Nähere ist durchaus unbekannt 7).

In Westfranken hatten den besiegten Karl auch seine letzten Anhänger und die ihm bisher treu gebliebenen Lotharingier verlassen. Die Mehrzahl unterwarf sich dem an Rotberts Stelle gewählten Ruodolf. Karl gerieth endlich sogar in die Gefan-

1-11-20

<sup>1)</sup> S. Odoranni chron. Bouquet VIII. p. 137; Chron. Hugonis Floriacensis ibid. p. 322.

<sup>2)</sup> S. Mon. Boica XXVIII. p. 160, 162 u. 163. Jene Annahme wäre sicherer, wenn das dritte Diplom, wie hier p. 163 gelesen wird, am 8ten Juli ausgestellt wäre. Doch entscheiden sich für den 8ten April Lang. Reg. Boica I. p. 35 und Böhmer p. 3 (nur hat dieser irrig für alle 3 Urkunden den 7ten April angesest).

<sup>3)</sup> Vergl. außer den Urfunden noch Hosmann Ann. Bambergenses bei de Ludewig SS. R. Bamb. I. p. 22.

<sup>4)</sup> Pez SS. R. Austr. I. p. 338: a. 923. Arnoldus dux in Boemiam cum exercitu vadit. Dieselben Worte finden sich zu 921 (dies Jahr ist aus Bern. Noricus, dem der Autor sonst folgt) in der Coll. hist. Mon. Boica XVI. p. 592.

<sup>5)</sup> Auch Dobner, obschon er früher (ad Hageeium p. 493) behaupstet, weder 921 noch in den folgenden Jahren sei etwas gegen Böhmen unternommen, wagt dies nicht zu bestreiten p. 512 u. 13. Mit Recht dagegen widerlegt er p. 474, was Goldast über eine Uebergabel Böhmens an H. Arnulf und einen Krieg des Jahrs 921 erzählt. Albertus Stad. (SS. Kulpisiani ed. Schilter p. 212), den er dasür ansührt, sagt dies gar nicht einmal.

<sup>6)</sup> Pez II. p. 68.

<sup>7)</sup> Was Sigh. Gembl. hier anknüpft und andre daraus gefolgert und gefabelt haben, f. im Excurs 10.

genschaft bes Grafen Heribert 1) und niemand machte Ruodolf die Krone streitig. Er gerieth aber in Krieg mit dem Könige Heinrich. — Im Herbste des Jahres 923, während Heinrich noch an der Ostseite des Reiches verweilte — denn vergebens erwartete die bedrängte Stadt Hulfe von ihm — belagerte Wit= ger, Bischof von Met, die Stadt Zabern im Elsaß und Ruodolf leistete ihm Hülfe, so daß die Einwohner, obschon auf Deut= schem Boden wohnend, Geisel zu geben genöthigt wurden 2). — Gisilbrecht 3) aber und der Bischof Ruotger von Trier hatten sich der Hoheit Ruodolfs noch nicht unterworfen; der Herzog mochte sich für gleich berechtigt wie den neuen König erachten. Karl war gefangen, bedurfte man Schutz gegen Ruodolfs Uebermacht, war Heinrich der, von dem er zunächst zu erwarten war 4). — Deshalb riefen sie ihn, dessen Macht bewährt, dessen Ansprüche begründet erschienen, herbei - nicht vielleicht, um sofort ihn als Herrn anzuerkennen, sondern nur als Gegenge= wicht gegen die Macht Ruodolfs. Er ging am Ende des Jahrs über den Rhein 5) und in Verbindung mit dem Erzbischofe Ruot= ger und dem Herzoge Gisilbrecht belagerte er die Stadt Met und zwang Witger zur Unterwerfung 6). Lotharingien ward graus sam von den Deutschen verheert, Graf Otto trat auf Heinrichs Seite 7) und auch Gauglin, Bischof von Toul, soll damals seine Hoheit afferkannt haben 8). — Go gewann Heinrich durch die freiwillige Unterwerfung der Großen zunächst in einem großen Theile Lotharingiens die Herrschaft; einmal herbeigerufen machte er die Ansprüche geltend, die er als König von Deutschland be= faß; er befestigte durch geschickte Bekämpfung der Gegner den Besit und erweiterte ihn bald über bas ganze Land. Vorzügs lich der Erzbischof von Trier stand ihm, wie es scheint, hierbei

<sup>1</sup>) Frod. p. 179 u. 80. <sup>2</sup>) Frod. p. 180.

Serzog, sondern ein anderer Graf des Namens gewesen, da jener noch 925 mit Heinrich im Kriege war. Er wandte sich aber 924 von Heinrich zu Rudolf zurück und ward 925 von diesen aufgenommen (Frod. p. 181 u. 183), so daß kein Widerspruch darin liegt

<sup>4)</sup> Bergl. das Chron. Turonense Bouquet IX. p. 51: Lotharingi audita incarceratione Karoli volebant Heinrico Imperatori subesse.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Frod. p. 180.

<sup>6)</sup> Cont. Reg. a. 923. p. 916: adjunctis sibi Ruotgero archiepiscopo et Giselberto duce Mettensem urbem obsedit et Witgerum (ep.) licet diu reluctantem sibi obedire coegit. Daß daß Jahr hier richtig ist, zeigt die Vergleichung mit Frod. — Calmet p. 841 sest es ins Jahr 925, allein damals war Gisilbrecht schon wieder auf Audolfs Seite getreten.

<sup>7)</sup> Frod. 1.1. 8) Calmet p. 887.

hülfreich zur Seite 1); in ben Urkunden von Trier und benen bes Herzogs Gisilbrechts zählen von hier an die Jahre des Kö= nigs 2). — Auch Karl scheint damals seine Rechte zu Gunsten Heinrichs aufgegeben zu haben. Widukind erzählt 3), als dies fer über ben Rhein gegangen, um seine Herrschaft über bie Los tharingier auszudehnen, sei ihm ein Gefandter des Königs Karl begegnet und habe berichtet, wie er von biesem, ber seiner Macht beraubt sei, gesandt wäre, um ihm als Zeichen treuer Verbindung und wechselseitiger Liebe die Hand des heiligen Dionns zu überreichen, und Ditmar fügt hinzu 4), Karl habe sie bem Könige übersandt, seine Hülfe anflehend, und eidlich gelobt, wenn er von ihm befreit werde, das Lotharische Reich ihm abzutreten. — Das Zeugniß des Ditmar ist als unglaubwürdig und mit dem Gange der Geschichte Karls und Heinrichs auf keine Weise zu vereinigen angefochten worden 5); aber auf diese Zeit bezo= gen 6) entspricht es durchaus der Lage der Dinge, und es ist bas her kein Grund vorhanden, die Richtigkeit besselben in Zweifel

- - -

<sup>1)</sup> Außer bem Zeugniß bes Frod. sindet sich in den Gestis Trevirorum bei Calmet hist. de Lorraine preuves p. 19 solgende Stelle: Dein Rupertus episcopus existit. Iste primus, ut sertur, Trevirensem ecclesiam regno, quod Lotharingium vocatur. adjecit pro eo quod soror ejus Imperatori in matrimonio juncta suerit, cum usque ad ejus tempora Francorum regno, quod a Karolo nomen habet, subjecta multis suisset honoribus illustrata. Richtiger gibt dies Albericus Leibn. Acc. hist. II. p. 258: a. 923. Cum Trevirensis ecclesia cum suis sustraganeis suisset huc usque sub regibus Franciae mediante episcopo Ruperto pertractata pace reddita est regibus Alamanniae. Falsch ist jedoch Rupert statt Rotgers genannt, da jener diesem erst 930 solgte (Brower Ann. Trev. p. 451; Hontheim hist. dipl. Trevir. p. 275. n. a). Ob er wirklich, wie hier und bei Albericus a. 921. p. 257 berichtet wird, und wie gegen Brower 1.1. Gundling de H. A. p. 213. n. \*) u. Scheidt Orr. Guels. IV. p. 384 n. vertheidigen, ein Berwandter des Königs war, will ich nicht entscheiden. Jedenfalls deutet das Ganze auf ein nahes Berhältniß Heinrichs zum Erzbischof von Trier, der bis dahin unter Bestschaften gestanden hatte.

<sup>2)</sup> S. Brower Ann. Trev. p. 450; Hontheim hist. dipl. p. 272 u. 75; Martene et Durand Coll. ampl. II. p. 41. Dergl. Gundling de H. A. p 113; Bessel im Chron. Gotw. p. 156.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) p. 638.

<sup>4)</sup> I. p. 15: Hic (Kar.) Heinrici regis — nepotis sui implorans auxilium dextram Christi martyris et cum ea omne regnum Lothariorum, si ab eo liberaretur, sibi traditurum sacramentis promisit. Vergl. Achnliches bei Sigh. Gembl. a. 922. p. 809 (aus ihm das Chron. Sithiense Bouquet IX. p. 77.)

<sup>5)</sup> S. Rössler chron. medii aevi p. 71.

<sup>6)</sup> Daß der Aun. Saxo p. 248 (dem wie immer von Leutsch p. 4 folgt) es zu 925 sest, steht dem natürlich nicht im Wege. Calmet dages gen p. 840 bezieht es auf die Zeit der Wahl Rotberts, doch ohne Grund.

zu ziehen '). Karl, in der höchsten Bedrängniß, jeder Macht und selbst seiner Freiheit beraubt und ohne Aussicht auf Hülfe, mußte gern dem mächtigen Nachbarn den unsichern Besitz der stets unruhigen und empörten Lotharischen Lande abtreten, wenn er erwarten konnte, dafür von ihm Beistand zu bekommen; und warum sollte er sich dieser Hosfnung nicht hingeben? — Daß aber wirklich seine Wünsche erfüllt seien, wie Ditmar angibt '), sindet in andern Zeugnissen seine Widerlegung. Heinrich, sagt Widussind '), bedauerte ihn und bewunderte das allgemeine Schicksal menschlicher Wandelbarkeit, aber er beschloß sich der Gewalt der Wassen zu enthalten.

Heinrich vollendete die Unterwerfung Lotharingiens im Jahre 923 nicht; da Ruodolf mit einem großen Heere heranzog, ging er nach Abschluß eines Waffenstillstandes mit den Lotharingiern bis zum Oktober des künftigen Jahrs über den Rhein zurück. Seine Gegenwart war nothwendig an den Ostgrenzen des Reichs. Hier beschäftigte ein Einfall der Ungarn ihn im nächsten Jahre.

Wir finden die Züge der Ungarn während der Regierung Heinrichs nicht in so ununterbrochener Folge, in sast jährlicher Wiedetkehr wie in den ersten Jahren ihres Erscheinens in Deutschland unter den schwachen Vorgängern des Königs. Es wird seit 919 kein Einfall derselben berichtet. Hierin ein Verstienst Heinrichs zu sinden scheint jedoch nicht möglich; denn er vermochte ihnen jetzt bei ihrem Erscheinen durchaus keinen geshörigen Widerstand zu leisten; andre Umstände müssen diese Schonung veranlaßt haben. — Alles, so oft sie kamen, war ihrer Verheerung und ihrem Raube Preiß gegeben; Flucht in abgeslegene Höhlen und auf steile Felsen war die einzige Rettung der unglücklichen Landbauer.

---

<sup>&#</sup>x27;) Es gilt hier im Vergleich mit Wid., was ich schon oben p. 40. n. 4. bemerkt habe. Auch Blondell gen Francicae plenior assertio II, p. 208 u. 264 vertheidigt daher mit Recht die Erzählung Ditmars.

<sup>2)</sup> Er fährt fort: Nec mora, inclytus miles invictricibus se armis circumcingens proximum laborantem visitat, et in creptione ejus ac restitutione dignus operator mercedem suam promeruit et honorem pristinum sibi suisque successoribus in tantum adauxit.

<sup>3)</sup> p. 637: Dolebat quidem humanaeque mutabilitatis communem admiratus est fortunam, judicavit vero armis abstinere.

<sup>4)</sup> Frod. p. 181.

<sup>5)</sup> Zu vergleichen ist eine Stelle aus der vita S. Deicoli abbatis Lutrensis von einem Verfasser des 10ten Jahrhunderts bei Bouquet IX. p. 121: Cumque Burgundionum regnum exercitus invaderet copiosus, omnesque indigenae a minimo usque ad maximum per juga montium, per anfractus vallium, per praerupta scopulorum vivendi cupidine latitassent etc.

Feinde das Land; aufsteigender Rauch und ein feuergerötheter Himmel zeigten bie Richtung ber Fahrt. Stellte fich ihnen irgendwo ein Heer zum geregelten Widerstand entgegen, so zerstreute sich ber Haufe und in fleine Schaaren zertheilt machten sie einen geordneten Angriff unmöglich und entgingen dem Kampfe; plötslich aber traten sie aus den Wäldern hervor und trugen die Berwüstung nur weiter umber 1). Angst und Schrecken zog vor ihnen her; fast nicht für Menschen, für wilde Schenfale wurden sie gehalten. Rohes Fleisch äßen sie, ging bas Gerücht, das Herz der Gefangenen zertheilend verschlängen sie es als ein fräftigendes Mittel, bei ihnen gelte fein Mitleid, fein Erbarmen, und keine Schoming finde Raum in ihren Herzen 2). Liutprand ruft aus 3): Die Festen zerstören sie, die Kirchen verheeren sie, die Bölker tödten sie, und daß man mehr und mehr sie fürchte, trinken sie das Blut der Erschlagenen. — Sachsen hatte mehr= mals ben Schrecken ihres Einfalls erfahren; vielleicht nie in hö= herem Maaße als in diesem Jahre. Welche Berheerung, sagt Widufind 4), sie in jenen Tagen verübten, wie viele Klöster sie verbrannten, das erachten wir besser zu verschweigen, als durch die Erzählung unsre Leiden zu wiederholen. — Heinrich vermochte nicht ihrer Verheerung Schranken zu setzen. Widufind erzählt 5): Der König traute nicht dem unerfahrnen und öffent= lichen Feldzugs ungewohnten Krieger gegen ein so schreckliches Volk, sondern hielt sich im Schutze der Stadt Werlaon. Es ereignete sich aber, daß einer der Ungarischen Fürsten gefangen und zum Könige gebracht ward. Für seine Freilassung boten die Ungarn ungählige Summen Goldes und Silbers.

Secret Fresh

<sup>1)</sup> S. Ekkekard de casibus p. 105: Hostes non simul ibant sed turmatim, quia nemo resisterat, urbes villasque invaserant et spoliatas cremaverant ideoque improvise qua vellent imparatos insiliebant. Silvis quoque centeni vel minus interdum latentes eruperant; fumus tamen et coelum ignibns rubens ubi essent turmae quaeque innotuit.

<sup>2)</sup> Regino a. 889. p. 601: Vivunt non hominum sed beluarum more; carnibus siquidem, ut fama est, crudis vescuntur, sanguinem bibunt, corda hominum quos capiunt particulatim dividentes veluti pro remedio devorant, nulla miseratione flectuntur, nullis pietatis visceribus flectuntur.

<sup>3)</sup> II. 1. p. 434: Castra diruunt, ecclesias consumunt, populos jugulant, et ut magis magisque timeantur interfectorum sanguine se potant.

<sup>&</sup>quot;) p. 638: Quantam stragem fecerint illis diebus aut quanta monasteria succenderint, melius judicamus silere quam calamitates nostras verbis quoque iterare.

<sup>5) 1.1.</sup> 

König aber schlug dies aus und forderte einen Frieden und erlangte endlich gegen Auslieferung des Gefangenen und Ueberreis chung anderer Geschenke, daß auf 9 Jahre der Friede geschlossen ward. — Daß dieser Bericht nicht, wie man gewollt hat, auf einen Ungarneinfall bes Jahres 919 Bezug haben könne, sonbern immer späterer Zeit angehören muffe, ist schon oben bes Kür das hier angenommene Jahr 924 möchte die größte Wahrscheinlichkeit sein 1). Denn zu diesem Jahr erwähnen einen Einfall ber Ungarn ber Cont. des Regino 2) und die spätern Annales Corbejenses 3); für dieses spricht ber auf 9 Jahre ge= schlossene Friede, da von hier an gerechnet diese fast ganz verliefen, bis in den Jahren 932 und 933 es wieder zum entscheis benden Kriege kam; dies endlich scheint durch ein Zeugniß des Frodoard in Verbindung mit der Erzählung Liutprands bestätigt bestätigt zu werden. Es berichtet ber lettere 1): Alls bie Uns garn ben Tob Chuonrads vernahmen, beschlossen sie einen Zug gegen ben neuen König. Auf Sachsen felbst wollten sie ben Angriff machen, damit jener nicht Zeit bekäme, aus den andern Provinzen des Reichs sein Heer zu verstärken. Heinrich sei das mals sehr krank gewesen, aber nichts besto weniger habe er ein mächtiges heer versammelt und die Ungarn bei Merseburg bis zur Vernichtung besiegt. — Hier sind offenbar zwei Ginfälle vermengt und verwedsselt. Des Königs entscheidender Sieg gehört in die letten Jahre seiner Regierung. Liutprand aber verlegt bas Ganze in den Anfang seiner Herrschaft 5); er weiß nichts von wiederholten Einfällen, nichts von der Schwäche Beinrichs und dem gewissermaßen erkauften Frieden. — Die Nachricht von der Krankheit des Königs findet in der ausführlichen Erzäh= lung des Widufind von dem spätern Kriege nirgends ihre Be= stätigung; sie möchte aber auf das gegenwärtige Jahr bezogen sich als richtig erweisen. Denn Frodoard berichtet 6), der Kos nig sei den ganzen Sommer des Jahrs 924 durch Krankheit an den Grenzen der Sarmaten gehalten worden. Und deshalb glaube ich mit Recht die erste Hälfte der Erzählung Liutprands auf die=

----

<sup>1)</sup> Schon der Ann. Saxo p. 248 gibt dies an; dies ist jedoch bei der völligen Willkühr seiner Chronologie wenigstens in diesem Theil der Geschichte kein hinreichender Beweis.

<sup>2)</sup> p. 616: Ungarii orientalem Franciam vastaverunt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Leibnitz SS. R. Br. II. p. 300. <sup>4</sup>) II. 8. p. 437.

<sup>5)</sup> Aus ihm haben Sigh. Gembl. und die ihm folgen diesen Sieg in den ersten Jahren Heinrichs (Sigh. 922, Chron. Saxo 923 u. a.).

<sup>6)</sup> Chron, p. 181.

sen frühern Einfall beziehen 1), diesen selbst aber ins Jahr 924 feten zu können. — Wenn aber bies feststeht, möchte bie Zeit bes Einfalls sich vielleicht noch näher ermitteln lassen. biesem Jahre starb der Bischof Sigismund von Halberstadt 2); Ditmar nennt den 15ten Januar als Todestag. Damals war Bernhard, den Sigismund zum Nachfolger wünschte, an den königlichen Hof gereist; auf der Rückkehr empfing er die Nachsricht des Todes, worauf er sofort wieder zum Könige sich bes gab 3). In dieser Zeit also kann der Einfall der Ungarn die Sächsischen Lande noch nicht betroffen, ihre Unkunft kaum schon bekannt oder nahe gewesen sein. Gegen die Mitte des Jahrs also, wie es scheint, trafen sie ein und ber König durch Krank= heit gehindert, ohne Vertrauen auf sein heer hielt fich im Schutze fester Plate. Widufind nennt Werlaon; die Lage des Ortes ist zweis felhaft und bestritten, ba man ihn balb ') in Westfalen, bald an ber Ostseite des Herzogthums Braunschweig gesucht hat 5). Am richtigsten ohne Zweifel wird die alte Königspfalz des Namens unweit Goslar gesett 6) und angenommen, daß biese auch hier gemeint sei?). — Dielleicht mochte zu den Begebenheiten bieses Jahrs auch die folgende Erzählung des Ditmar gehören 8): Der

----

<sup>1)</sup> So schon Ekk. Uraug., der deshalb gewiß mit Unrecht von Brunner Ann. Bojorum II. p. 399 getadelt wird. Fast ganz die hier gegebene Combination hat auch schon von Leutsch Gero p. 5. n. 4.

<sup>2)</sup> So Leuckfeldt Antiqq. Halberstad. p. 152. — Ditmar I. p. 14 sept seinen Tod 18 Kal. Febr. 923, läßt jedoch später II. p. 29 den Bernhard 48 ordinationis suae anno sterben, was, da sein Tod ins Jahr 968 fällt (s. Necrol. Fuld. Leibn. III. p. 764) mit diesen Ansgaben nicht stimmt.

<sup>3)</sup> Ditmar 1.1.

<sup>4)</sup> S. Meibom zum Wid. p. 682; Schaten Ann. Pad. I. p. 259; Heineceius Antiqq. Goslarienses p. 7; Ursini Note 41 zum Ditmar ed. Wagner p. 66.

<sup>5)</sup> So Falcke cod. tradd, p. 22. Es sei Werl eine Meile von Schöpspenstädt im Amte Wolfenbüttel. Eine scheinbare Bestätigung fand diese Ansicht in der Stelle seiner Chronif zum Jahr 937. Eine andre Erklärung s. bei Gundling de H. A. p. 117.

<sup>6)</sup> Bergl. die bekannte Stelle des Sachsenspiegels III. 62. §. 1. (ed. Homeier 2). Vif stede, die palenze heten liegen inme lande to sassen — die irste is gruna; die andere werle, die is to goslere geleget 2c.

<sup>7)</sup> S. Grupen obss. p. 1. p. 16. sqq.; Kinderling zum Ditmar l.l.; Webefind Noten I. p. 39. n. 37; v. Wersebe Gaue p. 196.

<sup>8)</sup> I. p. 12: Rex autem Avares saepennmero insurgentes expulit et cum in uno dierum hos impari congressu laedere tentaret, victus in urbe quae Bichni (beim Ann. Saxo p. 253 Bisni) vocatur fugit, ibique mortis periculum evadens urbanos majori gloria, quam hactenus haberent vel comprovinciales hodie teneant et ad hacc muneribas dignis honorat.

König vertrieb die oft sich erhebenden Avaren; eines Tages je= boch, da er mit ungleicher Macht sie anzugreifen versuchte, nahm er besiegt seine Zuflucht in die Stadt Bichni und hier der Gefahr des Todes entgehend ehrte er die Bewohner durch größre Bes günstigungen als sie bisher gehabt und als die Genossen der Proving bis jetzt erlangt haben und außerdem durch würdige Geschenke. Welche Stadt gemeint sei, ist zweifelhaft 1), am wahrscheinlichsten wird Püchen an der Mulde zwischen Eilenburg und Wurzen bafür gehalten2). Auch bas Jahr, in bas biese Begebenheit fällt, ist schwer zu bestimmen. Die Neuern haben sie entweder 3) mit dem ersten Einfall der Ungarn im Jahr 908 ober 4) mit dem Kriege bes Jahrs 932 in Berbindung gefett. Jenes scheint unmöglich, ba Ditmar es zu bestimmt zu ben Thas ten Heinrichs als König rechnet; für das letztre spricht das Zeugniß des Ann. Saxo 5), der unter diesem Jahr die Worte des Ditmar wiederholt. Er erwähnt jedoch hier ber Sache nur gelegentlich und nicht mit Rücksicht auf die Folge ber Zeit. bestimmte Entscheidung ist also unmöglich; mit den Ereignissen bieses Jahrs jedoch scheint sich bas Erzählte am leichtesten ver= einigen zu lassen 6), — freilich nur deswegen vielleicht, weil wir fo wenig genau bas Ginzelne berfelben kennen. — Rur Fragmente der Geschichte sind und erhalten, meist einzeln und für sich stehend, ohne Zusammenhang unter einander. Wo wir nur Einer Quelle folgen, scheint die Ueberlieferung sicher beglaubigt, wenn sich mehrere finden, ergeben sich sofort auch Widersprüche und schwer zu verbindende Nachrichten. Nicht das Wahre, nur bas Wahrscheinliche fann hier die Geschichte ermitteln.

Daß der Abschluß eines Friedens der Berheerung der Unsgarn für diesmal eine Grenze setzte, ergibt sich aus Widukind. Der König mußte sich zur Zahlung eines jährlichen Tributs versstehen. Widukind erwähnt zwar hier nur der Geschenke, die gesgeben seien; daß sie aber jährlich geliefert werden mußten, deustet er später hinlänglich an 7); und nicht gering und unbedeus

<sup>1)</sup> C. die Note bei Wagner.

<sup>2)</sup> Es wird später III. p. 57 und VII. p. 214 mit mehreren benachs barten Orten genannt und gehörte unter bas Bisthum Merseburg.

<sup>3)</sup> Böttiger Geschichte von Sachsen I. p. 35.

<sup>4)</sup> Luden VI. p. 386. 5) p. 253.

<sup>6)</sup> Man könnte sogar das Einschließen Heinrichs in Werlaon und das Sichbeschränken auf die Vertheidigung als eine Folge dieser Niederslage ansehen.

<sup>7)</sup> Er sagt p. 639, pro solitis muneribus seien die Gesandten der Ungarn gekommen. Vergl. p. 641: tributum, quod hostibus dare consuevit etc.

tend war, wie es scheint, was der König für die Befreiung sci= nes Landes zahlen mußte.). Auch nicht das ganze Reich, nur Sachsen war dadurch gesichert. — Der König jedoch gewann Zeit zur nachdrücklichen Gegenwehr sich zu rüsten, zunächst auch die Vereinigung Lothringens mit dem Reiche zu vollenden.

Im Laufe bes Jahrs 924, da Heinrichs Kräfte gelähmt waren, verließen ihn hier Gisilbrecht und Otto aufs Reue und traten auf die Seite des Königs Ruodolf 2). — Im folgenden Jahre aber ging Heinrich über den Rhein, belagerte und nahm mit Gewalt die Feste Gisilbrechts Zülpich und zwang dadurch den Herzog Geisel zu stellen3). — Es scheint in den Anfang des Jahrs zu gehören; denn am 30sten März war der König in Worms 1). — In dieselbe Zeit aber scheint gesetzt werden zu müssen, was Widufind 5) über die Unterwerfung Gisilbrechts Richt mit Gewalt ber Waffen, sondern mit List viels mehr habe der König sich den Besitz des Landes zu verschaffen gesucht und dies sei ihm glücklich gelungen. Denn ein gewisser Christian habe, um in des Königs Gunft sich einzuschmeicheln, mit List Gisilbrechts, ber wie Widufind ausdrücklich fagt 6), die Herrschaft des Landes durch väterliche Vererbung besaß, sich bemächtigt und ihn bem Könige übergeben. Diefer aber habe ihn, den edeln und fräftigen Jüngling, mit Freuden empfangen, ihn lieb gewonnen, mit seiner Tochter Gerberga vermählt und ihm die Herrschaft ganz Lothringens bestätigt 7). — Frodoard schweigt burchaus von diesem Ereigniß 8), die Vermählung wenigstens fällt ohne Zweifel in eine spätre Zeit; man könnte bas Ganze für eine leere Erfindung oder arge Entstellung halten 9). Der Bericht des Widukind jedoch kann schwerlich ganz verwerfen werden, und hierhin gestellt scheint er, ohne gerade im Ginzels

<sup>1)</sup> Vergl. die Worte in der Rebe des Königs p. 639: Vos hucusque filios filiasque vestras exspoliavi et aerarium eorum replevi, nunc templa templorumque ministros ut exspoliem cogor, absque nudis corporibus nulla nohis alia remanente pecunia.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Frod. chron. p. 181 u. 82. <sup>3</sup>) Frod. p. 183.

<sup>4)</sup> S. Lemay A. P. VII. p. 117. Die Urkunde selbst ist noch nicht edirt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) p. 637.

<sup>6) 1.1.:</sup> Gisilbertum, cui principatus regionis paterna successione cessit.

<sup>7)</sup> l.l.: junxit eum sibi, sublegato omni ei Lotharii regno.

<sup>6)</sup> Er erzählt nur p. 181, Gisilbrecht sei im Jahr 924 von einem gewissen Berengar gefangen, aber sofort wieder entlassen worden.

<sup>9)</sup> Calmet übergeht die Geschichte ganz, auch Luden VI. p. 616. n. 47 verwirft sie.

nen für beglaubigt gelten zu können, sich einigermaßen mit den sonstigen Rachrichten vereinigen zu lassen. Dagegen läßt es sich schwerlich rechtfertigen nach dem Ann. Saxo 1) eine spätere Emporung und bann folgende Unterwerfung auf die von Widus find erzählte Weise anzunehmen 2). — Am Ende dieses Jahrs, fagt Frodvard 3), übergaben sich alle Lotharingier dem Könige Heinrich, und von dieser Zeit an zählte man in Meg und den übrigen Theilen der Provinz die Jahre seiner Regierung 1). Das Bisthum von Verdün von Ruodolf dem Hugo verliehen gab Heinrich dem Bermin 5), und das Chronifon der Stadt setzt hinzu 6): von da an trennten sich Verdun und andre Städte von Frankreich. — Das Lotharische Reich, die schönen Provinzen am linken Ufer bes Rheins waren fo für Deutschland ge= wonnen 7) ohne blutigen Krieg, durch geschickte Benutung der Verhältnisse mehr als durch Gewalt der Waffen. — Gie= ben Jahrhunderte lang blieben sie dem Deutschen Reiche verbunden, und noch jetzt waltet in einem großen Theile Deutsche Berrschaft.

Die Annalen von San Gallen <sup>8</sup>) und Hermann Contract <sup>9</sup>) berichten zu demselben Jahr einen verheerenden Einfall der Unsgarn in Alemannien; richtiger jedoch scheint dieser mit den Ansnalen von Reichenau <sup>10</sup>), dem Cont. des Regino <sup>11</sup>) und naments

<sup>1)</sup> p. 251. Die Angabe des Cont. Reg. über die Hochzeit Gistlebrechts zum Jahr 929 verleitete ihn auch die Erzählung Widukinds hiershin zu sesen.

<sup>2)</sup> Schaten Anu. Pad. p. 262; Mascov comm. p. 19; von Leutsch Gero p. 4.

<sup>3)</sup> Chron. p. 183. 4) S. Gundling de H. A. p. 112.

<sup>5)</sup> Frod. 1.1.

<sup>6)</sup> Chron. Virdunense Labbé bibl. mss. I. p. 126: abhinc Virdunum et aliae civitates a regno Francorum defecerunt.

<sup>7)</sup> Heinrico rege coadunatum et constabilitum Lothariense regnum in sua potestate habente etc sagt der Cont. Reg. a. 925. p. 616. Sehr entstellt gibt Bonizo Oesele SS. R. B. II. p. 799 diese Nachricht: Dehine occidentalem Franciam per Cunibertum suum generum Saxonum conjunxit imperio. (Neber die wunderlichen historischen Irrthümer desselben vergl. Stenzel Geschichte der Fränkischen Kaiser II. p. 70. sqq. Den Eberhard nennt er Hemurard, den Burchard Brocard, erzählt, nach Besiegung des Königs Arnulf habe Heinrich das Herzogthum Baiern seinem Sohne Heinrich verliehen, seine Tochter Uta habe er dem Ludwig Outremer vermählt und Anderes der Art.)

<sup>8)</sup> Pertz I. p. 78. Gewöhnlich wird diese Nachricht vorgezogen. Bergl. Neugart ep. Constantiensis p. 203.

<sup>9)</sup> p. 179. Die Ann. Wirciburgenses Pertz II. p. 241 haben durch ein Verschen die Nachricht ins Jahr 928 gestellt.

<sup>10)</sup> Pertz I. p. 68. 11) Ib. p. 616, der freilich aus jenen schöpfte.

lich nach dem Zengniß der Annales Alemannici 1) ins folgende Jahr verlegt zu werden. Denn der Irrthum der erstern ergibt sich mit Sicherheit daraus, daß sie bei bemselben Jahre ber Bestätigung des Abtes Engilbrecht burch den König Hein= rich gedenken, die, wie das vorhandne Diplom zeigt 2), jeden= falls 926 Statt fand. Hermann Contract aber folgte ihnen, und ist leicht des Irrthums zu überführen, da er den Tod des Herzogs Burchard zum Jahr 926 berichtet, dieser aber, wie wir wissen, vier Tage vor der Einnahme San Gallens durch die Ungarn fällt 3). Die Verwüstung war allgemein, ber Schaden groß wie immer. Durch Baiern rückten die Ungarn heran 4), Augsburg soll von ihnen belagert, aber burch das Verdienst des Bischofs Udalrich gerettet worden sein 5). In Alemannien haus sten sie um so ungestörter, da bei Burchards Abwesenheit und Tod, bei des Königs Entfernung den einzelnen Städten und Klöstern nfrgends Hülfe werden konnte 6). Denkwürdig aber ward der Einfall bieses Jahrs besonders durch die Plünderung

1) Ib. p. 56. 2) S. Neugart cod dipl. Alem. I. p. 582.

----

<sup>3)</sup> So die Ann. Alem. 1.1. (s. p. 69. n. 1). Da sie die Eroberung San Gallens VI Nonas Maji (2ten Mai) seßen, so stimmen sie genau mit der Nachricht über den Tod des Herzogs, die Neugart cod. dipl. Alem. I. p. 581 in der confraternitas Burkardo — promissa ex cod. Turicensi gibt, er sei III. Kal. Maj. gestorben. Wenn daher J. v. Arr bei Pertz II. p. 104. n. 69 aus einem liber confraternitatum ms. den 2ten Nov. 925 (es soll wohl sein II Idus Novembr., denn so liest Goldast in der angesührten auch von ihm edirten confraternitas, und zu demselzben Tag hat auch das Neerol. Merseburg. Höser Zeitschrift I. p. 125 einen Burgardus dux, den Heseburg. Höser Zeitschrift I. p. 125 einen Burgardus dux, den Heseburg. Söser Zeitschrift I. p. 125 einen Hält), als Todestag angibt, so scheint eine Verwechselung mit dem zweiten Herzoge des Namens Statt zu sinden, der nach Hartmann Ann. Heremi p. 84 an diesem Tage starb. In einer Urkunde des Jahrs 926 bei Neugart p. 581 erscheint Burchard I noch lebend.

<sup>4)</sup> Hartmanni vita S. Wiboradae c. 25. Mabillon V. p. 54: subito fama terras pervolante nuntiatur paganos tota provincia Bojoariorum esse diffusos; Ekkeh. de cas. p. 104: Ungri auditis tempestatibus regni Noricos rabidi invadnut et vastant. Wahrsfcheinlich schüste Arnulf wie furz vorher Heinrich durch Bertrag und Geldszahlung sein Land; denn in dem breve chronicon Ratisponense Oesele I. p. 696 heißt es; 927 Arnulfus et Ungarii pacificati.

<sup>5)</sup> Dies erzählt Ekk. de casibus p. 104 u. p. 109. Er unterscheis det dies von der spätern in der vita des heiligen Udalrich erzählten Beslagerung im Jahr 955 bestimmt genug und beruft sich auf Volkslieder als Quelle der Nachricht (quae de eo concinnantur vulgo et canuntur). Das Chron. Luneburg. Eccard I. p. 1329 sest die spätern Ereignisse in diese Zeit.

<sup>6) (</sup>Monasterium) omni humano solatio destitutum heißt cs in hen Ann. Alem. 1.1.5 Alemanniam nemine vetante turmatim pervadunt beim Ekkeh. p. 104. Vergl. Hartmann Annales Heremi p. 35.

des berühmten Klosters des heiligen Gallus und den Märtyrerstod der heiligen Wiborada. Den 21sten Mai bezeichnen die Ann. Alem. 1) als diesen Tag des Unglücks und der Zerstörung; doch entspricht dem Datum der angegebene Wochentag (feria II) nicht 2); den ersten des Monats dagegen neunt Hartmann im Leben der heiligen Wiborada 3), und dies war wirklich ein Montag.

Die Lebensbeschreiber der genannten Heiligen und Effehard in seinem Buch über die Schicksale San Gallens haben uns eine lebendige und anschauliche Beschreibung dieser Begebenheis ten gegeben, aus der ich Einiges hervorheben zu müssen glaube.

Alls die Kunde von dem Einfall der Feinde erscholl—schon im Jahr zuvor soll die heilige Wiborada ihn prophezeiht haben ') — that Engilbrecht, der Albt des Klosters, das Mögsliche zum Schutz und zur Vertheidigung. Da die Basallen des Klosters seder für sich besorgt waren, hieß er die stärkern unter den Klosterbrüdern die Wassen ergreisen, vermehrte die Dienerschaft, legte selbst den Panzer an und darüber die Insignien der geistlichen Würde. Wursgeschosse wurden bereitet, aus grobem Linnen Panzer gefertigt, Kriegsgeräthe gezimmert, hölzerne Schilde gemacht, Speere und Lanzen am Feuer gehärtet '). Ein benachbarter Ort, ein Meile etwa vom Kloster entsernt '), durch die Natur sest und uneinnehmbar '), ward zum Zusluchtsort erse hen, der Zugang mit einem Wall und Pfählen ummauert; hinsreichender Lebensbedarf ward hinaufgeführt. Hierhin flüchtete man die Heiligthümer und Schätze des Klosters, nur die Bücher

- 115-30

<sup>1)</sup> Die Stelle berselben 1.1. lautet: Quarto post haec (Burchards Tob) die id est VI Non. Maji seria 2 Ungari monasterium S. Galli omni humano solatio destitutum invadunt.

<sup>2)</sup> Man hat hieraus gegen die Richtigkeit des Jahrs 926 schließen wollen, da im Jahre 925 die seria 2 richtig auf den 2ten Mai fallen würde. Doch scheint durch das Angeführte diese Annahme hinlänglich widerlegt, und wir müssen daher einen Irrthum der Annales annehmen, der durch Vergleichung mit Hartmann noch wahrscheinlicher wird. Den Wochentag, nicht das Datum erinnerte der Verfasser genau.

<sup>3)</sup> c. 24. p. 53. — von Hormanr H. Liutpold p. 8 sagt: nach genauer Vergleichung der Daten erschienen sie am 26sten April und zogen am 2ten Mai dem Tage vor Kreuzeserhöhung wieder ab; woher weiß ich nicht.

<sup>4)</sup> Hartmannus c. 24. p. 53; Hepidanus c. 31. Goldast 1. p. 342.

<sup>5)</sup> Ekkehard p. 104.

<sup>6)</sup> Hartm. c. 25. p. 54: castellum quoddam monasterio proximum; Hepidan, c. 31. p. 342: quandam munitionem unius milliarii a monasterio.

<sup>7)</sup> Hepidan. l.l.: quoniam naturalis firmitas loci tribuit ei fiduciam a nullo posse expugnari, si custodientibus eam victus non deesset. Deshalb Convehuntur raptim quaeque essent necessaria fagt Ekk. p. 105.

wurden nach Reichenau zur Aufbewahrung gefandt 1); Greise und Kinder brachte man nach Wasserburg, das gleichfalls be= festigt witrde, in Sicherheit. Doch zweifelte man noch stets, daß San Gallen ein Raub der Feinde werden konne. blieb zuletzt in der Gile der Flucht im Kloster zurück und ward baher ben Keinden zur Beute. Späher waren ausgestellt; als endlich der Ruf erscholl, die Feinde wären da, eilten die Mönche kaum noch zeitig genug ber Feste zu 2). Rur bie beilige Wibo= rada hatte sich zur Flucht nicht entschließen wollen; sie fand in ihrer Zelle den Märtyrertod 3). Durch, seine Einfalt erhielt ein Möndy Heribalt, ber zurückgeblieben war, Schonung. Ein Bersuch bas Kloster anzuzünden, scheint mißlungen zu sein 1); die Verwüstung war hier weniger groß als man hätte erwarten sollen 5). — Späher wurden von den Ungarn ausgesandt, um die Nachbarschaft zu untersuchen; die übrigen ergötzten sich beim Mahle und beim Spiele. Als jene die nahe Feste entdeckten und warnende Zeichen gaben, eilten alle zu den Waffen. Das Castell aber schien uneinnehmbar; einige Häuser auf dem Lande wurden gegen Abend angezündet, dann zog der Haufe weiter auf der Straße nach Constanz zu. Bon der Feste aus verfolgte man ihren Zug, tödtete einige, nahm Einen gefangen. fort ruftete fich bas Beer, verschanzte fich hinter einer Wagen= burg, stellte Wachen aus und erwartete hier den nächsten Morgen. — An diesem wurden die umliegenden Häuser geplündert und verbraunt; dann zogen die Feinde weiter, und der Abt wagte sich ins Kloster zurück . Un den folgenden Tagen sah man rings bei Tage und bei Racht ben Himmel durch Brand geröthet und blieb behutsam in der Feste an den Erzählungen des Heribalt sich ergößend?). Nur einzelne wurden ins Kloster geschickt die Messen zu lesen. Unterdessen ward Constanz angegriffen, die Vorstadt niedergebrannt, die Stadt selbst vertheidigt, auch Reiches nau, ba die Schiffe zur Ueberfahrt entfernt waren, gerettet. Die Ungarn wandten sich an den Rhein und verheerten Alles rings

----

<sup>1)</sup> Hartmannus c. 26. p. 55 sagt: Abbas — omnem qui relictus erat thesaurum S. Galli in libris, in auro, in argento, in diversi generis vestibus et quidquid in sumtibus vel usibus monachorum esse poterat cum cautela et omni sestinatione ad castellum transmisit. Die nähern Einzelnheiten gibt Ekk. p. 105.

<sup>2)</sup> Ekk. 1.1. 3) Hartmann c. 25, 26 u. 29. 4) Ekk. 1.1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Die Ann. Alem. in der oben angeführten Stelle fahren fort: Ipsis autem patronis nostris beatissimo videlicet Gallo et Othmaro per se ipsos praedium suum victoriosissime tuentibus hand grandi et non intollerabili laesione loci rerumque recessere.

<sup>6)</sup> Ekk. p. 106. 7) Ekk. p. 109.

auf beiden Ufern desselben. Acht Tage nach der Flucht ') kehrten die Mönche ins Kloster zurück, reinigten die Gebäude und weihten sie aufs Neue in Gegenwart des Bischofs Noting von Constanz. 2).

Die Ungarn wandten sich von Schwaben nördlich nach Los tharingien und übten hier, wo kaum die innern Kriege beigelegt und die Hoffnung größerer Ruhe entstanden war, durch Brand

und Raub die gewohnten Gräuel 3).

Ueber Heinrichs Aufenthalt im Laufe bes Sommers wissen wir sehr wenig; erst am 11ten August zeigt ihn ein Diplom in Rore anwesend 4). Man könnte hier die im südwestlichsten Winkel der Reichs belegene Stadt des Namens, jetz Agrau, verstehen 5); das schrecklich verheerte, seines Herzogs beraubte 211emannien habe Heinrich besucht, um durch seine Gegenwart den Uebeln zu begegnen, für Herstellung und Schutz für die Zukunft zu forgen, und man könnte eine Bestätigung dieser Ansicht darin finden, daß das hier ausgestellte Diplom eine Schenkung an das Kloster Kempten an der Iller enthält. Allein es erscheint der Ort öfter in den Urkunden der Sächsischen Kaiser 6) und muß dann jedenfalls im nördlichen Deutschland gesucht werden; es ist auch sonst durchaus nichts von diesem Aufenthalt des Königs im Süden des Reichs bekannt: es wäre das einzige Beispiel einer solchen Reise besselben, sie ware, wenn sie wirklich Statt gefunden hätte, sehr merkwürdig, aber gewiß auch ebendeshalb uns aus andern Nachrichten bekannt; die Annahme berselben auf eine so schwache Möglichkeit hin wird sich also schwerlich recht= fertigen lassen. — Die Erwähnung Arnulfs in dem angeführten Diplom beutet vielleicht auf eine Zusammenkunft mit bem Röniae hin.

Am Anfang des Novemberd 7) hielt Heinrich einen Fürstentag zu Worms 8). Wir finden als anwesend genannt 9) den König

<sup>1)</sup> Hartmannus c. 31. p. 56; Hepidan. c. 37. p. 345.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ekk. p. 110. <sup>3</sup>) Frod. hist Rem. IV. 21. p. 165; chron. p. 184.

<sup>4)</sup> Mon. Boica XXVIII. p. 163.

<sup>5)</sup> So von Lang Sendschreiben p. 2.

<sup>6)</sup> So von Otto I vom 6ten Juni 941 bei Schultes dir. diplom. I. p. 60. No. 24, wo von Leutsch Gero p. 47. n. 97 es für Rohr bei Schleusingen erklärt.

<sup>7)</sup> S. die Urkunden am 3ten und 4ten Nov. dort gegeben bei Zapf Mon. ined. p. 49 u. Neugart cod. dipl. Alemanniae p. 582.

<sup>8)</sup> S. Hermannus Contractus p. 179: Heinricus rex magnum conventum Wormatiae habuit.

<sup>9)</sup> S. die Urkunde bei Zapf 1.1. In der andern bei Neugart 1.1. werden Heriger aliique regni primores genannt. Auch die oben p. 54. n. 5

Ruodolf, den Erzbischof Heriger von Mannz, die Bischöfe Abalward von Berden, Richwin von Straßburg, den Abt Engilbrecht von San Galten und andre Große des Reichs. Viele und verschiedene Verhältnisse scheinen hier berathen und entschieden zu fein, kaum Einiges aber ist uns bekannt. Den König Ruodolf . hält man einstimmig für den Herrscher Burgunds!) und hat Mehreres auf diese seine Zusammenkunft mit Beinrich bezogen 2). Ein eigentlicher Beweis scheint jedoch nicht dafür vorhanden zu fein und vielleicht möchte auch an den König von Frankreich ge= dacht werden können 3). Mit ihm stand bis dahin Heinrich in Krieg um Lotharingien; durch freiwillige Uebergabe des Landes hatte er ben Besit besselben in ben letten Jahren erlangt, aber eine Einwilligung und Abtretung Ruvdolfs wird nirgends berich= tet und boch finden wir in den folgenden Jahren auch keinen Bersuch besselben, die ihm entrissenen Lande wieder zu gewinnen. Es läßt sich bies faum erklaren, wenn nicht eine formliche Un= erkennung der Rechte Heinrichs und Aufgeben der eignen An= spruche Statt gefunden hat; dies aber konnte nie passender er= reicht und geleistet worden sein als hier auf der Versammlung zu Worms. In diesem Jahr sandte der König Heinrich, wie Frodoard berichtet, den Herzog von Franken 1) Eberhard nach Lothringen, der die durch Partheiung Getrennten vereinte und die Ruhe befestigte 5); nach völligem Abschluß des Friedens konnte bies paffend und mit Recht geschehen. - hier zu Worms auch ward, wie es scheint 6), bas erledigte Berzogthum Schwa=

----

erwähnte Urkunde, deren Guler von Weineck Ractia p. 104 b gedenkt und in der außer Waldo von Chur, dem sie ausgestellt ist, der König Audolf und Bischof Udalrich von Augsburg genannt werden, scheint hierhin zu gehören, da von einem Reichstag 922 zu Worms nichte Näheres bekannt ist und leicht DCCCXXII statt DCCCCXXVI gelesen werden konnte. Auch Hartmann Ann. Heremi p. 35 nennt den Waldo von Chur und außerdem den Bischof Noting von Constanz und den Grasen Udalrich von Rätien als anwesend.

<sup>1)</sup> So schon Guler I.l. und Zapf p. 49. 2) G. ben Ereurs 9.

<sup>3)</sup> Durch einen eignen Irrthum hat Pfister D. G. II. p. 20 u. 21 beibe verwechselt und die Könige von Frankreich und Burgund für dies selbe Verson gehalten. Dieselbe Verwechselung findet sich schon im M. A. beim Ekk. Uraug. p 132.

<sup>4)</sup> So Kremer Orr. Nass. I. p. 127; Wenck Hessische Landesges schichte II. p. 644. n. c. Bergl. den Excurs 15.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Frod. p. 184: Evrardus quoque Transrhenensis in regnum Lotharii mittitur ab Heinrico justitiam faciendi causa et Lotharienses inter se pace consociat.

<sup>6)</sup> Zu diesem Jahr erzählen es der Cont. Reg. p. 516 u. Hermannus Contractus p. 179. Die bestimmte Beziehung auf diesen Reichstag jedoch gibt erst Hartmann Ann. Heremi p. 37. Vergl. auch Schannat hist.

ben bem Neffen Eberhards Herimann verliehen, ber mit ber

Wittwe Burchards Regelinde sich vermählte 1).

Die Lage des Reichs, das wenn auch im Innern beruhigt und gesichert, doch immer-noch den Aufällen der Nachbarvölker Preiß gegeben und bloß gestellt war, machte durchgreifende Besichlüsse und Vorkehrungen nothwendig; ob und in wie weit aber, wie man vermuthen könnte, hierüber hier in Worms berathen sei, ist nicht bekannt.

Ueber des Königs Thätigkeit im Reiche schweigen unfre Quellen durchaus; nur Widukind deutet an, was zum Schutze und zur Sicherheit Sachsens, des eignen Landes, durch Hein=

rich geschah.

## Uebersicht der innern Thätigkeit des Königs Heinrich.

Jebe Art größerer Ortschaften sowohl offene als besonders auch befestigte waren in Sachsen selten <sup>2</sup>); es lebte hier der Landbauer einzeln auf seinem Gute in der Mitte seiner Aecker, ruhig im Frieden, doch ohne Schuß beim Anfall der Feinde; nur einzelne Festen werden früh erwähnt <sup>3</sup>), mehrere errichtete Karl der Große; andere mögen bei anderer Gelegenheit angeslegt worden sein; wir sinden einige schon in Heinrichs Gesschichte genannt. Diese genügten nicht zum Schuß gegen die Aufälle der Ungarn und Slaven; daß aber nur solche, dem schnellen Feinde uneinnehmbar, die Rettung des Gutes und des Lebens möglich machten, hatte die Erfahrung in den andern Theilen des Reichs schon lange gelehrt <sup>4</sup>) und vielsach war die Errichtung befestigter Pläße an den Dstgrenzen des Reichs von den Königen begünstigt worden <sup>5</sup>). — Deshalb ging Heinrichs

Wormatiensis p. 323. — Irrig geben Ekk, Uraug. p. 155 und Ann. Salisburg. Pez I. p. 338 bas folgende Jahr 927.

<sup>1)</sup> Quam dote ad cum comitatum Verdenburgensem in Rhetia et multa alia detulisse volunt, Hartm. Ann. Heremi p. 38.

<sup>2)</sup> S. Lintpr. II. c. 8. p. 438: Saxonum et Thuringorum facile terra depopulatur, quae nec montibus adjuta nec firmissimis oppidis est munita.

<sup>3)</sup> So heißt es bei Wid. I. p. 631 im Rathe ber Franken mährend bes Thüringischen Kriegs: Num singulis urbibus sussicimus praesidia?

<sup>4)</sup> Ich erinnere nur an die Geschichte San Gallens.

<sup>5)</sup> Zwei Beispiele s. im Ercurs II. n. ; ein drittes ebenfalls in einer Urkunde Ludwigs des Kindes von 908 s. bei Hormanr, H. Liutpold N. p. 107: Da der Bischof von Eichstädt um die Erlaubnik gebeten — in suo episcopatu aliquas munitiones contra paganorum incursus

Bestreben in den Jahren des Friedens vorzugsweise dahin, durch Errichtung befestigter Städte 1), durch Befestigung vorhandener Ortschaften die Vertheidigung seines Landes zu sichern. Tag und Nacht war man mit Erbauung derselben beschäftigt, sagt Widufind 2); die Anwohner ohne Rucksicht auf Stand und son= stige Abhängigkeitsverhältnisse wurden zur Theilnahme gezwungen 3). — Die errichteten Städte aber sowohl als die, welche schon früher bestanden, erhielten feste und regelmäßige Besatzung, je der neunte von den Landbesitzern der Umgegend zog in die Stadt, baute hier sich und den übrigen die Wohnungen. Für die Zeit der Gefahr ward hier ein Drittheil der Erndte gebor= gen; hier sollten Berathungen, öffentliche Versammlungen und alle Festlichkeiten Statt finden. Daß Beinrich den Städten be= sondere Rechte ertheilte, daß hier der erste Keim städtischer Ver= fassung zu suchen sei 4), ist ein längst beseitigter Irrthum 5). Das Nähere über die von ihm getroffenen Ginrichtungen ist nicht bekannt; es erhellt nicht mit Bestimmtheit, ob und in wie weit die Bewohner derselben aus der Gewalt der Gaugrafen heraus= traten 6), ob ein der Burgverfassung der Dienstleute Aehnliches

----

moliri —, licentiam concedimus — urbem construere. Vergl. Gaupp über Deutsche Städtegründung p. 42 u. 43.

<sup>1)</sup> Ditmar p. 13: Caeteras quoque urbes ad salutem regni — fabricavit. Irrig ist die Ansicht, Heinrich habe nur bestehende Ortschaften befestigt; auch ihre Zahl vermehrte er.

<sup>2)</sup> Die Stelle bes Wid. f. im Ereurs.

<sup>3)</sup> Daß sogar die Unterthanen der Klöster zur Errichtung von Festen und Städten Hülfe leisten mußten, zeigt ein Diplom Ottos I, in welchem er der Abtei Weißenburg dies erläßt: quatenus servi, liberi etc. — qui habitant in marchia abbatiae Weissenburg non possunt cogi ad muniendum eastellum aut civitatem. Ich verdanke diese Vemerkung Mannert Geschich. d. A. Deutsch. II. p. F20. n.

<sup>4)</sup> S. das Chron. piet. Leibn. III. p. 305: De wile satte de Kenser tornen unde steckespiel in den steden, upp dat sick de lude in den steden in den wapen — wenden und keren konden, wan se echt to strode scholden, unde gast se fry unde eddel dat se Vorger solden heten; darvon sunt de schlechte in den steden gekomen, de sick in disen Stücken meist bewisenden in rechten unde in striden, dat heten da vor rittermatsche menne unde heten de eddlinghe der Vorger. De Kenser gast one Stadt-recht. — Dies ist das ältesse Zeugniß.

<sup>5)</sup> Dehmel de Heinrico I urbium conditore Marburgi 1828. p. 20. sqq. hat dies wieder in gewissem Sinn zu vertheidigen gesucht, allein natürlich ohne Grund. Auch sonst erschöpft er die Sache nicht.

<sup>6)</sup> So Eichhörn D. St. u. R. G. II. S. 224b. p. 80; allein ich kann dies nicht für bewiesen halten. — Agrarii milites in der Stelle

angeordnet ober in dem bisherigen Zustand wesentlich nichts geändert ward. Rur leise zu vermuthen wage ich, daß jede befestigte Stadt ihren eignen Grafen erhielt 1), der im Kriege der Anführer, im Frieden den Ginwohnern der nächste Vorstand war, ob er gleich unter dem Grafen des Gaus, in dem die Stadt lag, gestanden haben mag. — Jedenfalls aber waren die Einrichtungen Heinrichs — benn baß sie alle bloß für die Jahre bes Krieges getroffen waren, anzunehmen, berechtigt und nichts gewiß von nicht geringem Einfluß auf das Entstehen und Em= porkommen größerer Ortschaften im nördlichen Deutschland 2). Auch durch ihn entstanden hier die Städte, in denen später Freiheit und eigenthümliche Verfassung, Handel und Gewerbe, Kunft und Betriebsamkeit auch für diese Gegenden Wurzel faßten und zur Geltung gelangten. Richt Beinrich, fein Ginzelner hat dies bewirft und hervorgerufen, sondern der Gang der menschlichen Entwickelung, und das Ganze ber Geschichte bedingten diese Berhältnisse. Jede Zeit hat ihre Forderungen; wer diese erkennt und nach Kraft und Vermögen ihnen zu entsprechen weiß, hat nicht umsonst gewirft und verdient die Anerkennung der Rachwelt.

Kaum von einzelnen Städten jedoch läßt sich der Urssprung mit Sicherheit auf Heinrichs Zeiten zurückführen; nur Ditmar berichtet uns Weniges, was hierhin gehört. Quedslindurg ward von Grund aus von Heinrich erbaut 3), später von ihm Meißen gegründet 4), Mersedurg aber mit einer steis

des Wid. heißt doch gewiß nichts anders als die landbauenden Basallen, d. h. die größern Grundbesißer. Die gerade entgegengesette Ansicht Wedefinds, H. Hermann p. 27. n. 24, es seien mit Aeckern belohnte Söldlinge zu versiehen, verträgt sich nicht mit der Bedeutung des Wortes miles bei Widufind. — Ein Einfall des spätern M. A. ist es, von diesen in die Stadt gezogenen Landbauern die spätern Patrizier der Städte herzuleiten. S. die p. 74. n. 4 angeführte Stelle des Chron. Pictur. Leibnitz III. p. 305.

<sup>1)</sup> Ich stüße mich dabei auf die fast allgemein übersehene Stelle des Ditmar p. 3: Ab Heinrico sumatur exordium, qui praedictae civitatis (Mersehurgensis) adpertinentia multorum jus tune respicientia univit majoraque his multum sua virtute et industria subegit. Er erwähnt p. 13 der Besestigung Merseburgs durch Heinrich und hierin also scheint der Grund der Veränderung zu liegen. — Vergl. übrigens Möser Osn. Gesch. II. p. 137 und Wedesind Herz. Hermann p. 27. n. 23.

<sup>2)</sup> Die nähere Nechtfertigung dieser ganzen Darlegung ist im Erseurs 11 zu geben versucht. Vergl. im Allgemeinen noch die Vemerkungen Ludens VI. p. 372 — 75 und Mannerts Gesch. d. A. D. II. p. 133 u. 139.

<sup>3)</sup> Ditmar I. p. 13: Quidilingaburch, quam ipse a fundamento construxit.

<sup>4)</sup> **lb.** p. 12.

nernen Mauer umgeben 1); er erwähnt außerdem der beson= bern Ehre, die den Bewohnern Bichnis vom Könige ertheilt. ward 2). Goslars Gründung wird später fast einstimmig hein= rich zugeschrieben 3); dasselbe wird, aber kaum mit genügendem Grunde, von Soest behauptet 4); völlig ohne Beweis ist von andern Städten Sachsens und Thüringens die Ehre in Unspruch genommen worden 5). Wo in den Quellen sich eine bestimmte Ueberlieferung nicht findet, ist es gleich schwierig und mißlich, ben Ursprung der Städte der Zeit nach zu bestimmen.

Schutz für das Leben und das bewegliche Gut der Umwohner mochten die errichteten und befestigten Städte wohl gewäh= ren; aber zur Sicherheit bes Landes und zur Beseitigung alles bes Elends, bas Deutschland und namentlich auch Sachsen in drei Jahrzehenden von den Ungarn erfahren hatte, wurde mehr erfordert; man mußte nicht bloß ihrer Verwüstung entfliehen können, vielmehr ihnen mit Nachdruck begegnen, sie bekämpfen, besiegen, wo möglich vernichten und auf immer das Land von ihnen befreien. — Die Erfahrung hatte gezeigt, daß dies bei ben Kriegseinrichtungen ber letztern Zeit unmöglich wäre. Die großen Bafallen mit ihrer Mannschaft waren ben ungähligen Schaaren eines Kriegervolkes nicht gewachsen; das Volk war dem Kriegsdienst entfremdet; das allgemeine Aufgebot wurde felten berufen; seine Kraft und Bedeutung war gebrochen. hierzu fam, baß ber Reiterdienst in Deutschland bis dahin selten und

<sup>1)</sup> Ib. p. 13: Antiquum opus Romanorum muro rex praedictus in Mersburg decoravit lapideo, et infra candem ecclesiam, quae nunc mater est aliarum, de lapidibus construi - praecepit.

<sup>2)</sup> S. v. p. 61. n. 8.

<sup>3)</sup> Schon vom Ann. Saxo a. 922. p. 247: Vicum Goslariae construxit. Die Richtigkeit dieser Nachricht möchte sich nicht bezweiseln lassen. S. Heineceius Antiqq. Gosl. p. 7 u. 8. Was Adam Brem. III. c. 30. p. 40 von Erbauung der Stadt durch Heinrich III erzählt, kann von einer Erweiterung derselben verstanden werden. S. Stenzel Feank. Kaiser I. p. 169. Ueber die mit Gründung Goslars in Verbinstung gesetzte Auffindung des Metallreichthums im Nammelsberg unter Heinrich I f. den Ercurs 12.

<sup>4)</sup> Zuerst wie es scheint von Teschenmacher Annales Cliviae Frf. 1721. fol. p. 239: (Susatum) Henrici Aucupis auctoritate muro circumdatum est atque opificia in pagis exerceri prohibita. 2008 Dehmel p. 42 jur Bestätigung anführt, gehört durchaus nicht hierhin.

<sup>5)</sup> S. Heineccius Antiqq. Gost. p. 7 u. 8; Hahn Heinricus Auceps p. 15 u. 16; Struve corp. hist. Germ. I. p. 266. n. 65. Schr gewöhnlich ift es, die fünf seiner Gattin Mahthilde geschenkten Städte Quedlinburg, Polde, Northausen, Gronau, Duderstadt als von Heinrich gegründet anzusehen.

weniger gebräuchlich 1), die Ungarn aber sämmtlich beritten den Außstreitern stets überlegen und selbst besiegt von ihnen fast nie zu erreichen waren. — Es finden sich Andeutungen, daß Beinrich beidem zu begegnen mannigfach neue Einrichtungen traf: bas Einzelne genau zu erkennen ist aber burchaus unmöglich. — Ein alter Brauch ber Sachsen, berichtet Lintprand 2), sei geme= fen, daß niemand nach zurückgelegtem breizehnten Jahre bem Aufgebot sich entziehe: baburch sei es dem Könige beim Einfall der Ungarn möglich geworden, schnell ein bedeutendes Heer zu versammeln und ben Sieg bavon zu tragen. Eine spätre Ueberlieferung 3) fügt hinzu, je der ältre Bruder hatte in den Krieg giehen muffen 1) und verbindet damit die Entstehung der Deutsch= rechtlichen Erbfolge ins Hergewebe. Es scheint sich hieraus zu ergeben, daß Heinrich, wie die Umstände es erheischten, das allges meine Aufgebot neu ins Leben rief und mit diesem, nicht bloß mit ber Macht der Ministerialen 5), über Slaven und Ungarn ben Sieg gewann 6). Auf der andern Seite aber hob und beforderte er, das Bedürfniß erkennend, den Dienst zu Roß; eine geübte Reiterei gab ihm das Vertrauen, den Kampf mit den Ungarn zu wagen 7) und entschied den Sieg für den König 8). Auf ihr beruhte in der Folge mehr und mehr die Kraft des Heeres; bies aber trug wieder vorzugsweise bazu bei, die Last und Ehre des Kriegs auf Wenigere zu beschränken. Nicht jeder vermochte

<sup>1)</sup> Bergl. Eichhorn D. St. u. R. G. S. 223. II. p. 69.

<sup>2)</sup> II. 8. p. 438: est enim Saxonum mos laudandus atque imitandus, quatenus annum post unum atque duodecimum nemini militum bello deesse contingat.

<sup>3)</sup> Chron. Luneburg. I. p. 1330: De Koning gebot oc, dat de eldeste Broder in dat here vore, dat se dat Herewede nennen, dat ward do recht. — Aus diesem Chron. schöpften mehrere, und Möser Den. Gesch. II. p. 177. n. d. hielt die letztere Nachricht selbst durch den spätern Gobelinus Persona (VI. 47. Meihom I. p. 247) für hinlänglich beglaubigt. Doch ist dies Alt Deutsches Institut, auf kein Geses zurückzusühren und am wenigsten jest erst entstanden.

<sup>4)</sup> In der Chronik der hilligen Stadt Köln 1498 kol. p. 126a. findet sich folgende Stelle, die ich kaum verstehe: Item he geboit dat de verssichsten (?) mit zo here varen soulden als idt noit geburde, ind die anderen d' Stede acht hedden ind die vorvarden, dat blesk danr enn recht. Es hat natürlich keinen historischen Werth Dasselbe gilt von den Einsrichtungen und Gesetzen, die Krantz Saxonia (Frs. 1621. kol.) e. 7. p. 69 u. e. 12. p. 71 dem Könige zuschreibt.

<sup>5)</sup> Co Kindlinger Münfterische Beiträge III. p. 40.

<sup>6)</sup> Bergl. Möfer Den. Gefch. II. p. 139. ff. 176.

<sup>7)</sup> Wid. I. p. 640: Quum jam militem haberet equestri praelio probatum,

<sup>8)</sup> Vergl. Liutpr. II. 9, p. 438.

die größern Kosten der Audrüstung zu tragen; die andern zahlsten Beiträge an Geld oder mußten andere Entschädigung leisten. Ein allgemeines Aufgebot ward so immer seltener berufen und verlor mehr und mehr sein Ansehn, so daß, wenn Heinrich auf der einen Seite für dessen Herstellung und Erhebung sorgte, er

andererseits zur Verdrängung desselben beitrug 1).

Ju den Bestimmungen, wodurch der König die Reiterei seines Heeres zu vermehren suchte, gehört, wie es scheint, auch die Erzichtung der Merseburger Legion. — Seit den Zeiten Karls des Großen in den steten innern Kriegen war ein roher Sinn sur Raub und Gewaltthätigkeit entstanden und von Jahr zu Jahr hatte die Zahl kühner Freibeuter und Unruhstister sich vermehrt?; zu Heinrichs Zeiten hatten selbst Adliche sich ihnen zusgesellt. Sie zu gewinnen und das Land zu sichern, erließ ihnen der König die Strafe, gab ihnen Wassen und Land und stellte sie an die Grenzen des Reichs, damit sie gegen die Feinde ihre Raubzüge wenden, der Mitbürger aber schonen möchten 1. Bei Merseburg erhielten sie ihren Sitz, und diese Stadt, von Heinrich besestigt, ward so gleichsam zur Vormauer Sachsens und Thüringens gegen die benachbarten Slaven gemacht, die diese besiegt und unterworfen zum Theil im eignen Lande Sächssische Besatzung dulden mußten.

Die Obhut der Ostgrenzen Sachsens war den Grenzgrafen vertraut; die Markgrafschaft im Karolingischen Sinn und Umsfang war mit dem Herzogthum vereinigt bund beides von Heinsrich nicht weiter verliehen. Jene unterscheiden sich nicht wesentslich von den Gaugrasen des innern Landes; nur machte die stete Gefahr des Ueberfalls und die ihnen obliegende Pflicht der Vertheidigung und unter Umständen auch des Angrisss eine größre Macht nothwendig, und diese gab ihnen ein höheres Ansehn. Sie sind daher gewöhnlich in Besitz mehrerer Gaue und nicht ohne Bedeutung für die Geschichte der Zeit. Der Graf Thiets

<sup>1)</sup> Bergl. im Allg. Eichhorn 1.1. §. 223. II. p. 69. ff.

<sup>2)</sup> Vergl. Mannert Gesch. der a. Deutsch. II. p. 39.

<sup>3)</sup> Cont. Reginonis a. 920. p. 615: Multi enim illis temporibus etiam nobiles latrociniis insudabant.

<sup>4)</sup> Wid. II. p. 643. Daß dies der Ursprung der Pfahlburger in Deutschland sei, ist eine völlig irrige Ansicht der Frühern, z. B. Bessels in Chron. Gotw. p. 439, Struves Corp. h. G. I. p. 266. n. 68.

<sup>5)</sup> Dies hat sehr treffend Eichhorn D. St. u. R. G. Ş. 211 b. II. p. 19 bemerkt. Schon Stenzel de marchionum origine p. 9 hat in diesem Sinn Grenz- und Markgrafen unterschieden; die Nichtbeachtung dieses Unterschiedes schadet den Untersuchungen von Leutschs über diesen Gegenstand.

mar in Nordthüringen ') gehörte zu den Vornehmsten der Sachsen; er war Lehrer und Brautwerber des jungen Herzogs: ihm wird die Befreiung desselben von Chuonrads Belagerung in Grona zugeschrieben; er erfocht später einen großen Sieg über die Glaven. Bielleicht überlebte er noch den König 2). — Der Graf Sigfrid erscheint im Suevogan 3), wo später Gero der Markgraf ihm folgte 1); ben Gauen Frisonefeld, Altgowe und Hasgowe stand berfelbe vor 5); den besten ber Sachsen, den nächsten nach dem König nennt ihn Widufind 6). Er war mit Heinrich nahe verwandt, und ihm ward bei bessen Tode die Verwaltung des Landes, die Vertheidigung gegen die Einfälle der Barbaren und die Aufsicht bes jüngern Sohnes übertragen. — In Thuringen war Meginward vorzugsweise mächtig und bebeutend 7). — Die Bertheidigung der südöstlichen Grenzen bes Reichs war mit dem Herzogthum Baiern verbunden; ein Nähe= res über die hier getroffenen Einrichtungen ist nicht bekannt 8).

Bei den einzelnen Stämmen Deutschlands war überall die herzogliche Würde hergestellt; Arnulf in Baiern, Burchard und Herimann in Alemannien, Gisilbrecht in Lothringen, Eberhard in Franken waren im Besitze derselben; nur Sachsen und Thürinsgen standen unmittelbar unter dem Könige. Selten verließ Heinrich diese Länder; niemals erschien er nach Unterwerfung der Herzoge in den südlichen Provinzen des Neichs. Hier mußsten iene also größre Macht und größres Ansehen gewinnen, als

<sup>1)</sup> S. von Werfebe Gaue p. 114.

<sup>2)</sup> Das Necrol. Fuld. Leibn. III. p. 763 gibt freilich den Tod eines Grafen Thietmar zum Jahr 932 an, und ihm folgt Wersebe 1.1. Doch erscheint noch 937 im Nordthuringowo ein Graf Thietmar, s. von Leutsch p. 167, weshalb dieser ihn zwischen 941 — 46 sterben läßt, s. p. 48. n. 98. — V. Idus Octobr. sindet sich als Todestag eines Gr. Thietmar im Necrol. Merseburg. p. 123.

<sup>3)</sup> S. die Urkunde bei Kindlinger Münster. Beiträge III. p. 1. Bergl. von Leutsch p. 112.

<sup>4)</sup> Er kommt zuerst 941 vor. S. von Leutsch p. 173.

b) von Wersebe p. 45; von Raumer Regesta I. p. 32 meint, er sei auch legatus Redariorum gewesen, habe also den Schutz der Nordmark gehabt, was aber den Verhältnissen nicht entspricht.

<sup>6)</sup> Wid. II. p. 643: Sifridus vero Saxonum optimus et a rege secundus, gener quondam regis, tune vero affinitate conjunctus (f. v. p. 13. n. 8) eo tempore procurabat Saxoniam, ne qua hostium interim irruptio accidisset, nutriensque juniorem Henricum secum tenuit. Vergl. den Excurs 13, und über die Bedeutung der lesten Worte die Geschichte Ottos I.

<sup>7)</sup> von Wersebe p. 65.

<sup>8)</sup> Was von Hormanr, H. Liutpold p. 7, aus Genssler Welfen und Agilolfingen auführt ist ohne Beweis, wie er selbst p. 59 bemerkt.

ihnen vorher oder später möglich war; die innere Verwaltung war ihnen, wie es scheint, gänzlich und damit in Allem eine bedeutende Gelbstständigfeit überlaffen. Daß aber hieraus, wie man gemeint hat, das Recht der Landeshoheit der Deutschen Fürsten stamme und diese zunächst durch und unter Heinrich begründet sei 1), ist ein längst beseitigter Irrthum 2). - Die Berzoge erfreuten sich durchaus nicht völliger Selbstständigkeit, sie erscheinen vielmehr von dem Könige abhängig und ihm ergeben. Von' Burchard ist dies schon oben gezeigt; seinen Nachfolger Herimann ernannte der König und hier geschieht nicht einmal, wie gewöhnlich sonst 3), der Bestimmung des Volks Erwähnung; er war ein Franke und also — wohl das erste Beispiel. — ein Fremder in seinem Herzogthum. Auch Arnulf, obwohl vor Al-Ien mächtig und mit königlichem Rechte.4) begabt, leistete die Heeresfolge nach Böhmen und erscheint in den Urfunden durch= aus als abhängig vom König 5). Ueberall in allen Theilen des Reichs war dieser im Besite von Kronländern, ber Regalien und anderer Hoheitsrechte 6); die erhaltenen Urkunden geben ge= nügende Beispiele ihrer Ausübung 7). — Vielleicht läßt fich selbst die Theisung der herzoglichen Macht durch Nebenordnung von Pfalzgrafen auf biese Zeiten zurückführen. Erollius 8) wenig= stens glaubt Arnulfs Bruder Berthold in Baiern, in Alemans nien einen gewissen Bernold, beide unter Beinrich in diefer Stellung zu finden. Mit noch größerm Rechte möchte die Sendung Eberhards nach Lothringen auf biese Weise erklärt werden, ba, obschon Gisilbrecht hier unbestritten die herzogliche Würde behauptete, auch er hier längere Zeit im Besitze gewisser Rechte

<sup>1)</sup> Bergl. die Borte von Ludewigs Opp. miscella II. p. 597: Cum ejus Heinricus auceps juris publici Germanici formam ederet, quo quisque princeps sui territorii dominus permaneret quamvis fidem dedisset Germanico imperio, Bojus etiam novo systemati accessit.

<sup>2)</sup> S. Struve Nebenstunden IV. p. 1. ff.; Pütter Ursprung der Lans beshoheit in seinen Beiträgen jum D. Staats: und Fürstenrecht p. 110. ff.

<sup>3)</sup> S. Behse Leben Otto d. Gr. p. 142. n., wo jedoch nicht alles Angeführte richtig ist.

<sup>4)</sup> Aus diesem erklärt sich auch die auf sein Geheiß Statt gefundene Berufung der Synode zu Dingelhofen 932.

<sup>5)</sup> So heißt er Mon. Boica XXVIII. p. 163: sidelis et delectus dux.

<sup>6)</sup> S. Bessel im Chron, Gotw. p. 148, ff. gegen die Ansichten Ludewigs und seiner Schule.

<sup>7)</sup> S. ben Ereure 14.

<sup>8)</sup> Von den Landpfalzen Abhh. ber Bair. Akad. IV. p. 116 u. 137.

erscheint 1) und Sigbert von Gemblours 2) ihn ausdrücklich einen

Pfalzgrafen nennt 3).

Die Regierung Heinrichs trägt den Charafter der Gelbstständigkeit; weder die Fürsten des Reichs, noch die Geistlichkeit besaßen einen leitenden Ginfluß; kein Ginzelner erscheint bevor= zugt durch die Gunst des Königs. Bei den wichtigsten Angele= genheiten jedoch finden wir eine Bersammlung der Großen, sei es des ganzen Reichs oder einzelner Provinzen. Dahin gehö= ren die Fürstentage zu Geliheim, Worms und Erfurdt; fo berief er vor dem letten Kriege mit den Ungarn das gesammte Volf ber Sachsen zur Berathung 4); unter Vermittelung ber Ge= treuen find fast alle Verleihungen seiner Urkunden ertheilt 5). — Die Verfassung des Reichs bekam im Allgemeinen durch ihn, den fräftigen Herrscher, nach den Jahren langer Unruhe und Zer= rüttung gewiß in vieler Hinsicht neues Leben. Die geordnete Stellung der Herzogthumer, die Verbindung der Markgraf= schaft mit diesen mußte Manches im Berhältniß der Großen ändern. Sachsen gewann auf lange Zeit ein entschiedenes Uebergewicht in Deutschland; die Großen des Bolks, von Heinrich überall bevorzugt 6), erhoben sich stolz über die beherrschten Stämme 7). — Die Reime mancher Entwickelung ber spätern

<sup>1)</sup> S. die Urkunden von 928 und 930 bei Kremer Orr. Nassoicae II. p. 62 u. 64. Dagegen Eberhard im Megingau (Tolner cod. dipl. Palat. p. 18) ist freilich nicht der unsre, wie schon Erollius (s. die Note 3) bemerkt hat. Dieser meint, mit Gistlbrechts Ernennung zum Herzog 929 sei seine Gewalt zu Ende gewesen. Allein Gistlbrecht war lange vorher schon Herzog.

<sup>2)</sup> A. 937 bei Pistor. ed. Struve I. p. 811.

Feine Weise zugeben, daß Eberhard Pfalzgrafen p. 12 sqq. will auf keine Weise zugeben, daß Eberhard Pfalzgraf gewesen sei, und allerdings die eigentliche Reihe Niederlothringischer Pfalzgrafen kann nach dem von ihm Angeführten nicht mit Eberh begonnen werden; aber eben als missus regins oder wie wir ihn nennen wollen hatte er gewiß eine der pfalzgräfzlichen so analoge Gewalt in Lothringen, daß wir sie, da ihre längere Fortzbauer nachgewiesen werden kann (s. Note 1), wohl einer solchen vergleichen, ja sie so nennen können und keiner andern Erklärung für den Namen beim Sigb. Gembl. bedürfen. Neber die abweichenden Ansichten Aschbachs s. den Ercurs 15.

<sup>4)</sup> Wid. p. 640: Convocato omni populo.

<sup>5)</sup> Vergl die Bemerkung Eichhorns D. St. u R. G. S. 309. n. b. II. p. 486.

<sup>6)</sup> Wid. I. p. 641: Cumque esset in exaltando gentem suam (sedulus, Ekk. Uraug. p. 153, animosus, Ann. Saxo p. 253), rarus fuit aut nullus nominatorum virorum in Saxonia, quem praeclaro munere aut officio vel aliqua quaestura non promoveret.

<sup>&#</sup>x27;) Wid. II. p. 644: Saxones imperio regis facti gloriosi dedignabantur aliis servire nationibus.

Zeit möchten unter Heinrich zu suchen sein, aber sie im Einzelsnen zu verfolgen, ist fast überall unmöglich. Nur Eins läßt sich mit Bestimmtheit auf ihn zurückführen. Die Verleihung der Grafenrechte über eine ganze Stadt an den Bischof derselben zeigt uns zuerst eine dem Gauzlin von Toul ertheilte Urkunde des Königs ). Häusiger und allgemeiner ward es unter den

Dttonen in Deutschland 2).

Im Uebrigen erscheint Heinrich gegen die Geistlichkeit nicht so freigebig und verschwenderisch, wie Chuonrad sein Vorgansger und die meisten der folgenden Könige. Doch war er ihnen keineswegs seind oder verhaßt 3) wie die Herzoge Burschard und Arnulf. Mehrere Kirchen wurden von ihm erbaut 4), auch Verleihungen an Klöster und Kirchen sind nicht durchaus selten 5); vorzüglich die fromme Gemahlin Mahthilde, deshalb von allen Schriftstellern auß höchste gelobt und gepriesen 6), vertrat die Wünsche und Bitten der Geistlichen 7). — Zwei Concisien vom Könige berusen und geleitet ordneten einzelne Vershältnisse der Geistlichkeit; das letzte zu Erfurdt zog der Gewalt derselben in mancher Hinsicht bestimmtere, wenn auch nicht ges

3) Non minus claruit religiositate quam armorum virtute sagt Wid. p. 638; er heißt piissimus in den Urkunden der Geistlichen. S. 3. Schannat tradd Fuldd. p. 233.

4) So Merseburg Ditmar I. p. 12 u. 13, der fortfährt: — et templa domino ob remedium animae devota mente fabricavit. Eine verswirte Nachricht von 20 in Alemannien von Heinrich erbauten Kirchen gibt Engelhusius Leibn. II. p. 1072.

beim erwähnt Botho syntagma Leibn. III. p. 710. Ditmar p. 13. n. 62 (aus dem cod. Dr.) führt noch an: In nova Corbeja altare S. Viti martyris hortatu reginae auro et gemmis variis mirifice ornavit.

6) Bergl. Wid. III. p. 662; Vita Math. p. 195 ff.; Hroswitha de laudibus Ottonis Meibom I. p. 712:

Conregnante sua Mathilda conjuge clara, Cui nunc in regno non compensabitur ulla Quae posset meritis illam superare supremis.

a comple

<sup>1)</sup> Bei Kremer II. p 63: concessimus ecclesiae sanctae dei genitricis Mariae ac beati Protomartyris Stephani, quae infra Tullensis civitatis muros sita videtur et cui tempore praesenti Gauzelinus praesul venerandus praeesse dignoscitur, omnem exactionem comitatus ejusdem civitatis, annalis videlicet seu septimanalis thelonei quaestus, pariterque vectigal, quod vulgo dicitur rotaticum, totumque dominium cum jurisdictionis honore et potestate. — Eichhorn übergeht in der Aussählung D. St. u. R. G. II. p. 60. n. c. dies älteste Beispiel.

<sup>2)</sup> Eichhorn 3. f. G. R. W. I. p. 222 u. 23. D. St. u. R. G. 1.1.

<sup>7)</sup> S. die Urfunden bei Schaten I. p. 257 u. 261; Erath cod. dipl. Quedl. p. 2; Miraeus p. 938.

rade engere Grenzen. Ein Legat des Pabstes war nicht gesgenwärtig; überhaupt geschieht desselben unter der Regierung Heinrichs nirgends Erwähnung; selbst beim Tungrischen Bischofss

streit nennt der Pabst den König nicht in seinen Briefen.

So war die Regierung Heinrichs ruhmvoll und kräftig, ruhig und besonnen, für Deutschland höchst segensreich und von dem enschiedensten Einfluß für die ganze Zukunft. Klug und weise über alle preisen ihn einstimmig die Schriftsteller seiner Zeit; des Königs seltene Kraft, Mäßigung und Einsicht zeigt die Geschichte seiner Regierung. Er verfolgte mit Rube sein Ziel bie Befreiung und Sicherung bes Vaterlandes; nach eitelem Ruhm strebte er nie und er trägt nicht ben Namen des Gros Ben 1). Aber Deutschland sah selten einen gleichen, nie einen größern König. — Wie in ber Regierung bes Reichs ober im Kriege, so schmückten auch im Privatleben ihn alle Tugenden des Mannes. Den Feinden war er furchtbar, aber gegen die Bürger sanft 2), gegen die Untergebenen mild; beim frohen Mahle heiter; — edel und schön war seine Gestalt 3); er war ein glücklicher Jäger, im Wettkampf allen überlegen 1). — Ihm zur Seite stand die sanfte, fromme und religiose Mahthilbe; sie vermochte viel bei dem Gemahl und gebrauchte den Einfluß zur Milde und Gnade. Jede Unterdrückung und Bestrafung verlette sie schwer; wo sie es irgend vermochte, erlangte sie Schos nung vom König. Und wenn er ber öffentlichen Stimme fols gen mußte und sie nicht erhören konnte, bann, fagt ihr Bio-

<sup>1)</sup> Mur zweimal und zu ganz verschiedenen Zeiten finde ich im M. A. diesen Namen dem Könige Heinrich beigelegt; s. Ann. Colonienses Pertz I. p. 98: Heinricus magnus obiit; Chr. Tubert hist. cpp. Ratisbonnensium Oesele SS. R. Boic. I. p. 549: (Heinricus) qui et magnus ob egregia a se patrata sacinora dictus est.

<sup>2)</sup> Wid. II. p. 642: Rex quippe Henricus, cum esset satis severus extrancis, in omnibus causis erat clemens civibus; Vita Brnnonis c. 3. Leibn. I. p. 274: Per aliquantulum tempus tantus timor—invasit extrancos, ut nihil unquam iis esset formidabilius, tantus amor colligabat domesticos, ut nihil unquam iu quolibet potentissimo regno conjunctius videretur.

<sup>3)</sup> Grandis quidem vir, Ekkeh. de casibus p. 104.

Mabillon Acta SS. V. p. 263. Sauptstelle für die gange Schilderung ist Wid. I. p. 641: Et cum ingenti polleret prudentia sapientiaque, accessit et moles corporis regiae dignitati omnem addens decorem. In exercitiis quoque ludi tanta eminentia superabat omnes, ut terrorem caeteris ostentaret. In venatione tam acerrimus erat, ut una vice vel quadraginta aut eo amplius seras caperet: et licet in conviviis satis jocundus esset, tamen nihil regalis disciplinae minuebat, tantum enim savorem pariter et timorem militibus infundebat, ut etiam ludenti non crederent ad aliquam lasciviam se dissolvendos.

graph 1), seufzte er, daß er durch Abschlagung der Bitte sie verlegen mußte, und oft ging er aus dem Gericht und überließ ben Richtern die Entscheidung und gesetzliche Bestrafung. — Als Witthum verlieh ihr im Jahr 929 2) Heinrich im Beisein der Getreuen und mit Einwilligung des erstgebornen Sohnes Otto, was er eigenthümlich in Quidilingeburg, Palithi, Northusen, Gronau und Tuderstete besaß mit allem Zubehör 3). Sie ver= wandte nach dem Tode des Gemahls fast Alles zur Anlage und Beschenkung frommer Stiftungen; Northausen, wo sie zwei ihrer Kinder, die Gerberga und Heinrich, geboren hatte, war ihr Lieb= lingsaufenthalt 4). — Fünf Kinder 5) hatte Heinrich von ihr empfangen, Otto, Gerberga, Haduwin, schon vor der Thronbesteigung geboren, Beinrich und Bruno, beide später erzeugt 6), der letzte im Jahr 928 geboren 7) — zu der Zeit, wie es in feinem Leben heißt 8), als der König sein Bater nach Bezwinaung der Barbaren und Unterdrückung der innern Unruhen das

2) Eine andere ähnliche Schenkung im Jahr 927 erwähnt Leuckfeldt Antiqq. Walckenriedenses p. 9. Vergl. von Wersebe p. 63.

<sup>1)</sup> Vita Math. p. 195.

<sup>3)</sup> S. die Urfunde bei Erath p. 2: quidquid propriae hereditatis in praesenti videre habemur (sic) in locis infra nominatis. Hace enim sunt Quitilingaburg, Palithi, Nordhusa, Gronau, Tuderstete cum civitatibus et omnibus ad praedicta loca pertinentibus in jus proprium concessimus.

<sup>4)</sup> Vita Math. p. 205.

Dahthilde, erste Aebtissin von Quedlindurg; s. die chronica Saxonum beim Heinricus de Hervordia (s. Korner p. 515): fundavit et urbem Quedelingeburch, in qua et congregationem nobilium seminarum instituit, siliam suam ibi primam abbatissam posuit. Der Name sindet sich erst später. Das Falsche der Annahme zeigt schon Gundling de H. A. p. 47. n. x, p. 246. n. a; eine Tochter Ryxna dem Herzog Rudolf von Baiern vermählt nennt das Chron. pictur. Leidn. III. p. 304; vergl. Aventin p. 456. Vergl. über andre Ersindungen der Art Gundling p. 47. n. y; Psessinger Vitr. illustr. I. p. 485. n. 8; Eccard Orr Guels. IV. p. 447 y. 48.

<sup>6)</sup> So gibt es das dem Lambert Schassu. zugeschriebene Buch Imperatorum a Heinr. Aucupe usque ad Heinr. V res praeclare gestae Leibn. 1. p. 707. Merkwürdig ist, daß hier nicht allein, sondern auch beim Wid. I. p. 638 und Frodoard p. 192 der Name der Haduwin nicht angegeben wird; ich sinde ihn erst beim Glaber Rudolphus I. 4. Bouquet VIII. p. 239; Albericus Leibn. Acc. hist. II. p. 273. — Denn die Urkunde bei Eccard. hist. gen. p. 129. n. 30 ist sehr verdächtig. S. o. p. 13. n. 8.

<sup>7)</sup> Chron, regia San Pantaleonis Eccard p. 892. Heinrich wird schon 922 in einer Urfunde bei Schaten Ann Pad. I. p. 257 genannt.

<sup>8)</sup> Vita Brunonis c. 2. Leibn. I. p. 274. Auf das Jahr 928 freis lich past die Stelle nicht besonders, wohl aber im Allgemeinen auf diese Zeit der Regierung Heinrichs.

927. 85

Zerstörte wieder aufbaute und sein gehorsames Volk in der Zucht der Gerechtigkeit im sicheren und erwünschten Frieden regierte.

Es waren die Jahre 925 bis 27 solche Jahre des Friebens. Die letzten Ereignisse in Lotharingien vor ber ganglichen Unterwerfung des Landes hatten keine bedeutende kriegerische Thätigkeit erfordert; der Ungarneinfall des Jahes 926 hatte den König selbst wenig betroffen und ihn im Wirken zunächst für

feine Lande nicht stören können.

Auch im Jahr 927 kam es nicht zum offenen Kriege; doch erhoben sich in Westfranken neue Unruhen, die die Aufmerksam= keit des Königs in Anspruch nahmen. Im Beginn des Frühlings (18ten März) war er in Astnid.1), d. i. ohne Zweifel Essen 2) unweit Dortmunds, wo wir am 13ten April ihn finden 3). Er hatte um diese Zeit mit dem Grafen Heribert eine Zusammenkunft, die dieser, mit dem Könige Ruodolf ent= zweit, durch abgeordnete Gesandte sich erbeten hatte. Nach dem Monate März, in dem eine Seuche in ganz Gallien und Deutschland herrschte, kam er mit dem Grafen Hugo über den Rhein zum Könige, und durch wechselseitige Geschenke ward Friede und Freundschaft zwischen beiden befestigt 4). - Rurg vorher, am ersten März 5), war der Bischof Witger von Metz ge= storben; an seine Stelle setzte Heinrich mit Verwerfung der getroffenen Wahl den Benno von Straßburg 6). — Ein Weites res über die Thätigkeit des Königs in diesem Jahr ist nicht bes Nur eine Urkunde noch zeigt seine Anwesenheit am 18ten Dct. zu Galce 7); es bleibt aber mentschieden, ob eine

1) Schaten Ann, Pad. p. 262.

2) So richtig Leuckfeldt Antiqq. Halberstad. p. 137. Essen heißt in den Urkunden stets Asnide, s. Höhmer Reg. p. 38, und Heinr. de Hervordia (vergl. Korner Eccard II. p. 459) sagt ausdrücklich Asnede, quae modo dicitur Essonde. Lemay p. 120 und mit ihm Böhmer

5) S. den cat. epp. Metensium Pertz II. p. 269. Der Cont.

7) Mon. Boica XXVIII. p. 164...

p. 3 irren also gewiß, wenn sie an Altstedt denken.

3) Erath. cod, dipl. Quedl. p. 2. Eine Nachricht des Trithemius Ann. Hirsaug. I. p. 68: Anno quoque praenotato (927) Heinricus rex Romanorum potentissimus conventum principum indixit apud Magontiam ad festum dominicae resurrectionis (25sten Märg), ubi comparentibus multis plura pro utilitate Imperii sollemniter constituta fuerunt, scheint keine weitere Beachtung zu verdienen. Ik es eine Berswechselung mit dem Fürstentag zu Worms? oder vielleicht aus Richerius!

4) Frod. chron. p. 184. Vergl. hist. Remensis IV. c. 21 p. 164 u 65.

Reg. p. 616 gibt irrig das Jahr 925.

b) Cont. Reg. 1.1.; Frodoard chron. p. 184. Vergl. Hartmann Annales Heremi p. 35. Venno ward später vertrieben und eine Provinzialspnode zu seiner Gerftellung und Bestrafung ber Gegner gehalten.

Stadt des Namens in Franken an der Saale gelegen, oder die königliche Pfalz im Elsaß') hier gemeint sei. Um Ende des Jahrs scheint ein Aufenthalt des Königs am Rhein angenomsmen werden zu müssen; es sindet sich ein Diplom ausgestellt zu Mainz am 28sten December (IV. Kal. Jan.) des Jahrs 928 Ind. 1. Da aber der Jahresansang stets von Weihnachten an gerechnet wurde 2), kann das angegebene Datum nur dem Jahre

927 angehören, bem auch die Indiction entspricht 3).

Aus dem Jahre 928 ift feine einzige Urfunde Heinrichs befannt; der an der Oftgrenze gegen die einzelnen Glavenstämme unternommene Krieg beschäftigte ihn ohne Zweifel die größere Hälfte des Jahrs. — Ob bisher während seiner Regierung der Krieg mit ben Glaven geruht, oder vielleicht nur der König nicht persönlich an demselben Theil genommen hatte und des= halb die Quellen davon schweigen, läßt sich nicht mit Sicherheit bestimmen. Eben so wenig ist die Zeit der einzelnen Züge uns ficher überliefert. Widufind 1) erzählt nur, die Heveller durch viele Schlachten geschwächt seien im rauhsten Winter übermun= den, dann die Dalemincier und Böhmen unterworfen, hierauf ein Aufstand aller Stämme erfolgt und nach ihrer abermaligen Be= zwingung die Hochzeit Ottos, des Sohnes Heinrichs, gefeiert worden. Diese aber scheint nach seiner Rechnung ins Jahr 928 zu fallen. Denn er bemerkt 5) beim Tode ber Königin Edgitha, sie habe 19 Jahr lang Sachsen bewohnt; sie starb aber am 26sten Januar 946 6). Dagegen aber ist es aus andern Zengnissen hinlänglich erwiesen 7), daß ber entscheidende Sieg über die emporten Slaven erst in die zweite Hälfte des Jahrs 929 fällt, und es fann baher auch die Bermählung Ottos nicht frus her angenommen werden. Vielleicht jedoch war die Königinn

- Coul-

<sup>1)</sup> Bergl. über die letztere Wilda de libertate Romana p. 4.

<sup>2)</sup> Die Sache ist bekannt genug und oft bemerkt. Vergl. z. B. Lemay p. 104; Frodoard p. 185 rechnet gerade so für dies Jahr. Ich wundere mich also, daß Vöhmer p. 3 hierauf keine Nücksicht genommen und die Urkunde Ende 928 gesetzt hat.

<sup>3)</sup> Denn mit bem Ceptember 928 fing bie 2te gu laufen an.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) I. p. 639. <sup>5</sup>) II. p 650.

<sup>6)</sup> So das Necrol. Fuld. Leibn. III. p. 763. Dasselbe Jahr geben die Ann. Lobienses Pertz II. p. 213 und das Chron Quedl. Leibn. II. p. 179. Der Cont. Reg. p. 620 freilich und die Ann. Hildesh. Leibn. I. p. 718 haben das Jahr 947, und auch Widukind scheint dies anzudeuten, wenn er sagt: decem annorum regni consortium tenuit, undecimo obiit, da Otto erst nach dem Juli 936 König ward. Doch hat schon Scheidt Orr. Gnelst. IV. p. 397. n. gezeigt, das nur jene Annahme richtig ist.

<sup>7)</sup> G. u.

schon einige Zeit vorher nach Sachsen gekommen 1). — Da ber lette Gieg über die Glaven dem Jahre 929 angehört, kann ber Anfang des Krieges nicht wohl früher als ins vorhergehende Jahr gesetzt werden. Man könnte glauben, schon im Berbste 927 wenigstens 2) sei der Feldzug unternommen, um vor dem Winter Zeit für die vielen, wie Widufind fagt, Statt gefundes nen Treffen zu gewinnen. Aber so wörtlich genau ist seine Erzählung schwerlich zu nehmen, und da, wie gezeigt ist, der König am Schlusse des Jahrs 927 sich am Rhein befand, scheint der Beginn des Krieges mit größter Wahrscheinlichkeit in den Aufang des Jahrs 928 gesetzt werden zu mussen 3). gaben der spätern Chronographen, unter sich durchaus abweischend 4), haben auf Glauben keinen weitern Anspruch. — Den Krieg selbst erzählt uns Widufind 5). Heinrich zog zuerst gegen die Heveller, besiegte sie in mehreren Treffen, belagerte ihre Stadt Brennaborch (Brandenburg) und nahm sie im rauhsten Winter ein, indem er auf dem Gise des Havelflusses sein Lager aufschlug. Mit der Stadt fiel das ganze Land in seine Gewalt. Von hier

1) S. u. p. 97. Ditmar freilich II. p. 21 gibt die Worte des Wid. so wieder: Fuit haec enm viro suo decem et novem annos, was jedoch nichts beweisen kann. — Aehnlich wie hier, aber höchst willskührlich hebt diese Schwierigkeit Gundling de H. A. p. 189. ff.

E-b

<sup>2)</sup> Eine noch frühere Zeit würde sich ergeben, wenn wir die Nachricht der Ann. Augg. p. 69. a. 927: hiems magna nimis mit der Erzählung des Wid. von der asperrima hiems verknüpfen wollten. Es kann dies richtig sein, mir ist es jedoch nicht wahrscheinlich und darüber kommen wir hier schwerlich hinaus.

<sup>3)</sup> Eine überraschende Bestätigung dieser meiner Ansicht glaubte ich gesunden zu haben, als ich nach Vollendung der ersten Ausarbeitung tie von Falcke aus seinem angeblichen Chronicon Corbejense in den Braunschw. Anz. des Jahrs 1752 p. 1408 angesührten Stellen las (mir damals durch die Güte des Herrn Amtmann Wedekind brieslich mitgetheilt): a. 928 Slavi Hevelli victi. a. 929 Heinricus rex Pragam in deditionem accepit. Slavi juxta suvium Albiam victi. Jest, da die Unchtheit der Chronik erwiesen, ist hieraus freilich kein Beweis zu entlehnen; doch aber kann Falcke leicht durch eine bestimmte Ueberlieserung aus Corvenschen Papies ren hier wie bei den andern Daten (sie sind aus den Fasten) zur Annahme dieses Jahrs veranlaßt worden sein.

<sup>4)</sup> Sigh. Gembl. p. 809 u. 10 sest die Einnahme Brandenburgs ins Jahr 925, die Unterwerfung der Dalemincier 928, die der Böhmen 930; der Ann. Saxo p. 250 vertheilt Widukinds Erzählung unter die Jahre 927 u. 928, der Chron. Saxo theils dem Sighert Gembl., theils dem Cont. Reg., theils dem Chron. Quedl. folgend nimmt für die Schiegung der Heveller und Dalemincier das Jahr 926, der Böhmen 927, den letzen Aufstand der Slaven 930 an. Unter den Neuern rühmt sich Schaten p. 263 die Begebenheiten zuerst unter ihre Jahre gebracht zu haben. Die Spätern folgen willkührlich einem oder dem andern jener Chronisten.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) I. p. 639.

wandte er sich gegen die Dalemincier. Es kam mit ihnen, wie es scheint, nicht zur offenen Schlacht; ihre Stadt ward am 20sten Tage erobert. Die Dalemincier ober Dalmantier — auch öfter Dalmatier genannt — bewohnten die Ufer ber Elbe von Meißen bis zur Grenze bes jetzigen Böhmens 1). Name und Lage der eroberten Hauptstadt sind zweifelhaft und bestritten. Man liest Grona 2), Gana 3) und Kietni 4); für Gruna bei Gis lenburg an der Mulde wird bas erstere erklärt 5), unter Gana versteht man das zwischen Meißen und Lommatsch belegene Jahna 6), bei Kietni endlich hat man an Köthen gedacht 7); die lette Annahme scheint am wenigsten begründet zu sein. Beute ber Stadt murde vertheilt, die Erwachsenen alle getödtet, Knaben und Mädchen in die Gefangenschaft geführt. und Gransamkeit sind stets Begleiter bes Kriegs, gegen die Stammfeinde bachte man am wenigsten auf Schonung. — Wis dufind und mit ihm Ditmar 8) lassen vor dem Jahre 929 auch Abodriten, Redarier und Wulzen oder Wilten 9) von Heinrich unter= jocht sein; wann und auf welche Weise es geschehen, ist nicht bekannt; daß ihre Unterwerfung gleichfalls im Laufe dieses Jahres dem Könige gelang, ift faum glaublich. Unfre Kenntniß ift hier wie überall durch= aus fragmentarisch; ber Vermuthung bleibt ein weiter Spielraum, aber sie kann schwer das Richtige treffen. Nur ganz allgemein scheint sich zu ergeben, daß außer den bestimmt von Widukind erzählten und hervorgehobenen Zügen ein fortdauernder Grenzfrieg der Sachsen und Slaven Statt fand, der seit Heinrichs Zeiten sich mehr und mehr für die erstern günstig entschied und durch per-

<sup>1)</sup> Vergl. Ditmar I. p. 4. 2) Co Meibom in ber Ausgabe.

<sup>3)</sup> Codex Casinensis bei Leibnitz I. 224 und nach Meibom Noten zum Wid. p. 682 auch Sigh. Gembl., bei dem jedoch in der Ausgabe von Pistor-Struve Grana gelesen wird, was auch der Ann. Saxo hat. Schöttgen dipl. Nachlese III. p. 375 — 77 vertheidigt jene Lesart.

<sup>4)</sup> Codex Dresdensis Leib. I. p. 216 und ebenso ungefähr (Chietine) hat Fabricius Saxoniae ill. p. 114 aus Wid.

<sup>5)</sup> von Wersebe Gaue p. 15. Andre Ansichten zählt Espe über die Feste Grona in der Slav. Zupanie Hlomazi 1834 p. 16 auf, und glaubt selbst (p. 18), zwischen Kühren, Luppa, Wermsdorf und Sachsendorf die Ruinen derselben gefunden zu haben.

<sup>6)</sup> Gundling de H. A. p. 167; von Wersebe Gaue Nachträge p. 283; Böttiger Gesch. Sachsens I. p. 36. Andere Vermuthungen siehe bei Leutsch Gero p. 8.

<sup>7)</sup> Leibnitz 1.1. in der Note. In der praek. n. 23 jedoch schon zweisfelt er daran.

<sup>8)</sup> I. p. 8.

<sup>9)</sup> Go ber Cod. Dr. bes Wid.; ber Cod. Cas. läßt fie gang aus.

fönliche Theilnahme des Königs nur mitunter einen lebhaftern

Unftoß und entscheidendere Bedeutung gewann.

Die Verhältnisse Lothringens forderten auch im Jahre 928 Heinrichs Gegenwart. In Frankreich hatte sich Heribert mit Ruodolf entzweit und im Bunde mit Heinrich ben gefangenen König Karl entlassen. In Lothringen weigerte der Graf Boso, des Königs Ruvdolf Bruder, Heinrich den Gehorsam und fein= bete seine Getreuen, namentlich ben Herzog Gifilbrecht an 1). Heinrich überschritt mit einem ansehnlichen Heere ben Rhein und belagerte die Feste Durofastum an ber Maas, versprach jes doch dem Boso, wenn er freiwillig sich unterwerfe, Verzeihung und Frieden. Es fam zu einer Zusammenkunft; Boso gelobte Treue, die eigenmächtig besetzten Lande gab er zurück, andre verlieh ihm der König zum Ersatz, und so beschwor er den Fries den mit diesem und dem Herzoge Gisilbrecht. Auch Heribert besuchte damals den König, aber dieser scheint seinen Wünschen und Forderungen nicht Genüge geleistet zu haben. Denn faum nach Frankreich zurückgekehrt ergriff er wieder die Parthei Ruobolfs und setzte ben kaum entlassenen Karl aufs Reue gefans gen 2). Bon Leiden und Trauer gebeugt starb diefer im fol= genden Jahr 3).

Um diese Zeit, wie ich glaube, knüpfte Heinrich auch den Herzog Lothringens durch die Vermählung seiner Tochter mit demselben näher au sein Interesse. Der mehrmals angeführte Gallische Chronograph is seit die Verbindung vor die Throndessteigung Heinrichs, was sich aber von selbst als kalsch erweist. Widukind das derzogs unter Deutsche Herrschung mit der Unterswerfung des Herzogs unter Deutsche Herrschaft, wonach die Ansnahme einer frühern Zeit nothwendig würde. Allein die Annassen geben zu bestimmt ein späteres Jahr an, als daß wir seisnem Berichte folgen könnten; er scheint bei der zusammenhänsgenden Darstellung der Lotharingischen Verhältnisse auch das in der Zeit Getrennte eng mit einander verbunden zu haben. Das hier angenommene Jahr möchte sich aus mehreren Gründen

= 1

<sup>1)</sup> Hierher gehört vielleicht die Erzählung in der vita Johannis abb. Gorziensis c. 104. Mabillon Acta SS. ord. Ben. V. p. 401 (fast wörtlich übereinstimmend in der translatio S. Gorgonii in Gorziense monasterium Bouquet IX. p. 122), wo Boso sagt: Gislehertum, quem ego aesi servum meum reputo novissimum, und vom Bischose Adalsbero: quia nune contra me ad Gislehertum desecit, viderit quid ei ex hoc commodi cesserit. Doch ist vorher schon von den Zeiten Ottos I die Rede.

<sup>2)</sup> Frod. p. 185. 3) Id. p. 186. 4) Beim Ekk. Uraug. p. 153.

<sup>5)</sup> p. 637. Bergl. oben p. 66.

als das richtige erweisen. Die Annales S. Maximini 1) und aus ihnen der Cont. Reg. 2) erwähnen der Berbindung zum Jahr 929; da dieselben aber die Vermählung Ottos, die wie wir wissen im Jahr 929 Statt fand, ins Jahr 930 verlegen und auch sonst ein Jahr zu früh zählen 3), ist ohne Zweisel 928 hier anzunehmen 4). In diesem Jahr, wissen wir bestimmt, fand eine Zusammenkunft Heinrichs mit Gisilbrecht Statt. Denn außer der mitgetheilten Erzählung Frodoards ist ein Diplom beskannt 5), ausgestellt im Jahre 928, dem 5ten der Regierung Heinrichs im Lotharischen Reiche, durch welches Gisilbrecht auf Lebenszeit den Besitz einer Abtei bekam, in Gegenwart Heinrichs und seiner Fürsten 6). Daß dagegen im nächsten Jahr der Rösnig und Herzog eine Zusammenkunft gehabt hätten, berichtet niemand, und deshalb scheint jedenfalls die Vermählung hierhin versetzt werden zu müssen.

Im folgenden Jahr setzte Heinrich den Krieg mit den Slasven fort; er unternahm einen Zug gegen Böhmen. Der Cont. Reg. 7) berichtet denselben zum Jahr 928, Hermann Contract zum Jahr 930 8), dessen Worte die Ann. Salisburg. 9) zum Jahr 931 wiederholen. Dieselben berichten außerdem aber beim Jahr 929 10): Der König Heinrich und der Herzog Arnulf besiegen die Böhmen. Diesem Zeugnisse und dem allgemeinen Zusammens

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Pertz II. p. 213. <sup>2</sup>) p. 616.

<sup>3)</sup> Man hat dies allgemein vom Cont. Reg. behauptet, s. de Ludewig Opp. miscella II. p. 218. n. f. Es gilt aber nur von dem, was aus jenen Annalen entlehnt ist. Sonst finden sich andre und größre Feheler gegen die Chronologie.

<sup>4)</sup> Auch Sigh. Gembl. p. 810 hat ungefähr das Richtige getroffen, wenn er zum Jahr 927 die Erzählung Widukinds wiederholt. Ihm folgt (anno Heinriei 9 et Karoli regis 36 et Rodulphi regis 4) das Chron. Turonense Bouquet IX. p. 51.

<sup>5)</sup> Brower Ann. Trevirenses p. 450; Hontheim, hist, dipl. Trevir. p. 272.

<sup>6)</sup> Coram domino Henrico glorioso rege et coram illius principibus, l.l.

<sup>7)</sup> p. 616: Heinricus rex Boemos hostiliter invasit et praestante deo fortiter superavit. Dies Jahr vertheidigen Dobner ad Hagee. III. p. 555 und Leutsch Gero p. 8. n. 10.

<sup>8)</sup> p. 179: Heinricus rex Boemiam petit.

<sup>9)</sup> Petz I p. 338. Dieselben Worte hat auch zu diesem Jahr Ekk. Uraug. p. 155 und aus ihm die Chronica regia San Pant. Eccard I. p. 892, deren Deutsche Uebersexung p. 948 es so wiedergibt: In dem zwelsthen jare do gewan der vorgenamede Koninch Hennrich das Bremenlant.

<sup>10) 1.1.:</sup> Heinricus rex et Arnoldus dux Boemos vincunt. Dies selben Worte sind wiederholt in der Coll. hist. Mon. Boica XVI. p. 592.

hang dieser Kriege gemäß halte ich die Annahme des Jahrs 929 für richtig. In Böhmen war, wenn bei folcher Unbestimmtheit aller Verhältnisse dem Dobner 1) zu folgen erlaubt ist, im Jahr 926 dem Bruder Wratislaus der jüngere Sohn des Spitigneus Wenceslaus gefolgt 2) und seine Vormundschaft in den Händen der Mutter Dratomira. Diese soll eine Schwester des Königs der Heveller gewesen sein, und durch diese Verbindung, meint Dobner 3), ware Böhmen in ben Krieg Heinrichs mit jenem Glas venstamm verwickelt worden; die nähere Beranlassung aber zum Kriege sei die Berletzung ber Gefandten bes Thancmar gemefen. Der hieraus entstandene Krieg aber, den Widufind erwähnt 4), ist ohne Zweifel von diesem verschieden und gehört gar nicht hierhin; jene Vermuthung aber entbehrt allen Beweises. Daß ber Baiernherzog Arnulf an dem Kriege Theil genommen habe, berichten uns nur die angeführten Annalen. Widufind 5) er= zählt, Heinrich habe Prag angegriffen, ben König unterworfen und ganz Böhmen zinspflichtig gemacht. Db dieses jetzt mit Deutschland verbunden ward, in wie weit Wenceslaus den Ros nig Heinrich als Lehnsherrn anerkannte, welche Rechte er aufgab, welche er behielt und welche Leistungen ihm für die Folge oblagen, ist öfter weitläuftig erörtert worden 6). Widus kind sagt nur: so lange er lebte, blieb er dem Könige treu und ergeben 7); die Geschichte ber Folgezeit aber sehrt, daß die Deut= schen Könige von dieser Zeit an die Lehnstreue von den Her= zogen Böhmens forberten.

Heinrich kehrte nach Sachsen zurück und es war Friede. Die Redarier aber, um die alte Freiheit wiederzuerringen, ver-

- co-de

<sup>1)</sup> Ad Hageeium III. p. 538.

<sup>2)</sup> Daß dieser damals regierte, ergibt sich mit Bestimmtheit aus Wid. p. 639: (rex) de quo quaedam mirabilia praedicantur, quae quia non probamus silentio tegi judicamus. Frater tamen erat Bolizlavi (falsch hat Ekk. Uraug. p. 154: pater). Den Namen scheint er nicht gewußt zu haben, vergl. II. p. 643; doch gibt ihn Ditmar an der leze ten Stelle II. p. 20 und hier Sigb. Gembl. p. 810.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) l.l. p 541.

<sup>4)</sup> Ueber diese Stelle s. die Geschichte Ottos I, wo es wahrscheinlich gemacht wird, daß die Worte des Wid. II. p. 643 gar nicht auf die Böh= men zu beziehen seien.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) p. 639. <sup>6</sup>) Bergl. Dobner l.l. p. 558 — 62.

<sup>7)</sup> An der oben (n. 1) angeführten Stelle fährt er fort: frater tamen erat Bolizlavi, qui quamdin vixit imperatori fidelis et utilis mansit. von Leutsch p. 8. n. 10 bezieht die letzten Worte auf Bolislaus, weil er aus der n. 3 angeführten Stelle des Wid. einen zweiten Krieg Heinriche mit den Böhmen annimmt. In diesem Fall möchte man sie fast für ein Glossem aus III, p. 652 halten.

einigten sich zahlreich; die Stadt Wallislewe (nach einigen 1) Fallersleben im Lüneburgischen, nach andern 2) und vielleicht richtiger Walsleben unweit der Elbe zwischen Werben und Ar= neburg) ward angegriffen und eingenommen, alle Einwohner wurden getödtet. Durch diesen Erfolg ermuthigt erhoben sich alle Stämme der Slaven. Dem Bernhard, unter dem die Pros vinz der Redarier stand, ward Thietmar, der Graf bes benach= barten Nordthüringen zur Hülfe gefandt; ein allgemeines Aufgebot aus gang Sachsen, wie es scheint, ward berufen 3). Die beiden Heerführer belagerten mit vereinter Macht die Stadt der Feinde Lunkini, das ist ohne Zweifel Lenzen unweit der Elbe 1). Am fünften Tage ruckte ein großes Deer ber Glaven zum Ents sate der Stadt heran; für die folgende Nacht war der Angriff beschlossen. — Den Sachsen ward befohlen, die Racht hindurch wach und gerüstet zu bleiben; gespannt, einige von Furcht, andre von Freude bewegt erwarteten sie den Anbruch des Tages. Die Nacht war finster, ein heftiger Platregen verhinderte den Un= griff der Feinde. Beim ersten Morgenroth bereitete sich bas Heer der Sachsen durch Empfang des heiligen Abendmahles zur Schlacht; es schworen die Soldaten den Führern, einer dem andern sich Tapferkeit für den bevorstehenden Kampf. Sonne ging auf; es war ein heiterer Morgen. Mit erhobenen Feldzeichen rückte man ben Feinden entgegen. Die Reiterei ber Slaven war gering; die Fußstreiter aber durch den nächtlichen Regen belästigt gingen nur von den Reitern gezwungen zum Treffen. Dies berichtete Bernhard, da er von wenigen beglei= tet sich den Feinden genähert hatte. Muth und Gottvertrauen erfüllte die Sachsen; sie kämpften unter dem Schutz des allmäch= tigen Gottes, deffen Glanz sie umstrahlte, gegen die Feinde sei= Bernhard ermahnte die Seinen, und als bas nes Glaubens. Zeichen zum Angriff gegeben wurde, stürzten sie mit lautem Geschrei Die Schlacht blieb lange zweifelhaft; auf beiben auf den Keind. Seiten war der Verlust groß, die Slaven aber behaupteten ihre

---

<sup>1)</sup> So fcon Meibom jum Wid. p. 683 und bie meiften fpatern.

<sup>2)</sup> Wohlbrück in Ledeburs Allg. Archiv für Pr. Gesch. III. p. 268. Verschieden, wenn ich nicht irre, ist die Annahme Falckes Cod. tradd. p. 52 u. 61.

<sup>3)</sup> So befand sich Mannschaft von Corven im Heere. S. Wigand Gesschichte von Corven I. p. 112.

<sup>4)</sup> So bezeichnen die Lage die Fasti Corbejenses p. 12 und das Chron Quedl. Leibn. II. p. 279. Für Lenzen erklart es schon Meibom zum Wid. p. 683. Andere dachten an Löckenis, s. Hahn D. R. H. p. 29. n. l.; Dobner-ad Hageeium III. p 593. Vergl. über andere Ansichten Gebhardi Allg. Welthist. LI. p. 329.

Stellung. Da ließ Thietmar, ber Führer ber Reiterei, wie es scheint, 50 Bewaffnete bem Beere ber Feinde in die Geite fal-Run löste die Schlachtordnung sich auf; die Slaven flos hen, die Sachsen hatten gesiegt. Jene versuchten, die benach= barte Stadt zu erreichen; Bernhard aber kam ihnen zuvor, und alle die das Schwerdt verschonte, wurden in den benachbarten See gebrängt und fanden hier ihren Tob. Bon den Außstreitern war keiner, von den Reitern wenige übrig und es endete der Krieg mit dem Untergange der Feinde. Am folgenden Tage ward die Stadt erobert, die Ginwohner übergaben fich felbst, die Sflaven, Frauen und Kinder wurden in die Gefangenschaft geführt 1). Gefangenen in der Schlacht, wie es ihnen gelobt war, fagt Widus find, wurden erschlagen und man behauptete, daß 200000 Barbaren umgekommen seien 2). 120000 Getödtete, 800 Gefangene gählen die Fasti Corbej. 3); die Zahlen sind ohne Zweifel übertrieben; auch der Verlust der Sachsen kann nicht unbedeutend gewesen sein; die Schriftsteller erwähnen besonders den Tod zweier Grafen Liutharius 4), der Vorfahren Ditmars von Merseburg. Jedenfalls aber war der Sieg groß und entscheidend; er unterwarf die Slaven dauernd der Sächsischen Herrschaft. Die Schlacht ward geliefert an einem Freitag, bem 4ten Sep= tember 929 5). Die Heerführer fehrten zum Könige, ber ba= mals in Sachsen sich aufhielt, er war am 16ten Sept. in

- co-de

<sup>1)</sup> Urbani vero arma deponunt, salutem tantummodo deposcunt et merentur. Incrmes igitur urbe egredi jussi, servilis autem conditio et omnis pecunia cum uxoribus et filiis et omni supellectile barbarorum regis captivitatem subibant.

<sup>2)</sup> Ich habe in der Darstellung dieser Schlacht den Widukind p. 639 u. 40 theils übersetzt, theils das Wesentliche seiner Erzählung auszufassen und wiederzugeben gesucht.

<sup>3)</sup> p. 12: prostrati de paganis CXXm., captivi vero DCCC. Bgl.

<sup>4)</sup> Fasti Corbejj. 1.1.: de nostris vero duo duces Liutharii, quidam vero vulnerati, alii autem prostrati; Wid. 1.1.: Ceciderunt etiam ex nostris in illo praelio duo Liutharii et alii nobiles viri nonnulli; Ditmar p. 8: ex nostris vero tum duo abavi mei uno nomine, quod Luther sonat, signati milites optimi et genere clarissimi, decus et solamen patriae, — cum multis aliis oppetiverunt. (Den einen dieser beiden hat man mit Unrecht sür den ersten Grafen von Stade gehalten. S. Bolten Dithmars. Geschichte II. p. 8.)

<sup>5)</sup> So die Fasti Corbejenses l.l. — Das Necrolog. Merseburg. bei Höfer Zeitschrift p. 121 hat Non. (5ten) Sept. Liuthardus comes cum multis Lunzini obiit und dasselbe Datum Ditmar l.l. Das Chron. Quedl. l.l. und der Chron. Saxo p. 153 zählen wie gewöhnlich ein Jahr zu früh, wenn sie 930 angeben.

Quedlinburg 1), zurud; das lob und die Ehre die ihnen ges

bührte, ward ihnen zu Theil 2).

Die den Sachsen benachbarten Slaven waren durch diese Kriege besiegt und unterworfen. Db nun und in wie weit ihre Lande von den Sachsen besetzt, welche Einrichtungen zur Siches rung des Besitzes und zur Behauptung der Herrschaft getroffen worden sind, ist eine nicht unwichtige Frage; aber es fehlen uns bestimmte Nachrichten, und kaum Einiges läßt sich durch Vermuthung ermitteln 3). Man hat früher fast einstimmig ans genommen, durch Beinrich seien die benachbarten Glavischen Pros vinzen nicht allein unterworfen, sondern auch mehr oder minder eng mit Sachsen verbunden worden; in ihnen habe er neue, für den Schutz der Ostgrenzen höchst bedeutende Markgrafschaften begründet und so die Grenzverhältnisse durchaus neu geordnet und gestaltet. Namentlich die Stiftung der Nords oder Brandenburger Mark wird auf Heinrich zurückgeführt '). Es ist dies aber durchaus unbegründet. Schon oben ist bemerkt, wie unter Heinrich die Vertheidigung der Oftgrenzen den Grenzgrafen übertragen, die eigentliche Gächsische Markgrafschaft mit dem Herzogthum verbunden war 5). Die neuen Er= oberungen machten freilich eine Erweiterung dieses Systems nothwendig, und so scheint namentlich Bernhard mit dem besons dern Grenzschutz im Lande der Heveller nach ihrer Unterwers fung 928 beauftragt worden zu sein 6), hier, wo schon zu Ludwigs des Frommen Zeiten eine Sächsische Mark erwähnt wird?).

2) Wid. p. 640: Igitur legatus cum collega et aliis principibus Saxoniam reversi honorifice a rege sunt excepti satisque laudati.

<sup>1)</sup> S. Erath, cod, dipl. Quedl. p. 2.

<sup>3)</sup> Was Gebhardi in der Allg. Welthistorie LII. p. 301. sqq. und die meisten Spätern nach ihm über die Einrichtungen in den Slavischen Provinzen angeben, ist meist ohne eigentlichen Beweis; es werden besons ders die spätern Verhältnisse zu sehr auf diese Zeit übertragen.

<sup>4)</sup> Die ältesten Zeugnisse dafür sind das Chron. pietur. Leibn. III. p. 306 und Hoppenrodii Ann. Gernrodenses Meibom II. p. 477, der den Sigstid als ersten Markgrasen neunt, was mehrere wiederholten. S. Psessinger Vitr. ill. II. p. 628. c. Hiergegen erklärten sich schon Gundling de H. A. p. 157; Gebhardi marchiones aquilonales p. 2; Struve corp. hist. Germ. I. p. 267 u. a.

<sup>5)</sup> Vielleicht möchte sich aus diesem Verhältniß auch der Name legatus für den stellvertretenden Grenzgrafen in dieser Zeit am passendsten erklären lassen. Auch Vernhard wird so von Widukind p. 639 genannt.

<sup>6)</sup> Wir kommen auch jest über bas, was schon Gebhardi marchiones aquil. p. 2 — 6 hat, nicht hinaus.

<sup>7)</sup> Einhardi Ann. a. 818 Pertz I. p. 205. Ich kann nicht mit von Raumer Reg. hist. Brand. I. p. 15 schon 808 im Chron. Moissac. Pertz II. p. 258 eine Andeutung dieser Mark sinden.

Eine Markgrafschaft im ältern Sinn war bamit nicht hergestellt, aber es war vielleicht ber Grund, auf bem sie unter ben Ottonen sich neu bildete. — Die Lande der besiegten Slaven mur= den nicht sofort mit Sachsen verbunden; Brandenburg war noch vft der Gegenstand heftiger Kriege; die Heveller sowohl als die übrigen Völker hatten vhne Zweifel auch in der Folge ihre eige= nen, wenn auch den Gachsischen Königen zinspflichtigen Berrs scher 1); in stets wiederholten Emporungen versuchten sie die alte Freiheit wiederzuerringen, bis sie wiederholt besiegt, zum christ= lichen Glauben bekehrt und der Sächsischen Herrschaft dauernd unterworfen wurden. Nur die Dalemincier, seit lange Erbfeinde der Sachsen, wurden, wie es scheint, schon jetzt völlig ihrer Freiheit und Selbstständigkeit beraubt; ihrer geschieht in der Folge kaum noch Erwähnung; in ihrem Lande ward zum Schutz des Besitzes und als Stützpunkt für weitere Eroberungen Meis ßen gegründet 2). Dies ward später der Sitz einer bedeutenden Markgrafschaft, und auch der Ursprung bieser wird von den spä= tern Schriftstellern auf ben König Beinrich zurückgeführt 3); die gleichzeitigen Quellen aber schweigen hiervon burchaus. Jedoch wer mit Vertheibigung ber Feste beauftragt ward, war Graf und Vorsteher dieses Districtes, und insofern kann man Heinrich viel= leicht mit Recht als ben ersten Begründer ber Mark Meißen betrachten 1). Wem aber hier die Aufsicht und Vertheidigung übertragen worden sei, ist nicht bekannt 5).

Indem aber die Slaven größtentheils eine gewisse Selbstsständigkeit der Sächsischen Herrschaft gegenüber behaupteten, konnte auch unter Heinrich die Bekehrung derselben zum Christenthum kaum schon beginnen. Wir finden nicht, daß der König nach dem Beispiele Karls des Großen in den unterworfenen Ländern

<sup>1)</sup> Vergl. mas Wib. II. p. 647 vom Tugumir ergählt.

<sup>2)</sup> Ditmar p 12. Daß dies nicht mit dem Ann. Saxo p. 247, wie Schöttgen Dipl. Nachlese VI. p. 174 will, ins Jahr 922 gehören kann, ergibt sich aus dem Zusammenhang der Begebenheiten von selbst.

<sup>3)</sup> Bergl. Pfesinger Vitr. illustr. II. p. 638. 2. Einen Friedrich nannte man als ersten Markgrafen, aber ohne allen Grund, wie schon Pfessinger p. 639. 3. bemerkt.

<sup>4)</sup> Bergl. Böttiger Gachf. Gefch. I. p. 37.

<sup>5)</sup> Gundling in den Gundlingiana XXXIV. p. 338 und nach ihm mehrere schlossen aus der p. 91 besprochenen Stelle des Wid., Thankmar sei der erste Markgraf in Meißen gewesen; daß sich dies nicht erweisen läßt, bemerkt schon Schöttgen Dipl. Nachlese VI. p. 178, und auch der Grund jener Vermuthung scheint jest wegzufallen.

Bisthümer oder auch nur Kirchen gründete 1). Nur wenige und unruhige Jahre überlebte er die Unterwerfung der Glavischen Bölker; erst sein Sohn Otto konnte nach wiederholter Besiegung derselben durch Errichtung mehrerer Bischofssitze für Verbreitung des Christlichen Glaubens und Befestigung Sächsischer Herrschaft zugleich Sorge tragen. Nur Gine Beränderung des firchlichen Bustandes dieser Gegenden wird auf Heinrich zurückgeführt. Eine spätre Sächsische Chronif') nämlich berichtet, Die zwei Bruber Bruno und Tanquard hätten das von Karl dem Großen in Schydere errichtete Bisthum nach Vallersleve, von hier Bein= rich es nach Brose in Nordthüringen, endlich Otto dasselbe nach Magdeburg übertragen. Man hat diese Nachricht mit der Berheerung Vallerslebens durch die Slaven in Verbindung gesett 3) und diese für den Grund gehalten, warum Heinrich jene Der= änderung vorgenommen habe. Allein die gleichzeitigen Quellen kennen diese Bisthumssitze nicht, die Gründung Magdeburgs beruht durchaus nicht auf einer solchen Uebertragung von Brose her; es ist endlich, wie oben bemerkt, sehr zweifelhaft, ob unter der von den Slaven zerstörte Stadt wirklich Ballersleben zu verstehen sei, und das Ganze scheint baher für eine Erfindung späterer Zeiten gehalten werden zu muffen 4).

Nach der Bessegung der Slaven im Jahr 929 wurde die Vermählung Ottos, des ältesten Sohnes Heinrichs, geseiert. Es ergibt sich dies aus der Erzählung des Widusind und wird besstätigt durch die Angabe der Annales Lobienses 5). Die Annales S. Maximini 6) und der Cont. Reg. 7) zählen ein Jahr zu viel, wenn sie die Verbindung ins Jahr 930 setzen. Auch das Chron. Quedlindurgense scheint das Jahr 929 zu schützen, indem es zu diesem Jahr berichtet 8): Otto der König führte

<sup>1)</sup> Denn was das Chron. pict. Leibn. III. p. 306 über die Grünstung der Bisthümer Meißen, Havelberg und Campn durch Heinrich bestichtet, ist evident falsch.

<sup>2)</sup> Die Chronica Saxonum beim Heinricus de Hervordia, s. Korner chron. p. 514; Bruns Beiträge p. 18. Hieraus abgeleitet ist die Nachtricht in der Narratio de fundatione quarundam eccl. Leibn. I. p. 260.

<sup>3)</sup> S. Meibom sum Wid. p. 683; Schaten Ann. Pad. p. 264.

<sup>4)</sup> So schon Gundling de H. A. p. 183; Leuckseldt Antiq. Halberstad. p. 142 u. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Pertz II. p. 210. <sup>6</sup>) Ibid. p. 213.

<sup>7)</sup> p. 616. Ihm folgt auch Lappenberg Engl. Gesch. I. p. 377. n. l.

<sup>8)</sup> Leibn. II. p. 279: Otto rex Editham filiam regis Anglorum matrimonio sibi jungendam Saxoniae advexit. Aus diesem der Chron. Saxo p. 153.

die Edgitha, die Tochter des Königs der Angeln, um sich mit ihr zu vermählen nach Sachsen. Allein da es in der Geschichte Bein= richs stets um ein Jahr voraus ist 1), muß das Erzählte hier bem Jahre 928 angehören. Es möchte baher vielleicht anzunehmen sein, daß damals schon die Königinn nach Sachsen fam 2), die Bermählung aber erst im folgenden Jahre nach Besiegung ber Feinde Statt fand, was auch mit der Rechnung Widufinds treffend übereinstimmt 3). - Heinrich erwählte seinem Sohne eine Königstochter aus England zur Gattinn und gab so bas erste Beispiel jenes Strebens, bas die Könige aus Sächsischem Stamm auszeichnet, fich mit ben regierenben Säufern Europas zu verbinden, da vorher die Großen des Frankischen Reichs meist sich wechselseitig verschwägert und auch die Könige im eignen Reiche ihre Gattinnen gesucht hatten. Ob er dadurch den Glanz seines Hauses zu erhöhen gedachte, ober nur es vermeis den wollte, ein einheimisches Geschlecht durch die Verbindung mit dem Königshause zu sehr zu erhöhen und ihm für die Folge einen gewissen Anspruch auf die Krone zu verleihen, oder ob er vielleicht durch die Anknüpfnig eines freundschaftlichen Verhälts nisses mit dem blühenden Reiche der Angelsachsen die Entwickes lung und Cultur bes eignen Landes zu befördern strebte 4), läßt sich nicht mit Gewißheit erkennen. Auch Gründe ganz anderer Art können ihn hierbei geleitet haben. — Er schickte Gefandte zum Könige Athelstan von England und bat für seinen Sohn um die Hand seiner Schwester Edgitha 5), der Tochter des Ros

<sup>1)</sup> So sett es Herzog Ottos Tod 913, Konrads 919, die Wahl Hein= richs 920, den Sieg über die Slaven 930, den Tod Heinrichs 937. Nur die aus den Ann. Hildesh. zu den Jahren 931, 934 und 935 abgeschrie= benen Nachrichten haben das richtige Jahr.

<sup>2)</sup> So schon Leibnitz Orr. Guelf. IV. p. 394. n. Irrig ist aber gewiß die Annahme, sie habe mehrere Jahre zur Erziehung am Hose Heinzrichs verweilt; Leibnig muß die Vermählung in ein späteres Jahr gezsetzt haben.

<sup>3)</sup> S. p. 86.

<sup>4)</sup> Daß die Sachsen hierin noch weit hinter den Angelsachsen zurücksstanden, zeigt eine Stelle des Willelmus Malmesbur. in SS. Rer. Angl. (von Savile) London 1594. p. 31a, wo er erzählt, unter König Eadgar (f. 959) seien häufig Sachsen, Flandern und Dänen nach England gekommen, die Engländer aber a Saxonibus animorum inconditam serocitatem, a Flandriis corporum enervem molliciem, a Danis potationem discerent.

<sup>5)</sup> So scheint der Name geschrieben werden zu müssen. So gibt ihn Willelmus Malmesbur, II. c. 5. l.l. p. 26b (auf ders. Seite jedoch auch Egditha) und entsprechend Diplome Ottos Orr. Guelf IV. p. 395 u. 397 Edgida, der Cont. Reg. p. 616 Edgid. Hroswitha dagegen de laudibus Ottonis p. 712 hat Eaditha; das Chron. Quedl. p. 279

nigs Edward 1), und der König bewilligte nicht allein dies mit Freuden, sondern er übersandte auch die Schwester Elgisa 2), damit Heinrich für seinen Sohn die Wahl tressen könne 3). Bom Kanzler Thorfetulus geleitet schifften sie von England herüber und den Rhein binauf dis Köln; hier wurden sie im neuen Basterlande empfangen, ihr Begleiter aber reich beschenkt entlassen 4). Edgitha wurde zur Gattinn Ottos erwählt 5); wo die Vermähssung gesciert wurde, ist nicht bekannt 6); Magdeburg und andre Güter wurden ihr als Mitgist verliehen 7); im folgenden Jahre gebar sie ihren Sohn Lindolf 8). Ihre Schwester, sagt Aethelsward 9), ward einem Könige unweit der Jupireischen Verge vers mählt; Ramen und Geschlecht desselben sind durchaus unbekannt 10).

Heinrich im Kriege wie im bäuslichen Leben von gleichem Glücke begünstigt scheint den größten Theil des Jahrs 929 in Sachsen sich aufgehalten zu haben. Erst am Ende des Jahrs begab er sich wieder an den Rhein. Es ergibt sich dies aus

Editha, die Vita Math. p. 199 Edith, die Ann. Lobienses p. 210 Edid, die Ann. Hildesheim. p. 718 Etheid u. f. w., Liutprand IV. 7. p. 455 sogar Otgit.

<sup>1)</sup> Wid. p. 640 nennt den Vater Ethmund, Liutpr. I.l. sie eine Brudertochter des Königs Athelstan, beides irrig. Vergl. eine eigne Abshandlung Gundlings in Gundlingiana XXXVIII. p. 159.

<sup>2)</sup> Go Willelm, Malmesb. l.l.; Hroswitha p. 713: Adiva.

<sup>3)</sup> Ethelwerdus hist. Angliae pracf. ad Mahtildam Savile p. 473a; Willelm. Malmesbur. p. 28a; Hroswitha p. 712 u. 13.

<sup>4)</sup> Ingulph. hist. bei Fell SS. rer. Angl. p. 38. Es scheint aber nicht richtig, wenn er erzählt, es wären damals vier Schwestern des Königs zur Vermählung auf den Continent geschieft worden.

<sup>5)</sup> Irrig fagt Willelm. p. 26b, die Elgifa sei Otto vermählt worden.

<sup>6)</sup> An Werla benft Schaten Ann. Pad. p. 264.

<sup>7)</sup> Chron. Saxo p. 153: eique urbem Magdeburg — inter caeteras opes pro dote obtulit.

<sup>8)</sup> Er war beim Tobe ber Mutter 946 16 Jahr alt, Wid. II. p. 651.

<sup>9)</sup> l.l.: cuipiam regi juxta Jupircos montes; Ingulph. l.l.: cuidam sui palatii magno principi; Willelm. Malmesb. p. 26b: cuidam duci juxta Alpes.

<sup>10)</sup> Schon Aethelward erkundigt sich a. a. D. darüber bei der Mahtshilde, der Nichte der Elgisa (vergl. Lappenberg p. LVII). Ingulph. l.l. u. Willelm. Malm. p. 28a erzählen, Ludwig Fürst von Aquitanien habe eine Schwester des Athelstan geheirathet, und Gundling Gundlingiana XIII. p. 192 und Leibnitz Orr. Guels. IV. p. 393. n. nehmen an, dieser sei der hier gemeinte König und zwar der König Ludwig von Burgund. Allein theils scheint das letztere irrig (s. Lappenberg p. 378), theils hieß die dem Ludwig von Aquitanien vermählte Schwester Edgiva und war dem König Edward von einer andern Gattinn gedoren, Willelm. Malm. p. 26b, so daß wir sie nicht mit Gundling p. 189 mit der Elgiva für identisch halten können.

einem Diplom ausgestellt am 27sten Dec. 930 in Strafburg 1), was nur in das Ende dieses Jahrs gehören fann 2). Der Graf Boso hatte sich an ben König um Hulfe gegen Heribert, ber sich einer seiner Festen bemächtigt hatte, gewandt und bem Könige nochmals Treue und Frieden beschworen 3). Heinrich unternahm, vielleicht um ihm wenigstens burch sein Unsehn Sulfe zu leiften, am Ende des Jahrs den Zug. Außerdem aber mochte auch der Tod des Königs Karl — er war am 7ten October gestorben ihn veranlassen, seine Aufmerksamkeit auf die Berhältnisse Frank= reichs zu richten. Ruodolf regierte jest ohne Gegner; er konnte vielleicht noch einmal versuchen, Lothringen seinem Reiche zu ge= winnen. Es galt für ben König jedenfalls das Gewonnene zu behaupten, wenn er auch nicht die Gelegenheit benuten wollte, feine Herrschaft, wie er es vielleicht gekonnt hatte 1), auch über das westliche Franken auszudehnen. — Hier dauerten die innern Kriege und Zerwürfnisse unausgesetzt fort, Heinrich ward noch öfter, von den Partheien herbeigerufen, in sie verwickelt: aber ein Angriff auf seine Rechte wagte niemand; er selber verfolgte nie ehrgeizige Plane.

Die Ereignisse bes Jahrs 930 sind uns durchaus unbekannt. Die Annalen verlegen kast alle hierhin Begebenheiten der früsheren Jahre b; aus den erhaltenen Urkunden läßt sich wenig Sicheres ermitteln. Der König war am 19ten April in Franksfurt b; in dem Diplom geschieht des Herzogs Arnulf von Baiern Erwähnung; vielleicht hatte Heinrich mit ihm damals eine Zussammenkunst. Er hielt sich, wie es scheint, längere Zeit in dies sem Gegenden auf. Denn eine Urkunde, angeblich am Isten Juni 933 in Frankfurt ausgestellt 7), scheint ebenfalls in dies Jahr 8)

gesett werden zu muffen.

<sup>1)</sup> Kremer Orr. Nossoicae II. p. 64.

<sup>2)</sup> S. o. p. 86. Gleichwohl rechnet Böhmer p. 4 auch dies zu 930.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Frod. p. 186.

<sup>4)</sup> Vergl. die Bemerkungen Woltmanns Gesch. ber Deutschen in ber Sächs. Periode p. 54.

<sup>5)</sup> In den Fastis Corbejj, bei Wigand Archiv V. p. 11 finden sich folgende Fragmente: ...... et maxima

captivitate utriusque sexus ad proprias re-

Adversum nos ... Ich weiß sie mit keinem sonst bekannten Ereigniß in Verbindung zu seßen und auch sonst nichts daraus zu schließen.

<sup>6)</sup> Zapf Monum, inedita p. 54.

<sup>7)</sup> Schöttgen und Kreysig SS, et diplomat. Rerum Germanicarum III. p. 532. Bergl. den Ercurs 8.

<sup>8)</sup> Schultes dir. dipl. I. p. 85. n. \*) benft an 931, mas weniger paffent ift.

Vom 30sten besselben Monats sind zwei Urkunden bekannt; fie find aber an verschiedenen Orten ausgestellt, in Rabepurg die eine 1), die andre 2) in Aliti. Jenen Ort sucht man in der obern Pfalz3), Aliti dagegen hat man sehr verschieden zu erklä= ren gesucht, für Iselburg oder Oberwesel bei Trier oder Alechem bei Paderborn 4) oder endlich für Altstedt in Thüringen 5). Welther Ort wirklich gemeint, ja welche von beiden Urkunden überhaupt für echt zu halten 6) oder wie der Widerspruch zu lösen sei, bleibt sehr zweiselhaft. — Am Ende des Jahrs war der König daheim in Sachsen; denn unter dem Orte Walh., wo er am ersten December dem Kloster Hersfeld seine Immunis tät bestätigte 7), ist ohne Zweifel bie königliche Pfalz Walhusen in Thuringen zu verstehen 8). — Bielleicht möchte außerdem fols gende Erzählung des Ditmar 9) in dies Jahr gehören: Bon Meißen aus unterwarf er die Milziener seiner Gewalt und zwang sie Tribut zu zahlen. Und die Stadt Liubusa lange belagernd nöthigte er die Einwohner in eine unfern derfelben ge= legene Verschanzung sich zu flüchten und sich ihm zu ergeben. Und jene Stadt, die bamals, wie sie es verdiente, durch Brand aufging, sah von dem Tage bis auf unfre Zeiten keine Bewoh= ner 10). — An die Stadt Lebus haben hier fast alle gedacht 11); boch ist es ohne Zweifel richtiger den Flecken Lebusa, zwischen Dame und Schlieben belegen, darunter zu verstehen 12). Da ber Wohnsitz der Milziener jedenfalls in der obern Lausik gesucht ward, schrieb 18) man bieses Sieges wegen heinrich auch bie Stiftung ber spätern Markgrafschaft Lausit zu, was aber burchaus ies

- could

<sup>1)</sup> Mon Boica XXVIII. p. 166.

<sup>2)</sup> Miracus Opp. diplom. II. p. 938.

<sup>3)</sup> S. Neugart episcop. Constantiensis p. 211.

<sup>4)</sup> S. Miraeus I.I. n. 5. 5) Lemay Acta Pal. VII. p. 126.

<sup>6)</sup> Nougart 1.1. verwirft die lettre in Aliti ausgestellte, v. Lang dagegen Reg. Boica I. p. 35 die erstere. Böhmer p. 4 nimmt nur die Angabe des Datums in jener als irrig.

<sup>7)</sup> Wenck H. L. G. III. p. 25.

<sup>8)</sup> Lemay p. 126. von Lang Sendschreiben p. 2 setzt hinzu: ober bas Palatium Flacht im Nassauischen, was jedoch nicht richtig erscheint.

<sup>9)</sup> I. p. 12. 10) Bergl. Ditmar VI. p. 174.

<sup>11)</sup> Es wird sogar so bei Leibn. II. p. 327 gelesen. Mur Dobner ad Hagee. III. p. 617 erklärt die Stadt für Görlis, dessen Slavischer Name Isgoraliz "die Verbrannte" bezeichne.

<sup>12)</sup> S. Wohlbrück Gesch. von Lebus I. p. 4 - 6.

<sup>13)</sup> S. Hoppenrodii Ann, Gernrodenses Meibom II. p. 477. Vergl Pfessinger Vitr. illustr. II. p. 663; Gero soll erster Markgraf gesworden sein. Es gehört dies ohne Zweisel in die Zeiten Ottos I.

der Begründung entbehrt. Heinrich, auf dem mit Sicherheit kaum die Anlage oder Herstellung Einer Markgrafschaft zurücksgeführt werden kann, galt später fast für den Ersinder dersels ben 1); man bemühte sich, die Gründung aller von ihm herzusleiten und ergänzte, was die Quellen nicht darboten. — Wann die von Ditmar erzählte Unterwerfung der Milziener zu setzen sei, läßt sich mit Sicherheit nicht ermitteln 2); sie werden bei dem großen Ausstande des Jahrs 929 nicht erwähnt; da Meißen erst nach Bezwingung der Dalemincier im Jahr 928 erbaut sein kann, möchte sür das vorliegende Jahr die größte Wahrscheinslichseit sprechen 3). Ob Heinrich selbst an dem Kriege Theil nahm, ist nicht deutlich.

Am Anfang des Jahrs 931 war der König in Sachsen; wir sinden ihn am 23sten Februar zu Werla<sup>4</sup>), am 14ten April in Quedlindurg<sup>5</sup>); am 9ten Juni war er in Salze<sup>6</sup>), dessen Lage zweiselhaft ist<sup>7</sup>). Nach der gewöhnlichen Ansicht unternahm er in diesem Jahre einen neuen Krieg gegen die Slaven. Die Ann. Aug. nämlich berichten<sup>8</sup>): der König Heinrich machte die Könige der Abodriten und Nordmannen zu Christen. Fast alle Chronifen des M. A. wiederholen diese ihnen so ruhmvolle That des Königs<sup>9</sup>). Die letzte Hälste der Rachricht ist unten näher zu betrachten; die erste scheint eine treffende Bestätigung in den Worten der Ann. Hildesh. zu diesem Jahr<sup>10</sup>): der Kösnig Heinrich unterwarf die Abodriten, zu sinden. Doch möchte diese Angabe gleichsalls auf jenes Zeugniß der Ann. Augienses

- co-de

<sup>1)</sup> Dies sagt geradezu Krantz Vandalia II. c. 27. Frf. 1619. fol. p. 41.

<sup>2)</sup> Vergl. Gundling de H. A. p. 170. Der A. S. p. 247 erzählt dies zugleich mit der Gründung Meißens unter dem Jahr 922.

<sup>3)</sup> v. Leutsch Gero p. 8. n. 11 verbindet die Bezwingung der Milzies ner mit dem Krieg gegen Böhmen, den er ins Jahr 928 setzt, doch jedens falls ohne etwas mit Gewißheit behaupten zu wollen. Es bleibt hier Alles Vermuthung.

<sup>4)</sup> Schaten Ann. Pad. p. 266. 5) Mon. Boica XXVIII. p. 168,

<sup>6)</sup> Wenck S. L. G. III. p. 26. 7) S. Lemay p. 129.

<sup>8)</sup> Pertz I. p. 69: Heinrieus rex reges Abodritorum et Nordmannorum effecit Christianos.

<sup>4)</sup> G. den Ercure 16.

<sup>10)</sup> Leibn. I. p. 717: Heinricus rex Abodritos subegit. Aus biesen schöpften Lamb, Schassnab. Pistor, ed. Struve I. p. 313. Auch die Angabe des Chron, Quedl. Mencken III p. 179: a. 931 Rex Heinricus cum exercitu suo prosectus est in Abodritos subjiciens cos sibi muß auf die Ann. Hildesh, zurückzeführt werden, wenn nicht vielmehr diese Worte für falsch zu erachten sind, da sie bei Leibnitz p. 279 sehlen und wörtlich 934 bei den Uckern wiederholt werden.

zurückgeführt werden muffen 1). So fehlt uns jede nähere Rach= richt, und ein sicheres Urtheil über den Werth dieser Angabe scheint unmöglich. Mur Abam von Bremen 2) berichtet gang allgemein, nach bem großen Siege über die Slaven hatten die übrig Gebliebenen dem Könige Treue, ber Gottheit aber An= nahme des Christenthums gelobt. Db sich aber hieraus die Annahme ber Bekehrung bes Abobritenkönigs rechtfertigen laffe, mage ich nicht zu entscheiden; noch weniger ergibt sich, ob, wie bie Ann. Hildesheim. es annehmen, diese die Folge eines Krieges Heinrichs gegen die Abobriten und einer Unterwerfung ber= felben war 3). Keineswegs jedoch sind wir berechtigt jene Rach= richt ganz zu verwerfen, und jedenfalls muß bas Ereigniß in dies Jahr gesetzt werden, da die damit verbundene Nachricht über den Dänenkönig einer spätern Zeit angehört und also nicht etwa die Veranlassung zu der Angabe dieses Jahrs in den Ann. Angienses gegeben haben fann, sondern selbst vielmehr nur ber Alehnlichkeit wegen hiermit verknüpft zu sein scheint.

Der Continuator des Regino erzählt zu diesem Jahre 1): der König von Eberhard in und andern Fränkischen Grafen und Bischösen nach Franken eingeladen ward von jedem derselben in seinem Wohnorte oder dem Bischosssitze mit ziemenden Mählern und Geschenken geehrt. — Eberhard, sagt Widukind in, war dem Könige treu und befreundet bis an sein Ende. Ein öffentliches Zeichen des freundschaftlichen Verhältnisses war diese Zusams

menfunft.

In demselben Jahre noch ward des Königs Anwesenheit an den Westgrenzen nöthig. Die Grafen Heribert und Hugo beseindeten im Jahre 929 vereint den Boso, entzweiten sich aber

<sup>1)</sup> Es gründet sich diese Behauptung auf die Bemerkung, daß die Ann. Hildesh. großentheils aus dem Cont. Reginonis geschöpft sind, der selbst wie gewöhnlich jene Worte der Ann. Auggawiederholt. Den nähern Beweis jener Behauptung kann ich erst bei anderer Gelegensheit geben.

<sup>2)</sup> I. c. 47 Lindenbrog p. 14.

<sup>3)</sup> Die gewöhnliche Annahme ist also wenigstens nicht sicher begründet, wenn auch keineswegs zu verwerfen. Die weitläuftige Erzählung Gebhardis Allg. Welthist. LI. p. 353 aber beruht auf gar nichts.

<sup>4)</sup> p. 617: Eodem anno rex ab Eberhardo aliisque Franciae comitibus seu episcopis in Franciam vocatus singillatim ab unoquoque corum in domibus suis vel ecclesiarum sedibus regem decentibus est conviviis et muneribus honoratus.

<sup>5)</sup> Wie Struve Corp. hist. Germ. I. p. 267. n. 52 hier an den Grafen Heribert von Frankreich denken kann, ist unbegreislich.

<sup>6)</sup> I. p. 637: amicitiam promernit, quam fideliter familiariterque usque in finem obtinuit.

noch am Ende bes Jahrs. Ein Friede, ben ber König Ruodolf unter ihnen vermittelte, war ohne Bestand; Boso verband sich mit Hugo gegen Heribert und beibe erhielten auch vom Berzoge Gisilbrecht Hülfe. Das Jahr 930 verlief unter steten Fehden und Räubereien '). Im folgenden Jahr aber gerieth Boso mit Gisilbrecht in Streit und trat zu Heribert über; da aber später dieser mit Gisilbrecht sich vertrug, verließ ihn Boso und brach die Treue gegen den König Heinrich. Mit seinem Bruder dem Könige und dem Grafen Hugo im Bunde befämpfte er Gistl= brecht und Heribert; Ruodolf aber, der die Getreuen Heinrichs befehdete, und ben abgefallenen Boso in Schutz nahm, trat bas durch auch dem Könige selbst feindlich entgegen. Deshalb ging Heinrich über ben Rhein 2) (am 24sten Oct. war er zu Ivois 3) am Char, einem Zufluß der Maas) und Heribert unterwarf sich Ruodolf sandte ihm den Hugo entgegen, bot ihm Geis fel, versprach Ruhe und bewog ihn über ben Rhein zurückzuge= hen. Sofort aber griffen alle gemeinsam ben Beribert an 1), ber, als im nächsten Jahre auch Gisilbrecht mit den Lothringern sich seinen Feinden zugesellte, von allen verlassen flüchtig zu Beinrich fam 5).

Wo dieser in der ersten Hälfte des Jahrs 932 sich aufshielt, ist unbekannt. Die Ann. Hildesh. berichten ber Kösnig Heinrich war in Lonsseim; es ist sehr zweiselhaft, ob darunster Lauresheim, das bekannte Kloster Frankens zu verstehen sei 7). — Eine Urkunde, angeblich am Iten April des Jahrs zu Aachen ausgestellt ), ergibt sich unbedingt als falsch 9). — Um die Mitte des Jahrs aber berief der König eine Synode Deutscher Bischöse nach Ersurdt; sie ward am Isten Juni dieses Jahrs eröffnet 10). Gegenwärtig waren die Erzbischöse Hildebert

<sup>1)</sup> Frod. p. 186.

<sup>2)</sup> Hierhin gehören die Worte der Ann. Augg. p. 69 zu diesem Jahr: et profectus est in Galliam, wiederholt von Herm. Contr. p. 179.

<sup>3)</sup> Miraeus Opp. dipl. II. p. 1129. Vergl. von Lang Sendschreis ben p. 2.

<sup>4)</sup> Frod. p. 187. •5) Frod. p. 188. 6) Leibn. I. p. 717.

<sup>7)</sup> So Semler Versuch p. 91, indem er Lorsieim statt Lonsieim liest und jenes für Lauresheim nimmt; es scheint ihm besonders deshalb wahrscheinlich, weil der Ansang dieser Annalen in diesem Kloster geschrieben sei (vergl. Adelung Dir. p. 62, Docen im Archiv der Ges. II. p. 84). Es gilt dies aber höchstens dis zum Jahr 818 und dieser Theil scheint eher in Hersseld abgefaßt zu sein; außerdem ist sowohl die Lesart als die Erklärung derselben unsicher.

<sup>8)</sup> Miraeus Opp. I. p. 38 u. 39. 9) S. ten Ercurs 8.

<sup>10)</sup> So die Aften beim Baronius Ann. Ecc. XV. p. 641: Anno ab inc. domini Jesu Christi 932, anno etiam domini Heinrici regis

von Mainz, Rotbert ') von Trier, Unni von Hamburg, die Bischöfe Abalward von Berben, Riwin von Straßburg, Roting von Constanz, Unwan von Paderborn, Rumald von Mimmoger= neford (Münster) und Eburges von Minden. Die Beschlüsse suchten vorzugsweise die Grenzen der richterlichen Gewalt im Berhältnisse zur Unverletzlichkeit firchlicher Gesetze und Gebräuche näher zu bestimmen; weder das Gericht sollte die Beiligkeit ber Rirche verleten, noch biese jenem hindernd in den Weg treten. So ward bestimmt, an welchen Tagen niemand vor Gericht ge= fordert werden könne 2); keiner sollte auf dem Wege nach und aus der Kirche vor den Richter geführt werden durfen 3), feis ner aber auch durch willführliches Uebernehmen von Kasten sich ber öffentlichen Macht entziehen 1). Andre Bestimmungen betreffen näher die Disciplin der Geistlichkeit 5). — Man hat außerdem die Erzählung Liutprands 6) von dem Gelübde des Königs während bes Krieges gegen bie Ungarn, die Simonic in seinem Reiche ganzlich zu vertilgen, auf eine Bestimmung dieses Concils beziehen wollen 7). Doch kann bies, ba die Aften hier= von nichts enthalten, schwerlich mit Grund angenommen werden. — Der König war selbst auf dem Concil zugegen, wie sich aus den Beschlussen ergibt 8) und eine hier ausgestellte Ur= funde bezeugt 9).

christianissimi XIV Ind. V 'sub die Kalendarum Juniarum congregata est apud Erpersfurt sancta et universalis synodus ut rex sapientissimus cum consilio primatum suorum decrevit. Der Cont. Reg. p. 617, der sie ind Jahr 936 sest, verwechselt sie mit der Fürstensversammlung dieses Jahrs zu Erfurdt. Ihm folgten die Ann. Hildesh. p. 717 zum Jahr 935, wohin sie auch den Tod Heinrichs verlegen, und diesen wieder das Chron. Quedl. Leibn. II. p. 279.

<sup>1)</sup> Beim Baronius R...., was er erflärt Rotger; allein dieser war 930 gestorben. S. Hontheim hist. dipl. Trev. p. 275. n. d.

<sup>2)</sup> Can. 2 bei Baronius p. 642; auch bei Burchardus decretorum lib. XIII. c. 21. p. 159b.

<sup>3)</sup> c. 3 bei Baronius I.l.

<sup>4)</sup> c. 5 bei Baronius, Burch. XIII. c. 27. p. 160a.

<sup>5)</sup> Den c. 9 edirte erst Mansi XVIII. p. 364. 6) II. 8. p. 438.

<sup>7)</sup> S. Gundling de H. A. p. 210.

<sup>5)</sup> So heißt es c. 2 beim Baronius I.l.: Insuper ctiam gloriosissimus rex ad augmentum Christianae religionis concessit (beim Burchardus I.l. freilich: Insuper ctiam s. synodus decrevit); in c. 9 bei Mansi I.l.: decrevit s. synodus cum consilio serenissimi principis.

<sup>9)</sup> Wenck Hess. L. G. II. p. 27. Eine andere Urkunde an demselben Tage zu Reot ausgestellt gibt Schmincke Mon. Hass. II. p. 657. Der Ort ist unbekannt. Das Datum muß unrichtig oder die Urkunde falsch sein, s. Lemay p. 132 (vergl. Wersebe in Hesse Beiträgen I. p. 71 n. 172, der sie für echt hält). Als unecht gilt mit Recht, wie es scheint,

Die Annales Augienses berichten zu diesem Jahre einen neuen Einfall der Ungarn in Deutschland. Die Ungarn, heißt es 1), burch Oftfranken und Alemannien viele Städte mit Feuer und Schwerdt verwustend überschritten bei Worms den Rhein, verheerten Frankreich bis zum Oceane und kehrten durch Italien zurück. — Es scheint dieser Zug mit dem um diese Zeit unter-nommenen Kriege Heinrichs gegen die Ungarn in Verbindung gesetzt werden zu müssen. Frodoard wenigstens betrachtet die Züge nach Sachsen und Italien als Theile eines großen Unternehmens, indem er (zum J. 933) berichtet 2), die Ungarn hatten sich in drei Schaaren getheilt, von denen die eine in Ita= lien, die andere in die Lande Heinrichs eingefallen wäre; von ber britten ist nicht weiter bie Rebe. Hermannus Contrac= tus 3) verlegt in dies Jahr den großen Sieg des Königs über die Ungarn; eine wenigstens theilweise Niederlage derselben scheint und in den Fastis Corbejj. überliefert zu sein 1). Die entscheibenden Schlachten wurden, wie Alles bezeugt, am Anfang des folgenden Jahres geliefert 5), und es scheint daher anges nommen werden zu muffen, daß wirklich schon in diesem Jahre ber Krieg mit ben Ungarn aufs Reue seinen Anfang nahm. Der Beginn von Widufinds Erzählung desselben muß also hierhin gehören. Er berichtet <sup>6</sup>): Da der König sein Heer im Reiter= treffen geübt und erprobt hatte, beschloß er gegen die alten Feinde, die Ungarn nämlich, den Kampf zu unternehmen. berief das gesammte Volk und ermahnte sie durch eine Rede: sie alle wüßten, wie das früher zerrissene und verwirrte Reich durch ihn zur Ruhe und Ordnung geführt, wie die Barbaren besiegt und unterjocht seien. Nichts sei zu thun übrig, als auch die Ungarn zu vernichten, die in so vielen Jahren sich mit ihrem Gelde bereichert, sie bis aufs Aeußerste entblößt hätten. die Güter der Kirche seien noch unangetastet, aber auch diese werde er jetzt anzugreifen genöthigt; ob es barum nicht besser

ein zweites zu Erfurdt am 3ten Juni angeblich erlassenes Diplom be Sebannat tradd. Fuld. p. 234. Bergl. von Wersebe Gaue p. 65 und f. u. i

<sup>&#</sup>x27;) Bei Pertz I. p. 69: Ungari per orientales Francos et Alemanniam multis civitatibus igne et gladio consumptis juxta Wormatiam Rheno transito usque ad mare Oceanum regnum Galliae devastarunt et per Italiam redierunt. Dieselben Worte wiederholt zu diesem Jahr der Cont. Reg. p. 617, zum Jahr 937 aber Herm. Contract. p. 180, aus dem diese Zeitbestimmung in sast alle Chronisen des M. A. übergegangen ist. Vei Wid. 111. p. 663 sind sie offenbar ein Glossem, wie ich glaube, aus Ekk. Uraug. Die nähere Darlegung werde ich in dem critischen Theile geben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) p. 188. <sup>3</sup>) p. 179. <sup>4</sup>) S. u. p. 106.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) ©. u. p. 112. <sup>6</sup>) p. 610.

sei, unter Gottes Schutz sich von ber Knechtschaft zu lösen, und ber Kirche zu widmen, was man ben Feinden geben solle. — Hier erhob das Volk laut die Stimme und rief, von Gott dem Lebendigen und Wahren wolle es erlöst werden; denn er sei treu und gerecht auf allen seinen Wegen und heilig in allen seinen Werken. Es versprach dem Könige seinen Beistand ge= gen das wilde Volf und die Rechte gen himmel erhebend be= träftigte es die Uebereinkunft. Und darnach entließ der König hierauf kamen die Gesandten der Ungarn die üb= die Mienge. lichen Geschenke fordernd; aber verhöhnt wurden sie leer in ihr Land zurückgeschickt. — Go weit Widufind. Bon dem Ende des geschlossenen Waffenstillstandes, neuen Forderungen oder einem wiederholten Angriffe der Ungarn ist nicht die Rede; vielmehr ward der bedungene Tribut nach alter Weise gefordert. Doch war der neunjährige Friede seinem Ende nahe 1); es galt die Entscheidung der Waffen zu versuchen oder fortdauernd ben Frieden durch jenen Tribut zu erkaufen. Der König aber, un= vermögend diesen länger zu bezahlen und begierig die lange ers tragene Schmach zu rächen und sein land von bem harten Drucke zu befreien, im Vertrauen auf sein Heer und ermuthigt durch die glücklichen Erfolge ber Kriege mit den Glaven, übernahm ben Krieg. Die Ungarn hatten kaum den Entschluß bes Ros nigs erfahren, als sie mit gewaltiger Macht sich zum Einfall in Sachsen rusteten 2). — In wie weit die folgenden Ereignisse bes Kriegs noch diesem Jahre angehören, ist nicht mit Gewißheit zu entscheiben; nur eine Nieberlage ber Ungarn in Belram wird ausdrücklich hierhin verlegt 3). Der Belram= oder Balsamgau aber lag an der nördlichsten Grenze Sachsens zwischen Elbe, Dhre und Biese '). Ein Näheres ist durchaus nicht bekannt,

<sup>1)</sup> Dies ergibt sich aus den angenommenen Zeitbestimmungen 924 — 32 von selbst.

<sup>2)</sup> Wid. p. 641: Haec audientes Avares nihil morati gravi hostilique manu festinant intrare Saxoniam.

<sup>3)</sup> In den Fastis Corbej. bei Wigand Archiv V. p. 12 heißt est. Et Ungariorum exercitus in Belxam deletus. Das Jahr wird angegeben 93(2), in der Note bemerkt, ohne Angabe des Jahrs sei dieser Sat in der Handschrift auf den obern Rand geschrieben. Wenn jedoch die Züge alt sind, scheint daraus kein Seweis gegen die Echtheit der Worte entlehnt werden zu können, da gerade hier ein neues Blatt der Handsschrift anfängt. Auch das Jahr scheint sich aus der Folge mit Sicherheit zu ergeben.

<sup>&</sup>quot;) So Wedefind Noten I. p. 69. n. Wersebe auf seiner Charte und in der Gaubeschreibung zieht ihm, wie es scheint, zu enge Grenzen, wie auch schon Riedel Mark Brandenburg im Jahr 1250. 1. p. 16 bes merkt hat.

und auf welche Weise die Ungarn bis hierhin tief in den Norsden gelangten, schwer zu bestimmen. Es scheint jedenfalls, wenn anders, wie ich doch glaube, die ganze Nachricht hierhin gehört und uns sicher überliefert ist, ein Ereigniß zu sein durchaus versschieden don dem, was Widukind oder die andern Duellen uns berichten. Vielleicht ist eine kleinere umherstreifende Schaar der Feinde dis hierhin gedrungen und von den Sachsen niederges macht worden. Die wichtigern Begebenheiten des Krieges fallen

jedenfalls ins folgende Jahr.

Nur selten war bisher den Raubzügen der Ungarn ein geordneter Widerstand geleistet worden; um diesen, ben Beinrich jetzt versuchte, zu brechen, wandten sie sich mit der Hauptmacht gegen ihn nach Sachsen; zugleich aber, wie die angeführten Stellen der Ann. Augienses und des Frodoard zeigen, durch= zogen andere Schaaren die übrigen Theile bes Reichs und bes westlichen Europas?), ungestraft plündernd und verheerend nach alter Weise. — Ueber ben Einfall in Sachsen berichtet Widu= find 3) — für bie nähere Renntniß bes Ganzen unfre einzige Quelle —: Die Ungarn durch Dalemincien 4) ziehend forderten von den alten Freunden Sulfe; diese aber im Vertrauen auf die Sächsische Macht und die Rüstung des Königs wagten sie öffentlich zu verhöhnen 5), und die Ungarn gegen den Hauptfeind eilend hatten zur Rache nicht Zeit. Sie fielen in Thuringen ein, verheerten feindlich das ganze Land und theilten sich dann in zwei Haufen; der eine eilte gen Westen, um von hier und von Süden her nach Sachsen zu dringen, der andere blieb in den östlichen Landen. — Damals, sagt Liutprand 6), sandte Heinrich

<sup>1)</sup> Anderer Meinung war Falcke cod, tradd, p. 544 und gründete barauf die Erzählung des Chron, Corbejense.

<sup>2)</sup> Dergl. die Ann. Besuenses h. a. Pertz II. p. 249: Ungri venerunt per Franciam et Burgundiam et vastaverunt omnia, iuter alia et hunc locum Besuensem.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) p. 641.

<sup>4)</sup> Hieraus möchten sich auch Hermann Contrakts Worte p. 179: a. 932. Ungarii Soraborum provinciam petentes ab exercitu regis Heinrici caede prosligati multique ex iis capti sunt, die Bernoldus (ib.) und spätre (so verbindet sie der Chron. Saxo zum Jahr 935 mit den Worten des Cont. Reg.) sehr unpassend so wiedergeben: Heinricus Ungaros in Suirbia intersecit.

<sup>5)</sup> Wid. 1.1.: pinguissimum eis projiciunt canem. Et quum non esset injuriam vindicandi locus ad aliam pugnam festinantibus, ridiculosa vociferatione longius prosequuntur amicos. Schon dies erscheint nicht als sehr historisch; später aber entstand hieraus die Sage, Heinrich selbst habe statt des bisher üblichen Tributs den Gesandten einen räudigen Hund dargeboten. S. die Beilage.

<sup>6)</sup> II. 8. p. 438.

Boten durch ganz Sachsen und berief alles Volk innerhalb drei Tage auf Lebensstrafe zum Heer ); daß er selbst aber krank geswesen, wie er hinzusügt, muß, wie oben bemerkt 2), in eine andere 3) Zeit gehören. — Ein aus Sachsen und Thüringen gesbildetes Heer, fährt Widukind fort, griff den gegen Westen geszogenen Haufen der Feinde an. Die Führer der Ungarn sielen, sie wurden besiegt und flüchtig durch ganz Thüringen gejagt, viele wurden erschlagen oder gefangen; Hunger und Kälte rieb andere auf. — Der Ort der Schlacht ist nicht bekannt, ob das in spätern Schriftstellern in anderm Zusammenhange genannte Jechaburg 4) dafür zu halten sei, bleibt zweiselhaft. Heinrich

scheint der Schlacht nicht beigewohnt zu haben 5).

Das andere heer der Ungarn unterdes, bas in Often ge= blieben war, hörte, daß eine benachbarte Stadt von ber Schwester Heinrichs, die dem Thüringer Wido vermählt war, bewohnt sei, und angelockt von dem Ruf ihrer Schätze versuchte es diese zu erobern. Es wäre gelungen, wenn nicht die Nacht bazwischen getreten wäre; in dieser aber erfuhren sie die Riederlage der Genossen und den Anzug des Königs mit einem bedeutenden' Heere. Er lagerte, sagt Widukind, bei dem Orte, der Riade genannt wird. — Die Lage dieses und der benachbarten Stadt gehört zu ben bestrittensten Punkten ber Geschichte. Dur Liut= prand scheint einigermaßen zur Erläuterung benutzt werden zu können. Er aber erzählt 6): Der König sammelte, als er die Rachricht vom Einfall der Ungarn bekam, in vier Tagen ein gewaltiges Beer, er ermahnte es zum ernsten Kampfe, er geslobte, wenn Gott ihm den Sieg verleihe, im ganzen Reiche die Simonie abzuschaffen. Der König hatte dies und Aehnliches zu reden begonnen, als ein Bote verkündete, die Feinde seien in Merseburg, einer Feste an der Grenze der Sachsen, Thuringer und Slaven. Er fügte hinzu, Weiber und Kinder in Menge führten sie als Beute mit sich, keiner aber männlichen Geschlechts, ber bas 10te Jahr überschritten, werde verschont. Der König

<sup>1)</sup> Frod. 1.1. läßt den König ein Heer aus dem ganzen Reiche aufbieten: Heinricus cum Bajoariis, Saxonibus caeterisque sibi subjectis.

<sup>2)</sup> S. p. 63. 3) S. die Beilage.

<sup>4)</sup> So Leuckfeldt Antiqq. Halberstad. p. 147, der in dem Vorhans densein eines Hunenthals und dem Ausgraben alter Waffen einen Beweis der Ansicht findet; viele andere nehmen es stillschweigend an.

<sup>5)</sup> Es ist dies nicht ganz deutlich und nach Widukinds Erzählung könnte allenfalls, wie Schaten A. Pad. p. 269 und Gundling p. 219 annehmen, auch dieser Sieg von Heinrich selbst erfochten sein; doch ist es nicht wahrscheinlich, da seiner hier nicht Erwähnung geschieht.

<sup>6)</sup> II. 8, p. 438.

festen Sinns wird hierdurch nicht erschreckt, sondern nur mehr und mehr zum Kampfe und, wenns nöthig sei, zum rühmlichen Tod für's Vaterland ermuthigt. Die Ungarn erkundigen sich bei ben Gefangenen, ob man eine Schlacht gegen sie wagen wolle, und da dies bejaht wird, senden sie Späher, um dies näher zu erforschen. Diese erblicken ben König mit einem gewaltigen Heere unweit der Stadt Merseburg, und faum find fie zu ben Ihrigen zurückgekehrt, als die Schlacht beginnt. — Indem man diese Erzählung mit der Widukinds verknüpfte, hielt man die von der Schwester Heinrichs bewohnte, von den Ungarn aber belagerte Stadt für Merseburg selbst und suchte Riade in der Rähe defs felben 1). Falcke zuerst, der ein Radi im Gau Heilanga auf= geführt fand, verwarf jene Ansicht durchaus und hielt dies nach ihm zwischen Dhrborff und Knesebeck belegene — Rabi für den von Widufind genannten Ort der Ungarnschlacht 2), worin Grupen seiner Meinung beitrat 3). Unter ben Reuern hat Werfebe bagegen es in Thuringen gesucht; Rietheburg an ber Un= strut im Amte Artern belegen scheint ihm die wahrscheinlichste Annahme 1): eine der königlichen Pfalzen aber des östlichen Thüringens, Altstedt, Walhausen u. f. w. moge von ber mahrschein= lich geflüchteten Gattinn bes Wido zum Aufenthalt erwählt wors ben sein 5). Andre hielten Weimar bafür 6); die Annahme ber Neuern, die Wittenberg 7) ober Wettin 8) darunter verstanden,

<sup>1)</sup> Hierauf gründen sich die Fabeln und Erdichtungen Brotusse und anderer (s. die Beilage); unter den Spätern hat namentlich Gundling de H. A. p. 223. n. k u. 224. n. e und noch Mannert G. d. A. D. II. p. 144 diese Ansicht. Jener findet Riaede in dem Dorfe Rötschen unweit der Stadt Merseburg.

<sup>2)</sup> S. Codex tradd. p. 465, besonders aber p. 544: Saracho in seinem registrum führe ein Radi in pago Heilanga an. Putamus autem hane villam suisse ipsum locum Rade, ad quem olim Heinricus Auceps cum Ungaris pugnaturus castra metatus est. Cum enim ille Chronico nostro mspto et coaetaneo (das sind hier die Fasien) teste Ungaros in pago Belxa — prostraverit, probabilissimum erit, Widkindum nostrum Annal. p. 641 indicaturum suisse, villam nostram Radi sitam esse in pago Heilanga contiguo quippe pago Belxa. Um diese Ansicht zu belegen, wurden in der Chronif die Worte geschrieben: Radi in pago Heilanga. Die sich hierauf beziehende Erörterung Wedestinds Noten I. p. 85 — 88 fällt jest von selbst sort.

<sup>7)</sup> Orr. Lunch. in Orr. German. p. 255. Er sett es in den Belramgau. Auch von Leutsch Gero p. 15 u. p. 164 sucht es in dieser Gegend.

<sup>4)</sup> Gaue p. 66. n. 121, p. 265! b) p. 42. n. 31.

<sup>6)</sup> Gebhardi, f. Wedefind Noten I. p. 86. n. 70.

<sup>7)</sup> Luden D. G. VI. p. 388, p. 630. n. 26.

<sup>8)</sup> Stengel L. L. 3. 1825. No. 225. p. 2015.

fällt mit der Erzählung der Corvenschen Chronik von selbst. Die Entscheidung beider Fragen hängt nahe mit einander zufam= men 1); es ist aber sehr schwierig, ein irgend Sicheres festzu= Db bei bem Schweigen Widufinds und Ditmars, bes Bischofs der Stadt, Merseburg mit Liutprand für den Ort ber Schlacht gehalten werden kann, ist sehr zweifelhaft; vielleicht hat nur die Größe und das Ansehn dieser Stadt ihn, den Fremden, veranlaßt, sie als vorzugsweise bekannt in diesem Zusammen= hange zu nennen, vielleicht fann auch bas Gemälde in ber Pfalz au Merseburg, von bem später die Rede ift, ihm ein Grund ge= wesen sein, hierhin ben bargestellten Gieg zu verlegen; seine Er= zählung auf die früher beliebte Weise mit der Widufinds zu verbinden, ist jedenfalls sehr bedenklich und kaum zulässig 2). — Die Annahme Falckes entbehrt, da die Rachricht der Fasti Corbe-jenses von der Vernichtung eines Ungarnheeres im Belramgan hierhin nicht gehört 3), jeder Wahrscheinlichkeit. Spätere Chros nifen, die den Elm und hun, befannte Baldgebirge im Line= burgischen, ober bie Stadt Wangersleben nennen, enthalten eine au fabelhafte Geschichte bes Kriegs 1), als baß hier ein sicherer Berlaß auf ihre Ueberlieferung fein könnte. Gine Entscheidung über bie lage ber genannten Orte und bes Schlachtfelbes scheint mir also nicht möglich. — Die Schlacht selbst erzählt und vorzüglich Widufind:

Alls die Ungarn die Ankunft des Königs erfuhren, verlies

hen sie das Lager und durch große Feuerzeichen sammelten sie

nach der Sitte des Bolks die zerstreuten Schaaren. Der König

führte am folgenden Tage sein Heer zum Treffen und ermalnte

es, sein Bertrauen auf die göttliche Gnade zu setzen; sie möchsten nicht zweiseln, der göttliche Schutz werde ihnen hier so wes

nig als in den frühern Treffen sehlen. Die Ungarn seien die

gemeinschaftlichen Feinde ihrer aller, nur an die Rache des Basterlandes und der Ihrigen möchten sie denken. Wenn sie männslich im Rampse beharrten, würden sie schnell die Feinde den

Rücken wenden sehen. Durch diese Worte ermuthigt und den

Herrscher vorn, in der Mitte und hinten gewahrend und vor ihm

das Feldzeichen des Erzengels Michael saßten die Krieger gros

<sup>1)</sup> Es ist daher nicht wohl möglich mit von Leutsch p. 14. n. 22 Radi mit der Chronif im Heilanga Gau zu sesen und doch die urbs Widonis in der Gegend von Zeiz oder lieber noch Jena zu suchen.

<sup>2)</sup> Noch weniger freilich wäre die Annahme gerechtfertigt, es erzähleten beide ganz verschiedene Schlachten und Begebenheiten.

<sup>3)</sup> S. o. p. 106. Auch dieser zweite Sieg wird von ihnen erwähnt p. 12: a. 933 Ungariorum exercitus ab Heinrico rege intersectus est.

<sup>4)</sup> G. die Beilage.

pes Vertrauen. Der König aber fürchtete, wie es auch ge= schah, daß die Feinde beim Anblick des bewaffneten Heeres so= fort die Flucht ergreifen möchten, und er sandte beshalb die Thüs ringische Legion leicht bewaffnet nur mit einigen Schwerbewaffs neten 1) untermischt voraus, damit in ihrer Berfolgung die Feinde bis ans lager geführt würden. Dies geschah, aber nichtsbestoweniger flohen sie, sobald sie das geruftete Deer erblickten, fo daß auf 8 Meilen hin 2) nur wenige getöbtet ober gefangen wurden. — Sehr abweichend ist die Darstellung ber Schlacht Beim Unfang bes Kampfes erscholl in Hein= richs Deer der gewöhnliche Schlachtruf Knrie, Kyrie, im Deer ber Feinde ein widriges hui, hui. Der König hatte befohlen, daß, wenn es zum Kampfe fame, keiner mit schnellerem Rosse bem andern vorbeizueilen suche, sondern in geschlossenen Reis hen mit den Schilden bedeckt sollten sie die Geschosse der Keinde auffangen, dann aber im raschen Lauf und heftigen Unsturm auf sie zueilen, damit ihnen nicht Zeit bliebe, zum zweitenmal die Geschosse zu werfen. Wie befohlen, so geschah es; durch einen schnellen Angriff machten sie es ben Ungarn unmöglich, sich ihrer Bogen zu bedienen: sofort bachten diese mehr an Klucht als an den Kampf, warfen Bogen, Pfeile und Köcher von sich und ließen ben Sachsen einen leichten Sieg. — Ich mage über Die Richtigkeit beider Erzählungen im Ginzelnen fein Urtheil; es scheint nicht unmöglich sie zu vereinigen, wenn auch willführlich, sie ohne weiteres zu verbinden; übrigens hat natürlich Widu= find, als Sachse ben Begebenheiten näher stehend, auf Glauben ben größern Anspruch. — Mehr verjagt als vernichtet war nach beiden Berichten das Heer der Feinde; doch gibt Frodoard 3) die Zahl ber Erschlagenen zu 36000 an außer benen, die ber Fluß verschlang ober die lebend gefangen wurden. Rach erfochs tenem Siege ward bas lager ber Ungarn erobert, die Gefange= nen alle befreit 1); ber Konig als Sieger heimkehrend bankte

- Emple

<sup>1)</sup> Wid. fagt inermes und armati, mas fo zu erflären scheint.

<sup>2)</sup> Ich lese auch ohne den Beweis des Chron. Corhej. (s. Stenzel L. L. 3. 1.1. p. 2015) bei Wid. p. 641 statt peracto milliario mit dem Cod. Dr. und Ann. Saxo p. 255: per octo milliaria.

<sup>3)</sup> p. 188: Heinricus — omnes ad internecionem usque sternit, quorum triginta sex millia caesa reservatur praeter cos, quos absorbuit sluvius — welcher? — et qui vivi capti sunt. Dieselbe Zahl hat Guido Catalaunensis beim Albericus p. 273.

<sup>4)</sup> Wid. p. 641: Castra vero invasa et omnis captivitas liberata est. Liutprand II. 8. p. 438: caesis igitur fugatisque Hungaris immensa captivorum turba dissolvitur atque in lactitiae cantum gemitus permutatur.

auf jede Weise der Gottheit für den verliehenen Sieg. Den Tribut, den er den Feinden zu zahlen gewohnt war, bestimmte er dem Dienste der Kirche und zu milden Gaben für die Arsmen 1). — Ein Gemälde der Schlacht, fügt Liutprand hinzu 2), ward auf Befehl des Königs in der Pfalz zu Merseburg ges

fertigt und erhielt bie Erinnerung ber großen That.

Die erzählten Ereignisse fallen ohne Zweisel in den Ansang des Jahrs 933. Das Jahr wird durch die übereinstimmende Angabe der Fasti Corbejenses 3), der Annales Weingartenses 4), Salisburgenses 5) und des Frodoard 6) bestätigt; der letzte bezeichnet durch die Reihe der erzählten Begebenheiten den Ansang desselben, die Annalen von Weingarten 7) haben uns die Angabe des Tages der Schlacht: die Iden (den 15ten) des März ershalten; es waren die rauben Wintermonate, in denen die Feinde in Thüringen durch Hunger und Kälte aufgerieben wurden. — Irrig geben die Ann. Augienses 8), aus ihnen der Cont. Reginomis 9) und die spätern Chronographen sast alle 10) das solzgende Iahr 934 an.

Nach dem Siege, sagt Widukind, ward Heinrich Vater des Baterlandes, Herrscher der Welt und Imperator vom Heere gesnannt, und der Ruf seiner Macht und Tapkerkeit verbreitete sich weit und breit zu allen Völkern und Königen. Und desshalb, fährt er kort, kamen auch die Großen anderer Reiche zu ihm und suchten seine Gunst voll Vertrauen auf die Treue eines solchen und so großen Mannes. Unter ihnen war auch Herisbert, angeseindet vom Könige Ruodolf; er suchte Heinrichs Schutz

9) p. 617. Auch Marianus Scotus Pistor, ed. Struve I. p. 645 schöpfte aus den Ann. Augg.

<sup>1)</sup> Wid. 1.1.

<sup>2)</sup> l.l.: Hunc tamen triumphum tam laude quam memoria dignum ad Meresburgum rex in superiori coenaculo per twyquqtar i. e. picturam notari praecepit, adeo ut rem veram potius quam verisimilem videas. Man hat die Nachricht, jedoch ohne Grund bezweifelt.

<sup>3)</sup> S. v. p. 110. n. 3. 4) S. n. 7.

<sup>5)</sup> Pez I. p. 338: a. 933 Heinricus rex Ungaros occidit.

<sup>6)</sup> G. ø. p. 105.

<sup>7)</sup> Pertz 1. p. 67: a. 933 Heinricus rex Ackarenos interfecit Idibus Martiis.

<sup>8)</sup> Pertz I. p. 69: Ungari ab exercitu regis Heinrici occisi sunt et multi comprehensi sunt.

<sup>10)</sup> So Sigh. Gembl. p. 811, der in der Angabe des Jahrs wohl dem Mar. Scotus folgt, sonst den Wid. excerpirt und außerdem, wie oben (p. 63. n. 5) bemerkt, zum Jahr 922 den Bericht Liutprands gibt. Woher Ekk. Uraug. p. 155 das Jahr 934 hat, weiß ich nicht. Dasselbe gibt der Ann. Saxo p. 254, der Chron. Saxo aber p. 154 nach seiner Weise 935.

gegen diesen seinen Herrn. Es geschah dies schon am Ende des Jahrs 932 1). Daß Heinrich zu seinen Gunsten im nächssten Jahre etwas unternommen habe, wird nicht berichtet; daß der König am Isten Juni in Frankfurt war, ist nicht wahrscheinslich, und das Dipsom, das dieses Datum trägt 2), wie oben besmerkt 3), gewiß richtiger ins Jahr 930 zu setzen. Auch nach der Bertreibung der Feinde mußte die Thätigkeit des Königs mannichsach in Anspruch genommen werden; die Spuren ihrer Berwüstung zu vertisgen, das Zerstörte berzustellen war nach dem Siege die Aufgabe des Königs. — So lange er regierte, kamen die Ungarn nicht wieder nach Deutschland; nur einmal noch ward Sachsen von ihnen heimgesucht.

Nachdem das Jahr 933 hindurch die verseindeten Großen Frankreichs sich mit Raub und Mord besehdet hatten, sandte Heinrich Anfang 934 Gisilbrecht und Eberhard, den Herzog und Pfalzgrafen sammt mehreren Bischösen Lothringens zum Könige Ruodolf und erwirkte dem Heribert einen Stillstand bis zum Isten October 4). Er selbst war am 25sten Juni zu Northaussen die in Laufe dieses Jahres unternahm er einen Zug

gegen die Dänen.

Die Stelle der Ann. Augienses <sup>6</sup>), die zum Jahre 931 die Bekehrung der Könige der Abodriten und Nordmannen (statt dieser nennt der Cont. Reg. <sup>7</sup>) geradezu die Dänen) berichten, ist schon oben angeführt <sup>8</sup>). Man hat lange hierauf gestützt den Zug des Königs Heinrich ins Jahr 931 gesetzt <sup>9</sup>); aber Widuskind spricht von demselben nach dem Ungarnkriege <sup>10</sup>) und das hier angenommene Jahr 934 ist uns durch die Fasti Corbej. mit Sicherheit überliefert <sup>11</sup>). Jene Nachricht ist zu allgemein und zu wenig beglaubigt, um hiergegen angesuhrt werden zu

¹) Frod. p. 188. ©. p. 103.

<sup>2)</sup> Schöttgen u. Kreyssig SS. et dipl. R. Germ. III. p. 532.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) S. p. 99. 4) Frod. p. 189.

<sup>5)</sup> Kindlinger Münfter. Beiträge III. Urfb. p. 2.

<sup>6)</sup> Pertz I. p. 69. 7) p. 617. 8) S. p. 181.

<sup>9)</sup> Noch Gundling de H. A. p. 198. n. e vertheidigt dies ausdrücks lich gegen Schaten p. 270, der schon das Richtige gesehen hatte.

<sup>10)</sup> Deshalb wiederholen Sigh. Gembl. und der Ann. Saxo seine Erzählung zum Jahr 935. Der erste hat aber außerdem auch die Worte der Ann. Augg. zum Jahr 931, der Ann. Saxo diese zum J. 932, zum Jahr 926 die unten anzusührende Erzählung Ditmars, zum Jahr 931 die Adams von Vremen, so dast er viermal dieses Krieges erwähnt.

git oder superavit). Böllig entstellt gab Harenberg Mon. ined. p. 4 diese Worte: Heinricus rex est in Cassubert.

können 1). Die Geschichte des Zuges selbst ist dunkel und in vieler Beziehung bestritten. Widufind erzählt 2): Da Heinrich alle Nationen im Umfreis unterworfen hatte, ging er mit einem Heere gegen die Dänen, die durch Seeraub die Friesen beunruhigten, besiegte sie, machte sie tributär und bewirfte, daß ihr König Ruba sich taufen ließ. Alehnlich ist der Bericht Ditmars 3): außerdem machte Heinrich die Nordmannen und Dänen mit Gewalt der Waffen sich unterwürfig und lehrte sie von altem Irr= thum befreit sammt ihrem Könige Enuto (oder Enitto) das Joch Christi tragen. — Mit großem Lobe feiern biefen Sieg bes Ros nigs über die Dänen Liutprand 1), das Leben des Bruno 5) und das der Königinn Mahthilde 6); einen genauern Bericht aber gibt zuerst Abam von Bremen 7): Heinrich mit einem Heere in Dänemark eindringend erschreckte den König Brom (Gwrm, Gorm) beim ersten Angriff so sehr, daß dieser das Befohlene thun zu wollen erklärte und bittend Frieden suchte. Go setzte Heinrich als Sie= ger bei Eliaswig, das jetzt Hedheby heißt, die Grenzen des Reichs, stellte bort einen Markgrafen und ließ eine Colonie von Sachsen dort wohnen. — Als Quelle ber Rachricht nennt Abam einen Bischof ber Dänen, einen sehr verständigen Mann, und versichert, wie es ihm wahr überliefert, habe er es treulich mit= getheilt. In Folge bes Sieges, fährt er fort, habe Unni Erzbischof von Bremen es unternommen die Grenzen seiner Diöcese zu durchreisen, und da er zu den Danen gekommen sei, habe er ben grausamen König Gorm wegen ber eingebornen Wild= heit zwar nicht zu beugen vermocht, solle aber ben Sohn bes Königs, Harold, durch seine Predigt gewonnen haben.

Die angeführten Zeugnisse, obschon sehr von einander versschieden, stimmen doch darin überein, daß wirklich der König

<sup>1)</sup> Ebensowenig läßt sich aus den Worten Abams von Bremen c. 47. p. 14, der nach der Erzählung der Unterwerfung der Slaven so sortfährt: Deinde cum exercitu ingressus Vaniam etc., mit Gramm Miscell. nova Lips. II. p. 269 schließen, beides sei in Einem Feldzuge geschehen. Völlig ungegründet aber ist die Meinung einiger Aelterer und zulest Wedefinds, Noten II. p. 261, Heinrich habe 2 Züge gegen die Sänen unternommen, den ersten 931, den zweiten 935.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) p. 641. (3) I. p. 12. (4) III. e. 5. p. 446; c. 13. p. 451.

<sup>6)</sup> Leibn. I. p. 274. 6) p. 195.

<sup>7)</sup> I. c. 47. p. 14 (c. 48 ed. Vellejus). Aus ihm schöpften Helmold I. c. 8. Leibn. II. p. 544; Albertus Stad. SS. Kulpis, ed Schilter p. 211, die hist. archiepp. Brem. Lindenbrog p. 71, außerdem auch der Ann. Saxo zum Jahr 931. p. 253 (aus ihm der Chron. S. p. 153) u. a. Endlich ist auch die Erzählung in der Saga Olass Konungs Tryggvasonar (Förnmanna Sögur I. Kausmannahasn. 1825. 8.) p. 109 auf Adam zurückzusühren. Bergl. Torsaeus series regum Danorum Hasniae 4. p. 429 sqq.

heinrich gegen bie Danen, bie bie Ruften Frieslands und Sach= sens räuberisch verheerten 1), einen Zug unternahm; daß er sie im eigenen Lande aufsuchte, besiegte und einer aus königlichem Geschlechte in Folge dieser Ereignisse dem dristlichen Glauben gewonnen murde, scheint ebenso wenig bezweifelt werden zu können 2). Der König Gorm, den Adam nennt, ist berühmt und gefeiert in der Geschichte ber Danen; von seinem Kriege mit Heinrich zwar schweigen die inländischen Quellen 3); es ist aber dies fein Grund, Adams Bericht in Zweifel zu ziehen. Daß er selber, obwohl in seinem Lande angegriffen, an dem Kriege Theil nahm, ergibt sich aus der Erzählung nicht mit Be= stimmtheit; es scheint kaum mahrscheinlich, da sonst auch Widukind ohne Zweifel seinen Namen erhalten hätte. Der Name des Königs, den dieser gibt, scheint Knud zu sein 4); der Sohn Gorms führte diesen Namen und war im Besitz einer eigenen Herrschaft im südlichsten Theile bes Reichs, diesseits ber Giber 5),

<sup>1)</sup> Wid, l.l. Adam I. c. 47. p. 14: Dani quoque Sclavos auxilio habentes primo Transalbianos Saxones, deinde cis Albim devastantes magno Saxoniam terrore quassabant. Dergl. Helmold I. c. 8. Leibn. 11. p. 544.

<sup>2)</sup> Zur nähern Rechtfertigung dieser und der folgenden Annahmen dient der Excurs 17.

<sup>3)</sup> Doch erwähnt Suhm Historie af Danmark II. p. 450 aus Island. Quelle der Kriege Gorms mit den Sachsen.

<sup>4)</sup> In der Ausgabe Meiboms steht Nuba, in der des Reineccius (f. Meibom p. 684) und im Cod. Dresd. (Leibn. I. p. 213) Chnuba; der Codex Falekes (Cod. tradd. p. 468), wenn ein solcher anders wirks lich eristirte, hat Chnuta, und Ditmar, der hier ohne Zweisel aus Wid. schöpste, Cnuto oder Cnitto; Sigb. Gembl. p. 811 Chuipia, Albericus p. 272, der diesen wieder ausschrieb, Chinpa, Helinandus (Teissier bibl. Cister. VII. p. 122) Chuppa. Der bekannte Dänische Name Knud scheint allen Entstellungen zu Grunde zu liegen. — Des Namens wegen bezieht Wedekind Noten II. p. 261 die Nachricht Ekkehards de casibus p. 119 u. 120 von der Besiegung Knuds durch Otto auf Heinrich und diesen Krieg; gewiß zu willkührlich.

<sup>5)</sup> An ihn dachte schon Torsaeus trisol. hist. p. 12 und mit ihm Gundling de H. A. p. 199. Gramm Miscell. Lips. 1.1. p. 249 sqq. will dies freilich nicht gelten lassen, da Knud nicht, wie Torsaeus wolle (dieser behauptet es aber gar nicht, s. p. 8 u. 11), in Schleswig, sondern jenseits der Eider in Holstein seinen Besit gehabt habe, was den Bershältnissen nur noch besser entspricht. Daß er damals schon gestorben sei, wie er weiter behauptet, ist nicht zu erweisen; wenigstens Eine Ueberlieserung läßt ihn bis kurz vor dem Vater leben, der nach der wahrscheinlichssten Annahme erst 936 starb (s. Torsaeus p. 13. ft.). Eine zweite Annahme Gundlings 1.1., ein in der Olasssage vorkommender Gnupa, König in Jütland, möge gemeint sein, bekämpst Gramm p. 249 gleichsalls, und nimmt selber an p. 246, daß an einen Enkel desselben gleiches Namens, der seinen Sig in Holland oder Friesland gehabt habe, gedacht werden müsse — eine Hypothese ohne alle Begründung.

also im ursprünglich Deutschen Lande. Ihn mußte zuerst der Angriff des Königs treffen; seine Besiegung bewog den König Gorm, Frieden zu suchen und die Berbreitung des driftlichen Glaubens in seinem Lande zu dulden 1). Richt er, wie Adam aus= drücklich versichert, auch schwerlich Knud verstanden sich zur Unnahme bes Christenthums; bagegen sein zweiter Gohn Harald, ber später förmlich dasselbe annahm, erklärte sich jett bemselben Dies ist ohne Zweifel die Veranlassung zu jener allgemeinen Nachricht ber Oberdeutschen Annalen; auch das bestimmte Zeugniß des Widukind von der Taufe des Königs Anud beruht, wie es scheint, auf Verwechselung und Irrthum. Widukind war diesen Greignissen noch nicht gleichzeitig, sie trugen sich im unbekannten und fernen Norden zu; leicht konnte eine entstellte Erzählung ihm überliefert und von ihm weiter verbreitet wer= ben. Ditmar ist hier wie häufig abhängig von ihm. von Bremen dagegen, wenn auch um ein Jahrhundert später, lebte lange am Hofe des Dänischen Königs, er verkehrte mit allen Großen des Reichs, er forschte mit Eifer nach der Gie= schichte der Vorzeit 2); was er über die Geschichte dieser Ge= genden mittheilt, verdient also jedenfalls vorzugsweise Glauben; auch wenn es sonst nicht weiter befannt ist, kann es nicht durch= aus bezweifelt werben. — Es gilt dies im Besondern auch von der durch ihn und erhaltenen Nachricht über die Herstellung oder, wie er sich die Sache zu benken scheint, die Begründung einer Deutschen Mark an der Schlei. Schon oben ist gezeigt 3), daß zu den Zeiten der Karolinger hier eine Markgrafschaft zum Schutz der Reichsgrenze bestand; Schlei und Treene aber bilde= ten die Grenze zwischen Deutschland und dem Lande der Dänen. In der Zeit der innern Zerrüttung des Deutschen Reichs waren biese sudwarts, wie es scheint, bis zur Elbe hin vorgedrungen; Heinrich stellte jest die alten Grenzen und die alte Grenzvertheidigung her. Bis zum Jahre 1027 war seitdem der Landstrich zwischen Schlei und Giber mit bem Deutschen Reiche verbunben; damals trat Konrad biesen, bas war die Mark Schleswig,

<sup>1)</sup> Ungefähr so ist auch die Annahme "Suhms Historie af Danmark II. p. 566, der aber zu bestimmt das Einzelne angibt. Halderich der Vischof von Utrecht habe die dort wohnenden Dänen bedrängt, ihnen sei Knud aus Holstein zur Hülfe gezogen, dieser aber von Heinrich besiegt worden, der dann auch gegen Gorm selbst einen Zug unternommen habe.

<sup>2)</sup> Vergl. Asmussen de fontibus Adami Bremensis Kiliae 1834. 4. Doch übergeht der Verf. die nähere Untersuchung dieser Stelle p. 62.

<sup>1)</sup> G. p. 3 und Excurs 2.

an den König Knud ab 1). — Das wirkliche Bestehen derselben zu bezweiseln ist also bloße Willführ; alle Verhältnisse zeugen dafür und noch lange haben sich Folgen dieser Vereinigung mit Deutschland erhalten 2). — Heinrich aber hatte durch diesen Ersfolg seiner Unternehmung sein Land auch gegen die letzten Feinde gesichert; das ungebändigte Volk des Nordens, weithin im Deean wohnend, vor dem alle Völker und Könige zitterten 3), war von ihm bezwungen und in die eigenen Grenzen zurückgewiesen. Deutschland hatte keinen Feind mehr, der nicht besiegt, vernichtet oder unterworsen war; Slaven, Ungarn und Dänen sowohl als die westlichen Franken waren überwunden. Der Name des Königs, der nach so langer Erniedrigung dies bewirkt hatte, mußte durch ganz Europa geseiert, sein Rus überall hingetrasgen, sein Unsehen groß und größer werden 4).

Nach dem Dänischen Zuge, wie es scheint, wandte sich Heinrich in demselben Jahre noch gegen die Ucranischen Slaven. Sie wurden, wie der Cont. des Regino berichtet h, besiegt und unterwürfig gemacht. Ein Näheres ist durchaus nicht bekannt. Die Size des Volkes waren in der noch jetzt von ihnen besnannten Uckermark; durch seine Besiegung also waren alle Stämme

<sup>1)</sup> Adam Brem. II. c. 39. p. 27. Vergl. Stenzel Fränk. Kaiser I. p. 29. n. 27. Der Streit über diese Mark ist sehr überflüssig, so lange die Unechtheit dieser und anderer Stellen nicht dargethan ist.

<sup>2)</sup> S. ben Ercure 18.

<sup>3)</sup> Bergl. Liutpr. III. 13. p. 451: Est enim gens indomita sub septentrione in Oceano degens, cujus saevitiam multarum saepe gentium nobilitas luxit.

<sup>4)</sup> Liutprand III. c. 5. p. 446: — Heinrici regis — qui Bojoariis, Suevis, Lotharingis, Francis atque Saxonibus imperabat. Hic ctiam Slavorum gentem innumeram subjugavit sibique tributariam fecit. Primus etiam hic Danos subjugavit sibique servire coegit ac per hoc nomen suum multis nationibus celebre fecit; u. III. c. 13. p. 451: cujus apud Italos nomen maxime hinc clarebat, quod Danos nulli ante subjectos solus ipse debellaret ac tributarios faceret.

b) p. 617: Eodem anno Slavos qui Vuerani vocantur hostiliter invasit et vicit sibique tributarios fecit. Ich führe hierauf die Angabe der Ann. Hildesh. Leibn. I. p. 717: Heinricus rex in Wocronin cum exercitu suit, und auf diese außer der Stelle des Lambert Schassn. ed. 1609. p. 457 (Pistor. ed. Struve liest H. rex Wocronin eum exercitu sugat, was Struve n. 6 auf den Dänenkönig Gorm bezieht; vergl. Semler Versuch p. 91) auch die des Chron. Quedlind. Leidn. II. p. 279: Rex Heinricus in Ucronin prosectus est subjiciens eos sidi, zurück. Ueber die Irrthümer Schönlebens, der die Ukraner sür Unterkrainer hält und außerdem ganz Dalmatien, Ervatien und Serbien von Heinrich unterwerfen läßt, vergl. Hahn Heinr. Auc. p. 14. Einl. in die D. R. G. II. p. 30. n. m.

der Slaven bis zur Oder und gegen das Baltische Meer hin der Sächsischen Oberherrschaft unterworfen. Es war der letzte Zug des Königs gegen die östlichen Barbaren. — Mit Unrecht wird in eben diese Zeit die Einrichtung oder Herstellung, der östlichen Mark an der Donau gesetzt; erst unter Otto II erscheint Liutpold von Babenberg als Markgraf von Desterzeich; sein Vorgänger, den spätere Chroniken nennen und der mit Heinrichs Geschichte öfter in Verbindung gesetzt wird, Rüdiger von Pechlarn, gehört der Sage, wohl kaum irgend der

Geschichte an 1).

Im Frühjahr bes Jahrs 935 hielt Heinrich sich, wie es scheint, in Westphalen ober Sachsen auf; durch Bermittelung der Königinn Mahthilde und des Bischofs Unwan von Pader= born bestätigte er die Privilegien des Klosters Herse am 11ten Mai dieses Jahrs 2); der Ort der Ausstellung ist nicht bekannt. Am 24sten besselben Monats ist ein anderes Diplom in Duis= burg ertheilt 3); der König war also damals in den äußersten Westen seines Reichs gegangen. Den Grund dieses Zuges fand Gramm 1) in dem gegen die in Holland wohnenden Danen ges führten Kriege; richtiger aber wird ohne Zweifel an die Ver= hältnisse Westfrankens gedacht. — Heinrich hatte Ruhe im In= nern des Reichs und an den östlichen Grenzen; er konnte jett auch hier wieder mit größerem Nachdrucke auftreten und sein Ansehen geltend machen. Der König Ruodolf hatte auf mannich= fache Weise seine Getreuen beunruhigt und befeindet, mehrmals hatte Heribert gegen ihn bei Heinrich Schutz und Bulfe gesucht, noch immer war zu fürchten, daß er unter günstigen Umständen streben werde auch den Besit Lothringens wieder zu erlangen. — Ruodolf schickte ben Gosfrid über ben Rhein bem Könige entgegen und dieser wechselsweise Gesandte an jenen. Man kam über eine persönliche Zusammenkunft überein, und Ruodolf begab sich zu Heinrich. Auch Ruodolf der König Burgunds war zuge= gen, und die drei Könige gelobten sich Frieden und Freundschaft 6). Die entzweiten Großen Frankreichs wurden unter sich und mit

4) Miscell. nova Lips. II. p. 283.

<sup>1)</sup> S. über bas Bange ben Ercurs 19

<sup>2)</sup> Schaten Aun. Pad. I. p. 271.

<sup>3)</sup> Lindenbrog SS, rerum septentr. p. 130. Die Gründe, aus denen Wersebe Gaue p. 235 diese Urkunde für unecht erklärt, halte ich nicht für genügend.

<sup>5)</sup> Daß Rudolf erst damals die Herrschaft Heinrichs in Lothringen anerkannt habe, meinen mehrere, vergl. Rehm Lehrbuch p. 392, da aber Frod. u. Widuk. (f. d. f. n.) davon nichts berichten, habe ich dies schon für eine frühere Zeit angenommen.

den Königen versöhnt; Heinrich gab dem Boso einen großen Theil seiner Bestungen zurück, Hugo und Heribert nahmen den Frieden an. Jener zwar zögerte noch die Bedingunsgen zu erfüllen, aber die Lothringer, Boso und Sächsische Grassen vereinigten sich und entrissen ihm mit Gewalt die Feste, die an Heribert zurückgegeben werden sollte. Boso starb, Nuodolf erkrankte bald darauf; es schien endlich auch hier auf längere Zeit die Ruhe besestigt. — Die Zusammenkunst war vielleicht am Charsluß (Chiere, einem Zusluß der Maas): denn dort bestätigte am Sten Juni der König dem Kloster Stevola im Ardensnerwald eine Schenkung auf Bermittelung seines getreuen Herzzogs Adalbert?). Dieser, dessen sonst in Heinrichs Geschichte nirgend Erwähnung geschieht, kann wohl nur der Sohn Herisberts des Namens?) sein; da der Bater sich Heinrich übergeben hatte, konnte auch der Sohn zu dessen Getreuen gerechnet werden.

Im Herbste war ber König nach Sachsen zurückgekehrt; wir finden ihn am 12ten Oct. in der Pfalz zu Altstede 1). Wis dukind erzählt 5): Als alle Bölker bezwungen waren, beschloß Heinrich zuletzt nach Rom zu ziehen; aber von einer Krankheit ergriffen unterließ er die Reise. — Man hat in der neuern Zeit öfter bezweifelt ), daß Heinrich wirklich den Plan gefaßt habe einen solchen Römerzug zu unternehmen. Er ber mit solcher Weisheit und Umsicht für die Beruhigung seines Reichs geforgt, so mäßig und besonnen in allen Planen sich bewiesen hatte, habe unmöglich das weitaussehende Unternehmen eines Zuges nach Italien und Rom beschließen, durch einen solchen gewissermaßen Die Früchte seines Strebens selbst zerstören können. Dazu komme, daß Lintprand, für die Italianischen Berhältnisse unbedingt die vorzüglichste Quelle, nichts davon berichte; Widufinds Erzählung also musse nothwendig auf Irrthum ober Verwechselung berus hen. — Aber es scheint zu solchen Zweifeln kein genügender Grund vorhanden 7). Heinrichs erstes und vorzüglichstes Stres

E-1

<sup>&#</sup>x27;)-Frod. p. 190. Vergs. Wid p. 641: Heribertus ut ei apud dominum praesidio esset supplicavit. Ipse enim rex talis erat qui nihil negaret amicis. Perrexit igitur in Galliam rex, regem alloquitur, et perfecto negotio reversus et in Saxoniam.

<sup>2)</sup> Martene u. Durand Coll. II. p. 42. 3) S. Frod. p. 205.

<sup>4)</sup> Schaten Ann. Pad. I. p. 272. 5) p. 641.

<sup>6)</sup> Bergl. Woltmann Gesch. der Deutschen in der Sächs. Periode p. 55; Luden VI. p. 395; Wachsmuth Sittengeschichte II. p. 317.

<sup>7)</sup> Auch Bessel im Chron. Gotw. p. 145 sucht die Absicht Heinsteins richs bestimmter darzuthun. Doch sind die angeführten Momente wohl nicht beweisend. Der Zug des Herzogs Arnulfs scheint nicht hierhin zu gehören (s. u. p. 120), das Dipsom aber bei Schannat tradd. Fuld. p.

ben in den 18 Jahren seiner Regierung war gewesen, dem Reiche nach innen Ruhe, nach außen Festigkeit und Würde zu ver= schaffen, sein Streben war mit Erfolg gefront, seine Bemühun= gen belohnt worden. Er konnte hoffen, daß was er gewirkt und geordnet hatte, sich dauernd und kest begründet erhalten werde, auch wenn er selbst eine Zeitlang in weiterer Ferne andere Plane verfolgen sollte. — Die Erlangung der Kaiserkrone war nicht ein bloßes Streben bes Ehrgeizes; sie war lange bem mächtigsten der Frankischen Könige zu Theil geworden; seit Karl dem Dicken und Arnulf schienen die Deutschen vorzugsweise zu ihrer Erwerbung aufgefordert und berechtigt. — Seit Beren= gars Tob war kein Kaiser gekrönt; Italien war in sich zerrüts tet und zerfallen, Rom in der Gewalt elender Weiber und nies driger Großen; Hugo, der bas Lombardische Reich besaß, war allein von einiger Bedeutung, aber er hatte sich Heinrich stets ergeben gezeigt 1). Die Erreichung seiner Absicht konnte daher dem Könige nur leicht erscheinen; Alles forderte ihn auf, den Zug zu unternehmen, ihn zu unterlassen war fein Grund vorhanden. — Zwei der Deutschen Herzoge waren schon vorher oder gleichzeitig in die Italienischen Berhältnisse verwickelt worden. Burchard von Schwaben, seinem Schwiegersohne Ruodolf von Burgund zu Gulfe kommend, hatte hier seinen Tod gefunden 2); Arnulf von Baiern zog in diesem Jahre durch die Tridentinische Mark nach Berona hinab 3). Db dieses Unternehmen mit bem Plane Heinrichs in Berbindung stand, kann zweifelhaft sein 1); es ist jedoch nicht wahrscheinlich, da nach Liutprand die Absicht des Herzogs war den Hugo seines Reiches zu berauben 5), dies fer aber mit Heinrich stets nur befreundet erscheint. — Jeden= falls aber war die enge Verbindung Deutschlands und Italiens in lebendiger Erinnerung geblieben, nur die Schwäche Hludwigs des Kindes und Chuonrads hatte diese gehindert den Auspruch

<sup>234,</sup> wo Heinrich heißt advocatus Romanorum augustus, und aus dem Bessel schließt, Heinrich habe hier seine Ansprüche andeuten wollen, ist gewiß unecht, wie aus ganz andern Gründen schon von Wersebe Gaue p. 65 vermuthet hat. Behse Gesch. Ottos p. 79 macht daraus: "Nom, das Heinrich zum Patricius erwählt hatte."

<sup>1)</sup> Liutpr. III. 5. p. 446, 13. p. 451.

<sup>2)</sup> Liutpr. III. 4. p. 446; Bergl. oben p. 68.

<sup>3)</sup> Liutpr III. 14. p. 451. Martini Denkschriften der Münchener Akad. 1809 u. 10. p. 28. n. 47.

<sup>4)</sup> Dafür Bessel im Chron. Gotw. p. 145, bagegen Mascov comm. Adn. p. 15, ber bie Stellen über biesen Zug sammelt, u. Martini 1.1.

<sup>5)</sup> l.l.: quatenus Hugoni regnum auferret.

auf die Raiserkrone geltend zu machen 1), Otto, Heinrichs Sohn, erreichte diese und die Herrschaft Italiens mit leichter Mühe; gewiß also konnte auch Heinrich den Gedanken fassen; aber er lebte zu kurz um den Plan zu vollführen, und dieser blieb ebens deshalb, wie es scheint, auch dem Liutprand unbekannt. — Heinsrich erlangte also die pähstliche Weihe und Raiserkrone nicht 2); mit Unrecht daher heißt er den spätern Autoren Raiser 3); die gleichzeitigen Quellen und Urkunden geben ihm nur den gebühsrenden Namen eines Königs.

An der Ausführung jenes Plans aber hinderte ihn 4) eine Kranksheit. Denn nachdem er mit seiner Gattinn Mahthilde und den Sächssischen Großen über die Stiftung eines Klosters zum Gedächtniß seisner, der Bäter und der Nachkommen berathen hatte, ging er nach Bothseld 5): hier ward er vom Schlage gerührt 6), und lag lange frank darnieder. Er war nahe an 60 Jahre; die Krankheit ersinnerte ihn, nicht zu sehr der Kraft und dem Leben zu verstrauen. Um seinen letzten Willen kund zu thun, die Nachfolge im Reiche zu ordnen und auch nach seinem Tode Frieden und

<sup>1)</sup> Nach Ekkehard de casibus p. 88 märe sogar unter Konrad Hatto von Main; jus regium exacturus nach Italien gereist.

<sup>2)</sup> Sigh. Gembl. p. 811 sagt: Heinricus — licet in vincendis inimicis gloriosus sucrit, quia tamen pacificus erat, nullam operam dedit ut essugatis ab. Italia tyrannis, qui quasi conductitii mercenarii alter alteri succedentes imperium dilaniabant, benedictionem imperialem accepisset — Helinandus (Teissier bibl. Cisterciensis VII p. 123) wiederholt die Worte und fügt hinzu: Guillelmus (b. i. Malmesb.) tamen — dicit, eum Imperatorem Romanorum suisse, sed fallitur.

<sup>3)</sup> Ein langes Verzeichniß gibt Pfeschnger Vitr. ill. I. p. 485 sqq. Krantz Saxonia III. c. 2. p. 25 erzählt, der Pabst Johann X habe dem König die Kaiserkrone versprochen, und vertheidigt c. 4. p. 67 die Ansnahme, Heinrich sei auch ohne päbstliche Krönung Kaiser gewesen. Mutius chron Germ. Pistor. ed. Struve III. p. 715 sagt: Hunc propter animi dotes, militares virtutes et Germanorum virtutem, quae illis necessaria sacpe suit, Romani pontisices Imperatorem agnoverunt.

<sup>4)</sup> Auffallend sind die Worte Ditmars I. p. 12: Audivi quod hie Romam causa orationis petens plus pedibus quam equo laboraret, et a multis interrogatus eur sie ageret culpam prositeretur. Viels leicht gab diese Stelle Beranlassung zu der Behauptung Treitschkes Gesch. Heinrichs I, Lyz. 1814. 8. p 6, Heinrich sei in seinem 20sten Jahre voll Frömmigkeit uach Rom gepilgert und habe hier die Beredsamkeit erworsben, die ihn auszeichnete. Zeigt er diese vielleicht in der vom Verf. ers dichteten Rede p. 99 — 106?

<sup>5)</sup> Dessen Lage bestimmt gegen Schaten und Gundling (p. 254. n. k), die diese Stadt bei Minden suchten, richtig Leuckfeldt Antiq. Halberstad. p. 152 zwischen Quedlinburg, Halberstadt und Elbingerode.

<sup>6)</sup> Cont. Reg. a. 935 p. 617: paralysi percussus. Das Uebrige aus der vita Mathildis II, c. 8, p. 196.

Eintracht zu erhalten berief er eine Bersammlung der Großen nach Ersurdt 1). — Von den Söhnen Heinrichs waren zwei, Otto und Heinrich, vorzugsweise zur Krone berechtigt. Die Mutter des ältesten, Thancmars, war als Concubine verstoßen und er aller Ansprüche beraubt; Bruno war der jüngste und dem geistslichen Stande bestimmt. Zwischen Otto aber und Heinrich schwanste die Entscheidung; jener war der ältere, dieser wäherend der Regierung Heinrichs geboren, jener vom Bater vorgezogen, dieser von der Mutter begünstigt 2). Otto war hocheherzig, trastvoll und kühn, aber oft zu hart, voll Ehrgeiz und Herrschlucht; Heinrich sanst und ruhig verband mit der Tapserzseit des Baters die Tugenden der Mutter; aber ihm sehlte die Größe des Herzens und die Würde des Herrschers. — Dennoch war eine Parthei unter den Großen, die ihn den Wünschen der Mutter entsprechend dem Bruder, vorzog 3). Die Entscheidung war bei den Fürsten des Reichs 4); aber der Wille Heinrichs

. could

<sup>1)</sup> Vita Math. l.l.: ad Erfordiam iter direxit, ibique cunctos principes regni convenire praecepit, ut se invicem coadunarent quem suorum filiorum regale solium possidere eligerent.

<sup>2)</sup> Vita Math. II. 7. p. 19b: — specialiter dilectus fuit matri, quae, quasi esset unicus illius, confovens eum omnibus deliciis, caeteris in amore praeposuit filiis atque desideravit eum regno potiri post obitum inclyti regis Henrici, si permissu dei voluntas illius posset adimpleri. Ditmar I. p. 14: Asserunt nonnulli, candem hoc summopere diu nisam fuisse, quod junior filius suimet Heinricus patris sedem possideret.

<sup>3)</sup> Ditmar a.a. Ort fährt fort: Sed hoc dominus — noluit, nec summatim optima pars consensit, sed ratione prudenti — haec moerentis reginae animum paulo minus a proposito declinavit. — Die vita Math. II. 9. p. 196 sagt von der Zeit nach dem Tode Heinrichs: Perplures dijudicabant Heinricum regno potiri, quia natus erat in aula regali, alii vero desiderabant Ottonem possidere principatus honorem, quia aetate esset major et consilio providentior. Hierhin gehört auch die merkwürdige Stelle der vita Godehardi Leidn. I. p. 484: Qui (Heinrich) sidi (Otto I) in prima regali ordinatione in praesentia principum et patris quasi jocularia indignatione se nobiliorem jactans, resistit etc.

mer, nur Repräsentanten des Reichs und wählbar. Ditmar p. 14 sagt sogar: Si in consuanguinitatis linea aliquis tali ossicio dignus non inveniatur, saltem in alia bene morigeratus omni odio procul assumatur. — Von allgemeinem Interesse ist der Brief des Bischoss Atto von Vercelli an Waldo von Como aus dem Jahr 952 bei Tatti Annali sacri di Como I. p. 802 — 13, in denen das Verhältniß der Rechte des Volks und des Königs erörtert wird. Hier heißt es: Nam primum quidem in potestate populi est sacere sibi regem quem vult, sactum autem de regno depellere jam non est in potestate ejus.

bestimmte sie, einmüthig Otto als Nachfolger des Vaters anzuerkennen ').

Ginen Krieg, ber mit den Slaven wegen Verletzung der Gesandten seines Sohnes Thancmar drohte, konnte Heinrich nicht mehr sühren?); die Vertheidigung der Grenzen und die Verwaltung der Sächsischen Lande ward vielleicht damals von dem Könige, der sein Ende nahe fühlte, seinem Verswandten Sigfrid übertragen?). — Nachdem dies so geordnet und der Veschluß gesaßt war das Konnenkloster zu Winestehnssen nach Quedlindurg zu übertragen und hier als Familienstifstung zu erweitern, entließ Heinrich die Versammlung der Fürssten. — Sie fällt, wie es scheint, in den Ansang des Jahres 936 und wird, wie oben bemerkt, in den Quellen öfter mit dem

4 Jahre zuvor gehaltenen Concil zu Erfurdt verwechselt.

Bon Erfurdt ging Heinrich nach Memleben in geringer Beglei= tung: hier wiederholte sich seine Krankheit und bald folgte ber Tod. — Als er sein Ende nahe fühlte, heißt es in bem Leben der Mahthilde 5), rief er die Königinn zu sich, unterhielt sich lange mit ihr im Stillen und schloß seine Rede mit folgenden Worten: D tranteste Du und mit Recht geliebte, ich banke Christus, baß ich Dich lebend hinterlasse. Reiner gewann je ein treueres, ein in jedem Guten erprobteres Weib. Darum habe Dank, baß Du im Born mich eifrig befänftigtest, daß Du in Allem mir nütlichen Rath gabst, oft mich von Unbilligfeit zur Gerechtig= keit führtest und fleißig ermahntest ber mit Gewalt Unterdrücks ten mich zu erbarmen; jetzt empfehle ich dem allmächtigen Gott und der Fürbitte der Erwählten Gottes Dich und unfre Kinder fammt meiner Seele, die ihren Körper zu verlassen im Begriff ist. — Nach diesen Worten ging die Königinn in die Kirche, um für das Seelenheil des sterbenden Gatten zu beten. In der

- co-b

<sup>1)</sup> Wid. p. 641 sagt: designavit silium suum Oddonem regem; — p. 642: ipsum vero Oddonem, qui maximus et optimus suit, fratribus et omni Francorum imperio praeposuit; — Liutprand IV. 7. p. 458: Quantae suerit prudentiae — hinc probari potest, quod optimum et potissimum natorum suorum regem constituit; — dagegen der Cont. Reg. p. 617: cui silius suus Otto consensu primorum regni successor eligitur; und Ditmar I. p. 14: Iudoles autem relictae posteritatis tristia principum corda laetiscat et certos voluntariae electionis eos sacit. Die vita Math. 1.1. sest die Entscheidung erst nach dem Tode Heinrichs.

<sup>2)</sup> S. o. p. 91. n. 3. 3) S. o. p. 79. n. b u. Ercurs 13.

<sup>4)</sup> Vita Math, 1.1.

<sup>5)</sup> p. 196 u. 97. Im Einzelnen läßt sich die Wahrheit des Erzählsten natürlich nicht verbürgen; doch glaubte ich das Angeführte nicht wegslassen zu dürfen.

Zwischenzeit starb Heinrich in Gegenwart seiner Söhne und ber Fürsten bes Landes. Sie umstanden weinend das Lager; nach= dem der Presbyter Adaldag die erste Messe für die Seele des Verstorbenen gesungen hatte, trat die Königinn ins Gemach; sie trug ben Schmerz mit Ergebung. D theure Gohne, sprach sie, dies merket Euch im Herzen, Gott zu fürchten und in Allem stets ihn zu ehren, der mächtig ist solches zu thun.

Es war ein Sonntag, da der König Heinrich starb 1), der 2te Juli des Jahrs 936 2). Der Tod erschien als ein Ungluck für das Reich und das ganze Volk; Wunder und Zeichen, hieß es später, hatten ihn verkündigt und vorgedeutet 3). — In der Stadt, die er selber gegründet, wo die fromme Stiftung der Eltern Otto I vollendete, zu Quedlinburg in der Kirche bes heiligen Petrus vor dem Altare liegt Heinrich begraben 4).

- CO - U1

<sup>1)</sup> Vita Math. p. 202.

<sup>2)</sup> Die Angaben über den Tod Heinrichs find gesammelt im Ercurs 20.

<sup>3)</sup> Wid. II. p. 649: Ante regis Henrici excessum multa prodigia monstrata sunt, ita ut solis splendor forinsecus aede absque nubilo pene nullus appareret, intrinsecus autem per fenestras domorum rubens tanquam suanguis infunderetur. Mons quoque, ubi ipse rerum dominus sepultus est, fama prodidit, quod multis in locis flammas evomeret. Hominis etiam cujusdam manus sinistra ferro amputata post annum sere integrum restituta est ei dormienti, qui pro signo miraculi suanguinea linea loco conjunctionis notabatur. Sed cometas inundatio nimia, inundationem quoque boum pestilentia subsecuta est.

<sup>4)</sup> Wid. p. 642. Es heißt hier: Testamento igitur legitimo facto defunctus est ipse rerum dominus et regum maximus Europae, omni virtute corporis et animae nulli secundus, relinqueus sibi ipsi majorem filioque magnum latumque imperium, non a patribus sibi relictum, sed per semet ipsum acquisitum et a solo deo concessum.

## Ercurse.

## Ercurs.1.

Ueber die Entstehung der Deutschen Herzogthumer.

Der nahe Zusammenhang, in dem die Frage über die Entstehung der Deutschen Herzogthümer nach Karl dem Großen mit der Geschichte Heinrichs und seiner nächsten Vorzeit fteht, nöthigt mich diesen in der legten Zeit so häufig besprochenen Gegenstand aufs Neue einer kurzen Erörterung zu unterwerfen, nicht jedoch um eine Alles erschöpfende Untersuchung anzustellen, sondern mehr nur um anzudeuten, mas von den aufgestellten verschiedenen Ansichten ich für richtig halten zu müssen glaube. Seit Leibnis (meditationes de initiis ducatus Saxoniae ejusque et aliorum Imperii Germaniae ducatuum origine) 1) entschied man sich fast allgemein dafür 2), das Entstehen der Deutschen Bergogthümer aus dem Erblichwerden der allmählig erweiterten Miffatischen Gewalt zu erklären; mit der Civilgewalt hätten die Misse die höchste militärische verbunden, die Aufsicht über die Grenzmarken wäre ihnen zu Theil geworden, und ba fie meift in ben Ländern, benen fie vorgefest murben, reich begütert maren, so meint man, hätten sie leicht das alte herzogliche Ansehen sich erwerben und die Würde herstellen können. Dagegen hat Stenzel 3) mehr bie rein militärische Bedeutung der Herzoge hervorgehoben, und glaubt, daß eben die mit ausgedehnterer Macht als die übrigen Grafen ausgerüsteten Markarafen, denen der gange Herbann der hinterliegenden Proving für ben Kall des Kriegs untergeordnet war, die seien, die anfangs im militä= rischen Sinn duces genannt allmählig auch die eigentliche und ftaats=

<sup>1)</sup> In Pistorii amoenitates juris et historiae 230. 7 u. 8.

<sup>2)</sup> Bergl, bef. Erollius in den Abh. der Bair, Afademie IV. p. 107 — 11.

<sup>3)</sup> De docum origine 1816; de marchionum origine c. IV. Bergl. Gidhorn'D. St. u. R. G. 4te Aufl. II. p. 47.

rechtliche Macht und Bebeutung dieser erlangten. Dies jedoch wäre erft zu Konrads und Heinrichs Zeiten ihnen gelungen und bis dahin könne man nur sehr uneigentlich von Herzögen in Deutschland sprechen. spätern Versuch Leos (Von der Entstehung der Deutschen Herzogsämter nach Karl dem Großen) aus Apanagirung jüngerer Prinzen des Karolingischen Hauses das Entstehen der neuen Deutschen Berzogthümer zu erklären er= wähne ich nur; er widerlegt sich von felbst. - Stenzels Darlegung bage= gen ist jedenfalls sehr ber Beachtung werth, wenn ich gleich bei weitem nicht in Allem mit ihm übereinstimmen fann. Es scheint nämlich noth= wendig die einzelnen Provinzen Deutschlands zu unterscheiden, und ein genaueres Veachten aller Umstände möchte zeigen, wie an verschiedenen Orten man auf verschiedene Weise und von verschiedenen Grundlagen aus ju demfelben Ziele, der Herstellung des alten herzoglichen Ansehens, ge= langte. — Auch die Macht und die Bedeutung ber ersten Herzoge war nach den einzelnen Provinzen gewiß in vieler hinsicht verschieden; es läßt sich schwerlich überall mit Sicherheit angeben, wann der Einzelne Herzog war und wann er noch als Graf zu betrachten ift, die Namen und die Begriffe schwankten lange, und nur ganz allgemein möchte sich sagen lassen, der sei als Herzog betrachtet worden, der ein überwiegendes Ansehen in seiner Provinz besaß, den König im Ariege und in der obersten Gerichtsbarkeit vertrat, überhaupt als Repräsentant seines Landes angesehen werden konnte.

In Baiern waren es ohne Zweifel die Vorsteher der Ostmarken gegen die Slavischen Völkerstämme und später gegen die Ungarn, die bei der wachsenden Vedeutung ihrer Stellung und bei dem sinkenden Ansehen des Königs sich zur Selbstständigkeit der alten bairischen Nationalherzoge aufzuschwingen suchten und sie wirklich größtentheils erlangten. Es waren Liutpold und sein Sohn Arnulf. Jener, der an beiden Usern der Doznau Grafschaften besaß, der die Mark des Nordgaus gegen die Moldauund Elbeslaven und Hoemanen, die Ostmark und die Carentanische Mark wider die Großmähren und später gegen die Ungarn, letztere zum Theil auch gegen die Bulgaren zu hüten hatte 1), war der angesehenste Mann im Volke und Lande der Baiern, schon im Jahre 901 heißt er in einem Diplom Ludwigs 2) Dux Boemannorum; sein Sohn Arnulf folgte ihm in der Würde 3); dieser nennt sich selbst schon im Jahre 908 Herzog 4), und durch ihn sehen wir plößlich, ohne stusenweise der Ausbildung solgen zu können 6), die Macht des Herzogs und des Herzogthums hergestellt. —

<sup>1)</sup> von Hormanr, H. Lintvold Roten p. 95.

<sup>2)</sup> Bei von Hormanr I.I. p. 103. Naugart ep. Constant I. p. 175 will Bawariorum lesen, jedoch wohl ohne Grund.

<sup>3)</sup> Cont. Reg. Pertz I. p. 613: Liutbaldus occisus est, cui filius suus Arnulfus in ducatu successit.

<sup>4)</sup> Diplom bei Hund. metrop. Salisb. ed. Gewoldus Mon. 1620. I. p. 131.

<sup>5)</sup> von hormanr p. 94 u. 95 datirt von dem Erlöschen des Karolingischen hauses an das eigentliche Auftreten Arnulfs als herzog; wenn das in der vors

Unter durchaus andern Verhältnissen entstand bas Schwäbische Herzogthum. Burchard freilich, der zuerft eine bedeutende Stellung in Alemannien behauptet ju haben scheint 1), begegnet uns in den Jahren 903 2) und 905 3) als marchio Curiensis Rhaetiae und illuster marchio und heißt schon 909 earundem partium (Rhaetiae) dux 4); aber die herzogliche Würde ward durch ihn hier noch nicht begründet 5) und entwickelte sich erst später auf bem Grunde der Miffatischen Gewalt .). In Schwaben selbst übte kein Markgraf eine vorherrschente Macht; das her waren hier die nuntii camerae vor Allen bedeutend und einflußreich, und sie erstrebten hier, wenn auch später als in den übrigen Provinzen, das herzogliche Ansehen 7). Erchanger zwar ward von Konrad ein Jahr nach seiner eigenmächtigen Erhebung getödtet, aber Burchard ber jungere, der neben und nach ihm gegen Konrad sich erhob, wußte sich zu behaupten 8). — Eine gang entsprechende Entstehung der herzoglichen Gewalt in Franken hat Wenck ') angenommen; Spätere haben diese hier entweder gang läugnen oder doch nur in fehr beschränktem Sinne jugeben wollen. Ersteres Aschbach (hat Franken im 10ten Jahrhundert Landesherzoge gehabt?) 10), der den gewöhnlich ale Herzöge angesehenen Konradinern nur eine pfalzgräfliche Stellung beilegt. Er ftütt fich besonders auf die schon von Stengel aufgestellte Behauptung 11), jemand sei nur dann als Herzog zu betrachten, wenn er auch in Urkunden als dux bezeichnet würde; fo lange er hier noch comes heiße, könne man die Ausdrücke der Annalisten

hergehenden Note angeführte Diplom echt ift, würde wenigstens Gin Grund für eine frühere Zeit sprechen; mir scheint überhaupt Alles mehr für einen altmablis gen tlebergang als für eine an einen bestimmten Zeitpunkt zu bindende Erklarung zu sprechen.

<sup>1)</sup> Er heißt in den Ann. Alem. Pertz I. p. 55 comes et princeps Alamannorum, beim Hermannus Contractus p. 176 dux Alamanniae.

<sup>2)</sup> Bei von hormant I.I. p. 103.

<sup>3)</sup> S. Ussermano im Prodromus Germ, sacrae I. p. CXII.

<sup>4)</sup> Ibidem p. CXIII.

<sup>5)</sup> Bergs, dens, p. CXVI. mit Bezug auf die bekannte Stelle des Ekkeh. de casibus Pertz II. p. 83: Nondum adhuc illo tempore Suevia in ducatum erat redacta.

<sup>6)</sup> Bergt. Gidborn I.I. p. 53.

<sup>7)</sup> Erchanger und Verchtold waren die Kammerboten der Provinz nach Ekk. l.l.; von ihnen aber heißt es Ann. Alem. a. 915 Pertz I. p. 56: Erchanger de exilio reversus cum Burchardo et Perahzoldo cum caeteris patriotis suis pugnavit et eos — vicit et dux eorum effectus est.

<sup>8)</sup> Die Nachricht des Effehard I.l. p. 87, Burchard sei im Begensat Erschangers von Konrad zum herzog erhoben worden, halte ich für nicht richtig, was ich jedoch hier nicht weiter ausführen kann.

<sup>9)</sup> Beff. Landesgefch. II. p. 611. n. y.

<sup>10)</sup> Ardiv für Gefdichte und Literatur II. p. 166 ff.

<sup>11)</sup> De docum origine p. 8.

nur von militärischem Oberbefehl verstehen. Allein es scheint sich bies nicht durchaus vertheidigen zu laffen, und obgleich jedenfalls zuzugeben ift, daß oft von den Schriftstellern der Ausbruck dux nicht in eigentlich staatsrechtlicher Bedeutung gebraucht wird, so läßt sich doch nicht in Abrede ftellen, daß noch lange und fpat in den Urfunden besonders der Rai= fer auch diejenigen als comites erscheinen, die wir als duces zu betrachten genöthigt find. Go heißen Arnulf von Baiern ') und Burchard von Schwaben2) noch unter Heinrich I, später noch Bernhard I von Sachsen3) comes, und wenn daher auch Eberhard von Franken öfter unter diesem Namen vorkommt '), fo fann bies fein Grund fein, ihm das herzogliche Ansehen abjusprechen. Konrad nennt Widufind (I.p. 6375)), außer ihm (II. p. 614) mehrere Chroniften6) ben Eberhard einen Sergog der Franfen (ducem Francorum), daß er bei Sigbert Gembl. als comes palatii vorkommt, erklärt fich leicht aus feiner Stellung in Lothringen (f. u.); Widufinds Erzählung über die Königskrönung Ottos I und die Kunctionen der Herzoge bei derselben zeigt bestimmt, daß er die herzogliche Würde bekleidete. Dies ift daher auch Eichhorn zuzugeben bereit (p. 54. n. w), allein er beschränkt die Bedeutung derfelben auf das öftliche Franzien und läßt hier das Herzogthum aus der Vereinigung der markgräflichen Gewalt (des Nordgaus) und der miffatischen entstanden sein. Allein diese Markgrafschaft kam, wie die Geschichte zeigt?), in die Hände der Bairischen Herzoge, und es bleibt zweifelhaft, in wie weit auch Eberhard hier eine markgräfliche Stellung zugeschrieben werden kann 8). Dagegen deutet Alles darauf bin, daß auch in ter westlichen Sälfte Krankens die miffa= tische Gewalt Wernhers auf das Konradinische Haus überging 9) und daß eben durch die Verbindung biefer mit der des öftlichen Frankens dies jur herzoglichen Würde sich erhob 10), die also auch noch unter Eberhard sich über gang Franken erstrecken mußte. - Die Grafen ber Thuringischen Marken (comites ober duces limitis Sorabici) bagegen gelangten nie

<sup>1)</sup> Zapf Mon. inedita p. 54. 2) Schöpflin Alsatia diplom. p. 476.

<sup>3)</sup> Wenck II, Beil. XXVI. p. 34. Bergl. denf. II. p. 630.

<sup>4)</sup> Zweimal in heinrichs Divlomen.

<sup>5)</sup> Er nennt sich sogar selbst in einem Diplom als König Konradus tunc tempore dux. E. Wenck II. p. 625. n. a.

<sup>6)</sup> Ann. maj. San Gall. Pertz I. p. 78. Bergt, Die Ann. Augiens. p. 69.

<sup>7)</sup> Bergl. Erollins Jus. zur Erl. Reihe der Pfalzgrafen p. 78. n.; Wenck II. p. 627 u. 28. n. g. Nach Kremer Rhein. Franzien p. 184 ware der Nordgauschen früher mit Vaiern vereint gewesen, was Eichhorns Meinung I. p. 570. n. dd., daß diese Markgrafschaft eine ursvrünglich Vairische sei, nur noch bestärken würde. Jedenfalls jedoch waren hier eine Zeitlang eigene Markgrafen.

<sup>-8)</sup> S. Benck II. p. 641 — 43. Er heist marchio im Chron. Lauresham. in Cod. dipl. Laur. I. p. 109 und in einem Diplom bei Lemay Acta Pal. VII. p. 88.

<sup>9)</sup> Benck II. p. 611. 10) Benck II. p. 629 u. 656.

zur eigentlich herzoglichen Gewalt; wahrscheinlich theils weil ihre Mark mehr jum Schupe des aus Thuringischen Landen gebildeten Offfrankens als des durch Theilung sehr verkleinerten Thüringens diente, theils weil der stete Wechsel der hier mit der höchsten Macht beauftragten Markgrafen, die meistentheils sogar Fremde maren und benen also die Stüte des persönlichen Ausehens und Reichthums im Lande fehlte, eine Ausbildung höherer und dauernder Macht verhinderte 1). — In Lothringen läßt sich der Ursprung der herzoglichen Gewalt auf die Erhebung zum befondern Königreich durch Arnulf für seinen Sohn Zwentibald jurückführen 2); es war dadurch das Gefühl größerer Selbstständigkeit und Unabhängigkeit geweckt; dies ward erhalten und vermehrt durch die lange schwankende Stellung des Landes zwischen Frankreich und Deutschland. Die Großen erhielten dadurch einen freiern Wirkungskreis und konnten sich zur selbstständigen Macht erheben. Schon 901 erscheint urfundlich 3) ein Kebohart dux regni quod a multis Hlotharii dicitur; schon unter Zwentibald war ber Graf ober Herzog Reginarius hier in großem Ansehen 4); er scheint dies unter Französischer Herrschaft behauptet zu haben; sein Sohn Gist brecht folgte ihm in diefer Stellung und mußte von Heinrich als Herzog anerkannt werden 5). — In Sachsen endlich gelangte, früher als irgendwo sonft ein anderes Geschlecht, das Ludolfinische Haus zu hoher Bedeutung und wie es scheint zu wirklich herzoglicher Gewalt. Den Grund berselben haben die Krühern auch hier in der Stellung der Ludolfinger als missi, die Neuern 6) in ihrem markgräflichen Amte gefunden. Beides iedoch scheint nicht auszureichen die Macht und den hohen Einfluß derselben zu erklären, und weder daß sie missi noch daß sie marchiones waren, läßt sich durch bestimmte Zeugnisse erharten 7). Wielmehr scheint, nachdem schon Ecbert von Karl dem Großen allen Sachsen zwischen Weser und Rhein vorgeset war 8), schon Ludolf eine wenn nicht wirklich herzogliche doch dieser gang

<sup>1)</sup> Bergl. Wend p. 597, bef. n. k. 2) Bergl. Gidborn II. p. 48.

<sup>3)</sup> Bei von hormanr, S. Lintvold Roten p. 103.

<sup>4)</sup> Er heißt bei Regino p. 608 dux; sich seibst neunt er 886 comes et successor eins (Karoli Calvi), Calmet hist. des Lorrains preuves p. 313.

<sup>5)</sup> Vergt. Eichhorn I.I., bef. p. 49. n. k; nur glaube ich nicht, daß gerade durch Heinrich eine bedeutende Veränderung in Gisibrechts Stellung getroffen wurde; er trat vielmehr zu heinrich in das Verhältniß, in dem er früher zu den Königen der Westfranken gestanden hatte, und gelangte nur durch seine Verbindung mit heinrich dahin sich bedeutend über die übrigen Großen der Provinz zu erheben.

<sup>6)</sup> Stenzel I.I. Gidhorn II. p. 19.

<sup>7)</sup> Nur Otto heißt einmal als Graf des Eichsfeldes marchio in einem Die plom bei Schannat tradd. Fuldenses p. 219.

<sup>8)</sup> Transl. S. Idae Pertz II. p. 571: Karolus Magnas Echertum affinem suum cunctis Saxonibus qui inter Rhenum et Visurgim habitant praesecit. Es heißt dies freilich schwerlich mehr, als er führte den Herbann dies ser ganzen Provinz (s. Kindlinger Münster. Beiträge III. p. 5. n. f; Wedefind Noten II. p. 112), aber doch scheint hierin schon der Grund der svatern Herzogs:

entsprechende Stellung unter seinem Volke erlangt zu haben. Dafür sprechen die Worte der Hroswitha (Leibn. II. p. 319):

Hie nam Francorum magni regis Hludowiei militiae primis adscriptus paene sub annis ex ipso digne summo sublatus honore gentis Saxonum mox suscepit comitatum, at cito majoris donatus munere juris principibus fit par ducibus sed nec fuit impar; und p. 325: Filius illius cujus dono Liudulfus suscepit primum propriae gentis dominatum, qui multis unus dux fuerat positus;

die mehr als einen bloß militärischen Oberbefehl in den Markgrafschaf= ten anzudeuten scheinen, und die zu verdächtigen oder zu bezweifeln kein Grund vorhanden ift. Die hohe Bebeutung und Wichtigkeit bes Bolks, seine in mancher Hinsicht behauptete Unabhängigkeit, seine Lage an den ge= fährdetsten Grenzen des Neichs, die seltene Anwesenheit der Karolingischen Könige in diesen Gegenden machte es nothwendig, daß ein Mann, durch den Ruhm seines Geschlechts empfohlen, angesehen und begütert im Lande, hier zu einer felbstständigeren Gewalt gelangte, als sie in andern Provinzen noch eingeräumt werden konnte. Ohne daher eigentlich missus oder Markgraf zu fein, scheint schon Ludolf die Gewalt beider in sich vereinigt zu haben, eine Macht, die der herzoglichen auch im spätern Sinn fehr nahe kommen mußte 1). Go erklärt sich, daß weder er noch seine Nach= folger jemals unter diesen Namen erscheinen, noch doch auch je andere Personen unter ihnen als solche genannt werden, so ferner die unbestrits tene Vererbung ber Würde vom Vater auf ben Sohn, von dem altern auf den jüngern Bruder; und wenn baher auch immer der Kern der Macht auf der Führung des Heerbanns jum Schuse der Grenzen beruhte, so war doch der Ducat unter Otto, Heinrichs Bater, gewiß mehr als ein bloffer ducatus limitis (fo Eichhorn II. p. 19. n. b), wie felbst Stengel zuzugeben geneigt scheint 2), und Heinrichs Fehde mit Konrad darf nicht

würde seines Geschlechts zu liegen, da diese Würde von seinen Nachkommen ber hauptet und nur mehr und mehr erweitert und erhöht wurde.

<sup>1)</sup> So heißt er anch bei dem gleichzeitigen Agius (Eccard quaternio monum. p. 3) dux orientalium Saxonum. Auf die zweiselhaften Gandersheis mischen Diplome dagegen will ich mich nicht beziehen.

<sup>2)</sup> De marchionum origine p. 25, wo er annimmt, in den unruhigen Zeisten unter Ludwig dem Kinde habe Otto sich in den Vesitz voller herzogticher Rechte geseht, wogegen er de ducum origine p. 39 noch Heinrich als den ersten Herzog behauptete. Doch ist auch jenes nicht hintänglich erwicsen, und wenn auch ohne Zweisel diese Zeiten der Verwirrung nicht wenig dazu beitrugen das Ansehen der Herzoge in ihren Provinzen zu vermehren, so läst das sich doch nicht bloß so erklären, und wie in Schwaben auch in den übrigen Provinzen eine rein gewalts same Anmahung der Würde anzunehmen ist kein Grund vorhanden. Vielmehr

als ein Streit über die damals zuerst angemaßte herzogliche Würde bestrachtet werden. — Adam von Bremen also irrt 1), wenn er (II. e. 4. Lindenbrog SS. R. G. sept. p. 17) sagt, Sachsen habe nach Karl dem Großen bis Hermann Billung keinen Herzog als den Kaiser gehabt.

## Ercurs, 2.

Ueber die Danische Mark unter ben Karolingern.

Wir finden nirgend ein ausbrückliches und bestimmtes Zeugniß über die Gründung und Einrichtung ber Dänischen Mark; es gilt baber die weniger gerftreuten Nachrichten zu sammeln, um wenigstens bas Bestehen berselben zu zeigen. Ob die Worte des Chron. Moissiacense zum Jahr 810 (ap. Pertz I. p. 309 und wiederholt II. p. 258): Karolus imperator misit scaras suas ad marchas ubi necesse fuit, et mandavit civitatem aedificare ultra Albiam in loco qui dicitur Essevoldoburg (b. i. Igehoe) et mandavit illis hominibus qui custodirent civitatem, hierhin gehören, läßt sich mit Sicherheit kaum entscheiden, ift jedoch nicht wahrscheinlich. — Man könnte meinen, nach Abschluß des Kriedens zwischen Karl und Godefrid im Jahr 811 oder bei Bestätigung besselben mit fei= nen Nachfolgern Heriold und Reginfred 814 fei biefe Mark eingerichtet worden, aber die Annalen 2) ermähnen nichts davon. Arufe in feiner Abhandlung über die Landfriege der Dänen mit den Deutschen im 9ten und 10ten Jahrh. 3) glaubt, ins Jahr 826 fei die Errichtung ber Mark zu fegen, da in diesem Jahre Ludwig der Fromme bem Beriold einen Diftrict jenseits der Elbe (nach ihm zwischen Treene, Schlei und Levensau belegen) verliehen und ein heer gegen die Eider aufgestellt habe. Da aber die Annales Einhardi p, 214 4) nur von einem in Friesland ihm angewiesenen Besig berichten, so scheint die Nachricht der vita Ansgarii c. 7 (vergl. Langenbeck baju SS, Rerum Danicarum I p. 439 n.) auf einer Verwechselung zu beruhen 1). — Die erste Spur der Mark

1 h-combe

was sich in diesen allmählig und auf natürlichem Wege gebilder hatte, suchten hier Erchanger und Vurchard durch einen Gewaltstreich zu erlangen.

<sup>1)</sup> Denn Wedefinds Erflärung (h. hermann p. 44), Adam wolle nur sas gen, erst jest sei Sachsen ein wahres Erbherzogthum geworden, scheint doch kaum ausreichend.

<sup>2)</sup> Ann. Ekk. h. a. Pertz I. p. 198 u. 201.

<sup>3)</sup> Salck Staatsbürgerl, Magazin I. p. 669.

<sup>4)</sup> Bergt. Theganus Pertz II. p. 597, vita Hludowici ibid. p. 629, die aus diesen schöpften.

<sup>5)</sup> Go Dahlmann zu der Stelle ber vita. Dagegen jedoch Fald Schl, holft. R. G. I. p. 212.

findet fich im Jahre 828, wo Einhard p. 217 in feinen Unnalen ergählt, Die Grafen fast von gang Sachsen sammt ben Markgrafen wären gusam= mengekommen, um den Seriold, den Godefride Gohne verjagt hatten, que rückzuführen, Heriold aber habe den vertragemäßigen Krieden gebrochen. Quod audientes filii Godefridi contractis subito copiis ad marcam veniunt et nostros in ripa Aegidorae fluminis sedentes — transito Anmine adorti castris exuunt. Kruse (p. 671) meint, in diesem Jahre sei die Mark verlassen, vielleicht im Jahre 845 hergestellt worden; doch wird bei diesem Jahr nur ein Friedensschluß zwischen Ludwig und Horic dem Dänenkönig berichtet (Ann. Bertiniani h. a. Pertz I. p. 441). Im Jahr 852 werden die Hüter der Dänischen Mark erwähnt (eustodes limitis Daniei Ann. Fuldenses 1.1. p. 367); im Jahr 873, heißt es in ben Ann. Fuldenses (p. 386), venerunt Sigefridi Danorum regis legati pacis causa in terminos inter illos et Saxones positos. Das mals also scheinen die Franken noch im Besitz ber Mark gewesen zu fein; fpater finden wir feine Andeutung hiervon. In ben Jahren der innern Berrüttung des Reichs mußte bas Gewonnene aufgegeben und die Bertheidigung auf die alten Grenzen beschränkt werden.

## Ercurs 3.

Ueber die Abkunft des Ludolfinischen Geschlechts.

Es ist unmöglich zu erkennen, was von Leutsch Markgraf Gero p. 108 n. 152 bewogen hat zu behaupten, der Herzog Otto von Sachsen wäre seiner Herkunft nach ein Franke gewesen. Es genügt Agius vita Hathumodae (Eccard quaternio p. 3) v. Pater eins (d. i. Ludolf, auch Ottos Vater) ex illustrissimo Saxonum genere oriundus anzusühren, um zu zeigen, daß dies Geschlecht durchaus ein Sächsisches war 1). Man hat mannigsach versucht den Stammbaum desselben höher hinauf, wenigstens bis zum Herzog der Sachsen Widusind zu versolgen. Mit Sicherheit erzgibt sich jedoch aus dem, was Falcke cod. tradd. Corbej. p. 62 und Wedekind Noten I. p. 154 u. 55 gezeigt haben 2), nur daß Ludolfs Vater Ecbert der Gemahl der Karolingischen Ida, vermuthen läßt sich, daß diezser ein Sohn des Bruno, Herzogs der Sachsen in den Kriegen Karls des

<sup>1)</sup> Bergl. die oben Ercurs 1 aus der Roswitha angeführten Stellen.

<sup>2)</sup> Hus der transl. S. Pusinnae. Dasselbe hat Eccard quaternio vet. mon. p. 33 und öster angenommen. Später sedoch Orr. Guelf. IV. p. 342 Leibs nipens Meinung beipflichtend (SS. Rer. Brunsw. Vol. III. Praef.) meinte er, Ludolf sei der Sohn Brunos, des Bruders Ecberts, gewesen.

Großen, war 1). Dies fei jener Berno, meint Eccard I.I. p. 29, ber nach dem Zeugniß des Chronicon picturatum sich mit Widufinds Tochter Hafala (bas fei Gifela) vermählt habe, und fo fei durch weibliche Ab= stammung wenigstens - denn die Annahme einer männlichen sucht er weitläuftig zu widerlegen 2) — das Ludolfinische Geschlecht auf den Herjog Widufind juruckzuführen, indem Ludolf beffen Urenfel oder Enkel 3) fei 4). Einen andern Versuch hat später Genffler (Wittefind 1817 5)) gemacht den Ursprung des Sächsischen Herzogs = und Königshauses von jenem herzuleiten; doch weder jenes Zeugniß des 15ten Jahrhunderts noch neuere Spothesen können hier auf besondern Glauben Anspruch machen, wenn auch vielleicht im Allgemeinen die Richtigkeit ber Behauptung nicht ju bestreiten ift, da Ekkehardus Uraugiensis und das Chronicon S. Michaelis Luneburgicum ausdrücklich biefe Gerkunft anzugeben scheinen. Bei jenem heißt es, nachdem von Widufinds Nachkommen gesprochen ift (chron, Ursperg. p. 149): Ex ejusdem Saxoniae gentis stirpe vir nobilis et permagnus est egressus Liutoldus. Doch ift ju bemerken, daß Effehard, der bisher Ausdolfs und Meginhards Buch de transl. S. Alexandri ercerpirt hat, hier aber zu Widufind übergeht, leicht mit diefen Worten, ohne bestimmte Gewähr für diefelben gu haben, nur beibe Ercervte hat verknüpfen wollen. Das Chron, Luneburg. (bei Wedefind Noten I. p. 405) aber fagt: Widukindus dux Saxonum - de cujus genere idem Imperator Otto natus erat. Doch fann hier an Ottos Mutter Mahthilbe, die aus Widufinds Geschlecht stammte, gedacht sein, und die Sache bleibt, besonders da Widukind ganz von dieser Abkunft schweigt, jedesfalls noch zweifelhaft.

3ch füge hier einen Stammbaum Beinrichs und feiner Familie bei.

Dagegen Möser Osn. Gesch. I. p. 312.

<sup>2)</sup> Bergl, bef. hist. gen. princip. Sax. sup. p. 1 sqq.

<sup>3)</sup> Jenes nach der erften, dies nach ber sweiten Unficht.

<sup>4)</sup> So das chron, pict. p. 298: Ludeleff — was van hertoge Widelindes slechte in den anderen fnv.

<sup>5)</sup> Ich habe das Buch jedoch nicht felbft gesehen.

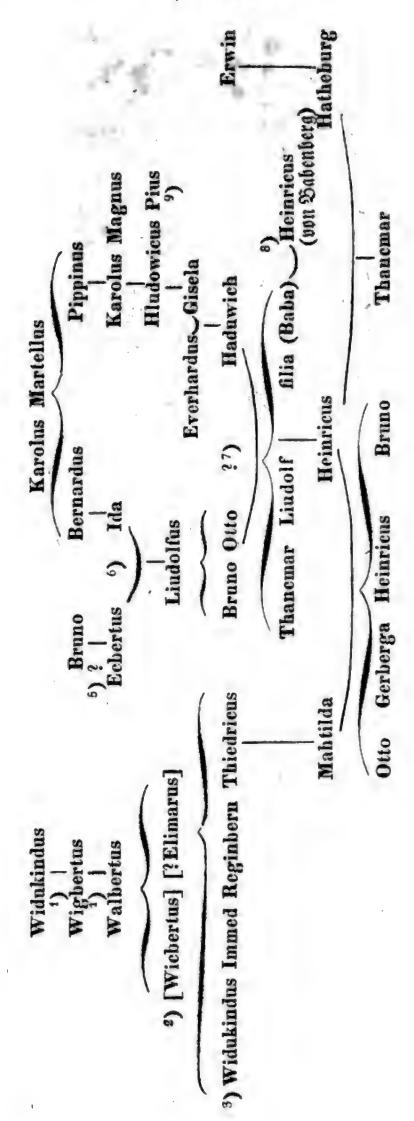

00-10

- 1) De translatione S. Alexandri Pertz II. p. 676.
- 2) Co bie Ann. Mindenses bei Harenberg Mon. inedita I. p. 163. Doch glaube ich an ihrer Echtheit zweifeln zu minfen; wie ich schon oben angedeutet habe, hat Wedefind sie absichtlich übergangen oder nicht gekannt, da er hier (Roten I. p. 208) den Stammbaum siecenichen gibt. Alle Bater des Thiedricus u. f. w. ninnmt Eccard bist. gen. p. 25 nach einer im Widukind zu machenden Conjectur einen altern Reinbern an, was Grupen obss. p. 553 billigt und Falcke aus seinem codex des Wid. bestätigt, indem hier getesen werde (Cod. tradd. p. 467) cujus fratres erant - Reinbern ex Reginbern. Aber auch dies Ms. scheint saft eben so wenig als sein chronicon eristirt zu haben, wenigstens ist auf die Lesarten destelben kein Berlaß.
- 3) Widukind I. p. 638.
- Hasala (Gisela) Berno = Bruno Echertus Bruno Liudolfus fpater Orr. Guelff. IV. p. 3'i2 sqq. fo: 4) Eccard quat. p. 29, hist. gen. p. 18 u. 38 verbindet die beiden Stämme so: Voidukind Cobbo später Orr. Guelff. IV. p. 35 Lindolfus Echertus Hasala (Gisela) Berno = Bruno

teraf. oben.

- 5) S. den Ercurs 91. 2a.
- 5) S. Webetind Roten p. 141. sqq.
- 7) S. oben
- 8) Es ist bestritten, welcher Heinrich gemeint fet, der Nater oder Bruder Adalberts. S. Eccard hist. gen. p. 12; Gebhacht Gen. Abb. I. p. 205 u. 6. So ben Ramen Baba, den erst der Ann. Saxo bat, balt Eccard Orr. Guelf. IV. p. 387 für ein vielleicht confictitium nomen.
- 9) Die Werwandtschaft des Konradinischen Baufes mit den Karolingern und dadurch auch mit dem Sächschen Königshaufe, wie fie Wenck II. p. 563 auf bas Zeugniß des Chron. Corbej. geftügt aufgestellt bat, ift durch die Unechtheit des lettern jehr zweifelhaft gewor; den und mannigfache Bersuche und Berniuthungen bleiben möglich,

Die Beweise für die folgende Genealogie gibt die Abhandlung selbft; sie ift nirgends bestritten und zweifelhaft.

### Ercurs 4.

Ueber das Schicksal Thüringens nach Burchards Tobe.

Der Herzog oder Markgraf (er war dux limitis) Burchard von Thüringen fiel im Jahre 908 gegen die Ungarn (Annales Alemann. cod. Mod, et Ver. Pertz I. p. 54; Ann. Hildesheim, Leibn. I. p. 717); wem nach ihm die höchste Gewalt in Thüringen und die Vertheidigung der Grenzen übertragen fei, fagt uns fein gleichzeitiges Zeugniß; die Neuern nehmen fast einstimmig an 1), Herzog Otto von Sachsen sei bamals in Besit des Thüringischen Herzogthums gekommen und fortan dies mit Sachsen vereinigt geblieben. Aber da die Quellen nichts der Art erwähnen und, wie fchon mehrere bemerkt haben "), Otto niemals-als Bergog von Thüringen erscheint, möchte nicht ohne Grund die Richtigkeit dieser Annahme in Zweifel gezogen werden können. Dagegen erhellt aus zwei Urkunden, daß schon vor dem Tode Burchards, ja in einer bedeutend frühern Zeit Otto einen Theil Thüringens als Gaugraf befaß; in einem Diplont des Jahrs 877 (Orr. Guelf. IV. p. 377) heißt ce: quasdam res proprietatis nostrae in villa quae dicitur Tennstedi et in villa quae dicitur Herike in pago qui vocatur Sudthuringia in comitatu Ottonis, und in einem zweiten bes Jahrs 897 (Schannat tradd. Fuldenses p. 219) finden wir ihn als Grafen im Eichsfeld. Diese nördlichen Gegens den Thüringens also standen unter der Botmäßigkeit Ottos. Von Werfebe, der zuerst hierauf aufmerksam gemacht hat, verbindet dies mit einer weitern Hypothese über die Vertheilung Sachsens vom Gten bis 10ten Jahrh. überhaupt 3), die an sich unhaltbar und willkührlich erscheint, die aber auf die Richtigkeit jener bestimmten Zeugnisse und des junächst Fols genden keinen weitern Einfluß hat. Werfebe nämlich vermuthet weiter 1. nicht der Besit des ganzen Herzogthums Thüringen, fondern nur dieser nördlichen Gaue sei ber Gegenstand bes spätern Streits zwischen dem Rönige Konrad und dem Berjoge Beinrich von Sachsen gewesen, und ich glaube ihm hierin durchaus beitreten zu muffen (vergl. oben p. 18), weil nur durch diese Erklärung, so viel ich febe, alle Schwierigkeiten leicht und einfach gelöst werden können. Auch Heinrich aber, meint er 5), habe die

<sup>1)</sup> Eccard hist. gen. p. 51, comm. de Or. Fr. II. p. 819, Wenck Seff. E. G. II. p. 546,633. n. c, Euden VI. p. 311, Böttiger Geschichte Samfens I. p. 32.

<sup>2)</sup> Pfeffinger Vitr. ill. II. p. 215. Bergl. Luden VI. p. 598. n. 63.

<sup>3)</sup> Er entwickelt diese weitläuftig in einer besonderen Abh. bei heffe Beiträge zur Gesch. des M. A. I; einen kürzern Umriß seiner Ansicht gibt er Gaue p. 35 sqq. Kaum irgend etwas aber außer den hierhin gehörigen Vemerkungen scheint auf Bistigung Anspruch machen zu können.

<sup>4)</sup> Bei Beffe I.l. p. 26. 6) 1.l. n. 155. p. 57.

Grafen Burchard und Bardo, mahrscheinlich Sohne bes 908 gefallenen Berjogs Burchard, im südlichen Thüringen gelaffen; bies jedoch scheint nicht richtig, sondern Heinrich benutte das Glück des Krieges, die Grafen auch aus dem füdlichen Thuringen zu vertreiben und baffelbe mit feinem Bergogthume Sachsen zu verbinden. hierauf, wie ich glaube, beutet auch die Ueberlieferung der späten historia de lantgraviis Thuringorum, Pistor. ed. Struve I. p. 1302 1), wo es heißt: et dux Thuringorum percussus interiit sine haeredibus a. 972 et ducatus Thuringiae devolutus fuit ad Heinrieum ducem Saxoniae, ejus consobrinum, hune Imperatorum Romanorum, eine freilich fehr verwirrte Stelle, aus ber fich aber doch zu ergeben scheint, daß nach Burchard Heinrich zuerft eine bebeutenbe, wohl herzogliche Macht in Thuringen erlangte. Wie in ber Zwischenzeit ber Zuftand Thuringens mar, läßt fich mit Gewißheit nicht feststellen; nach Wenck (II. p. 545) wären die Sohne Burchards unmun= big gewesen 2) und hätten barum bem Bater nicht nachfolgen können, beshalb sei Otto die Vormundschaft und interimistisch die herzogliche Würde übertragen (p. 633. n. c). Daß Ottos, bes mächtigsten Deutschen Für= ften, Einfluß in dem fleinern Nachbarlande, von dem er einen Theil fo= gar felbst beherrschte, überwiegend werden mußte, ist jedenfalls mahrscheinlich, und bies genügt zur Erklärung aller Berhältniffe, ohne daß eine formliche Einsezung deffelben als Herzog, wovon keine Spur sich zeigt, angenommen zu werden brauchte.

## Ercurs 5.

## Ueber die Wahl Konrabs I.

Nachdem lange die Streitigkeiten Gundlings und von Ludewigs sammt ihrer Schüler diesen Theil der Geschichte mannigsach verwirrt und entstellt hatten, begnügte man sich so ziemlich mit der aus bestimmten Zeugnissen der Quellen zu gewinnenden Ansicht der Sache. Erst in der neusten Zeit wieder schien dies nicht hinlänglich, und man ist wieder dahin gelangt zu glauben, man könne aus dem nothwendigen Zusammenhang der Verhältnisse und andern dergleichen Umständen die Geschichte richtiger herstellen als aus der — wie man meint — befangenen Mittheilung der Quellen. So ist namentlich auch die oben gegebene Erzählung des Wieden dussind angegriffen worden; es sei ein aus dem Munde des Volks in die

- co-b

<sup>1)</sup> Ausgeschrieben in der hist. terrae Misnensis bei Mencken III. p. 319.

<sup>2)</sup> Dies bestreitet jedoch Wersebe n. 154. p. 57 u. n. 158. p. 60 und will überhauvt einen Einfluß Ottos im sudlichen Thüringen über die eigens ihm unterworfenen Gaue hinaus nicht zugeben

Geschichte aufgenommenes poetisches Mährchen meint Luden (VI. p. 314). Der mahre Verlauf der Sache sei der gewesen: bei der machsenden Urmuth im Reiche habe man schon dem jungen Könige Ludewig wenig oder keinen Gehorfam geleistet, nach seinem Tode wäre an eine gemeinsame Wahl bei den getrennten Interessen gar nicht zu benfen gewesen, am we= nigsten habe man sich um ben ruhigen wenn auch tüchtigen Otto gefümmert, Konrad vielmehr habe sich eigenmächtig der Krone bemächtigt; daß man ihn nicht anerkennen wollte, er aber die mit Gewalt genommene Krone gewaltsam zu behaupten ftrebte, fei ber Grund ber folgenden Streis tigkeiten Konrads mit ben Großen bes Reichs gewesen. Es möchte ge= nügen auf die Annales Alemannici und den Bericht Widukinds zu verweisen; es sind dies unsere einzigen Quellen. — Verwandt ift die Ansicht von Leutsche (Gero p. VII u. VIII). Nach ihm mare Otto mit ben Babenbergern in gleichem Interesse und eng mit ihnen verbündet gewesen, man habe ihn jedoch über ihren Fall burch die Ertheilung Thüringens zu beruhigen gesucht. Es heißt: daß Herzog Otto hierauf Thüringen entweder ohne Weiteres weggenommen und erft hinterher bestätigt erhalten, ober daß er es wenigstens als eine Art von Entschädigung für das Vorherges gangene bekommen habe, daß er ferner bei Gelegenheit der Königswahl Konrads nur auf eine solche Weise in Vorschlag gekommen, daß ihm nichts übrig blieb als entweder durchzufallen oder freiwillig jurückzutre= ten, scheint und eben so wenig unläugbar, als daß die Verhältniffe zwischen ihm und König Konrad höchst garter Natur und für lettern so unangenehm waren, daß ze. Auch hier liegt der Gedanke eines eigenmächtigen Auftretens Konrads als Haupt der gegen die Babenberger siegreichen Parthei jum Grunde; allein, wenn auch jugegeben werden kann, daß er vielleicht wirklich gleich anfangs die Krone erstrebte, so fordert Widukinds Zeugniß boch die Annahme, er habe gerade hierin Otto nachstehen wollen. Denn das über beffen Stellung Gefagte ift offenbar falfch, wie schon oben bemerkt ift; die gange Ansicht fann nur für eine Berdrehung ber Geschichte gelten. Freilich gar manches hier bleibt bunkel und zweifelhaft; aber durch solche Vermuthungen wird schwerlich das Wahre sich ergeben.

# Ercurs 6.

### Ueber ben Tobestag Konrabs.

Die verschiedenen Angaben der Quellen und der Neuern über die Zeit des Todes Konrads sammelte sehr fleißig Spieß Aufklärungen in der Geschichte und Diplomatik p. 115 — 19, 120, 125 — 26; doch irrt er geswiß, wenn er selbst den 22sten Nov. 919 annimmt, wie schon Kremer Orr.

Nassoicae I. p. 109 n. 10 gezeigt hat. Das Jahr 918 ergibt fich mit Gewißheit; über den Tag ließe sich eher zweifeln. Das Necrologium Fuldense Schannat hist. Fuldensis p. 471 1) und Merseburgense (Höfer Beitschrift I. p. 127) geben X Kal. Jan. (23 Dec.) an, und bamit stimmen die Annales majores Sangallenses (Pertz I. p. 78), die seinen Tod als ante natale domini geschehen auführen. Die Annales Laurishamenses, auf die Krenter 1.1. außerdem sich beruft, kenne ich nicht, da im Chron. Laureshamense von Freher ebirt und im Cod. dipl. Lauresh. fich diese Stelle nicht findet. — Für diese Angabe aber haben sich nach Kremer, und gewiß mit Recht, die meisten Neuern erflärt, namentlich Lamay Acta Pal. VII. p. 103, Wencf II. p. 638. n. r, Böhmer Regesten p. 1. Die Angabe bes Necrologium Laurishamense (Schannat vind, litterariae I. p. 39) und ber Ann. Weingartenses (Pertz I. p. 66), benen Spieß folgt: X Kal. Decembr. (22 Nov.) scheint auf einer Verwechselung des Kalenders zu beruhen, indem die richtige Bahl (X Kal.) mit den Kalenden des Decembers, in welchen Monat wirklich ber Tob fiel, fatt ber des Januars verbunden mard. Die Ueberlieferung bes Ditmar endlich (p. 7), ber XIV Kal. Nov. (19 Oct.) angibt, womit das Necrol. Luneburgicum (Webefind Noten III. S. 9. p. 78) übereinzustimmen scheint, erklärt fich aus einer Berwechselung mit dem Könige Konrad von Burgund, der, wie wir wiffen, an diesem Tage gestorben ift. S. das Necrol. Merseb. 1.1. p. 123 ju diesem Tage: Chuonradus rex burgundiae ob. — Böllig werthlos ist die Nachricht Hartmanns Annales Eremi Friburgi Brisg. 1612. fol, p. 33, der König Konrad sei am Isten Juli gestorben 2).

# Ercurs 7.

Ueber die Weigerung Heinrichs die Salbung des Erzbischofs Heriger von Mainz anzunehmen.

Widufind läßt in der angeführten Stelle p. 637 Heinrich sagen: penes meliores nobis unctio et diadema sit, tanto honore nos indignos arbitramur, und Ditmar ebenso: Episcopalis unctionem benedictionis ab Herigero archiepiscopo exhibitam antecessorum more priorum non desideravit nec suscipere voluit, sed prorsus ad hoc se indignum assirmavit. Wie wenig aber der Elerus mit dieser, wie es schen, Geringsachtung seiner Würde zufrieden war, zeigt die Erzählung des Gerardus in der vita S. Udalrici c. 12, Mabillon Acta SS. Ord. Ben. S. V. p. 425: vidit — S. Petrum — enses duos valde herites, unum cum capulo

<sup>1)</sup> Bei Leibnitz III. p. 763 fehlt der Tag. 2) Bergl. ben Excurs 8.

et alterum sine capulo sibi ostendentem et sic loquentem: Dic regi Heinrico, ille ensis qui est sine capulo significat regem qui sine benedictione pontificali regnum tenebit, capulatus autem qui benedictione divina regni tenebit gubernacula; womit Ditmar p. 7 ju vergleichen, ber bieselbe Ergablung mit ben Worten einleitet: Attamen in hoc ego eum peccasse vereor. Später, wo bie sonstigen Verdienste des Königs um Kirche und Geiftlichkeit dies in Bergeffenheit brachten, fand man eine andere Erklärung der Vifion, die fich in der zweiten vita vom Bischofe Gebehard findet 1) und ber Ekk. Urang. p. 151 folgt: Hic est Arnoldus ille, super cujus denotatione s. Udalrico episcopo, ut in libro gestorum legitur, ostensus est gladius sine capulo, qui rex sieri frustra cupiens invasor regni exstitit et pro hac ambitione destructis ecclesiis carum reditus militibus suis in beneficium concessit. Bergl. Otto Frising. VI. c. 18. Urstisius SS. R. G. Tom. I. p. 127: Is (Arnulfus) dum primo regnare moliretur, beato Udalrico Augustensi episcopo duo gladii, quorum alter capulo carebat, in visu monstrati sunt audivitque gladium cum capulo regem Henricum, Arnulfum autem sine capulo tanquam sine capite et justitia esse. — Die Neuern, unbefriedigt von den Angaben der Quellen, haben Heinrichs auffallenden Spott verschieden zu erklären gesucht; die meisten (julest Luden VI. p. 344, Mannert Gefch. der alten Deutschen II. p. 134) beziehen sich auf jenen Unwillen ber Geistlichen, und finden wirklich das Bestreben des Königs sich und die Krone überhaupt möglichst frei von bem Einfluß der Geiftlichkeit ju machen hierin ausgesprochen. Doch mes der war ihr Einfluß wirklich als Stand — benn der Hattos und Salomos 3. B. unter den vorigen Regierungen beruhte auf ihrer Perfonlichfeit — fo groß und überwiegend, daß es folder Magregeln bagegen beburft hatte, noch mar die Salbung mehr als bloßes Symbol und jedenfalls ohne entscheidende Wichtigkeit für jene Frage, noch endlich zeigt fich irgend fonst 2) ein folches Bestreben des Königs auf eine durchgreifende Weise und von bedeutenden Folgen. — Luden meint, ein anderer Grund, die Salbung des Erzbischofs Heriger auszuschlagen, sei gewesen, daß Heinrich, im Besite der erzbischöflichen Güter in Thuringen, gefürchtet habe, dadurch in zu nahe Verhältniffe zu jenem zu treten und fo zur Rückgabe berfelben gezwungen zu werden. Es ift dies aber leere Vermuthung: die Feindschaft mit dem Erzbischofe Satto, der vor fieben Jahren des Königs Konrad Parthei führte, kann schwerlich gegen den Nachfolger, der stets als Erikangler Heinrichs erscheint, bis damals fortgesest sein. noch läßt sich bem beiftimmen, mas Luden p. 346 hinzufügt, Seinrich fei der erfte Sachse gewesen, der den bisher herrschenden Franken gegenüber

<sup>1)</sup> G. Mabillon I.l. in der Rote.

<sup>2)</sup> Denn das Zuruckhatten der Sachsichen Bischöfe vom Concil zu Althaim, das Luben anführt, gehört nicht hierhin.

trat; er hätte daher gerechte Urfache gehabt jedes Auffällige zu vermeiben, sich bescheiben zu betragen, sich zuvörderst mit dem königlichen Namen zu begnügen und auf der Treue seiner Sachsen sich verlassend die übrigen Fürsten des Reichs mehr als Bundesgenossen denn als Untergebene zu behandeln. Es beruht dies wie die oben im Excurs 5 besprochene Unsicht auf einer falschen Betrachtung der Geschichte Deutschlands in diefer Periode überhaupt. — Sehr scharffinnig bagegen hat Möser Oen. Gesch. I. p. 181 u. 82 vermuthet, Heinrich habe biese feierliche und solenne Einführung in die königliche Würde abgelehnt, um nicht daburch jur Abgabe feines Herzogthums gezwungen ju werden, ohne welches er faum im Stande gewesen wäre das fönigliche Ansehen zu behaupten und beffen weitere Verleihung doch, meint Möfer, dem Könige nach Reichsherkommen Pflicht gewesen ware. Doch wage ich nicht mich für die Richtigkeit der Vermuthung zu erklären, da einerseits nicht sowohl die königliche Salbung als der Besig der königlichen Würde selbst hier das Ent= scheibende fein mußte, andererseits es auch noch zweifelhaft fein fann, ob wirklich schon damals dies Herkommen die Verbindung der Krone mit einem herzogthum verbot. Wir finden fein eigentliches Zeugniß, daß Eberhard schon bei Ronrads Lebzeiten in beffen Stelle trat, es zeigt sich nirgends eine Spur, daß an Heinrich ein Anfinnen der Art gemacht fei; auch Otto besaß tros ber feierlichsten Krönung und Salbung noch lange bas Herzogthum, und es waren Gründe anderer Art, die ihn jur theilmei= fen Verleihung deffelben an den Grafen Hermann bewogen. — Wenn das her auch Heinrich nicht gang ohne nähere Absicht diese feierliche Ginführung auf den Thron ablehnte, so ift doch nirgends ein Grund vorhanden, nicht auch und vorzugsweise eine gewisse Mäßigkeit und Schen vor zu großer Sohe nach dem Zeugniß ber Quellen als ben Grund feiner Beis gerung anzuerkennen.

### Ercurs 8.

Ueber die Zeit der Wahl Heinrichs.

Das ohne Zweisel richtige Jahr 919 geben 1) die Annales Weingartenses Pertz I. p. 66, die Annales Colonienses ibid. p. 98, die Annales Lobienses ib. II. p. 210, die Annales Hildesheimenses Leibn. I. p. 717 (aus ihnen Lamb. Schassn. Pistor ed. Struve I. p. 313), Hermannus Contractus und Bernoldus ed. Ussermann p. 178, Marianus Scotus Pistor. ed. Struve I. p. 645, Sigbertus Gembl. ibid.

<sup>1)</sup> Ich führe hier nur die wichtigern Chronographen bis jum Ende bes 12ten Jahrh. auf.

p. 808, Ann. Saxo p. 244, Chron. regia San Pantaleonis Eccard I. p. 880, Ann. Salish. Pez I. p. 338 u. a. Mehrere Chronisten verles gen die Wahl Heinrichs ins Jahr 920: fo der Cont. Reginonis Pertz I. p. 615, Chronicon Quedl. Leibnitz II. p. 278, Annales Wirziburgenses Pertz II. p. 241 (sie sind großentheils nichts als eine Wiederholung der unter dem Namen des Codex votus bekannten Epitome des Hermann Contractus), Ekkehardus Urangiensis p. 150, Chron. Virdunense Labbei bibl. mss. I. p. 124, Otto Frisingensis VI. c. 16, Urstisius I. p. 126 (aus ihm Godefridus Viterbiensis Muratori VII p. 431), Annales Besuenses Pertz II p. 249, Chronographus Saxo Daß biese Angabe nicht richtig fein fann, ergibt fich p. 151 u. f. w. leicht. Die Fasti Corbejenses Wigand Archiv V p. 11 (und so auch Bernardi chron. Bawariae Pez II, p. 68; — Albertus Stadensis SS. R. G. Kulpisiani ed. Schilter p. 210 hat fogar das Jahr 917) lassen Heinrich dem Könige Konrad schon im Jahr 918 nachfolgen, allein fie scheinen mehr nur beides verbunden als eine bestimmte und sichere Zeit= angabe überliefert zu haben. Böllig falfch ift die Angabe mancher fpate= So findet sich das Jahr 921 in Chronica incerti ren Chronisten. auctoris ex bibl. mon. Allerspachensis Canisii Antiq. lectt. ed. Basnage III. 2. p. 253, int Chron. mon. Admontensis Pez II. p. 174, Chron. Goslariense Leibn. II. p. 535, Chron. Luneburgieum Eccard I. p. 1238 (die Lat. Uebersetzung Mencken III. p. 74 hat das richtige Jahr 919); das Jahr 924 in dem Chron. S. Aegidii (comp. chronologica Meibomiana I p. 1087) Leibn. III, p. 580, Sifridi Misnensis epitome Meibom. I p. 1032; bas Jahr 925 in bem (fehr fpäten) libellus de fundatione quarundam ecclesiarum Leibn. I. p. 261. Die Untersuchung über den Tag der Wahl zeigt die Unmöglichkeit aller dieser Angaben und die Richtigkeit des Jahres 919. — Den ersten Versuch nun ben Tag bes Antritts ber Regierung ju bestimmen finde ich in Ern. comes de Mansfeld, oratio continens historiam Heinrichi, Frf. 1580. 4. p. 13, wo der Ifte Juli angenommen ift, daffelbe hat fpater Labbe (f. Eccard Orr. Guelf. IV. p. 383: Labbens initium regni Heinrici a Julio incipere putat, quo auctore non dicit: ego malim primo vere electum esse) und noch Helwig (f. von Lang Sendschreiben p. 2). Vielleicht möchte schon die Angabe Hartmanns in den Annales Eremi (f. o. Erc. 6. a. E.), der Konrad an diesem Tage fterben läßt, hiermit aufammenhangen. — Mit Sulfe der Urkunden hat zuerft Gundling (de H. A. p. 76. n. i) die Zeit ber Wahl näher zu bestimmen gesucht, und glaubt, sie muffe in den Mär; fallen, wogegen Leuckfeld bald barauf (Antiqq. Halberstadenses p. 125) sie in den November verlegte. Diese Verschiedenheit mar der Grund, daß Bessel (Chron, Gotwicense p. 154) zweifelte, ob auf diesem Wege das Richtige gefunden werden könnte, indem er meinte, die Notarien hätten bald das Jahr, in das die Erwählung falle, voll gezählt, bald die übrigen Monate gar nicht beachtet, also nicht,

wie für iene Rechnung angenommen werden muß, genau von dem Jahrestage des Antritts an das neue Regierungsjahr gerechnet. — Doch hat man fpater wiederholt eine folche Bestimmung versucht; Krause (stemmatographia p. 19) nimmt an vor bem 10ten März, andere (f. Sanfte in ben Neuen hist. Abhh. der Bair. Akademie IV. p. 415) auf den 23sten Kebr. falle der Antritt der Regierung, am genauften aber hat gulent Lamay (Acta Palatina VII. p. 119) biefen Gegenstand behandelt. Er bezieht sich besonders auf 3 Diplome und bestimmt aus ihnen die Zeit der Wahl zwischen dem 9ten und 14ten April '). Die eine Urkunde aber, angeblich data nonis April. a. d. i. 932 Ind. V regnante Heinrico rege glorioso anno 13 (bei Miraeus Opp. diplom. I. p. 38) muß für untergeschoben gelten. Heinrich wird hier Imperator genannt; durchaus ungewöhnlich in echten Urkunden des Königs ift, wie Laman selbst p. 130 bemerkt, die Unterschrift von Zeugen; die gange Schreib = und Ausdrucks = weise unterscheidet sich von der der echten Diplome durchaus und kann schwerlich in die Zeiten Heinrichs gehören 2). Auch das zweite der angeführten Diplome, ausgestellt am 9ten April 930 (Zapf Mon. inedita p. 55), kann nur mit Bedenken für Lamans Ansicht angeführt werden, ba bas 10te Regierungsjahr, das fich hier findet, die Wahl ins Jahr 920 bringen würde. Doch gibt eine Abschrift Tschudis (Zapf p. 56) das richtige 11te Regierungsjahr und dieser ift Laman gefolgt. Unbezweifelt aber ift bie britte Urfunde vom 14ten April 931 anno imperii Heinrici regis XIII (Monum. Boica XXVIII p. 168; doch vorher schon edirt und baher Laman befannt), aus der fich ergiebt, daß vor dem 15ten 3) April 919 Heinrich erwählt sein muffe. Ein anderes Diplom aber, was Laman bier übersehen hat, ift ausgestellt am 13ten April 927 anno regni piissimi regis Heinriei VIII. Der Antritt der Regierung muß hiernach nach bem 13ten April 919 fallen, da fonst an biesem Tage schon das 9te Regierungsjahr gezählt werden mußte. Durch Verbindung aber biefer beiben Urkunden ergibt fich ber 14te April als der Tag, von dem an die Regierungsjahre Heinrichs gezählt werden. - Hiermit fimmen auch die chronologischen Data der meisten andern Diplome 4) überein. Nach No. 37

<sup>1) 36</sup>m folgt Böhmer Regeften p. 2.

<sup>2)</sup> von Lang Sendschreiben p. 2 führt als weitern Grund für die Unechts heit an, dass Aachen, wo es gegeben sein soll, damals noch nach der Zerstörung durch die Normannen wüste tag. Doch kann dies allein die Sache nicht entscheisden; wird doch schon vorher ein Jürstentag Karls von Frankreich hierhin verlegt.

<sup>3)</sup> Man muß stets den dem Tage der Ausstellung solgenden Tag annehmen, da, wenn heinrich am 1/ten Avril 931 das 13te Regierungsjahr zählt, er nicht allein vor diesem Tage, sondern auch an diesem selbst erwählt sein kann, da mit dem Tage der Wahl das neue Regierungsjahr ansängt.

<sup>4)</sup> Ich führe sie nach den Nummern an, unter denen sie bei Böhmer p. 3 u. 4 stehen. Die Regierungsiahre jedoch, die Böhmer nicht angibt, sind aus den Diplomen selbst entnommen.

nämlich fällt ber Anfang des erften Regierungsjahres zwischen bem 7ten Nov. 918 u. 919, nach No. 36 zwischen 30sten November 918 und 919, nach No. 38 nach bem 20sten Febr. 919, No. 43 nach bem 30sten März, No. 35 nach bem 3ten April, No. 40 nach bem 7ten April, No. 41 u. 42 nach dem Sten April 1), nach No. 55 aber vor dem 2ten Dec. 919, No. 60 vor bem 25ften Oct., No. 44 vor bem 12ten Aug., No. 59 vor bem 10ten Juni 2), No. 23 vor bem 23ften 3) Juni, No. 62, 63 (u. 65? 4)) vor bem 2ten Inni, No. 68 vor bem 25sten Mai. Die übrigen Diplome Heinrichs, No. 45 - 47, No. 49 - 54, No. 57, No. 66 — 70, beren chronologische Data sich mit jener Annahme nicht vereis nigen lassen, find ohne Zweifel als auf irgend eine Weise fehlerhaft zu betrachten; mehrere (No. 45, 47, 52 u. 53) würden felbst ein späteres Jahr erfordern, die übrigen mit Ausnahme eines einzigen, No. 57, bas ben Anfang ber Regierung vor dem 24sten Kebruar 919 ju setzen scheint, menigftens eine fpatere Zeit bes Jahrs 919. Doch ift jur Genuge befannt, wie leicht im Laufe ber Zeit einige Zahlzeichen undeutlich wurden, ober wie oft die Herausgeber falsch lasen; auch Irrthum der Notarien kann nicht gang geläugnet werden. Hiernach scheint, wenn überhaupt auf eine Berechnung ber Art mit Gicherheit gebaut werden fann, ber oben bestimmte Tag als ber ber Wahl Beinrichs angesehen werben ju miffen, bis aus anderer Quelle sich eine sichere Angabe ergibt. — Man könnte glauben, eine folche in einer Stelle bes nach ber Behauptung des Berausgebers, Wyttenbach, gleichzeitigen vom 9ten - 12ten Jahrh fortgesets ten Necrologium Prumiense zu finden. Hier (Archiv ber Gesellschaft III. p. 24) heißt es: a. 919 Heinricus natione Saxo, qui dietus est ensis sine capulo, VIII Kal. Maj. obiit. Da weder Jahr noch Tag ber bekannten Tobeszeit Heinrichs, beibes einigermaßen biefer Angabe entspricht, konnte man vermuthen, durch einen eigenen Zufall wäre statt bes Endes der Anfang feiner Regierung uns hier überliefert worden. Doch da der Name Imperator und die Ansvielung auf jene Vision des heiligen Ubalrich nicht einen gleichzeitigen, fondern fpatern Schreiber andeuten, bleibt es fehr zweifelhaft, in wie weit irgend etwas Wahres hierin enthalten fei. Es mag bas Ganze leicht burch groben Irrthum entstanden fein. Mit größerm Rechte möchte noch eine andere Angabe hier angeführt werden. In der vielbesprochenen — bisher ungedruckten — Raiserchronik

<sup>1)</sup> Böhmer p. 3 fest biefe irrig gum 7ten April.

<sup>2)</sup> Bei Wend III. p. 26 ficht das 12te Regierungsjahr, es muß aber wie Laman p. 129 hat, das 13te fein.

<sup>3).</sup> Die Urkunde ift nämlich nicht an diesem Tage, wie Böhner hat p. 3, fondern am vorhergehenden 22sten Juni ausgestellt.

<sup>4)</sup> S. o. p. 99, wo ich vermuthet habe, daß die Urkunde nicht ins Jahr 9.33, wie bei Schöttgen u. Kreyssig SS. et diplomatoria R. G. III. p. 5.32 (selbst Lamans Druckfehler p. 5.23 findet sich bei Wöhmer wieder) steht, sondern 930, dem die Indiction und das Regierungsjahr entspricht, gehören möge.

nämlich findet sich eine Angabe der Regierungszeit König Heinrichs, die uns sonst in keiner Chronik überliefert ist. Es heißt nämlich v. 15277 1):

Ja was er an dem Reich, Das sagt das Buch vor war, Recht sibenzehen jar Und aines monades mer.

Es stimmt dies, so weit es von einer solchen Angabe zu erwarten ist, sehr gut mit den Resultaten der obigen Untersuchung, da sich wenigstens der April als Zeit des Antritts der Regierung hieraus ergibt. Doch wage ich kein großes Gewicht auf das Ganze zu legen, da die angegebene Resgierungszeit der folgenden Kaiser der Wahrheit nur sehr wenig entspricht. So wird Otto dem I (v. 15405) eine Zeit von 38 Jahren und 12 Tagen, Otto II (v. 15489) in allgemeiner Angabe 9 Jahr beigelegt. Genauer ist die Angabe bei Otto III (v. 15571) 18 Jahr und 1 Monat.

## Ercurs 9.

#### Ueber bie heilige Lange.

Man hat bei Bestimmung der Zeit, in welche die von Liutprand erzählte Begebenheit fällt, die oben angeführten 3 Zeugniffe Guddeutscher Unnalen bisher, so viel ich weiß, nicht beachtet. Da die Angaben bes Sigb. Gembl., des Annal. u. Chron. Saxo nur völlig willführlich sind, war ber Vermuthung freier Spielraum gelaffen. Die mehrsten (f. de Bochat II. p. 584, Neugart episcop. Constant. p. 208) beziehen bas Ganze auf die im Jahr 926 ju Worms stattgefundene Zusammenkunft heinrichs mit dem Könige Rudolf von Burgund. Um die Macht des damals neuernannten Herzogs von Schwaben zu theilen, meint be Bochat, sei ein Theil feiner Proving bem verbündeten Könige übergeben. Neugart dagegen glaubt, Rudolf habe hier die Lange als Zeichen der anerkannten Lehnshoheit für einen schon 912 eroberten Theil Schwabens (den Sundgau) bargeboten, um im Besit deffelben von Seinrich anerkannt ju werden. Aehnlich ist die Annahme Orr. Guelsicae II. p. 41, die gleichfalls in der Darbringung ber Lange eine Anerkennung ber Soheit Beinrichs für einen Theil Alemanniens findet, bas Ganze aber ins Jahr 929 ober 935 verfest (bas lette Jahr findet fich auch bei Giefeler Lehrbuch ber Kirchengesch. II. §. 33. n. d). Alle verlassen gleich sehr und mehr als die oben vor-

L-medic

<sup>1)</sup> Ich benutte eine Abschrift Schottkys des cod. Vind. first. prof. n. 150, die sich auf der Königl. Bibl. zu Verlin befindet. Die Handschrift gehört nach einer handschriftlichen Bemerkung Masmanns, von dem wir eine haldige Ausgabe des interessanten Werks erwarten, zur jüngern Recension.

geschlagene Auffassung die Erzählung Liutprands, jedesfalls erklären auch sie die Nebergabe Schwäbischer Länder nicht als einen Kauspreiß der heisligen Lanze. Ich glaube den Quellen näher zu bleiben, wenn ich diese nicht sowohl mit Scheidt und Neugart als Symbol der anerkannten Obersherlichkeit, als vielmehr als ein — vielleicht gesordertes — Geschenk für die bewilligte Abtretung betrachte. Für die Ansicht de Bochats spricht durchaus nichts (s. Neugart p. 207). Auch das oben angenommene Jahr 922 möchte den Vorzug verdienen; es ist in jenen Annalen ausdrücklich überliesert und entspricht den sonstigen Verhältnissen der Zeit. Dagegen ob 926 wirklich Audolf von Burgund und nicht Audolf von Frankreich in Worms war, ist wenigstens noch zweiselhaft, und wenn er es auch war, doch die Verbindung dieser Nachricht mit jener Zusammenkunft nirgends gegeben. Das Ganze aber bis in die lesten Jahre der Regierung Heinzrichs zu verschieben ist durchaus kein Grund vorhanden.

### Ercurs 10.

Ueber eine Stelle des Sigbertus Gemblacensis.

Es heißt bei ihm zum Jahr 921 p. 809 folgendermaßen: Ziptineus dux Boemiae ad Christi fidem conversus juste et religiose in Boemia principatur et post eum Wratislans silius ejus justitia et sanctitate praeclarus, cui frater suus Bolislaus nimis adversabatur. Es finden sich in dieser Nachricht handgreifliche Irrthümer, die Dobner (ad Hageeium III. p. 490) vergebens durch eine andere Interpunction (er sest nach Wratislaus ein ;) zu heben sucht. Die Nachricht über bie Taufe des Ziptineus unter Heinrich jedoch findet sich ähnlich in der vita bes heiligen Wenceslaus, unter Otto II geschrieben und bisher unges bruckt. Hier heißt es (bei Dobner I.I. p. 288 u. 491) Regnante felicis memoriae praeclarissimo rege Henrico quidam gentis illius progenie clarior ac potentia in cives eminentior Spitigneus nomine principatus regimen sub regis dominatu impendens divini cultus dulci voto attactus sacri fontis misterio regenerari non parum anhelans baptismo mundatur etc. Doch scheint auch dies auf Irrthum zu beruhen, da schon der Herzog Borzivoi die chriftliche Religion angenommen hatte 1), und wenn auch Spitigneus fpater erft fich jum chriftlis chen Glauben wandte, seine Taufe jedenfalls in die Zeiten Seinrichs fallen muß. Dombrowsky (1.1. p. 42 sqq.) meint baher, nur die Regierung

- co-b

<sup>1)</sup> S. Dobner p. 288. Vergl. Dombrowsky Versuch die altere Böhmische Geschichte von spätern Erdichtungen zu befreien, eine Abhandlung die besonders diesen Gegenstand behandelt.

überhaupt, nicht die Taufe felbst werde hier in heinrichs Zeiten verlegt. Dobner (p. 491) findet in ber Angabe des Sighert einen Grund den Tod bes Spitigneus ins Jahr 921 gu segen, und glaubt, bei bieser Gelegenheit hätte Sigbert auch die frühere Taufe erwähnt. Doch ist Sigbert eine zu wenig zuverlässige Quelle, um irgend sichere Folgerungen aus einer an sich so entstellten Nachricht schöpfen zu können. — Spätere Chronisten wurden durch sie zu noch größern Irrthümern veranlaßt. Martinus Polonus (SS. Kulpisiani ed. Schilter p. 365) schrieb die angeführte Stelle ohne Angabe des Jahrs aus und verleitete daher Korner (Eccard. corp. hist. II. p. 321) ju ter Annahme, diese Bekehrung bes heibnischen Bohmenkönigs für ein Verdienst Seinrichs zu halten 1). Er verband sie ba= her mit der bekannten Erzählung (f. oben p. 101) von der durch Heinrich bewirkten Bekehrung der Könige der Abodriten und Dänen und setzte fie mit dieser ins Jahr 931 — ein Irrthum, der sich auch noch weiter verbreitete 2). — Korner hat außerdem noch eine andere fabelhafte Erzählung über das Berhältniß Seinrichs jum Böhmenfürsten Wenceslaus, dem Sohne des Spitigneus. Da diefer mit andern Fürsten, heißt es (p. 521), beim Könige Heinrich jur Berathung mar, und als der lette von allen in der Versammlung erschien, haben die Fürsten beschlossen ihm keinen Plat zum Sigen einzuräumen. Da aber der Mann Gottes hereintrat, fahen sie ein goldenes Kreuz auf seiner Stirn und ihn von Engeln begleitet. Da bies ber König erblickte, fand er auf, empfing ihn mit großer Achtung und ehrte ihn fortan vor allen andern. — Man könnte glauben, es sei dies aus dem Leben des heiligen Wenceslaus entlehnt, allein das älteste berselben enthält nach Dobner (l.l. p. 508, vergl. p. 637) biese Kabel keineswegs, sondern sie ift auf den Dalemilus gurückzuführen, aus bem sie in alle spätern Böhmischen Geschichtschreiber überging und end= lich, wenn gleich erft fpat, auch in einer Deutschen Chronik einen Plas erhielt. Die verschiedenen Schriftsteller weichen jedoch rücksichtlich des Orts und des Jahrs der Versammlung sehr unter einander ab; Regens= burg, Worms, Nachen und Erfurdt werden genannt. — Daß bas Ganze ohne allen historischen Grund sei, ergibt sich von selbst.

<sup>1)</sup> So haben die Sache auch Gobelinus Persona Meibom. I. p. 427, Chron. Thuring. Mencken III. p. 1250.

<sup>2)</sup> Bergl. 3. 3. Schiphoweri chron. archicomitum Oldenburg, ap. Meibom. II. p. 130.

## Ercurs 11.

### Ueber die Städtegründungen Beinrichs.

Ich will versuchen hier die oben gegebene Darstellung von Heinrichs Berdiensten um Städtebau und Stadtbefestigung in Deutschland furz ju rechtfertigen. Widufinds bekannte Stelle muß die Grundlage jeder Untersuchung sein; sie lautet 1): Igitur Henricus, accepta pace ab Ungaris ad novem annos, quanta prudentia vigilaverit in muniendo patriam et in expugnando barbaras nationes, supra nostram est virtutem edicere, licet omnimodis non oporteat taceri. Et primum quidem ex agrariis militibus nonnm quemque eligens in urbibus habitare fecit, ut caeteris octo cum familiaribus suis 2) habitacula exstrueret, frugum omnium tertiam partem exciperet servaretque, caeteri vero octo seminarent et meterent frugesque colligerent nono, et suis eas locis reconderent. Concilia et omnes conventus atque convivia iu urbibus voluit celebrari, in quibus exstruendis die noctuque operam dabant, quatenus in pace discerent quid contra hostes in necessitate facere debuissent. Vilia autem nulla extra urbes fuere moenia 3).

Diese Worte sind im M. A. häusig wiederholt 4); man hielt sich lange auch in neuerer Zeit durch sie für berechtigt, Heinrich als den Ursheber Deutscher Städte, als einen Theseus Deutschlands zu preisen 5). Spittler 6) hat das Falsche dieser Nebertreibung tressend gezeigt; er hat zugleich versucht, Heinrich das bisher ihm beigelegte Verdienst streitig zu machen und zu zeigen, daß seine Einrichtungen als von geringem oder gar

<sup>1)</sup> p. 639. Nach seiner Weise hat Goldast Constitt. imperiales p. 121 (aus ihm andere 3. B. Palatii Aquila Saxonica p. 24) die Gesetze herzustellen gesucht. Daß Pfister D. G. II. p. 23. n. 1 diese für echt hält. zeugt von vötzliger Unkritik. Goldast folgt wörtlich dem Fabricius Saxoniae illustr. p. 113, der, wie er selbst sagt, seine Nachricht aus VViduk. und Sigb. Gembl. nahm und nur den Ausdruck änderte. Pfister meint, die Svrache wäre der in den eben dort abgedruckten Statuten des Altheimer Concils sehr ähntich; daß diese aber von Aventin seien, wußte er speilich nicht.

<sup>2)</sup> So glaube ich muß aus Ekk. Uraug. p. 15's gelesen werden. Bei Meibom steht: ut caeteris confamiliaribus suis octo.

<sup>3)</sup> Ueber die Lekarten diefer Worte f. u.

<sup>4)</sup> Sie finden sich in den regelmäßigen Abschreibern Widukinds Sigh. Gembl., Ekk. Uraug., Ann. u. Chron. Saxo, aber auch in allen svätern Sächsischen Chronifen, wenn gleich hier gewöhnlich mehr oder minder entstellt.

<sup>5)</sup> Bergi. 3. B. Conring de urbibus Opera ed. Goebel I. p. 499; Gundling de H. A. p. 118 — 33.

<sup>6)</sup> De origine et incrementis urbium Germaniae. Commentationes Soc. reg. Gotting. Vol. IX. Class. historica p. 88 sqq.

keinem Einfluß auf Errichtung und Bau von Städten in Deutschland gewesen Die Neuern find jum Theil feiner Unficht beigetreten 1); es möchte daher nothwendig sein, diese etwas genauer darzulegen. - In Deutschland habe es in den altesten Zeiten wenige ober gar feine Städte gegeben, vor dem 11ten Jahrhundert habe fich keine Stadt eigener Rechte Würde man Heinrich die Erbauung folcher, die Ertheilung besonderer Rechte zuschreiben können, wie man es thäte, so würde sein Nuhm groß und ungetheilt sein. Um seine Verdienste in dieser Hinsicht zu bestimmen, müßten wir uns an Widufind halten, feine Worte hätten aber, wie leicht erhelle, nur auf Sachsen und Thüringen Bezug. Wenn hier, fährt er fort, Seinrich wirklich Städte gegründet hätte, wer würde nicht erwarten, daß die Städte Sachsens und Thüringens, von ihrem ersten Beginn an durch solchen Eifer, durch das Ansehen des Herzogs uud Königs zugleich begünstigt, nicht nur äußerst schnell aufgeblüht, sondern auch bedeutender und zahlreicher geworden wären, als die, welche, wie wir wiffen, nach und nach, wie Umstände und Gelegenheit es mit sich brachten, in Schwaben und Franken gegründet wurden 2)? fänden wir gerade bas Gegentheil. Dies mache eine andere Erklärung der Worte des Widufind, als man gewöhnlich gebe, nothwendig. Widufind bezeichne mit dem Worte urbs Burge, b. h. Orte mit Mauer und Wällen so geschütt, daß sie als Zufluchtsorte dienen konnten 3). Es sei also bei Widufind durchaus nicht die Rede von einer engern Vereinigung der Menschen, die Seinrich begründet habe, nicht von Anfängen regelmäßi= gen Zusammenwohnens, wie gering man sich auch immer die Sache benfen möge. Die Orte, die er befestigen ließ, waren Zufluchtsörter, regelmäßiger Bewohnung nicht bestimmt; sie dienten nur für den Kall des Krieges als Schut für die benachbarten Landbewohner. Je der 9te der Grundbesiger ward jur Vertheidigung dieser bestimmt, doch erhielt er durchaus nicht hier feinen regelmäßigen Wohnsis, sondern lebte bloß als Besatzung eine Zeitlang bier, um nach der Reihe seiner Zeit auf seinen Landbesig guruckgutehren. Ein Drittheil ber Früchte fei bier zwar niedergelegt, aber nur wenige Jahre hindurch; man finde fpater nirgends eine Spur davon. Die Versammlungen und Festlichkeiten wären nicht auf immer, sondern nur auf die Zeit des Krieges hierhin verlegt und nicht um bas Gebeihen ber Städte ju begünftigen, fondern um die Gefahr plöglicher Ueberfälle zu beseitigen. Zuzugeben sei nur, daß die Anlage

<sup>1)</sup> Namentlich Eichhorn D. St. u. R. G. 5. 224b. n. b. 11. p. 80 — "so richtig das, was von Heinrich I geschah, hier beurtheilt wird." Doch bezieht sich dies mehr auf die negativen als positiven Resultate Spittlers.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) l.l. p. 96.

<sup>3)</sup> l.l. p. 100: loca muro vallisque ita munita ut asyli instar esse queant; — quae loca muniri jussit, ea asyla fuerunt, perpetuae habitationi non destinata.

folder befestigten Plage manchmal Veranlaffung zur Entstehung von Städ-

ten in und bei ihnen gegeben habe.

Diese Darlegung ift im Ginzelnen schon häufig angefochten worden; mit Berücksichtigung biefes, fo weit es mir bekannt geworden ift, werde ich Einiges bagegen auszuführen suchen 1). — Zuerst aber scheint es nothwendig zu bestimmen, mas man zu Heinrichs Zeit unter bem Namen einer Stadt verstehen und mas Widufind mit dem Worte urbs bezeichnen konnte. — Spittler will 2), daß durchaus nur dann das Dasein einer Stadt (civitas 3)) behauptet werden könne, wenn die Einwohner eine eigene Obrigkeit haben und im Genusse gewisser Gemeinheitsrechte fteben. Eichhorn 4) hält für bas Wesentliche einer civitas die Befestigung; ein befestigter Ort, eine gang befestigte Stadt im Gegensatz einer Burg sei eine civitas. Aehnlich scheint die Ansicht von Gaupp 5), der die ältesten Städte Deutschlands so entstanden glaubt, daß gewisse Orte mit Mauern umgeben murden, ohne bamit boch besondere Rechte zu erlangen. Dages gegen meint Wilda 6), nicht sowohl auf der Errichtung von Mauern als vielmehr auf dem Vorhandensein von Handel und Verkehr beruhe die Entstehung und der Begriff einer Stadt. — Keine dieser verschiedenen Annahmen scheint genügend für die hier junächst besprochene Zeit. Spittler — und hierin, scheint mir, liegt ber Grundirrthum feiner Ausführung — verwechselt durchaus den juridischen und den localen Begriff einer Stadt. Freilich Orte mit eigener Obrigkeit und eigenen Gemeinheits= rechten gab es vor Heinrichs Zeiten nicht in Deutschland; auch Heinrich gründete folche gewiß nicht; aber folche entstanden nicht bloß in Sachsen und Deutschland, sondern in gang Europa erst im eilften und den folgenden Jahrhunderten. Der juridische und staatsrechtliche Begriff einer Stadt war der frühern Zeit des M. A. durchaus unbekannt, und es kann baher auf feine Weise erlaubt sein ben Maaßstab einer spätern Zeit hier

<sup>1)</sup> Ich stimme im Wesentlichen mit der Ansicht Wedekinds hermann p. 26 ff., wenn ich diese richtig fasse, überein; doch ist auch hier keine ganz genügende Ersörterung gegeben. Noch weniger befriedigt mich die wiederholte Darstellung seiner Ansicht Noten II. p. 341 ff.

<sup>2) 1.1.</sup> p. 105. Vergl. die Gesch. Hannovers I. p. 28n.: Aber das bloke Einschließen mit Mauern machte noch keine Stadt — sondern es wird erfordert, daß das Volk eine eigene Obrigkeit hat und im Genusse gewisser Gemeinheitstrechte steht.

<sup>3)</sup> Daß nur die von den Römern gegründeten Städte civitates genannt würden, widerlegt schon Gaupp über Deutsche Städteordnung p. 45 sqq. Doch sagt es wieder Mannert G. d. A. D. II p. 119.

<sup>4)</sup> Zeitschrift für G. N. Wissensch. I. p. 229, D. St. u. R. G. 6. 224a. II. p. 77. Bergl. 6. 243. n. e. II. p. 161: Die Erbauung der Städte ist meist nichts anders als diese Vefestigung (in der 2ten Ausg. p. 114: Die Ersbauung der Städte ist nichts als ihre Besestigung).

<sup>5)</sup> l.l. p. 21 sqq.

<sup>6)</sup> De libertate Romana civitatibus Germanis data p. 16.

anlegen zu wollen. Gleichwohl aber fand natürlich ein Unterschied zwischen ben verschiedenen Wohnsigen ber Einwohner Statt; aus dem Alterthum herüber waren größere Vereinigungen von Wohnungen als Städte (civitates oder mit andern Namen bezeichnet) bekannt und hatten fich in allen Provinzen des Römischen Reiches erhalten; die auf Römischen Einrichtungen beruhenden rechtlichen Eigenthümlichkeiten derselben hatten sich in den Zeiten der Wölkerwanderungen fast durchaus oder bis auf unwe= sentliche und nicht mehr unterscheidende Ueberbleibsel verloren, und diese konnten daher den Beariff einer Stadt nicht ausmachen 1). Eben so me= nig läßt sich, wie Wilda gezeigt hat 2), das Wesen derselben bloß in die vollständige Befestigung zusammenliegender Wohnungen segen, wenn gleich eben folche fast immer einer Befestigung bedurften und auch früher ober später dieselbe erhielten; noch minder aber läßt sich darthun, daß nament= lich im Binnenlande Handel und Verkehr in jenen Zeiten schon eine folche Bedeutung erlangt hätten, daß hierans die Entstehung aller der Orte, die wir als civitates, urbes, oppida u. f. w. (denn Wilda felbst 3) hält diese Worte für nicht dem Begriffe nach verschieden) bezeichnet finden, erklärt werden könnte. Söchstens an den Rusten der Meere oder an den Ufern großer Kluffe finden wir den Handel in größerer Ausdehnung und von Einfluß auf die Gestaltung der Verhältniffe. - hiernach und da bei ben Schriftstellern und in den Urkunden dieser Zeit die Ausdrücke civitas, urbs, castellum, burgwardium, villa und locus mechselsmeise und ohne bestimmte Unterscheidung gebraucht werden 4), scheint sich zu erge= ben, daß eben jener Zeit ein charakteristisches Merkmal für den Begriff einer Stadt fehlte. Wo aber mehrere Wohnungen neben einander und

<sup>1)</sup> Natürlich läugne ich damit nicht die von Eichborn so scharsinnig durchs geführte Ableitung der eig. städtischen Verfassung aus Römischen Clementen; nur um diese Zeit, meine ich, waren diese kein zum Vewustzeitr gekommenes untersscheidendes Zeichen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 1.1. p. 13 sqq. <sup>3</sup>) 1.1. p. 16.

<sup>4) 3</sup>ch habe hier einige Beisviele: Schidingi urbs VVid. I. p. 631, civitas p. 633; Magdeburg urbs II. p. 644, civitas II. p. 651, 663; Quidilingaburg civitas I. p. 642, villa in einem Divtom bei Schaten Ann. Pad. I. p. 258, locus ebenso Mon. Boica XXVIII. p. 160 u. 162, Erath. cod. dipl. Quedl. p. 2; VVerla urbs VVid. I. p. 638, civitas regia bei Schaten p. 266 u. Böhmer Regesten p. 6 (hier selbst civitas Corbejensis); Throtmanni urbs VVid. II. p. 646, locus bei Erath. I.l. p. 2; Bunna castellum Cont. Reg. p. 616, civitas Böhmer Regesten p. 25; Altstedi urbs Ditmar V. p. 118, civitas VI. p. 165; Bichni urbs I. p. 13, III. p. 57, burgwardium VII. p. 232, Brandeburg civitas und urbs IV. p. 78; Budisin civitas VI. p. 157, urbs VIII. p. 247; Crusni castellum V. p. 127, urbs und civitas V. p. 128; Zurbizi burgwardium VI. p. 169, urbs VII. p. 215. Die Zast der Beischt vermehren; nur in seltenen Kälten mögen sie aus dem von Stenzel Kränf. Kaiser I. p. 181 ausgestellten Unterschiede zwischen der Burg und eigentlichen Stadt erklärtlich sein, in Einem Falte, bei Quedlindurg, aus einer im Bause der Zeit vorgesaltenen Beränderung erklärt werden können; im Ganzen erz gibt sich hieraus gewiß, daß keine scharse Trennung dieser Kamen bestand.

benachbart lagen, wo um eine Kirche die Menschen sich zahlreicher und in engerer Vereinigung ansiedelten, oder wo hinter dem Schuze von Mauern und Gräben eine Anzahl Wohnungen errichtet ward, endlich wo durch Handel und Verkehr man sich zu größerer Geselligkeit vereinigte, überall fand man ein Gemeinsames, was diese Ortschaften von den zerstrent liegenden Bestzungen der einzelnen Landbauer unterschied, und je nach Größe und Ansehen, je nach Gewohnheit und zufälligen Umständen benannte man diese verschieden oder übertrug verschiedene Namen auf Einen und denselben Ort, ohne strenge die Bedeutungen derselben sestzus halten. Dies war fast nothwendig bei den Worten der fremden Sprache, die den Verhältnissen doch nie völlig entsprechen konnten; in der eigenen Sprache aber hatte eben so wenig ein sester und durchgehender Untersschied sich ausgebildet.

Der allgemeine Name einer jeden etwas größern Ortschaft war Burg ohne Rücksicht auf Befestigung und sonstige Einrichtungen; es entspricht dem Römischen urbs und eivitas. Der ältesten Bedeutung des Wortes freilich war eine besondere Beziehung auf Besestigung wohl nicht fremd. iaber es war eben damals ein besestigtes Castell die einzige Art gemeinschaftzlichen Zusammenwohnens bei den Germanen; später aber, als man auch ohne dies die Wohnungen zusammenrückte, benannte man jede solche Ortzschaft mit dem Namen einer Burg; es bezeichnete dieser im 9ten und 10ten Jahrhundert sowohl einen besestigten als einen offenen Ort.), sowohl was wir jest Burg nennen, als was und Flecken oder Stadt heißt. Das

<sup>1)</sup> E. z. V. die Junischen Gtossen D. bei Suhm (Nyerup) symbolae ad litt. Teutonicam p. 307: urbs burch civitas. Die Veisviele für diese Uebers setzung sind sehr häusig; s. z. VVilliram III. 2 bei Schilter I. p. 18: Surgam et circuibo civitatem: Nu wil ich ussten unde wil in suochan after dero burg. — In dieser Vedeutung auch braucht es Otsrid z. V. IV 31, 15. (ed. Graff): Er deta ió guat unergin in thorson ioh in burgin.

<sup>2)</sup> Ich ichließe dies aus Orosius VII. 32, we es heißt: Hos (Burgundiones), quondam — per castra dispositos, ajunt in magnam coaluisse gentem atque ita etiam nomen ex opere praesumsisse, quia crebra per limitem habitacula constituta burgos vulgo vocant. (Die Stelle ist ausgeschrieben von Isidor Originum I. IX. c. 2 u. 4.) Ruch die Stammverwandtschaft mit dem Griechischen niggeschrieben dassür. Doch hat schon Ulphilas es in dem aligemeisnen Sinn sur Stadt.

<sup>3)</sup> Dethalb übersein die Junischen Glossen p. 308 auch castrum mit dies sem Worte. Die besondere Beziehung auf Besestigung zeigt sich auch noch in einzelnen Ausdrücken, z. B. testudo sciltburg San Galler Glossen bei Grass Diustiska II. p. 185; an themu voredurgi — intra exteriorem murum, qui ad augendam civitatem factus est ebendas. Doch liegt sie keineswegs überall zum Grunde: so bezeichnet durestraza — via privata in den glossae Herradinae, und durgwahtele ist tiebersehung von vigiles qui costodiunt civitatem im VVilliram III. 3. p. 18. — Noch bestimmter zeigt das eine Stelle des Liutprand III. 12. p. 450, der bei der Ableitung des Namens Burgundiones von Burg sagt: ipsi domorum congregationem, quae muro non clauditur, durgum vocant. Das ist die Bedeutung des Italienischen borgo.

Wort Stadt felbst nämlich bezeichnete damals nur allgemein einen Plaz, Ort (locus 1) ohne bestimmte Beziehung auf Sewohnung oder Zusamsmenwohnen, obschon auch diese nicht ausgeschlossen ist und sich da zeigt, wo wir das Wort schon früh als Endung in Ortsnamen sinden 2). Der Begriff Burg war also ein durchaus allgemeiner 3), und darf nicht im jezigen Sinne des Worts beschränkt werden; das zeigen die angesührten Beispiele mit Gewisheit und das bestätigt der Gebrauch des Wortes Bürsger 4), das keineswegs zuerst von den Burgmannen gebraucht und nur später auf die Einwohner der Städte übertragen worden ist. In Glossen des Itanischen municipes und Notker 6) dient es zur Uebersezung des Lateinischen municipes und Notker 6) braucht es zur Vezeichnung der Bewohsner des himmlischen Jerusalem. Dasselbe gilt vom Worte durcgravo, das die Junischen Glossen 7) für praesectus urdis und edilis, also wesnigstens im leztern Kall zur Bezeichnung einer städtischen Magistratur sezen.

Aus bem Angeführten erhellt, daß eine scharfe Scheidung ber Ramen

<sup>1)</sup> S. Notker Psalmen XIII. 5. Schilter I. p. 26: et venient Romani et tollent nostrum locum et gentem: unde nement uns stet unde liute. Nehnlich ist die Bedeutung XXI. 28. p. 49: Et adorabunt in conspectu ejus universae patriae gentium: Unde fore imo petont alle die stete, dar gentes sizzent. So sagt Otivid III. 15. 36: suar thära mit den sinen zen stetin filu unshen (zu den viel heitigen Plägen). Dieselbe Vedeutung zeigt sich z. B. auch in VVilliram I. 4. p. 9. Engaddi ist aber ein stet, da der wahsent arbusculae balsamum desudantes, oder in den Marsinischen Glossen bei Pez thes. anecd. I. p. 362: toparchiae — haupitsteti, wo topos mit stat wiedergegeben ist. — Erst die spätern Junischen Glossen p. 307 geben: oppidum constat absque muro.

<sup>2) 3.</sup> B. Altsteti, Dudersteti u. a. in den Urkunden und Schriftstellern dies fer Zeit. Doch ist burg bei weitem häufigere Endung, und alle größern Städte tragen diesen Namen, Merseburg, Magdeburg, Quedlinburg u. s. w.

<sup>3)</sup> Es ist daher nur in beschränktem Sinne richtig, wenn Stenzel Frank. Kaiser I. p. 181. n. 20 sagt, den Deutschen habe ein Wort für den Vegriff Stadt gesehlt und sie deshalb Burg gebraucht.

<sup>4)</sup> Das Wort findet sich schon beim Isidor IX. c. 14 im Abschnitt de civibus: burgarii a burgis dicti; doch ergibt sich nichts für die Vedeutung, da dann die oben angesichrte Stelle des Orosius ausgeschrieben ward. Dieselben Worte gibt Docen Miscell. I p. 204 angeblich aus einem Augsburger Coder, in bessen Abdruck bei Braun notitia de codd. mss. in bibl. mon. ad S. Udalricum et Afram II. p. 119 — 27 sie sich jedoch nicht finden.

<sup>5)</sup> Aus einem Pariser Coder, ungedruckt, s. Graff Sprachschaß p. XXXIV. Ich verdanke die Mittheilung dieser so wie den Nachweis der übrigen hier anges führten Stellen aus den althochdeutschen Denkmälern der Güte des herrn Prof. Lachmann.

<sup>6)</sup> Psalmen 146. 2. p. 254, wo es als Erläuterung der Worte aedisicans Jerusalem dispersos Israhel congregavit steist: So ist diu burg kezimberot (vergl. stermit die Glosse bei Nyerup p. 255 urbs, kizimbri purgisc) so er die burgara gesamenot.

<sup>7)</sup> D. p. 299; presectus urbis burchgreue. edilis idem. Burgicomes idem.

und Begriffe in der hier junächst besprochenen Zeit nicht Statt fand; die verschiedensten Arten und Stufen des Zusammenwohnens bezeichnete das Deutsche Wort Burg und denselben Ort nannte man Latein bald civitas und urbs, bald urbs und eastellum. Nur im Allgemeinen kann man fagen, daß civitas meift nur für größere und ansehnlichere Ortschaften gebraucht, bei castellum aber und entsprechenden Ausdrücken natürlich stets an Befestigung gedacht worden ift. Erst im Laufe ber Zeit, als auf ber einen Seite die städtische Verfassung und damit ein eigenthümlicher Begriff einer Stadt sich ausbildete, auf der andern Seite auch das Wort Stadt in diesem Sinn in allgemeinen Gebrauch fam, begann man ftets rechtlich und sprachlich zu unterscheiden. Stadt und ihm entsprechend civitas ward die Bezeichnung der durch besondere Gemeinheitsrechte ausgezeichneten Ortschaften, die gewöhnlich zugleich die bedeutenderen und da= her schon früher meist als civitates bekannt waren; den Namen Burg dage= gen übertrug man auf kleinere befestigte Plaze, vorzugsweise bald auf die kunstmäßig befestigten und unter sich ähnlichen Wohnsize des Adels und des Nitterstandes. Was jedoch einer spätern Zeit angehört, darf nicht in ben Anfang des 10ten Jahrhunderts zurückverlegt werden, und wenn also auch urbs besonders später vorzugsweise die Uebersezung des Deutschen Wortes Burg ist, so läßt sich daraus für die Bedeutung desselben in diefer Zeit keine weitere Folgerung machen. Es kann freilich auch jest schon eine Burg im spätern Sinne bezeichnen 1); es war dies aber keineswegs ausschließlich, ja gar nicht einmal vorzugsweise die Bedeutung des Wortes 2). — Bei Widukind wenigstens findet sich bas Wort nicht in diesem Sinne, am wenigsten als Bezeichnung für leere, unbewohnte befestigte Näume, wie Spittler sich Heinrichs Anlagen deuft. Widufind braucht, wie schon bemerkt, den Ausdruck gleich mit civitates, er bezeichnet so die großen Städte Frankreichs und Italiens 3), die von den Römern angelegten und durch Bischofssiße ausgezeichneten Städte des westlichen und südlichen Deutschlands 4); er erwähnt innerhalb der urbes auch auf Sächsischem Boden Kirchen 5), und überall erscheinen regelmäßige Bewohner der= felben 6). Wenn also Widufind den König Heinrich urbes erbauen und

<sup>1)</sup> Ein Beispiel in einer Urkunde Arnutfs f. bei Eichhorn D. St. u. R. G. I. p. 719. n. a.

<sup>2)</sup> Es ist daser nicht richtig, wenn Eichhorn auf Stellen wie die n. 1 ansgeführte gestützt sagt II. p. 79. n. b: Daß Wittefinds urbes Vurgen, nicht civitates sind, beweist der Sprachgebrauch des Iten und 10ten Jahrhunderts.

<sup>3) ©</sup> Remensis urbs, Lugdunum urbs III. p. 651; Papia urbs III. p. 652.

<sup>4)</sup> Magontia III p. 653, Augusta III. p. 652 u. a.

<sup>5)</sup> So in der urbs Heresburg II. p. 645. Es ist dies und das Folgende von Magdeburg u. a. Orten, die oft genug urbes heißen, an sich klar.

<sup>6)</sup> Ich erinnere hier nnr noch an die Stelle des Diemar I. p. 12, nach der Heinrich den urbanis von Bichni, das sonst auch (VII. p. 232) burgwardium genannt wird, besondere Ehren ertheilt.

befestigen läßt, fo sind wir burchaus nicht berechtigt diese eher für Burge als für Städte zu erklären 1). Ditmar fest sie auf eine gleiche Stufe mit Merseburg, wenn er sagt 2), außer jenem habe er caeteras quoque urbes gebaut; Merseburg aber war, wie die ganze Geschichte zeigt, schon bamals eine bedeutendere Ortschaft im öftlichen Sachsen, bis auf Bein= richs Zeiten offen, von ihm mit einer fteinernen Mauer umgeben. Die befestigten Städte des westlichen und südlichen Deutschlands gaben ein Muster für ähnliche Anlagen in Sachsen, nur durch folche, nicht durch bloke Errichtung fleiner Burgen konnte eine volle Sicherung des Eigenthums und der Bewohner erreicht werden; ähnliche Anlagen werden auch fonst mit dem Namen einer civitas bezeichnet 3); wir haben ein ausbrückliches Zeugniß 4), daß Cambrai jum Schupe gegen die nach Lothrin= gen gedrungenen Ungarn in den Zeiten Ottos I befestigt worden ist und dadurch geschützt sich glücklich gegen die Feinde vertheidigte. Was hier möglich mar, konnte auch in Sachsen geschehen. - Freilich maren die meisten der hier vorhandenen Ortschaften gewiß nur klein, die neu erriche teten am wenigsten konnten zu großen und bedeutenden Städten werden; manche dieser Anlagen möchten in unserer Zeit nicht unpassend Burge heißen; im Ganzen aber scheint es nothwendig, wirklich befestigte Städte, größere oder kleinere, je nach den Umständen, neu gebaut oder nur jest erst mit Wällen umgeben unter den von Heinrich angelegten urbes zu perstehen.

Der nächste und eigentliche Zweck des Königs war ohne Zweifel die leichtere Vertheidigung und Schützung des Landes; um dies aber zu erreichen mußte er Maaßregeln treffen das städtische Zusammenwohnen übershaupt zu befördern. Um also die widerstrebenden Sachsen hieran mehr und mehr zu gewöhnen, verlegte er alle öffentlichen Versammlungen in die Städte, und befahl alle festlichen Vereinigungen hier zu begehen.

<sup>1)</sup> Dasselbe folgert Gaupp p. 50 aus der Jahl der zu erbauenden Wohnungen, wogegen wenigstens der Einwurf von Neumann Hermes 20. 30. p. 30 nichts beweist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) p. 13.

<sup>3)</sup> So in einem Diplom Ludwigs des Kindes bei von hormant h. Liutpold p. 103: deprecans, ut civitatem illam quam fideles nostri regni pro tuitione patriae unanimiter contra eorundem Christiani nominis persecutorum insidias noviter in ripa Anasi fluminis construxerunt.

<sup>4)</sup> E. Balderici Chron. Cameracense c. 74 ed. Colvenerius p. 119: Fulbertus episcopus impigre imminentem ruinam praevidens urbem attentiore cura munici exercuit. Aus der Geschichte der Belagerung der Stadt ers hellt deutlich, daß die ganze Stadt besestigt, nicht etwa bloß ein Castell errichtet ward. — Etwas ganz Achnliches wird von Augsburg erzählt. Der Vischof Udalrich sagte, qualiter civitatem, quam ineptis valliculis et lignis putridis circumdatam invenit, muris cingere voluisset, quia in his temporibus Ungarorum saevitia in istis provinciis more daemoniorum grassabatur. S. Gerardi vita S. Udalrici Mabillon A. SS. Ord. Ben. V. p. 427.

Daß biese Anordnung nur für die Dauer des Kriegs und nur zur größern Sicherheit gegeben sei, läßt sich nicht barthun 1). Es bestand vorläufig ein längerer Waffenstillstand und die Gefahr war also kaum so nahe, daß diese Maßregel nothwendig gewesen wäre. Dagegen spricht die Analogie ähnlicher Anordnungen in andern Germanischen Staaten für die entgegengesette Ansicht. In Norwegen traf Dlaus Kirre ähnliche Einrichtungen 2) und gleichzeitig als Seinrich in Sachsen verordnete daffelbe König Edward in England 3), beide um die Landbauer mehr und mehr an das Stadtleben ju gewöhnen und Einzelne ju reizen ihren Wohnsis hier ju nehmen, und dadurch das Aufblühen ftädtischer Anlagen zu befördern. Go waren auch Heinrichs Anordnungen gewiß nicht bloß auf die Umstände bes Augenblicks berechnet; er benutte vielmehr diese, die Sachsen, die fich gegen jebe Veränderung der alten Lebensweise fraubten, für seine Plane zu gewinnen, und nicht sein Wille, die Zeit hrachte es mit sich, daß das Geset nicht bestand und vielleicht selten zur Anwendung kam 4). Dies, ber angeborene Wiberwille bes Bolks gegen ein Stäbteleben, mar ber Grund, daß die Städte Sachsens nicht zu der Größe und der Bedeutung gelangten, als man hätte erwarten können, und es barf uns nicht wundern, daß die alten Römischen Städte am Rhein und in Schwaben, ausgezeichnet als Bischofssige, früh schon durch Handel belebt, schneller ju größerer Blüthe gelangten als die Anlagen in den östlichen Provinzen Deutschlands, es kann uns dies wenigstens nicht bewegen, wie Spittler will, heinrich jedes Verdienst um Entstehen und Emporkommen dieser abzusprechen. Dielmehr zeigt die Geschichte ber folgenden Zeit das Borhandensein einer fehr bedeutenden Angahl befestigter Städte in Sachsen und Thüringen 5), die, wenn auch einzeln nicht bedeutend, von dem Erfolge ber Bestrebungen Seinrichs jeugen können.

Es sind noch die letten Worte des Widukind kurz zu betrachten übrig: Vilia autem (C. Dresd. u. Ekk. Uraug. aut) nulla (C. Dr. olà) extra urbes suere moenia (Ekk. Uraug. munia), die, an sich schon durch die Verschiedenheit der Lesart zweiselhaft, auf sehr mannigsaltige Weise erklärt worden sind. Fabricius 6), dem Goldast in seiner Resti-

<sup>1)</sup> Bergl. Wilda 1.1. p. 11. 2) Wilda p. 13.

<sup>3)</sup> S. Lappenberg Gefch. Englands I. p. 357.

<sup>4)</sup> Bas Conring de urbibus Opp. I. p. 499 ansührt: Est et ubi hodieque nuptialia convivia nonnisi in urbibus celebrant agrestes kann nas türkich hierauf nicht bezogen werden.

<sup>5)</sup> Dies freilich läugnet Spittler Geschichte Hannovers I. p. 22. n. auss brücklich, indem er meint, auch nicht der Ursprung Giner Stadt könne bis in diese Zeit hinauf verlegt werden. Er denkt aber wieder an Städte im spätern Sinne des Worts, und solcher gab es freilich keine zu Heinrichs Zeiten.

<sup>6)</sup> Saxoniae illustratae p. 113.

tution gefolgt ift '), gibt fie folgenbermaßen wieder: Suburbia jussit esse nulla aut exigna, ruri casas raras et viles. Die Lesart Effehards, die auch Meibom vorzieht 2), scheint Gundling 3) angenommen ju haben, und versteht barnach den Widukind fo, als fage er, nur Menschen mit niedriger und geringfügiger Beschäftigung (munia) hätten in ben Städten, solche nicht auf dem Lande gewohnt. Möser 4) dagegen liest: vilia aut (autem?) olera nulla extra urbis fuere moenia, unb führt die Worte an jum Beweise, außerhalb der Mauern der Stadt sei nichts feil, fondern der gange Sandel auf die Stadt beschränkt gemefen. Wedefind liest 5) vilia aut nulla extra urbes suere moenia und er= flärt diese Lesart ohne Zweifel richtig 6), außer den von Heinrich errichteten Burgen hätte man nur schlechte Ringmauern ober gar feine ge= habt. Luden hat eine doppelte Erklärung vorgeschlagen, einmal 7), was er jedoch felbst verworfen, die Mauern, mit denen die Städte umgeben wurden, hätten ftark, nicht geringe (vilia) sein follen; bann aber, Heinrich habe nicht gewollt, daß außer den von ihm angelegten Städten auch ge= ringere — unbewohnte — Verschanzungen und Vefestigungen erbaut merden sollten, und wenn die Meibomsche Lesart beibehalten wird, möchte dies jebenfalls die sinnreichste Erklärung sein. Doch mochte ich ber von Wedefind angenommenen Lesart den Vorzug schenken, wenn nicht, wie dieser gleichfalls schon vermuthet hat 8), nach Anleitung des Cod. Dresd. tu lesen ist: vilia autem olim extra urbes suere moenia. Man kann biese Worte erklären: vor Seinrichs Zeiten habe es neben befestigten Städten auch geringfügigere Befestigungen, ober feine befestigten Städte, nur folche geringere Schukmauern gegeben; und wenn die Bedeutung bes Wortes extra es gestattete, wurde ich die lette Erklärung allen übrigen vorziehen und barin einen neuen Beweis für die größere Bebeutsamkeit der von Heinrich angelegten und befestigten urbes finden.

<sup>1)</sup> Constitt, imperiales I. p. 121. L. 2: suburbia jubemus esse nulla aut exigua, ruri casas raras et viles. Ich gebe dies als Reispiel meiner oblegen Behauptung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ad VVid. I p. 682. <sup>3</sup>) De H. A. p. 123.

<sup>4)</sup> Osn. Geich. II. p. 137.

<sup>5)</sup> hermann p. 28 und evenso Dehmel de H. A. urbium conditore p. 33. n. 62.

<sup>6)</sup> Noten II. p. 346 nimmt er extra für, außerhalb, und meint bis heins richs Zeiten habe es außerhalb der Burgen nur schlechte oder keine Ringmauern gegeben, durch heinrich aber die Lurgen einen Vorbau erhalten, nicht bloß in Verschanzungen, sondern in haltbare Ringmauern gelegt. Diese neuen Anlagen möge man Wehrstätte nennen. Diese Erklärung der wenigen Worte ist aber ges wiß zu künstlich.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) VI. p. 625, n. 38. <sup>8</sup>) l.l. n.

## Ercurs 12.

# Ueber die Entbedung ber Metalle im Sarg.

Man beruft sich gewöhnlich auf das Zeugniß des Ditmar (II. p. 26): Temporibus suis (Ottos I) aureum illuxit seculum: apud nos inventa prima argenti vena, wenn man in die Zeiten Ottos I die Auffindung und Eröffnung der Gilberbergwerke bes Sarges fest 1); boch scheint die Quelle diefer Nachricht Widufind ju fein, bei bem es III. p. 659 heißt: Ergo qualiter - in terra Saxonica venas argenti aperuerit — nostrae tenuitatis non est edicere. Spätere Zeugnisse bagegen verlegen in die Zeiten Seinrichs I die Entbeckung bes Metallreichthums im Rammelsberg. Ich finde diese Nachricht zuerft in ber ehronica Saxonum 2) beim Heinrich von Hervordig 3): Montem Rammersberch invenit, civitatem Goslariam fundavit. Auf biefe Quelle, mahr= scheinlich den Heinrich von Hervordia selbst, juruckzuführen 4) ist bie Nachricht des libellus de fundatione quarundam ecclesiarum in Saxonia (Leibnitz I. p. 261): Idem rex Heinricus castrum Monae aedificavit et Goslar et mineralia in monte invenit qui dicitur be Ramesberch. Dasselbe berichtet das Chronicon Goslariense (Leibnitz II. p. 535): In anno vero regni sui 15 mons Rumesherch inventus est et postea per ipsum civitas Goslariensis est constructa. Schon Leibnitz (praef. ad Vol. II. SS. Rer. Br.) schloß aus diesen Zeugnis= fen, es möchte vielleicht wirklich schon in ben Zeiten Beinrichs ber De= tallreichthum bes harzes entbeckt, wenn auch erft unter Otto I die Gilbergwerke aufgefunden und eröffnet worden fein. Diese Vermuthung freilich begünstigt eine Stelle einer andern Chronif nicht, in ber es heißt (Bruns Beiträge p. 19): Montem Rammersbergk eirea eivitatem Goslariam ipse primo aperuit et venas argenti invenit; both ift bas lettere vielleicht nur ein erweiternder Bufat bes fpatern Chroniften. Es läßt sich schwerlich genau der Werth dieser Nachrichten bestimmen, groß

<sup>1)</sup> Bergs. Heineccius Antiqq. Goslar. p. 8.

<sup>2)</sup> Diese Chronik, die uns nur in Auszügen des selbst ungedruckten Henricus de Hervordia erhalten ist, scheint in den Ansang des 13ten Jahrh. zu ges hören. Ich benutte außer den Mittheilungen von Bruns in den, Beiträgen zur Handschrittenkunde H. 1. einen Coder des Heinricus auf der Königt. Albt. zu Berlin, und werde eine nähere Un ersuchung über sene Chronik an einem andern Orte mittheilen.

<sup>3)</sup> Vergt. Bruns I.l. p. 19; Korner Eccard H. p. 315, der nach Rammersberch die Worte habere mineras hinzufügt, u. p. 520.

<sup>4)</sup> Dies täßt sich fast bis zur Evidenz beweisen; die Schrift ist wahrlich nicht aus dem 10ten Jahrh., wie Leibnitz n. 20 u. Adelung Directorium p. 46 wollen.

ift ihre Glaubwürgigkeit nicht, aber ein erftes Befanntwerben ber Metall= schäpe bes Barges und insbesondere bes Rammelsberges in den Zeiten Heinrichs möchte boch vielleicht nach diesen Zeugnissen angenommen werben können, wenn auch erft unter Otto bie erften ober wenigstens bie ersten bedeutenden Gilberadern entdeckt und bie ersten Gruben eröffnet worden find. - Spätere fabelhafte Ausschmückung fest Die Erbauung Goslars mit jener Entdeckung ber Metalle in die nächste Berbindung. So gibt Engelhusius aus einem Chronicon Amelungslomense fonst so viel ich weiß durchaus unbekannt — folgende Erjählung (Leibn. II. p. 1073). Beinrich besuchte oft ben jest Goslar genannten Ort, um bort ju jagen. Es lebte bort auf einem fleinen Gute ein Mann Namens Gundelfarl, der bem König ein Mahl zu bereiten und ihm aufzuwarten pflegte. Da dieser nach und nach sein Vermögen aufgebraucht hatte, bat er ben Ronig, feiner Dienfte eingedent ju fein. Der Ronig ftellte ihm bie Wahl einer Bitte frei und fogleich bat er um den Besit des benach-Der König gemährte es und bemerkte nur, - er barten Ramesberchs. wolle, er habe sich besseres erbeten. Er aber wohl wissend, wie nüplich ihm der Berg sein könne, reiste nach Franken — denn er war ein Franke holte sich mehrere Genossen und fing an einen Ort zu bauen. Er fand bie Abern von Rupfer, Blei und Gilber, mard über bie Magen reich und ba mehrere herbeikamen, bauten fie eine Stadt. Bon ihnen heißt noch jest dort der Frankenberg. Gang verschieden ift die Herleitung der Sache und der Name im Deutschen Chronicon Goslariense (Leibn. III. p. 426): be jeger be dar vant biiffen Berch, mas geheten Ramme, sus wart na one geheten de Verch alse Ramesberch. Duffes jegers frume het Gofe, bar is nu bat Water na genannt. — Einer dritten Ergählung, nach der ein Pferd mit feinen Sufen die Metalle zuerft aufdeckte, erwähnt Fabricius Saxoniae illustratae p. 124.

# Ercurs 13.

Ueber die Stellung des Grafen Sigfrid in Sachsen.

Die oben p. 79. n. b angeführte Stelle bes Widukind hat zu verschiedenen Ansichten und Vermuthungen über die Stellung Sigfrids in Sachsen Anlaß gegeben. Widukind bedient sich desselben Ausdrucks an einer andern Stelle vom nachmaligen Herzog Hermann, III. p. 654: Militante adversus Maguntiam rege Hermannus dux Saxoniam procurabat. Dies gab zu der Vermuthung Anlaß 1), da Hermann Herzog

- co-de

<sup>1)</sup> S. Voigtel Gesch. des D. R. unter Otto d. Gr. p. 14. 187. Bebse Gesch. Ottos p. 103.

gewesen, möchte dasselbe auch von Sigfrid gelten und also biefer, nicht jener als der erste Herzog Sachsens zu betrachten sein. Allein das Ges gentheil ergibt fich zu bestimmt aus den Zeugniffen Abams von Bremen II. c. 4. p. 17 und des Chronicon San Michaelis Luneburgicum (bei Webekind Noten I. p. 405 u. 6), als daß diese Ansicht irgend Beistimmung finden könnte. Auch beziehen fich bie Worte Widukinds auf eine Zeit, wo Hermann die herzogliche Würde noch nicht erlangt haben kann. Wedefind (hermann p. 17) erflärt die Worte Saxoniam procurabat aus der Stellung Sigfrids als marchio, und schließt aus ihnen, daß auch Hermann vor der Erwerbung des Herzogthums eine Markgrafschaft vermaltet habe, mas, ba er in einem Diplom' Ottos (f. ib. p. 18. n. 12) marchio heißt, an sich freilich burchaus wahrscheinlich ift, aber wohl nicht gerade durch diesen Ausdruck bezeichnet sein möchte. Gine eigentliche Markgrafschaft, wie sie unter Otto Gero und vielleicht eben auch Sermann befeffen, hatte Sigfrid noch nicht. Wedefind felbst legt (p. 55) bem hermann eine pfalzgräfliche Würde bei, und daß biefe burch ben Ausbruck procurare vorzugsweise bezeichnet werde, hat schon Erollius (Erläuterte Reihe der Pfalzgrafen p. 20 sqq.) bemerkt. Es scheint daher bie Vermuthung 1) nicht unbegründet, daß auch Sigfrid eine folche befeffen habe. Nur war es nicht eine Pfalzgrafschaft in dem spätern genauer bestimmten Ginn und mit der festgeordneten Machtbegrenzung; fondern er ist mehr allgemein als Stellvertreter des Königs in Abwesen= heit desselben und für besondere Källe anzuschen 2). — Ob die von Ditmar II. p. 20 genannte legatio, unter ber Urfini (jum Ditmar 1.1. n. 86) und von Leutsch (p. 24. n. 41), für diese Zeit ziemlich unpassend, das Amt eines missus dominicus verstehen, dasselbe bezeichne, ift sehr zweifelhaft, ba bas Wort hier bem, mas Widukind I. p. 644 ejus ditio nennt, entspricht, und sie auf den Gero übergegangen sein soll, was wohl nur von der Verwaltung der Gaue und der damit verbundenen Grenzgraffchaft gelten kann. Eben so wenig läßt fich mit Sicherheit entscheiben, ob jene procuratio bem Sigfrib erft beim Tobe bes Königs ober schon früher übergeben worden ift. Doch scheint bas Erstere mahrscheinlicher, da fich früher nirgends eine Andeutung einer solchen Macht deffelben findet.

<sup>1)</sup> S. die Auführungen bei Schultes dir. dipl. I. p. 53. n. \*\*).

<sup>2)</sup> Allgemein ein solches Verhältniß bezeichnet daher wohl eigentlich, wenigs ftens bei VVid., das Wort procurare, und so erklärt es sich, daß es einmal auss drücklich von einem Herzog, dem Verthold von Baiern, gesagt wird, II. p. 649.

## Ercurs 14.

Uebersicht ber Urfunden Heinrichs nach den Provinzen.

In Alemannien ließ der König einen servum proprii juris sui juxta legem Salicam frei (Mon. Boica XXVIII. p. 163); er schenfte bem Bischof von Chur Luminis (Alment), einen Ort proprietatis suae (Zapf Mon. anecdota p. 49), bestätigte die Privilegien des Klosters San Gallen (Neugart cod. dipl. Alem. I. p. 582). In Baiern schenfte er einem Basallen des Herzogs Arnulf einen Hörigen proprii juris sui (M. Boica XXVIII. p. 164), eine Kirche juris sui im Engabin belegen ber Kirche bes heiligen Florin zu Remus am Inn (Zapf 1.1. p. 54), der Kirche zu Freisingen ein früher von ihr gekauftes Grundstück (M. B. XXVIII. p. 168). In Franken suchte und bekam der Bischof von Würzburg die Beftätigung niehrerer Privilegien (M. B. XXVIII. p. 159 - 63); diefelbe ertheilte er dem Mloster Juloa (Schannat hist. Fuldensis p. 141), beftätigte einen Tausch des Mosters (Schannat tradd. Fuld. p. 230) und schenkte demselben mehrere res juris sui in Buochonna sitas (ibid, p. 231). Das Kloster Herefelb allein hat und 5 Urfunden des Königs erhalten (Wenck Heff. Landesgesch. III p. 24. 25. 26. 27. II p. 26). In Lothringen und dem Elfaß erhob er die Lehngüter des Babo in allodiale (Schöpflin Als. dipl. II. p. 476), schenfte bem Bischof ju Coul die Grafeurechte ber Stadt (Kremer Orr. Nass. p. 62) und bas ihm gehörige (quae nunc temporis pertinet ad nos) Gundulfivilla (ib p. 64), bem Kloster S. Maximin bei Trier eine capella sui proprii juris nebst andern Gütern (Miraeus Opp. dipl. 11. p. 938), den Canonifern in Crespin 15 Sufen in Onainville (ib. p. 1129), bem Mofter ju Stablo Sorige in Jupilla (Martene et Durand Coll. II. p. 41). Die übrigen bekannt gewordenen Diplome Heinrichs beziehen sich auf Sachsen und Thüringen.

### Ercurs 15.

Ueber die Stellung Eberhards in Franken und Lothringen.

Schon oben (Excurs 1) ist bemerkt, wie Aschbach 1) Hat Franken im 10ten Jahrhunderte Landesherzoge gehabt? die aufgeworfene Frage verneint und Eberhard nach dem Zeugniß Sigberts von Gemblours als Pfalzgrafen in Franken angesehen hat. Gegen jene Ansicht habe ich schon oben eini=

<sup>1)</sup> Ardiv für Gefch. u. Litteratur II. p. 174 sqq.



a necomber

ges auszuführen gesucht, den Ausdruck des Sigbert aber 1) (f. o. p. 128) auf die Stellung Eberhards in Lothringen bezogen, obschon auch Crollius (Erl. Reihe der Pfalzgrafen p. 15) und Wenck (II. p. 662) an eine mit dem Herzogthum verbundene Pfalzgrafschaft Frankens denken. Aschbach aber geht in seinen Behauptungen noch weiter: der von Heinrich 926 nach Lothringen geschickte Eberhard sei nicht der Bruder des Königs Konrad, Herzog oder was er nun sein möge in Franken, sondern der gleichnamige Vetter beffelben, und weiter, jener, ber Bruder Konrads, sei vor bem Könige Heinrich gestorben und ihm dann der zweite Eberhard in Franken nachgefolgt 2), eine Bemerkung, die bisher von ben Siftorikern durchaus vernachlässigt sei, — die sich aber durchaus unrichtig erweist. Bur Begründung wird angeführt, der Annalista Saxo gebe bei den Jahren 918 und 936 eine gang verschiedene Charakterschilderung beider, sodann ce würden in der folgenden Geschichte mehrere Konrade als Söhne Eberhards genannt, die burchaus ju unterscheiden wären und also die Unnahme wenigstens zweier Eberharde nothwendig machten. Beibes ift nicht richtig. Zum Jahr 918 hat ber Ann. Saxo fein Wort vom Berjog Eberhard, jum Jahr 937 (nicht 936) schreibt er Widufinds Worte Sollte sich vielleicht irgendwo noch eine abweichende Schilderung bes Herzogs finden, die mir entgangen wäre, so ließe sich auch baraus nichts folgern, da der Annalista aus den verschiedenen Schriftstellern seine Nachrichten wörtlich entlehnt ohne die Uebereinstimmung derselben irgend zu beachten. Was über die angeblichen Söhne der Eberharde gesagt wird, ist noch weniger richtig. Konrad Kurzipold war zwar ber Sohn eines Eberhard (f. Cont. Reg. p. 620), aber nicht bes Gerzogs, sondern seines gleichnamigen Oheims 3); der Konrad aber, der sich später gegen Otto emporte, mar überhaupt nicht ber Gohn eines Eberhard, fonbern ber Bergog von Lothringen, Gohn bes Werinher (Cont. Reg. p. 619). Ein dritter Konrad, den Aschbach (p. 190 n. 61) mit dem voris ren ibentificirt, fampfte mit einem Sächsischen Grafen für die beschimpfte Tochter bes Königs Otto; ihn nennt ber Cont. Reg. (p. 620) ausdrücklich einen Sohn bes Gebehard 4). Keiner also ber hier angeführten Konaade ift ein Sohn des einen oder des andern der angeblichen zwei Eberharde von Kranken; ja es ift fehr zweifelhaft, ob der Herzog wirklich einen

<sup>1)</sup> Nach Aschbach p. 179 n. nannten ihn viele Chronifen so, es sind aber alle Ausschreiber des Sigbert.

<sup>2)</sup> S. I.I. p. 183 n. 39.

<sup>3)</sup> Vergt, die genealog, Tabellen bei Kremer Orr. Nass. u. Wend II. p. 593, 624.

<sup>4)</sup> Früher freilich las man hier Eberhardi, f. Wenck II. p. 655 n., so daß auch Gebhardi Hist. gen. Abhh. I. p. 211 diesen Konrad für einen Sohn des Herzogs Eberhard hielt.

Gobn gehabt bat 1). - Gebenfalls alfo lagt fich bieraus bie Bebauptung pon bem Tobe Eberhards por Beinrich und ber Nachfolge eines zweiten gleich: namigen auf feine Beife barthun. Gie wird vielmehr burch alles Dogliche wiberlegt 2). Die wenn auch noch fo burftigen Quellen biefer Beriobe geben uns boch genügenbe Ausfunft über ben Cob ber bebeutenbern Manner ber Beit; von Eberhards Tob aber unter Beinrich findet fich nirgends bie mindefte Undeutung. Bielmehr verfieben alle Quellen offenbar unter bem gegen Otto emporten und im Rriege gefallenen Bergog feinen anbern als ben Bruber Ronrade, ber burch Beinrichs Anerkennung feine Unfpruche auf Die Rrone aufgegeben hatte und jest gegen feinen Nachfolger burch Emporung bas Berlorne wieder ju erlangen fuchte. Ausbrücklich fagt bies Ekkehardus de easibus mon. San Gall. (p. 104), ein Zeugnig, bas ju bezweifeln bier burchaus fein Grund porhanden ift. - Weniger entschieben läßt fich barthun, bag mirklich auch ber Bergog Cherhard nach Lothringen geschickt morben fei; allein es ift faft von allen Befchichtsforichern angenommen, Die bochfte Babricheinlichfeit fpricht bafur, und ich mußte nichts, mas bagegen angeführt merben fonnte. Man bat mobl fruber jur Beftatigung biefer Unficht fich auf bie vita bes Joannis Gorz, berufen, in ber es beift (Mabillon Acta S. V p. 401): Otto post genitorem, strenunm per omnia regem Heinricum, prima tune regui auspicia ceperat, sub quo Gislebertus ducatum regni Lotharii, Everardus Franciae, Austrasiae et quorundam trans Rhenum tenebat locorum. Allein ba ber Berf. in Gallien ober Lothringen fchrieb und er, wie bas junachft Folgende zeigt, unter transrhenana fonft Die eig. Deutschen Lanbe verfteht, fo muß bies auch bier angenommen und bie Worte quorundam trans Rhenum locorum auf andere Befigungen Cberbarbe in Deutschland ale fein Bergogthum Franken bejogen werden. Bergl. Erollius (Erläuterte Reihe p. 14 n. 30) und Wenck (Seff. L. G. 11. p. 660 n. d). Es bleibt aber gleichmobil bochft mabricheinlich, bag mirklich Eberhard, Konig Konrade Bruber, von Beinrich bie - pfalgaraffiche - Gewalt in Lothringen befam.

<sup>1)</sup> Bened II. p. 655 läugnet es überhaupt, Undere halten einen vierten im Jahr 953 getobteten Konrad bafür; f. Pfeffinger Vite, ill. I. p. 942.

<sup>2)</sup> Bergl. Erofins Erl. Reiche ber Pfaligrafen p. 82, n. y, wo er diefelbe fcon von Schöpf in ber Wettereiba illustrata 1761 mit Benn auf BRurtinds Borte: amieitiam promeruit, quam fideliter usque in finem obtinuit aufgeftellte Amfact besteligt.

# Ercurs 16.

Die Annales Augienses als Quelle der spätern Chroniken des Mittelalters.

Die Worte der Ann. Augienses jum Jahre 931 (Pertz I. p. 69) lauten: Heinricus rex reges Abodritorum et Nordmannorum Christianos elecit. Es möchte nicht unintereffant sein, die Verbreitung diefer Nachricht in den Annalen des M. A. etwas genauer zu verfolgen, besonders da schon Gramm Miscell, nova Lips. 1743. p. 260 dies versucht, aber nicht gang richtig bestimmt hat. Es ergibt sich aus diesem Beispiele zugleich im Wesentlichen meine Ansicht über bas Berhältniß ber verschiedenen Annalen zu einander, die ich in dem fritischen Theile bes Werkes näher auszuführen gebenke. — Gramm nimmt an, aus ben Ann. Augg. hätte unmittelbar nur Hermannus Contractus, aus ihm birect oder indirect alle übrigen geschöpft, was nicht einmal möglich, geschweige benn richtig ift. Aus den Ann. Augg. vielmehr schöpfte zuerst der Cont. Reg., der jene Worte so veränderte (p. 617): Heinricus rex regem Abodritorum et regem Danorum effecit Christianos, sobann Hermannus Contractus, bei bem es heißt (p. 179): Heinricus rex reges Abodritorum et Nordmannorum Christianos sieri essecit; ferner entlehnte auch Marianus Scotus (Pistor. ed. Struve I. p. 645) unmittel= bar aus jenem diese Worte, die bei ihm lauten: Heinricus rex regem Obricorum et Nortmannorum essicit Christianos. - Dent Cont. Reginonis wieder folgten Cosmas Pragensis (Mencken I. p. 1989), ber Annalista Saxo (p. 253) und ber Chronographus Saxo (p. 153), bent Hermannus Contractus sein Epitomator Bernoldus (bei Ussermann p. 179), die Annales Salisburgenses (Pez I p. 338) und bas Chronicon australe (Freher SS. R. G. I. p. 313); ben Marianus schrieb wie immer Florentins Wingarniensis (SS. Rerum Anglicarum Frf. 1601. fol. p. 602) ab und außerdem hat höchst mahrscheinlich auch Sighertus Gemblacensis (p. 810) aus ihm diese Nachricht aufgenommen. Ihn aber benutten die spätern Chronographen Vincentius Bellovacensis, Albericus, Henricus de Hervordia (aus ihm Lerberke im Chronicon Mindense), das Magnum chronicon Belgicum und andere. Einen völlig entstellenden Zusat machte Cracus historia principum ex domo Brunsw. (Mader antiqq. Brunsw. p. 80), wenn er fagt: duos reges convertens Christianos fecit, scilicet Normannorum vel Norwegorum et Abodritorum seu Suecorum. Kremer enblich (bei Eccard II. p. 523) weiß auch den Namen der Könige, indem er erjählt: Heinricus rex Obodritos cum Mirilla rege eorum secundum Helmoldum (das ift wie gewöhnlich eine gan; falsche Quellenangabe des Autors) et Nordmannos cum Guduryno rege eorum ad sidem catholicam armis, muneribus et exhortationibus salutaribus ad fidem Christi convertit. — Neber die Verbindung dieser Nachricht mit der Geschichte der Bekehrung eines dritten, des Böhmischen Königs, s. oben den Ercurs 10.

### Ercurs 17.

Bur Geschichte bes Krieges Heinrichs mit den Danen.

Die scheinbar so bestimmten Zeugnisse Widukinds und Adams von Bremen über ben Zug Seinrichs gegen die Danen find gleichwohl fpater öfter bezweifelt und angefochten worden; eine nähere Darlegung der abweichenden Ansichten so wie Begründung der oben gegebenen Erzählung scheint also nothwendig. Der erfte, der die Glaubwürdigkeit Adams in Zweifel jog, war ber Dane Vellejus in feiner Ausgabe beffelben (Anmerkung ju cap. 48). Da die Dänischen Quellen nichts von dem hier Erzählten enthiclten und auch die andern Deutschen Annalen keineswegs genau da= mit übereinstimmten, fo muffe, was von ber Unterwerfung ber Danen berichtet werde, auf Auswanderer des Bolks, die in Kriesland fich nieder= gelaffen hatten, bezogen werden; um diese im Zaume zu halten, habe der König jenseits der Elbe eine Schaar Grenztruppen gelegt (Existimo hoe totum de Nordmannis în Frisia residentibus intelligi deberi. quos ut Heinricus Imperator coherceret ab incursionibus ultra Albim, cohortem aliquam limitaneorum militum collocavit). Rur; nachher bezog Egudius (chron. Zelandiae ed. Brunnaeus Middelburgi 1639. 4 p. 189) die Stelle des Widufind - und nur diefe führt er an auf die in Zeeland wohnenden Danen, ba Widukindus de pacatis imperii finibus loqueretur et rex Chaubae nomine in regam Danorum serie non inveniatur. — Dem Bellejus stimmte später Bartholin bei (f. seine Worte bei Gramm Scholien zu Meursii historia Daniae Florentiae 1746. fol. p. 138); vorzüglich aber vertheidigte diese Ansicht Gramm in den Anmerkungen zum Meursius sowohl, als in einer besonbern Abhandlung (Miscell. nova Lipsiensia II. p. 228 sqq). Er be: zieht die Stelle des Widukind auf diejenigen Dänen, die auf ihren Seczügen Friesland und Holland heimsuchten und auch auf längere Zeit dort sich niederließen (ad Meursium p. 136, Miscoll. p. 248); von einem getauften Seekonig derfelben, meinte er anfangs (ad Meursium p. 137), redeten auch Annalen in jener bekannten Stelle; fpater aber scheint diese Annahme ihm ganz unmöglich (Miscell. p. 257), ohne daß er iedoch eine andere an ihre Stelle feste. Abams Erzählung bagegen verwirft er durchaus als verwirrt und unglaubwürdig; er habe sich von jenem Bischof betriigen laffen oder fich bie gange Sache felbst erdichtet (ad Meur-

sium 1.1. Miscell. p. 270). Es moge die Deutsche Mark an ber Eiber ober bie vielleicht von' Seinrich felbst gegen bie Danen errichtete Mark gu Antwerpen ihn zu bem Irrthum veranlaßt haben fich eine folche bei Schleswig angelegt zu benfen (ad Meursium p. 138, Miscell. p. 281, vergl. p. 291). - Ungefähr mit denselben Gründen bekämpft Scheidt (Sfäfter som udi bet Kjobenhavnste Selffab af Laerdoms og Wibenska= bere Elstern von fremlagte og oplalfte Th. 1. Kjøbenh. 1745. 4. p. 87 sqq) bie gewöhnliche Unnahme von dem Ariege Beinrichs mit ben Danen; Widukinds Erzählung wird auf die Dänen in Friesland, bezogen (p. 108), Abam habe irrig was dorthin gehöre an die Grenzen bes eigentlichen Das nemarks verlegt (p. 119. 129), Liutprands und Ditmars Zeugniffe, Die Gramm fast gänzlich übergeht, wären unglaubwürdig, da beibe, um den fpätern Gächfichen Raifern ju sehmeicheln, bas Bange entstellt und ausgeschmückt hätten (p. 100). Doch gibt er später ju (p. 130 ff.), Seinrich habe vielleicht wirklich etwas, um feine nördlichen Grenzen gegen die Dänen ju schützen, gethan; nur daß Schleswig jemals von Dänemark getrennt und bem Deutschen Reiche verbunden worden fei, bestreitet er auf bas entschiedenste; benn eigentlich nicht sowohl den Krieg Heinrichs als die Abhängigkeit Dänemarks oder eines Theils desselben von ihm oder irgend einem Deutschen Kaiser sucht er in Abrede zu stellen. - Die Behauptungen beider, ohne irgend Neues hinzuzufügen, wiederholt Mathiesen de ficto quodam marchionatu Sleswicensi Helmstadii 1766. 4. (p. 13 ff.)

Spätere haben öfter schon und auf verschiedene Weise diese Gründe zu entfräften gesucht 1), ohne daß jedoch die Sache bisher durchaus erschöpfend behandelt worden ift. - Das wichtigste Zeugniß bleibt jedenfalls das des Adam von Bremen; aus biesem ergibt fich als unzweifelhaft gewiß, baß Beinrich wirklich gegen bas eigentliche Danemark, wenigstens bie füdlichen Grenzen beffelben feine Unternehmung richtete; die Nennung bes bamals regierenden Königs Gorm fimmt durchaus mit ben einheimischen Quellen. Daß diese aber von dem Kriege Beinrichs selbst fast ganglich schweigen, erklärt sich, wie mir scheint, genügend aus der oben gemach= ten Bemerkung, bag er wohl nicht felbst diefen Krieg führte, sondern wahrscheinlich sein Sohn Knud die Veranlaffung zu dem Zuge gab und dieser auch gegen ihn zunächst gerichtet war. — Die Glaubwürdigkeit Abams wird von Gramm und Scheidt burchaus mit Unrecht ju fehr herabgesett und bezweifelt; die neuern Untersuchungen haben gezeigt, daß er fleißig und forgfam für die bunkele Geschichte bes Nordens seine Materialien sammelte; er gibt aufrichtig und genau die Quellen seiner Nach-

<sup>1)</sup> Vergl. Gebhardi Geschichte von Dänemark I. p. 397 — 400, Christiani Gesch. Holsteins I. p. 73 n. 17, Suhm Historie af Danmark II. p. 568 n. b. Kruse Staatsbürgerl. Magazin I. p. 680 ff., Outen Alterthümer von Schleswig p. 242, Weresind Noten I. p. 16. n. 20, Akmussen Zeitschrift H. 1. 184.

richten an und begleitet sie selbst mit Bemerkungen über die größere ober geringere Glaubwürdigkeit berselben. Er hat öster geirrt, aber wir sind zu einer solchen Annahme niemals berechtigt, ehe wir dies aus andern Zeugnissen darthun können. Abam führt diese Nachricht auf das Zeugnisseines Dänischen Bischofs zurück und versichert seinen wahrhaften Bericht getreu wiedergegeben zu haben '); daß er das Ganze also erdichtete, ist rein unmöglich, daß ihn der Sischof betrogen habe, im höchsten Grade unwahrscheinzlich und auf keine Weise zu belegen. — Wenn also Heinrich, wie Adam erzählt, gegen die Dänen einen Krieg führte, so ist ohne Zweisel auch Wisdukinds Nachricht auf diesen zu beziehen; denn daß beide von verschiedenen Unternehmungen sprechen, Adam von einem Zuge gegen das eigentsliche Dänemark, Widukind von einem Kriege mit dem in Friesland und Holland ansäsigen Nordmannen, ist durchaus nicht wahrscheinlich.

Kreilich waren damals in jenen Gegenden die Nordmannen oder Dänen übermächtig; die Stadt und das Bisthum Utrecht waren von ihnen besetzt und verheert 2); daß Heinrich felbst aber sie hier angegriffen und bekämpft habe, wird nirgends gesagt, und was von seinem Sohne Bruno erzählt wird, ift zu unbestimmt und zu sehr entstellt, als daß sich daraus hierfür etwas folgern ließe. Beka nämlich (a. a. D.) berichtet, nach dem Tode bes Bischofs Rabbod im Jahre 918 habe ber König seinen Sohn an deffen Statt zum Bischof erheben wollen, doch damit er fräftiger der Dänischen Verwüstung Einhalt thun könne, habe er ihm ein militärisches Umt übergeben, dem Balbericus aber die Bischofswürde verliehen. Da Bruno aber bamals noch nicht einmal geboren mar, fann dies fo auf keine Weise mahr fein, und wenn auch nach bem Zeugniß bes Ruotger im Leben bes Bruno 3) biefer wirklich nicht ohne Ginfluß auf die Befreiung dieser Gegenden von den furchtbaren Keinden mar, so fann dies boch für die Annahme eines Zuges Heinrichs in diese Gegenden durchaus nichts beweisen, sondern die Stelle zeigt vielmehr, da hier ausdrücklich bie Nordmannen genannt werden, an einer andern Stelle aber ber Besiegung ber Dänen Ermähnung geschieht, daß beibe als verschieden angesehen mur-

i) c. 47 l.l.: Haec omnia a quodam Danorum episcopo prudentissimo viro nos veraciter ut accepimus sic fideliter ecclesiae nostrae tradimus.

<sup>2)</sup> Beka chron. Ultrajectinum ed. Buchelius Ultraj. 1643. fol. p. 32 sqq.

<sup>3) §. 3.</sup> Leibnitz I. p. 275: Eo tempore generosa regum proles annos circiter quatuor habeus liberalibus litterarum studiis imbuenda Baldrico venerabili episcopo, qui adhuc super est Trajectum, missa est. Übi cum ipse — ingenio sagaci proficeret, invisa Nordmannorum tyrannis quasi per hujusmodi obsidem aliquantum refriguit et ecclesiae demum caeteraque aedificia, quorum ruinae vix exstiterunt, hac occasione restauratae sunt. — Per' ipsum enim quamvis inscium jam Christianus populus ab hostibus liber in dei laudibus exultavit. Von einer eigenen Thätigfeit Vrunos oder gar Heinrichs ist natstrich nicht die Rede; doch liegt diese Nachricht nebst einer Erinnerung an die späte Stellung Prunos in Lothringen der Erzählung Vefas wohl zum Grunde.

den. Noch weniger kann, was Gramm (Miscell. p. 291) von der Errichtung der Mark Antwerpen durch Heinrich anführt, auf Billigung Anspruch machen, da die Entstehung derselben zwar zweifelhaft ift und in fehr verschiedene Zeiten gesetzt wird, auf die Zeit Heinrichs aber und eine Theilnahme desselben an der Gründung durchaus nichts deutet und an diefelbe auch niemand fonst gedacht hat 1). Es ift alfo reine Willführ, hierhin das von Widufind Erzählte zu verlegen, oder sogar Adams Nach= richt als blofe Uebertragung bes hier Geschehenen auf eigentlich Danis schen Boden zu erklären. Auf diesen dagegen weist Alles zu bestimmt und ausdrücklich hin, als daß über die Richtung bes Zuges länger gezweifelt werden könnte. Statt des allgemeinen Begriffs der Nordmannen nennen fast alle Quellen die Danen; der Cont. Reg. verändert fogar so die unbestimmte Nachricht der Ann. Augienses. Von dem Lande der Dänen spricht ausdrücklich Ditmar; denn er ergählt 2) bei Gelegenheit bieses Ariegs von den Religionegebräuchen des Volkes und berichtet von den Opfern der Dänen zu Lederun in pago Selon, mas nur Lethra auf Seeland, der bekannte Hauptsitz der Odinsreligion und Odinsherrscher, sein Hierzu kommen die bestimmten Zeugniffe über die Berstellung und das spätere Vorhandensein der Mark Schleswig; und es ergibt sich daher mit unumftöflicher Gewisheit, daß Heinrich wirklich gegen die Danische Halbinfel felbst, nicht bloß gegen räuberische Schaaren des Volkes außerhalb ihres Vaterlandes feinen Zug unternahm.

### Ercurs 18.

Ueber bie Danische Mark an ber Schlei.

Daß die sogenannte Mark Schleswig den Distrikt zwischen Schlei und Eider als Theil des Deutschen Neichs umfaßte, ist schon oben (Excurs 2) gezeigt; alle Verhältnisse bestätigen, daß dieser ursprünglich zu Deutschland gehörte und erst später mit dem mehr Dänischen Südjütland verknüpft worden ist. Dis zur Schlei herrscht seit den ältesten Zeiten Deutsche Sprache, die erst nach und nach in die nördlichern Gegenden sich verbreitet hat; und außer der Sprache zeigt die Verschiedenheit der Sitte, der Bauart 3), der Ackermaße 4), kurz sast aller Verhältnisse des Lebens, so weit nicht die neuste Zeit ändernd eingewirkt hat, daß die Schlei vers

<sup>1)</sup> S. Pfessinger Vitr. ill. II, p. 660. 2) I, p. 12.

<sup>3)</sup> Bergl. Salck Rieler Blatter II. p. 128; Col. S. R. G. II. p. 17.

<sup>4)</sup> Hufen (hobae), nach denen schon im 13ten Jahrh. hier die Accher ges messen werden (s. den liber censualis VValdemari II bei Langebeck SS. R. Dan. VII. p. 522), sinden sich nicht bei den Dänen.

schiedene Wölkerstämme trenne, und jeder der diese Gegenden besucht und näher kennen lernt, wird finden, daß füdlich ber Schlei Deutsche, nördlich Dänen wohnen und Jahrhunderte lang gewohnt haben müffen 1). In den zu der alten Mark gehörigen Gegenden hatten die Danischen Ronige später bedeutenden Domanenbesig (Kongslef), der wahrscheinlich aus der Zeit der ersten Abtretung des Landes an sie sich herschreibt "). ben spätern Urkunden Schleswigs wird diese Gegend noch lange, von bem übrigen Herzogthume gesondert, als besonderer Theil Dänemarks betrach= tet 3). — Ob auch die Stadt Schleswig, die schon früh als wichtiger Handelsplat erscheint, jest oder früher schon zu Deutschland gezogen morben ift, kann zweifelhaft sein. Adam von Bremen 4) läßt später auch sie erst vom Könige Konrad II an Knud von Dänemark zurückgegeben merden, und Helmold fagt ausdrücklich 5), damals habe Schleswig jum Römischen Reiche gehört und sei beshalb dem Bischof Marcus von Olden= burg unterworfen worden. Dagegen finden wir die Stadt sonst seit den ältesten Zeiten im Besitze ber Dänen 6) und manche Andeutung 7), daß sie auch später diesen geblieben ift. Helmold wenigstens scheint zu irren, da schon lange ein eigenes Bisthum in Schleswig bestand 8). — Auch die Worte Abams über Heinrich gestatten diese Annahme, da er ausdrücklich fagt, bei (apud) Schleswig habe ber Konig die Grenzen bes Reichs ge=

<sup>1)</sup> Bergs. Adam Brem. de situ Daniae c. 220. p. 58: Dani, quos Juthas appellant, usque ad Sliam lacum habitant.

<sup>2)</sup> S. Jensen in Michelsen und Asmuffen Zeitschrift II. p. 569.

<sup>3)</sup> Bona hereditaria inter Sliam et Eydoram heißt es in einem Divlom der Königinu Mathilde von 1288, herausg, von Michelsen, Staatsb. Mag. VII, p. 704. Bergl, über 2 andere ungedruckte aus den Jahren 1260 u. 1325, wo die terra inter Sliam et Eydoram genannt wird. Falck Sammlungen III. p. 252. — Ich verdanke den Nachweis dieser Stellen der Güte des Herrn Prof. Michelsen in Kiel.

<sup>4)</sup> Es heifit II. c. 39. p. 27: dedit ei civitatem Sliaswig cum marchia quae trans Eydoram est.

<sup>5)</sup> c. 12. Leibn. II. p. 547: Eo enim tempore Sleswich cum provincia adjacente, quae scilicet a lacu Slya Egidoram fluvium protenditur, Romano imperio subjacebat.

<sup>6)</sup> S. Otheri periplus bei Langebeck II. p 115: And of Sciringes heale, he evaeth, that he seglode on hif dagan to them porte the mon hat at Haedum. Se stent betvuh Winedum and Seazum and Angle and hyrd in on Dene.

<sup>7)</sup> Bergs. die Nialssaga Sat. 11eb. Havniae 1809. 4. c. 31: Itaque relicto oriente praedam ingentem vehens X navium classe ad Heidabaedum Daniae appulit. Aderat ibi in regione superiore Haraldus Gormi filius. — Dagegen ergibt sich nichts aus der Stelle Ethelwards hist. II. bei Savile SS. R. A. (Lond. 1696) p. 474: Porro Anglia vetus sita est inter Saxones et Giotos, habens oppidum capitale quod sermone Saxonica Sleswic nuncupatur, secundum vero Danos Haithaby.

<sup>8)</sup> Vergl. Jaick Schl. S. Rechts G. II. p. 16.

fest. Dugen (Alterthümer von Schleswig p. 249) hat forgfältig und genau in diesem Sinn die Grenzen nachzuweisen gesucht. Eine Sage der Gegenb ') läßt hier von Seinrich eine Burg erbaut fein, beren Spuren unter dem Namen der Sachsenburg noch gezeigt werden; außerdem wird ein anderer Ort dafelbst Oldenburg oder Köln genannt, und hier, meint man, fei von heinrich zuerft, bann von Otto II einer Gachfischen Colonie ihr Wohnort angewiesen worden 2). Nur ju oft jedoch gab die Meinung ber Gelehrten Veranlassung zur Entstehung folder Sagen, als bag wir hier irgend etwas baraus schließen könnten; boch erscheint ber Ort allerdings als paffend 3) um in ber Nahe ber bedeutenden Stadt ber Feinde biefe ju beobachten und die Vertheidigung des Landes ju leiten. — Diefer Grenzbiftrift zwischen Deutschen und Danen, dicht bewaldet und ben Raubereien zu Lande und zu Wasser ausgesett '), scheint lange nur wenig bewohnt gewesen zu fein; baß er aber bisher gang und mit Absicht unbewohnt gelegen und jest erft einzelne Sächfische Colonisten zu Einwohnern bekommen habe und dies das Wesentliche ber Heinrich zugeschriebenen Einrichtungen fei 5), halte ich nicht für mahrscheinlich. - Ueber bie nähere Grenzbestimmung der Mark aber, namentlich im Often, und den Bufammenhang berselben mit dem alten limes Saxonicus als Grenzmark wischen Deutschen und Slaven im öftlichen Holftein ift schwer etwas bestimmtes festusegen 6) und wenigstens noch eine genauere Untersuchung nothwendig.

### Ercurs 19.

Ueber die Mark Desterreich und den Markgrafen Rüdiger von Pechlarn.

In den Oesterreichischen Annalen wird häusig die Gründung der Mark selbst oder wenigstens die Verleihung derselben an das Sabenbersgische Haus auf die Zeiten Heinrichs I zurückgeführt, außerdem Rüdiger

<sup>1)</sup> Stehe über diese schon Boysen chron. Sleswicense bei Mencken III. p. 567; Cypraeus Ann. Sleswicenses Coloniae 1634. 8. p. 41.

<sup>2)</sup> E. Dugen a. a. D.

<sup>3)</sup> Asmuffen Zeitschr. heft 1. p. 185 zweitelt an der Richtigkeit dieser Uns nahme, weil die Sachsen so im Besitz eines Theils des Danewirks gewesen sein mußten.

<sup>4)</sup> Helmold in der oben angeführten Stelle fährt fort: habens terram spatiosam et frugibus fertilem, sed maxime desertam, en quod inter Oceanum et Balticum mare sita crebris insidiarum jacturis attereretur.

<sup>5)</sup> Es ist dies die mir aus Vorlesungen und mündlichen Mittheilungen bestannte Ansicht Michelsens.

<sup>6)</sup> Vergi, Wedefind Roten I. p. 12; Asmussen I.l. p. 186; Falck II. p. 16 u. 17.

von Pechlarn als Markgraf genannt. Go heißt es in bem bem Bernardus Noricus zugeschriebenen Chronicon Bavariae (geht bis 1313; Rauch SS. R. Austr. II. p. 405) nach Ergählung von R. Heinrichs und S. Arnulfe End: Interim in Austria marchionatus surgit, de quo dicitur consequenter quod quidem Leopoldus post Rogerum de Praeclara ibidem per Arnoldum marchio est effectus; im Chronicon Cremifanense (Anfang des 14ten Jahrh., Rauch SS. R. A. I. p. 168): a. 920 Leopoldus primus marchio in Austria est creatus post Rugerum comitem de Preclara; im Chron. Léobiense (bis 1343, Pez I. p. 756) zum Jahr 935: Primus marchio Austriae Lipoldus primus marchio in Austria post Rugerum de Praeclara; fast wörtlich ebenso im Chron. Zwetlense (bis 1349, Pez I. p. 974) sum Jahr 928: Leopoldus primus marchio Austriae post Rugerum de Pecklarn; in Th. Eberndorf de Haselbach chron. Austriae (bis 1463, Pez II. p. 692): Item a. Christi 928 Leopoldus dux Sueviae ab Heinrico secundo (andrer Bd.: Aucupe) Romanorum rege, duce Saxoniae, in marchionem Austriae creatus est — et incepit regnare Austriam post mortem Rudigeri de Praeclara marchionis Austriae, qui suit genere Gothus; in Viti Arenpecks Chronif (Ende des 15ten Jahrh. Pez I. p. 1179): Liopoldus illustris genere dux Sueviae ex Alberti nobilissimi comitis Babenbergensis suanguine ortus, defuncto Rudigero de Pecklarn comiti orientali sine herede, a rege Henrico duce Brunswicensi suo sororio marchiam orientalem in feodum accepit a. Christi 925, quam strenue multis annis rexit. - Dieselben Personen, beide jedoch verdoppelt, werden uns in einem Zeugniß genannt, bas wenn es wirklich und echt der Zeit angehörte, in die es gesetzt wird, von entscheis bendem Einfluß auf die Beurtheilung und Anordnung der angegebenen Verhältniffe fein mußte, ich meine die angeblich in bem Auszuge des Ortilo (lebte 1200 - 1230) erhaltene Chronif des Aloldus von Pecklarn, der in der Mitte des 11ten Jahrhunderts gelebt haben foll 1). (Er begann zu schreiben 1044. p. 1283, und feste feine Chronik fort bis 1063. p. 1285.) Der gange Anfang gehört hierhin:

A. 908. Unter Hudwig dem Dritten wird Adalbert von Babenberg durch den Trug Hattos enthauptet: Tunc Adalbertus ejus filius quinquennalis puer cum matre Brunhilda, filia Ottonis Saxonici, quia omnia bona patris sui tracta suerunt ad siscum regis, sugere debuit ad Haimricum postea Imperatorem dietum Aucupem, cujus ex sorore Babae nepos suit. Hie patris sui generosum spiritum cum suanguine hausit et eum pariter in silium suum Liupoldum transfundebat.

<sup>1)</sup> herausgegeben von Hanthaler Cremsii 1742. 8. und als Anhang zu ben Fasti Campililienses p. 1275 sqq.

- 912. Defuncto Hludowico Chunradus rex efficitur et septem annis regnavit.
- 919. Post obitum Chunradi Hainricus, tunc in aucupio oblectatus, electionem suam in regem accipit. Interea Osterrichiam Comes Rutgerus de Pecklaru terrae hujus strenuus custos gubernavit et obiit a. 916. Cui Rutgerus filius suus successit.
- 933. Gloriosus rex Henricus, qui Lotharingiam imperio recuperavit, barbaricos Hunnos, innumerabili caede in Germaniam irruentes, apud Merseburg cruenta strage delevit. In hoc proelio Albertus de Babenberg fortissimo ense cum multo favore regis depugnavit. Sed ense hostili cadens, regi et patriae vitam immolavit. Quomodo deinde magis rex nepotem suum Albertum doluit, tanto magis pronepotem ex eo Liupoldum, quem decennem reliquerat, dilexit; sed et Otto filius regis.
- 937. Rex Henricus moriens imperium cessit filio Ottoni, qui postea nomen Magni promeruit. Hunni Osterrichiam irruptionibus et rapinis semper vexantes anno sequenti etiam in Germaniam iterum irrumpere tentarunt. Sed Rutgerus junior de Peeklarn orientis comes diligenter vigilavit.
- 943. Rutgerus praedictus obiit et vacavit marchia nostra. Tune Otto Magnus eam Liupoldo Babenbergico contulit, ut suam et patris virtutem et fortitudinem et merita digno praemio coronaret et nobilissimam stirpem in congruum sublimitatis gradum restitueret.
  - 944. Liupoldus itaque hoc anno in hanc terram adveniens etc.

Die Echtheit dieser Chronik ist von mehreren bezweiselt, von andern lebhaft vertheidigt worden '); das hier gegebene Gewirr von Erdichtung und Geschichte aber wirklich einem Autor des Ilten Jahrhunderts beizulegen, ist eine Verlezung jeder historischen Eritik; es findet hier unbezweiselt absichtliche Täuschung und Verfälschung Statt; ob diese von Ortilo herzührt oder was wahrscheinlicher sein möchte, ein Späterer auch seinen Namen mißbrauchte, nunß dahingestellt bleiben; — den Heransgeber Hanzthaler zu verdächtigen, ist wenigstens durchaus kein Grund vorhanden; er hätte sich mindestens gewiß die Vertheidigung der Angaben durch beschere Ersindung leichter gemacht —; ich will nur Eins bemerken. Die Bezeichnung Heinrichs als Auceps und die Vemerkung bei der Anführung seiner Wahl tune in aueupio ohleetatus können durchaus nicht einer Schrift aus der Mitte des Ilten Jahrhunderts angehören; selbst in Sächssischen Quellen sindet sich eine Erwähnung dieser Geschichte erst seit der Mitte des 12ten Jahrhunderts, wie unten näher zu zeigen ist. Die answitte des 12ten Jahrhunderts, wie unten näher zu zeigen ist. Die answieden

<sup>1)</sup> Einige der verschiedenen Unsichten stellt zusammen Gebhardi Gen. Gesch. der erbl. Reichsstände III. p. 155. n. o. Er selbst schwankt in seinem Urtheil. Entschieden für völlige Unechtheit erklärte sich zulest Lachmann in W. Grimms D. Heldensage p. 99. n.

geführte Stelle hat alfo auf nähere Beachtung burchaus keinen Anspruch; felbst wenn Ortilo, ein Schriftsteller aus dem Anfang bes 13ten Jahrhunberts und also älter als die oben angeführten Chroniken, Berfasser sein follte, wird die Glaubwürdigkeit um nichts erhöht, da die Unterschiebung eines ältern Autors mit allen angeführten Nebenumskänden durchaus nur als Einkleidung und Beschönigung leerer Fabeln erscheint. — Von diesen Zeugnissen abgesehen ist Liutpold als Markgraf ber Ostmark aus Urkunden hinlänglich bekannt 1); Rüdigers dagegen gedenkt kein gleichzeitiges ober auch nur älteres Zeugniß; von seiner Markgrafschaft, seinen Thaten ift nirgends eine Spur; höchstens im 13ten, wahrscheinlich erst im 14ten Jahrhundert finden wir ihn als einen ersten Markgrafen Desterreichs betrachtet. Lange vorher aber schon lebte er in der Heldensage Deutschlands. In der Mitte des 12ten Jahrhunderts erwähnt seiner als bei den Deutschen im Liede gefeiert Metellus von Tegernsee 2); bekannt vor Allem ift er durch die Nibelungenot, wo er zu den hervorragenden Personen am Hofe Exels gehört; in ähnlichen Verhältniffen zeigen ihn ber Biderolf3), die Nordische Wilkinasaga 4) und spätere Gedichte aus dem Kreis der Deutschen Heldenfage. Er ift hier mit Personen und Begebenheiten in Verbindung gefest, die, in wie weit ihnen ein historischer Gehalt zu Grunde liegt, einer gan; andern und früheren Zeit angehören; er erscheint als eine poetische Erweiterung ber historisch gegebenen Verhältnisse und Namen; es mochte wohl nicht zu fühn sein, ihn gang aus der Geschichte zu verbannen und ihm feinen Plat nur in der Sage ju gonnen 5). Er erscheint auch hier schon unter bem Namen eines Markgrafen 6); späterer historischer Pragmatismus machte ihn jum ersten Markgrafen Desterreichs, also jum Vorgänger Liutpolds und brachte ihn fo in die Zeiten bes 10ten Jahrhunderts. Es wurde diese Uebertragung wie es scheint noch durch andere Umftande veranlaßt. Es finden fich Spuren, bag in späterer Zeit ein Theil der Deutschen Seldenfage felbst in die Zeit der Gachfischen Raiser versetzt und mit Begebenheiten bes 10ten Jahrhunderts verknüpft Hierfür spricht die bekannte Stelle des Lazins (de gentium worden ift. aliquot migrationibus Frf. 1600, fol. p. 271), der in unmittelbarem

<sup>1)</sup> G. u.

<sup>2)</sup> Die Stelle bei 33. Grimm D. Heldensage p. 44. Er heißt Rogerius comes und steht schon hier in Verbindung mit Dietrich von Vern (vetus Tetricus).

<sup>3)</sup> Grimm p. 140.

<sup>4)</sup> Daf. p. 180, wo auch die folgenden Stellen gesammelt find.

<sup>5)</sup> Dies ist nicht neu. Schon Lachmann a. a. D. sagt: Es gibt keinen his storisch nachweisbaren Rüdiger von Bechelaren, und alle Kenntnis von ihm scheint aus der Sage und Dichtung gestossen, und selbst von Hormanr, H. Liutpold p. 95: Rüdiger von Pechlarn schwankt noch immer zwischen dem Heldenlied und Geschichte, ja selbst die Desterreichische Sage kennt ihn nicht.

<sup>6) 3. 3.</sup> Nibelonge Not. 1093 (Lachm.): Rüediger der marcgrave rich.

Zusammenhang mit mehreren Versen des Nibelungeliedes 1) folgende Strophe hinzusügt.

Doch palt hat im (Rüdiger) verkürezt dschlacht, wie er war von Khanser vnd mit sampt den Hungern war geschlagen so offt sein starckes Leben Hannrich vertriben, an in gelan der Hewnisch man.

Auf eine ähnliche Sage deutet 2) Bruschius de Laureaco veteri Basileae (1553) 8. p. 119 ff. (wieberholt in Hund Metrop. Salisb. ed. Gewold Monachi 1620. fol. Vol. I. p. 302): Autor fuit (Piligrimus) cuidam sui saeculi versificatori germanico, ut in rhythmis gesta Avarorum et Hunnorum Austriam supra Anasianam tunc tenentium et omnem viciniam late depraedantium (quos Gigantes, nostrate lingua Reckhen et Riesen vocari fecit) celebraret et quomodo hae barbarae gentes ab magno Ottone profligatae et victae essent. Dicitur natus fuisse ex familia Roderici seu Rudigeri de Praeclara seu Pecklarn, ejus qui Avaris et Hunnis praefuisse et Arnulpho impio Bojorum regulo Hunnos in Germaniam inducenti suppetias tulisse in eodem et similibus poematibus legitur. Man hat das hier angedeutete Gedicht für die Wallersteinische Handschrift ber Nibelunge und der Klage gehalten, wo in einer Vorrede der Inhalt bes Gedichts in die Ottonische Zeit gesetzt werden soll 3). Denn in der Rlage und in der fpätern Bearbeitung der Nibelunge erscheint Piligrim von Passau als handelnde Person, ja er soll nach bem Dichter der Klage bie gange Sache haben Latein niederschreiben laffen 4). Allein die Gebichte, von benen Bruschius spricht, in benen auch bes Herzogs Arnulf von Baiern Erwähnung geschah, konnen nicht wohl, wie mir scheint, bloß eine Sanbschrift ber Klage bezeichnen, sondern laffen schon eine größere Umgestaltung ber ursprünglichen Sage und Durchdringung berfelben mit fpätern Elementen erkennen. Eben einer folchen mögen die von Lazius angeführten Berfe angehören, und eine erfte Spur bavon ift bann bas Hineinziehen Piligrims, Bischofs von Passau seit 971, in den Kreis der alten Sage. Aber auch als erste Spur, nicht als Grund der weitern Uebertragung kann bies betrachtet werben. Die Veranlassung zu dieser Beränderung scheint in den mannigfachen Berührungen gesucht werden zu muffen, in die unter heinrich und Otto die Deutschen zu den Ungarn

<sup>1)</sup> Es find 1813 u. 14, 2075 1 u. 2, 2076 1 u. 2 Lachm.

<sup>2)</sup> Er fügt hinzu, daß das Buch noch zu seiner Zeit vorhanden war: Exstat hic liber etc.

<sup>3)</sup> S. Ladmann Borrede zu feiner Ausgabe p. V.

<sup>4)</sup> Riage 2145:
Von Pazowe der bischof Pilgerin durch liebe der neven sin hiez schriben disiu maere, wie ez ergangen waere, mit Latînischen buohstaben.

traten, die den Namen und die Thaten der alten hunnen erbten 1). Die geführten Kriege nahmen bald einen fagenhaften Character an und leicht konnte um Jahrhunderte später in der bildungsreichen Sage und bem Liede des Bolkes diese heroische Zeit der Ottonen mit jenen Bege= benheiten einer fernen dunkeln Urzeit verknüpft und verschmolzen werden. Es traten Personen der spätern Zeit in die alte Sage hinein, aus bieser wurden andere der nähern historischen Bergangenheit vindicirt. Das erstere gilt von Piligrim, das lettere wie es scheint von Riidiger 2). Indem die alte Sage wenigstens theilweise auf die spätere Zeit übertragen ward, fand auch dieser hier seinen Plat und ward in die nächste Verbindung mit Ur= nulf und Heinrich gesetzt. Von diesem vertrieben und im Bunde mit ben Ungarn erscheint er in der Strophe des Lazius; als Grund dieser Verhält= niffe nennt derfelbe seine Treue gegen Arnulf und deffen Sohne in dem Kriege dieser gegen die Sachsen heinrich und Otto. Dieser Auffaffung verwandt ift auch die Nachricht Aventins '), nach der eben Arnulf ihn jum Markgraf unter ber Ens erhebt. - Als spätere Chronisten nun eine Reihefolge ber öftlichen Markgrafen aufzustellen versuchten, trat ihnen überall Rüdiger als folcher vor den Zeiten der Babenberger entgegen und ward baher ohne Bedenken als historische Verson und Vorgänger dieser wenn auch ohne genauere Zeitbestimmung aufgeführt. - Go meine ich erklären fich alle die verschiedenen Zeugniffe und Bezeichnungen, in denen Rübiger erscheint und halte es für genügend gerechtfertigt ihn ganz aus ber Geschichte zu verweisen. Es gab also unter Heinrich keinen Markarafen Rüdiger in Desterreich; es bleibt nur noch die Frage, ob die Erhebung Liutvolds von Babenberg zu dieser Würde mit den angeführten fpatern Chronifen in die Zeiten Beinrichs gefest werden fonne "). Mit Recht aber ift dies schon lange von andern bestritten worden 5). Erst feit

- co-de

<sup>1)</sup> Vergl. die Vemerkungen von Gervinus in seiner Gesch. der D. Poesie I. p. 86 u. 87. Doch deuft er an eine Umgestaltung der Sage zur Zeit der Ottonen selbst, wogegen ich eine spätere Uebertragung in ihre Zeit glaube annehmen zu müssen.

<sup>2)</sup> Gervinus p. 87 icheint fich die Cache bei ihm wie beim Piligrim zu denken.

<sup>3)</sup> IV. 221. ed. a. 1710. p. 454: Victor Arnulphus — Austriae infra Anassum Rogerium armorum martisque studiosissimum inclytum fabulosis Teutonum carminibus — praeficit, Ugris opponit.

<sup>4)</sup> So hat namentlich Pez in der dem Vol. I. der SS. vorausgeschickten diss. p. XCVII — C die Ernennung desselben ins Jahr 935 gesetzt.

<sup>5)</sup> Eine svätere Zeit nimmt schon Hausiz Germ. sacra (1727) I. p. 189 an, Frölich (od. C. comes Althamm) tentamen hist. de Leopoldo illustri, quo tempore Austriae marchionatum adiisse censendus sit, Viennae 1753 hat das Jahr 985 vertheidigt (f. Gebhardi Gen. Gesch. III. p. 155 n. 0), an diesetbe Zeit denkt Calles Ann. Austriae I. p. 267 und 68, Herchenhahn, Geschichte der Desterr. unter den Babenbergern p. 2; vergl. von Hormany, Liutpold a. E.

976 erscheint er in den uns bekannten Urkunden 1), er stirbt erst am 10ten Juli 9942); ein gewisser Burchard erscheint noch vor ihm unter Otto II als Markgraf dieser Gegenden 3); es ist also durchaus wahrscheinlich, daß erst im Ansang der Regierung des genannten Kaisers dem Liutpold von Vabenderg die Mark an der Ens übergeben worden ist. Auch sein Borgänger Hurchard reicht nicht dis zu den Zeiten Heinrichs hinauf, es fällt also jede nähere Beziehung dieses zu der Anordnung der Grenzverhältnisse des südöstlichen Deutschlands weg.

### Ercurs 20.

Die Angaben der Schriftsteller über die Zeit des Todes Heinrichs.

Das richtige Jahr 936 haben die Annales Weingartenses (Pertz I. p. 67), Augienses (ibid. p. 69), der Cont. Reginonis (ibid. p. 617), bie Fasti Corbejenses (Wigand Archiv V. p. 12), Frodoardus p. 191, bas Necrolog. Fuldense (Leibn. III. p. 763), Ditmarus I. p. 13, bie Annales majores San Gailenses (Pertz I. p. 78), Hermannus Contractus p. 180, Marianus Scotus (Pistor. ed. Struve p. 645), Ann. Salisburgenses (Pez I. p. 338), Ekk, Uraug. p. 155, ber Ann. Saxo p. 256, der Chron. Saxo p. 154 u. a.; - bas Jahr 935 bie Ann. Colonienses (Pertz I. p. 98, die Ann. Besuenses II p. 249 wiederholen Dieselben Worte jum Jahr 934), die Ann. Hildesheimenses (Leibn. I. p. 717), Lambertus Schaffnab. (Pistor. ed. Struve p. 313); - das Jahr 937 bie Ann. S. Maximini (Pertz II. p. 213), Wireiburgenses (ib. p. 241), bie Chron. Quedlinb. (Leibn. II. p. 279), Sigeb. Gembl. (Pistor. ed. Struve p. 811) u. a.; — das Jahr 938 die Ann. Lobienses (Pertz II. p. 210), die chronica Slavica (Lindenbrog. SS. R. Sept. p. 191). - Das Datum VI. Nonas Julii, bem die Angabe ber

<sup>1)</sup> S. Divlom Ottos II vom 21 Juli 976 M. Boica XI p. 439 (per petitionem — Luitpoldi marchionis); von 977 M. Boica XXVIII. p. 223 (nec non spectabilis Liutbaldi marchionis petitionibus inducti — in pago Trungowe in ripa Anesi fluminis in comitatu Liudbaldi); Ottos III von 985 ibid. p. 244 (in marca Liudbaldi comitis). Auch der Liutvold im Dos naugau, s. Divlom von 983 ibid. p. 237 (in pago tonnahgewi in comitatu liudpoldi), ist vielleicht derselbe, wenigstens läst von Hormany, Etutvold, ihn schon seit 960 Graf im Donaugau sein. Doch muß dieser Gau getheilt gewesen sein, denn im Jahr 973 sindet sich hier ein comes Serhilo M. B. 1.1. p. 199 u. 205, und in 2 urkunden vom 5ten Juni 983 wird in der einen Liutvold, in der ans dern Paho als Graf im Donaugau genannt. M. B. 1.1. p. 237 u. 239.

<sup>2)</sup> Ditmar IV. p. 77.

<sup>3)</sup> S. die Diplome Stros I u. II von den Jahren 972 u. 973 in M. B. XXVIII. p. 193 u. 195.

vita Mathildis (p. 202) ein Sonntag in diesem Jahr genau entspricht, sindet sich beim Cont. Reg., Chron. Quedlindurg., Ditmar, im Necrologium Mersedurgense (Höser Zeitschrift I. p. 116), Lunedurgieum (Wedesind Noten III. p. 49) und dem des Bernoldus Constantiensis (Oesele SS. R. Boicarum I. p. 652). Im Necrol. Fuldense (Schannat hist. Fuld. p. 472 1) heißt es: VI Non. Jul. Cunolt presbyter. In eod. Kal. Heinrich rex, und auch das Necrol. vet. abbat. Mollenbecanae (Schannat Vind. litt. I. p. 140) gibt den Isten Juli an. Sollte der König vielleicht in der Nacht zwischen dem Isten und 2ten Juli verschieden sein 2)? — IV. Non. Jul., wie es beim Marianus Scotus heißt, scheint Schreib oder Drucksehler zu sein. Ueder die völlig absweichende Angabe des Neerologium Prumiense s. oben den Excurs 8.

<sup>1)</sup> Leibn. III. p. 763 gibt nur: Heinrich rex Kal. Julii.

<sup>2)</sup> Leuckfeldt Antiqq. Halberstad. p. 159 schließt aus der Erzählung der vita Math. p. 196, daß nur der presbyter Adeldac nüchtern gewesen sei, der König möge am Nachmittage gestorben sein.

## Beilage.

Zweierlei ist es, was von den spätern Chroniken, namentlich denjenigen, die nicht in bloser Aushäufung des Materials aus einer Menge früsherer Quellen sich gefallen, in Heinrichs Geschichte vorzugsweise und mitzunter ausschließlich hervorgehoben und erzählt wird: die Geschichte seiner Wahl und die des großen Sieges über die Ungarn. Beide Ereignisse wurden eben deshalb mehr und mehr durch Sage und willkührliche Aussschmückung verändert und entstellt, so sehr, daß am Ende was wir lesen der wahren Geschichte kaum im Geringsten gleicht. Es können diese Versderbungen auf die Gestaltung der eigentlichen Darstellung selbst keinen Einsluß haben; gleichwohl aber hat eine solche Umgestaltung der Gesschichte in den Ansichten und Schristen der spätern Zeit ihr eigenthümlisches, wenn auch mehr litterarsgeschichtliches als eigentlich historisches Insteresse, und es schien daher nothwendig auch diesen Punkt hier genau und möglichst vollständig zu erörtern.

## 1. Die Erzählung späterer Schriftsteller von der Wahl Heinrichs.

Zweierlei Sagen schließen sich an die Wahl Heinrichs an, sie greifen jedoch mehrfach in einander und ihre Betrachtung kann nicht üglich getrennt werden. Der Name Aucops (Vogler, Vogelsteller, Finkler oder wie man übersetzen will) beruht auf einer derselben, er ist den echten und gleichzeitigen Quellen durchaus fremd. Das älteste Zeugniß für denselben ist die dem Lambert von Aschassenburg zugeschries bene Schrift ): Imperatorum ab Heinrico Aucupe ad Heinricum V

<sup>1)</sup> Der Ueberarbeiter sagt dies selbst, Leibn. I. p. 710: Puto, Lambertus vocatur autor, monachus Herveldensis, si tamen sit ipse. Aussührlicher sucht dies und daß das Werk uns fast in völliger Integrität erhalten ist Wenck zu zeigen H. E. G. II. p. 277, 278 n. c. Verzi, jedoch Stenzel Fr. K. II. p. 105.

res praeclare gestae, die und durch einen Hamerdlebener Monch erhals ten ift. heißt es (Leibnitz I, p. 707): Vocatur Auceps imo Venator. Der Ann. Saxo, beffen Buch 10 Jahr fpater schließt, fennt gleichfalls diesen Beinamen schon (a. 919, p. 245). Ita Heinricus cognomento Auceps communi consensu — electus etc. Bei beiden aber wird die jum Namen Beranlaffung gebende Geschichte nicht weiter berührt; Gotfrid von Diterbo ift ber erfte, ber diese ergablt. Man konnte daher auf die Bermuthung kommen, jene Worte seien in ber Schrift bes Lambert von dem spätern Ueberarbeiter in dem Annalista Saxo von irgend einer fpatern hand in den Zusammenhang eingeschoben und Gotfrib von Viterbo, ber wie Stenzel gezeigt hat (Frank. Raifer II. p. 30), auch sonft als die Quelle mancher fabelhafter Ausschmückung der Geschichte angesehen werden muß, habe auch dies Mährchen erfunden, bas aus ihm in die fpätern Chronifen übergegangen ware. Jene Interpolation jedoch möchte in der Schrift Lamberts freilich, deren Ueberarbeitung bezeugt ift, ohne Bedenken, im Annalista Saxo dagegen kaum anzunehmen sein, ba sich hier sonft nirgends Spuren einer folchen zeigen. Eben so wenig ift mahrscheinlich, bag Gotfride Chronif, bie im M. A. gerabe nicht gleich ju ben verbreitetften gehört ju haben fcheint, bie Quelle aller fpatern Ergählungen ift, die wenn auch in der Hauptsache übereinstimmend boch manchen Nebenpunkten unter sich abweichen und dadurch schon ihre gemeinsame Quelle — die lebendige Sage bes Volks — anzeigen. Diese aber und nicht willführliche Erfindung eines Einzelnen anzunehmen veranlaßt mich besonders noch folgende Stelle bes Arnold von Lübeck 1) (II 32 Leibn. II p. 649). Hune montem (Hartesburg) olim firmissime aedificaverat Henricus Imperator senior, contra quem Henricus filius ejus consurrexit, qui etiam expulit patrem, illatis crudeliter, qui etiam a Saxonibus in Welfesholtz bello fugatus est. Cumque ipsum castrum quasi jugum totius Saxoniae fuisset et Imperator propter nimiam superbiam suam non solum Saxonibus, sed etiam sedi apostolicae et omni fere imperio exosus fuisset, Saxonum principes cum episcopis apud Goslariam colloquium celebrare statuerunt. Et ibi conspiratione facta contra Henricum Caesariam alium contra eum regem suscitare conati sunt. Sed cum de electione regis schisma esset inter eos et quivis pro libitu suo illam vel aliam personam designaret quae idonea non esset, surrexit quidam inter cos, Conradus nomine, vir cloquens, et dixit ad cos: At quid discordatis, o viri? nonne pro bono pacis convenistis? si placet consilium meum, ego vobis virum bonum demonstrabo, dignum honore regio, virum felicem in victoriis, per quem Dominus operetur At illi omnes assensum ei praebuerunt, ut salutem in nobis. quemeunque ille designasset, hunc regem omnes salutarent. Qui

a more de-

<sup>1)</sup> Ihren Madiweis verdante ich bem heren Dr. Cappenberg.

assumtis seenm sociis abiit ad hospitium enjusdam honesti viri, eui nomen Henricus. Sed intrantibus illis hospitium, ipsum non invenerunt. Erat enim in horreo, aucupandi studio occupatus. Uxor autem ejus illos intrantes honeste suscepit dicens, maritum praesentem non esse, non longe tamen positum. Cumque illi desternerent equos et convivium hospitibus instrueretur, illa clam misit equos marito, ut equitando domum intraret, quasi de via venisset. Illi autem intranti occurrerunt, quos ille cum salutatione honeste suscepit, praecipieus poni mensam, invitans ad epulas. Cui Conradus respondit: Non comedam donec loquar sermones meos. Qui ait: Loquere. At ille: Salutant te omnes Saxoniae principes, rogantes ut quantocyus ad cos Goslariam venias. At ille respondit: Quid tantilli viri indigent principes Saxoniae? Surrexit tamen et venit ad eos. Quibus Conradus, qui eum adduxerat, dixit: Ecce rex vester. Confestim autem omnes unanimiter creaverunt eum sibi regem. Et ex eo quod acciderat, quia ille in aucupando detentus fuerat, quod tamen illi quasi de futuro angurium erat, dietus est rex avium, Tentonice autem Vogelkonig. - Das hier jum Grunde liegende historische Factum kann nur die Wahl Rudolfs von Rheinfelden als Gegenkönig gegen Heinrich IV fein; aber die Bertauschung des Namens, der Name Konrad für den vorschlagenden Grafen, bas Kinden auf ber Vogeljagd, die Bezeichnung bes Vogelkönigs, Eury bas Bange ber Ergählung, die durchaus nicht der wirklichen Geschichte seiner Wahl entspricht, zeigt mit Bestimmtheit, daß hier jene Volksfage von bem jum Könige erwählten Sachsen Seinrich, der auf der Bogeljagd bes schäftigt bie Nachricht feiner Erhebung bekam, uur auf andere Berhältniffe übertragen und durch Nebenumftände erweitert und ausgeschmückt uns begegnet. Die Sage aber verwechselt und verwirtt Zeit und Ort; fie knüpft ihre Gebilde an verschiedene Personen und Verhältniffe an, fie wird leicht von ber einen hervorragenden Gestalt auf die andere übertra= gen, und es kann hier nur zweifelhaft fein, ob fie ursprünglich der Geschichte unseres Heinrichs angehört oder eben auf ihn später willkührlich übertragen worden ift. Das erstere jedoch scheint jedesfalls angenommen werden zu muffen, da eben sein Name auch hier unter ganz andern Berhältnissen und offenbar irrig sich wiederfindet. Seine Erhebung, die des erften Sachsen zur königlichen Burbe, gab den Stoff gur ausschmückenden Sage; man wußte später nicht immer richtig diese anzubringen und verband fie mit fpatern, das Intereffe des Volfe machtig anregenden Begebenheiten - fo hier mit den Rampfen der Sachfen gegen den Franki= schen Beinrich.

Die älteste bekannte Erzählung der Sage in der Geschichte Heinrichs selbst findet sich, wie bemerkt, im Gotsrid von Viterbo. Nachdem er die Begebenheiten seiner Regierung aus dem Otto von Freisingen kurz erzählt hat, sügt er folgende Verse hinzu (Muratori VII. p. 431):

Henricus dux Saxonicus regnare vocatur, Legati mittuntur ci, qui sacpe rogatus Noluit imperium sumere rite datum. Invenere ducem veterano more sedentem Aucupis officio sua retia perficientem, Ut modicas caperet insidianter aves: Et quia simpliciter suit his praesentibus auceps Amodo perpetuo cognomine dicitur Auceps, Cum tamen egregium mundus haberet eum. Dux igitur, cum plus petitur sibi sumere Romam, Jurat in aeternum capiti non ferre coronam, Cum sibi sufficiant quae tenet ampla bona. Cogitur Henricus regnantis munere fungi, Cogitur in regem tandem reverenter inungi. Nulla tamen capiti missa corona fuit. Coram rege secus ferri diadema jubetur, Ut bene servetur quidquid jurasse videtur, Signa tamen plane regis ubique tenet.

Die lette Balfte Diefer Stelle enthält jugleich ichon Die zweite fabelhafte Ausschmückung ber Wahl und feierlichen Erhebung Seinrichs jum Ronige. Die Ergählung bes Widufind von ber Weigerung bes Königs bie Salbung bes Erzbischofs Heriger von Mainz anzunehmen, die Liutprands von der Ablehnung der auf ihn gefallenen Wahl überhaupt, liegt ohne Zweifel hier jum Grunde. Schon Dtto von Freifingen scheint biefe Nachrichten migverstanden zu haben, wenn er fagt VI. e. 17: Nam iste de quo agimus Henricus oblatam sibi a summo pontifice dignitatem rennisse perhibetur. - Gang mit Stillschweigen übergehen beibes - es war nicht Geschichte und ftand nicht in ihren Quellen - ber Chronographus Saxo und die Chronif des fogenannten Albericus von Troisfontaines. Dagegen die Sächsischen Chronifen ber nächsten Kolge haben fast alle wenigstens die eine dieser Ergählungen: so die chronica Saxonum (beim Heinrieus de Hervordia Berliner MS, vergl. Brund Beis träge p. 18 aus bem Helmstädter Cober): Iste Ilenricus dictus est de dinkelere - fo ber Cod. Ber.; ber Helmst. dinkeler; beibe offenbar ftatt vinkelere und dies der erste Spur dieses Namens 1) — et Henricus auceps, qui coronam regalem sibi nunquam imponere voluit et mansuete regnum tennit, und aus ihr bas Chronicon vetus ducum Brunsvicensium (Leibnitz II, p. 14): Iste Henricus de Vinkeler dictus coronam raro sibi imposuit, sed regnum humiliter gubernavit. Man kann auch in diefer Stelle schon eine Andeutung ber von Gotfrid von

- co-de

<sup>1)</sup> Beim Herm. Korner, der den Heinrieus de Herv. ausschreibt, heißt es auch seüher schon p. 514: Henrieus cognomento Auceps, id est Vogheler; im Heinr. de Herv. aber nur Heinrieus Auceps.

Diterbo in ber zweiten Sälfte gegebenen Erzählung finden; es fann jeboch auch nur ein etwas verschiedener Ausbruck für die von Widukind erzählte Ablehnung ber feierlichen Krönung fein; eben die Zweideutigkeit eines folchen gab vielleicht bem Gotfrid von Viterbo Veranlaffung bie= fen Theil ber Erjählung weiter und willkührlich auszuschmücken; benn feine Fabeln finden fich erft fpater wieder, als auch feine Chronif weiter verbreitet und bekannt sein konnte; fie scheinen aber nicht ber eigentlichen Volksfage anzugehören. Durchaus fremd find fie dem Chronicon Luneburgicum, das auf folgende Weise bes Namens Auceps gebenkt 1) (Eecard I. p. 1331): "Dit is heinric be Bogelere geheten, manbe he to Vinkelere marb vunden. Do he van ben Vorsten gekoren mard, bo vogelede he mit finen Rinden"; jugleich aber an einer andern Stelle (p. 1328) als dem Könige die Krönung angeboten wird, ihm folgende Worte in den Mund legt: Je bin is unwordich, wante ic orlogede an dat Rike unde an minen Herren den Koning Conrade; eine Nachricht, auf die auch Martinus Fuldensis anspielt, wenn er fagt (Eccard I. p. 1670): Ipse noluit coronari co quod contra dominum Imperatorem Cunradum fratrem suum quinque gwerras habuit, und die fich weiter ausgeführt auch in der Chronika der hilligen Stadt Roln (1498. fol. p. 125a) findet. Den Namen des Woglers dagegen geben folgende Chroniken: chron. S. Aegidii (Leibuitz III. p. 580; ber erfte Theil ift 1266 ober 81 geschrieben, f. Docen Archiv II. p. 79): Iste dictus fait auceps, quia dum caperet aviculas renitens electus est, eine Stelle, die fich wörtlich wiederholt beim Sifridus presbyter findet (Pistor. ed. Struve I. p. 1332), das Chron. Goslariense (Leibn. II. p. 535), und Chron. Goslariense vernaculum (ib. III. p. 426), die compilatio chronologica Leibnitiana (ib. II. p. 64): Heinricus primus dictus auceps Saxo imperat. Auceps dictus est, quia in aucupio assumptus est in regem; Engelhusins in f. chron. (bei Leibn. II. p. 1071), Stadwegii chron, (ibid. III. p. 266), bas Magnum chron, Belgicum (Pistor, ed. Struve III. p. 76): Alia chronica dicunt (es scheint gerabezu Gotfrid von Viterbo gemeint zu sein): eum legati ad eum venirent, invenerunt eum ante horreum sedentem et retia, quibus aves caperet, texentem, inde postea vocatus fuerit auceps; sic, licet renuerat, rex fleri cogitur. — Auch später behielt man den Namen bei, aber die Erzählung stimmte zu wenig mit ben lauteren Quellen, die man kennen lernte, um aufgenommen werben zu können, und es mußte also eine

5.0000

<sup>1)</sup> Die Lat. Uebersetzung (und daß es eine solche ist und nicht wie Mencken praek. n. III wist die Quette oder nach Wedekinds Ansicht Archiv II. p. 252 wie das Luneburg. ein Ercerpt aus der Chronik des Conrads von Halberstadt, glaube ich, ergibt sich mit Bestimmtheit aus dieser Stelle) bei Mencken III. p. 77 gibt dies so wieder: Hic est Hinricus qui cognominatus est Vogelere, quod latine dicitur auceps, quod a principibus electus et quaesitus in opido Vinckelere cum siliis suis in occupatione aucupacionis est inventus.

andere Erklärung des Namens gefunden werden; vergl. Cranz Saxonia III. c. 4. (Frf. 1621. fol. p. 67): Heinricus Saxoniae dux cognomento auceps, quod in adolescentia, cum pater rebus praeesset, plurimum indulgeret aucupio, und Mutius im chron. Germaniae (er: schien zuerst Basel 1539; bei Pistor, ed. Struve II. p. 705 1): Vehementer rure delectatus est hic vir, sicut consueverunt semper omnibus saeculis nobiliora ingenia. Aucupio quoque saepe animum relaxavit; hinc cognominatus est Heinricus Auceps. — Daneben jeboch fand auch die ursprüngliche Erzählung ihre Verbreitung; man ging fo meit den Ort ju bezeichnen, wo dem vogelstellenden Bergog bie Botschaft der Wahl getroffen habe; an seinem Namen Kinkelheerd sollte er bis zur neuesten Zeit die Erinnerung der Begebenheit bewahren 2). Dies alles aber — und das lette wenigstens ift burchaus reine Willführ und Erdichtung — berechtigt nicht den König Heinrich noch immer mit dem Namen Aucops oder bes Voglers zu belegen; schon Sahn 3) hat mit Recht ihn aus der Geschichte zu verbannen gesucht; Mannerts 4) Rechtfertigung aber nicht allein des Namens, sondern auch der zu Grunde lie= genden Erzählung kann unmöglich auf Billigung Anspruch machen. Immer behält diese als Sage des Volks ihr eigenthümliches Interesse; sie wird aber nie Geschichte, und beshalb kann auch ber auf fie fich grundende Name nie ein historisches Ansehen gewinnen. — Jene andere Erzählung oder vielmehr Entstellung ber Wahlhandlung aber, die Gotfrid von Viterbo gibt, findet sich nach ihm zuerst ausführlich wieder in Königsho= fen Chronik des Elsaß (ed. Schilter 1698. 4. aus dem Codex Dank. p. 423): Difer vorgenant Heinrich verrebt die kron nymmer uff fin haubt ju fenen, juleptest mart er von dem Babst benwungen das faifertum ju ents phahen. Er fest aber die fron nie uff sin haubt, man trug sie alwegen vor im uff einem stecken; und wird mit neuen Sabeln vermehrt wiederholt von Craws hist. principum ex domo Brunsw. ap. Mader Antiqq. Brunsw. p. 80: Qui oblatum sibi imperium renuit acceptare dicens: sufficient mihi ampla bona mea. Et dum suasionibus non praeberet assensum, juravit quod corona imperialis nunquam capiti suo superponeretur; unde principes ipsum ad curiam citantes, per tres annos sustinuit excommunicationem. Tandem sub forma juris absolutus dum allegaret juramentum, quod fecit, tulit papa sententiam definitivam, quod susciperet imperium gubernandum atque

- 5 majo

<sup>1)</sup> Nehnlich schon Rürner im Turnierbuch (1530) p. 2b (H.), ber genant ward der Rogler, darumb das er so wol mit solchem wendwerch was.

<sup>2)</sup> S. Brotuffs Geschichte heinrichen I. Leips. 1556. 4. a. Auf. Bergi. Gundling de H. A. p. 71.

<sup>3)</sup> Einleitung in die Deutsche Reichshift. p. 18. Bergl. Beffel im Chron. Gotw. p. 139.

<sup>4)</sup> Gefc. b. 91. Deutschen U. p. 133.

corona imperialis suo capiti non imponeretur, sed tantum baculus ante cum portaretur. - Geringer ift ber Irrthum anderer Chronisten, die unter dem von Widufind genannten summus pontisex ben Pabst verftanden und badurch gleichfalls veranlagt wurden heinrich mit biefem in Berbindung ju fesen; so die Deutsche Uebers. der Chronica regia San Pantaleonis bei Eccard I. p. 947 (vergl. Semler Versuch p. 13), Herm. Kornerus (Eccard II. p. 514) und ebenso wie es scheint Andr. Ratisbonensis im Chron. gen. (Pez thes. anecd. IV. 3. p. 464), wenn er fagt, er finde nirgende in ben Catalogen eine Erwähnung bes summus Pontifex Herigerus. — Im Zusammenhange aber mit dem ganzen Rreise dieser Erzählungen steht ohne Zweifel der Name humilis, ber Beinrich in mehreren Schriften bes M. A. beigelegt wird. S. Epistola conventus Epternani ad Heinricum VI (Martene et Durand Coll. IV. p. 461): Deinde translatum est regnum ad Heinricum humilem de Quidelenburch filium Ottonis ducis Saxoniae; Chron. Tegernseense (Pez thes. Anecdott, III. 3. p. 500: Heinricus rex hujus nominis I, qui pro morum suorum modestia et humilitate humilis est nominatus. Andr. Ratisbon. Chron. Bawaricum in SS. Kulpisiani ed. Schilter p. 16 1): Videtur autem historiae convenire, quod legitur: Otto dux Saxoniae genuit Heinricum humilem dictum; besselben Chron. generale Pez p. 464: 1ste Heinrieus dictus humilis inter Imperatores non computatur, und aus ihm vielleicht der liber ehronicarum (1493. fol. p. 174): Sie Heinricus humilis vocitatur. — Dieser Name aber so wenig als der bes Woglers ift bes großen Königs irgend würdig; spätere Versuche ihm einen Beinamen zu schaffen muffen stets ohne nachhaltigen Einfluß bleiben; aber er bedarf nicht des hervorhebenden Namens. Der Name und die Verdienste Heinrichs I werden leben, so lange es eine Deutsche Geschichte gibt.

# 2. Die Ungaruschlacht in den Erzählungen spätes rer Schriftsteller.

Die sagenhafte Geschichte bes Kampses Heinrichs mit den Ungarn, wie sie in den verschiedenen spätern Schriftstellern uns vorliegt, läßt sich mit Ausnahme der neuesten und ärgsten Verderbung auf zwei, ungefähr gleichzeitige und unter sich verwandte, wenn gleich auch wieder verschies dene Darstellungen zurückführen. Es sind drei, wie es scheint, unter sich

5.0000

<sup>1 1)</sup> Dieselben Worte von Otto ic. finden sich in der Coll, historica Mon. Boica XVI. p. 547; ob sie hier aus dem Andr. Ratish. oder der wie es scheint von ihm angedeuteten Quelte entlehnt sind, läßt sich nicht erkennen.

unabhängige Chronifen, in denen fich diese erhalten haben, die Chronica Saxonum, das Gedicht Eberhards von Gandersheim über die Geschichte seines Klosters, und das Deutsche Chronicon Luneburgicum. — Die Chronica Saxonum gehört ohne Zweifel in den Anfang des 13ten Jahrs hunderts 1), das Jahr in dem Eberhard schrieb ift uns bekannt, 1216 2), bis auf den Tod Friedrichs II und die Regierung Wilhelms von Holland (1247 - 503)) erstreckt sich bas Chronicon Luneburgicum; alle sind wie schon die Namen zeigen, in Niedersachsen verfaßt, die Chronica Saxonum und das Chron. Luneburgicum geben auch anderswo eine von der sonstigen Ueberlieferung abweichende und wie es scheint auf Tradition beruhende Erzählung früherer Begebenheiten 4); nirgends jedoch findet'sich eine bedeutendere Verschiedenheit oder eine größere Ausbildung der sagenhaften Geschichte als in der Darstellung der Schlacht Heinrichs gegen die Ungarn. Eberhard von Gandersheim, der fonft dem Widukind und der Roswitha oder einer aus ihnen abgeleiteten Quelle folgt 5), ftreift nur hier in das Gebiet der Sage hinein, seine Erzählung stimmt fast bis auf die kleinsten Nebenumstände mit dem Chron. Luneb. übers ein. Ich giebe hier die Ergählung bes lettern gur Vergleichung berbei, da fie mir gedrängter, lebhafter und an einzelnen Stellen wirklich gelungen scheint, zugleich auch, ba sie von ben spätern Chronifen häufig be= nust wurde, größere Beachtung fordert. — Die Erzählung der Chronica Saxonum junächst ist solgende 6): Hie etiam Heinricus Ungaros, quibus Saxones tributarii fuerunt, devicit. Ipse enim in regno promoto consilio habito et pecunia collecta tributum ad novem annos

<sup>1)</sup> Bergl. Bruns Beiträge p. 30. Rur bis jum Jahre 1208 giebt heinrich von hervordia Auszüge aus derselben. Bergl. n. 2 zum Ercurs 12.

<sup>2)</sup> S. XVIII. 16 bei Leibnitz III. p. 158

<sup>3)</sup> So bestimmt die Zeit der Absassing richtig Wedefind Noten II. p. 268, der damit (vergl. p. 272) seine frühern, schon von Lappenberg (Archiv d. G. VI. p. 386) widerlegte Behauptung (ib. II. p. 252), das Chron. Luneb. sei ein Auszug der bis 1362 reichenden (s. Scheidt bibl. hist. Gotting. P. 1. Praes. p. XXXVIII) Geschichte des Konrad von Halberstadt stillschweigend berichtigt.

<sup>4)</sup> Die Erzählungen von der Wahl s. kurz vorher. Sonst gehört dahin auß der Chronica Saxonum die Erwähnung einer Tochter Heinrichs als ersten Nebetissen von Quedlindung (f. p. 55. n. 4), die Erzählung von der Translation eines Visthums von Fallersleben nach Verse (f. p. 64. n. 2), die Nachrichten von dem Auffinden des Metalireichthums im Harz (f. Ercurs 12); aus dem Chron. Luneb. die Velagerung Augsburgs durch die Ungarn (f. p. 44. n. 4), die Erzwähnung besonderer Gesetze und Institute Heinrichs (f. p. 50. n. 3).

<sup>5)</sup> Ein Lat. Original nennt er selbst prol. v. 83 sqq. p. 140 und beruft sich sehr häusig daraus. z. B. XIX. 14. 28, XXII. 24, XXIV. 19, XXV. 4. 73, XXVII. 2. Hier wird es nicht citict.

<sup>6)</sup> Die Stelle ist, da Korner p. 517 den Anfang austäßt und Bruns ihn hier nicht ergänzt, nirgends wollständig gedruckt. Doch ließ sich die Lücke auch vorher schon aus Lerbeke chron. Mindense Leibn. II. p. 163 (wiederholt in der Chron. Mindense I. p. 558) ergänzen.

redemit et medio tempore terram oppidis munivit, quaerens ne Christiani sic amplius a paganis premerentur. Completis annis XI (sic) Ungari per legatos petunt tributum. Heinricus in signum contemtus et abjectionis corum catulum abscisis auribus et cauda misit pro tributo. Ungari exacerbati igitur gravissime cum ē per Saxoniam tendunt omnia loca transitus eorum devastantes. Unde populus Thuringhorum in opido quod Lychen vocatur se recipiens ibidem a quinquaginta millibus Ungarorum est obsessus, reliquis quinquaginta millibus per Saxoniam diffusis ac praedas ac caedes atrociter agentibus. Heinricus autem rex cum IVM tantum hostes improvisos aggreditur et ad confusionem extremam exterminat. Qui gladio evaserunt misere nudati recedunt, qui fuga erant elapsi turpius in paludibus submerguntur. Unde etiam dici solet quod palus in Waggersleve, qui dividit nemora Elmonem et Huyonem, ad tantam profunditatem ex tanta multitudine fugientium depressa sit. Qui vero ad fugam expeditiores erant, venientes ad socios in obsidione Thuringhorum fuerant eis honori in tautum, at simul cum fugientibus fugerent et omnis terrae populus exultans eis insultaret. - Das Chron. Luneburgicum erzählt zuerst mit Widufind ben erften Einfall ber Ungarn, bie Gefangennehmung des Anführers, ben Abschluß bes Friedens, die Einrichtungen und Thaten bes Rönigs mahrend beffelben. Dann fährt es fort 1): Do de Brede ut quam, be Roning van Ungeren fante na deme Tinfe. De Koning heinric famnede bo be Vorsten, unde vragede se do Rades. Se segeden alle, it ne buchte in nicht aut, dat he it werede. De Koning Heinric sprac do: Ic wille befen Tins weren mit juwer helpe ober mit eren fterven. De Borften quamen over en unde loveden dat se bat Lant weren wolden. De Roning Heinric fande do deme Koninge von Ungeren einen Kurtstarten Sovent orlosen unde biffen, unde beswor be Ungere, de den Tins halen folden, dat se den hunt deme Koninge brachten, of he wolde jenegen anbern Tins, ben folde he winnen mit ben Guerden. Do bit Mere to Ungeren quam, se worden fere irgremmet, unde sammeben sic mit groter Craft. Se hadden wol hundert busent, se voren mit Gewalt durch Beies ren unde durch Branken, se quamen to Duringen, unde besaten Leches burch mit viftich busenden 2); mit den anderen viftich dusenden voren fe burch Saffen want an den Elm. De Koning befammede fic oc, unde gewan twelef busent, de leten in durch Worchten want an vier dusent 3).

<sup>1)</sup> p. 1330. Bergl. Everh. XXIX. p. 164.

Doch leit he (der Konig der Ungern) dar visitig dusend in Döringerland Eyne borch to wynnende de was Jieckeborch genant.

Everh. 1.1. XXX. 18 ff.:

Ein deil sines heres beghunde swaken sere:

Se spreken, wu se dat scholden anevan

oigeo:

De Ungeren lagen mit Angest van der groten Eraft 1). De Reiser trofte de sine, unde segebe alsus: We solen hir wisen, bat we Man fin: Wi folen manlike vechten vor unse Lant, vor unse Wif, vor unse Rindere; Ja is God in ber Sake: se fin heiben, we fin — Sterve we, we hebbet geseget an diseme Stride, wande we fin genesen an der Seele: unde irmere we dat Lant, des hebbe we immer Ere unde oc to Godde Lon. Do ward bes Nachtes en grot Regen unde des Morgens en grot Nevel. De Koning Heinric vor mit den Sinen in deme selven Nevele manliken kegen de Ungeren, de waren ungewarnet van groter Sekerheit van der groten Menien, de se hedden: he floch ire also vile, wante de fine van Slande möede worden 2). De Schal quam over al dat Lant, bat de Ungere vlichtig weren worden. Se quamen alle dem Koninge to Helpe unde jageden de Ungaren wante to Jecheborch, dar de anderen Un= geren weren. Se worden alle vluchtig, unde worden gejaget van Lande to Lande, want ere vile wart geslagen. Also ne quamen de Ungeren nim= mer mer to Dudischeme Lande, de wile de Koning Heinrife levede. -Die beiden Erzählungen find, wie fich beim erften Anblick zeigt, unter sich nahe verwandt, doch aber auch in vielen Punkten verschieden. Eberhard und das Chron. Luneh. erzählen den Krieden und die jährliche Tributjahlung mährend desselben richtig nach Widufind, die Chronica Saxonum bagegen läßt bie Sachsen schon länger ben Ungarn ginspflichtig sein, Heinrich aber auf 9 Jahre den Tribut abkaufen und bei der neuen Korderung desselben nach Ablauf dieser Jahre den Krieg entstehen. Was Eberhard und bas Chron. Luneb. über die Versammlung des Volks, den Rath der Grofen und die Rede Heinrichs mittheilen, hat die Chronica Saxonum nicht, alle dagegen stimmen rücksichtlich der Uebersendung eines räudigen Hundes statt des üblichen Tributs, in der Nachricht über den Einfall felbst und die Größe des heere überein. Die belagerte Stadt Thurin= gens aber heißt ber Chronica Saxonum Lichen, ben andern beiben Jechaburg 3). Die Zahl der Streiter Heinrichs wird von allen gleich ange-

Dat se wenige vor vifftig dusent dorften bestan. Del so twaren, sprak der König, dat öt sy, We dar wille, de vlee, we dar wille, de sta my by. — 37 Doch volgheden öme kume half de dar waren.

De Ungern to den flunden by dem Elme laghen. — 34 Ra by der Queker lag König hinrik.

Unde also worden se vil na alte ahestaghen, De dar aver entvloen mit'schande und mit schaden, De seden dar to den Ungern de merc, Wu öt ören ghesellen in Sassen gheghangen were. —

Hiermit schließt er.

<sup>1)</sup> Everh. I.I. 26:

<sup>2)</sup> Everh. 1.1. 49:

<sup>3)</sup> An der erften Stelle des Chron. Luneb. l.l. fieht wohl durch Druckfeh; ter Lecheburg.

geben, nur Eberhard erwähnt nicht ber 4000, die zulest allein beim Ris nige ausharrten, sondern läßt etwa die Hälfte des Beers sich entfernen. Als Ort der Schlacht wird von allen einstimmig der Elm angegeben; die ausführlichste Beschreibung der Schlacht gibt das Chron. Luneb., es stimmt dies mit der Chronica Saxonum in den Kolgen derselben genau jufammen, wogegen Eberhard mit bem Siege felbft feine Ergablung abs bricht. - Es liegt vhne Zweifel eine gemeinsame Quelle diesen drei Ueberlieferungen jum Grunde — bie lebendige Sage des Bolfe; ob alle unmittelbar aus diefer schöpften ober vielleicht eine frühere Aufzeichnung derselben von dem Chron. Luneburg. und der Erzählung Eberhards gemeinsam benutt worben ift - benn bag jenes aus biesem schöpfte möchte ich am wenigsten annehmen — wage ich nicht mit Gewißheit zu entscheiben. — In ber Sage aber ift die Weschichte dieser That bes Königs Beinrich uns auf eine Weise überliefert worden, daß sie wenig oder gar nicht der Darftellung der gleichzeitigen Quellen entspricht; man möchte höchftens geneigt fein die Bezeichnung der Orte und Gegenden als auch hier getreu aufbewahrt und in gewissem Sinne beglaubigt zu betrachten; aber felbst dies ift nicht ohne Bedenken anzunehmen, da sich nirgends ein beflimmter Anknupfungspunkt an die Geschichte zeigt 1) und kaum ein An= Flang ber Wahrheit sich fund gibt. Mehr baher als Erzeugniß späterer getrübter Erinnerung ber großen That, benn als fortlebende nach und nach entstellte Ueberlieferung derselben möchte ich diese Nachrichten betrachten; auch so bleibt es schwieriger, die große Aehnlichkeit der verschies denen Aufzeichnungen zu erklären als die Abweichungen, die sich finden und die nothwendig bei einer Niederschreibung ju verschiedener Zeit, anverschiedenem Orte, von verschiedenen Berfassern entstehen mußten.

Non den spätern Schriftstellern sind die Erzählungen der beiden Chrosnifen häusig benutzt und ausgeschrieben worden. Auf die Chronica Saxonum zurückzusähren ist die kurze Angabe des Vetus chronicon ducum Brunsvicensium (Leibnitz II. p. 14): Juxta Wagersleben L millia Ungarorum cum IV millibus in praelio superantur. Weitere Versbreitungen erhalten die Nachrichten desselben durch die Aufnahme in die Chronik des Heinrich von Hervordia, aus der sie in den libellus de sundatione quarundam ecclesiarum (Leibn. I. p. 261), Lerbeke's Chronicon Mindense (1.1.) und die Chronik Korners übergingen. — Die kurze Erzählung des Chron. rhythmicum (XI. 36 sqq. Leibn. III. p. 18) ist der des Eberhard und des Chron. Lunedurgicum verwandt, dem letztern folgte die compilatio chronologica (Leibnitz II. p. 64), ferner Gobelinus Persona (Meibom I. p. 247) und später der liber de lantgraviis Thuringhorum (Pistor ed, Struve I. p. 1303). Die letz-

<sup>1)</sup> Vielleicht möchte sich eine gewisse wenn auch entsernte Aehnlichkrit mit der Veschreibung der großen Schlacht gegen die Slaven des Jahrs 929 bei Wid. nachweisen lassen.

ten beiden verwirren die Sache badurch, daß jener anzudeuten scheint, Diefer ausdrücklich berichtet, ber hauptsteg bes Königs fei bei Jechaburg erfochten. Dieselbe Darstellung gibt das Chronicon terrae Misnensis Meihom II. p. 320); die Stadt heißt hier Eichaburg. Engelhusius (Leibn. II. p. 1072) perbindet bies mit ber Ergählung Widufinds und Liutprands fo, daß er die Belagerung Gicheburge (fo fatt Jechaburg) und den bier erfochtenen Sieg auf den erften Einfall der Ungarn bezieht, bann aber die Gefangennehmung des Ungarischen Kürsten und den neunjährigen Frieden folgen läßt, julest des Sieges bei Merfeburg gebenft. Gine noch ärgere Verwirrung aller Verhältnisse und Nachrichten gibt bas Deutsche Chronicon Goslariense (Leibn. III. p. 426, nach der praef. n. XV schon aus dem Ende des 13ten Jahrhunderts): Duffe sulve Worfte hefft gehad ennen ftrid mit beme Konige van Ungeren by Wagereleve, unde bodede dar vele monschen unde fengk den Konigk, unde darna efschede he to hope sone Vorsten, unde vant over one bat ordel, unde led ome affslan fin hovet uppe ber stede geheten Werle; eine Darstellung, der auch Tid. Lange Saxonia (Meibom I. p. 810) folgt, wenn er bie Erzählung bes Rrieges mit ben Worten schließt:

> Ex hine ipsorum regem cepit Ungariorum, Quem captivabat, in Werle decapitabat.

Im 15ten Jahrhundert tritt eine andere Umgestaltung der bisherigen Er= Jechaburg gilt jest als Ort ber Schlacht; es schien also zählung ein. nothwendig, der Alucht der Ungarn, die nach dem Chron. Luneburg. hierhin gerichtet war, ein anderes Ziel zu geben, und so erzählt das Deutsche Chronicon Thuringiae (vom Jahre 1440, Mencken II. p. 1659): unbe fireit mit ben Ungirn unde flug er hundirt bufint tob unde jagete fo bis fegin. Berneborg, unde ftreit do abir mit en, unde irflug er abir enne groffe zcal. - Diefelbe Nachricht, obschon er ben Engelhusius, ber bies nicht hat, als Gewährsmann anführt, gibt Gerstenberg in seiner Thüs ringischen Chronif (Schmincke Mon. Hassiaca I. p. 57): Alsus wurden fie fluchtig uff einen Berk bei Sundershaussin unde jageden fie big genn Bernebork; fie liegt auch ber Darftellung eines andern Chronicon Thuringicum (um 1500 bei Mencken III. p. 1250) jum Grunde: Die Ungern fallen mit 300000 Mann in Sachsen ein, und der konig von Ungern forderte jerlichen zons von dem lande zu Duringen unde lagerte sich vor des reiches Schloß Icheburgk. Da versammelt sich kenser heinrich — und thett enne schlacht mitt ben Ungern ben Merseburk am Eichholez unde schlugk Ihr auff das mahl hundert tausend todt, benn uff der walstadt wurden allenne 40000 todt gefunden und gezelet, unde folgete den fluchs tigen biß gen Bernburgk und erschlugk ihrer daselbst auch noch gar viel und wurden 50 taufent gefangen. Die anderen kamen gen der flucht davon. Hiernach fandte Heinrich ben rändigen Hund als Zins. — Noch Brotuff (Geschichte Heinrichen I S. 15) mischt die Flucht bis Bernburg unter seine Fabeln ein. Treuer blieb der Darstellung des Chronicon

- Cook

Luneburgicum das sogenannte Chron. picturatum, fügt aber ein neues Mährchen hinzu (Leibnitz III. p. 305): De Ungeren de legen ock in angeste unde legen uppe der stidde an der Myssaw unde dar nu Schensningh (d. i. Schöningen der Helmstädt) licht, wente de Kenser de trostede sin volck wol, und mennde den strit to wynnen. De Hern unde Forsten de spreken: Her Kenser dat will juck nicht bescheenn. De Kenser sprack, dat schall schenn, well Got. Also wart dar enn klenn stadt geduwet na dem stryde unde wart geheten Schenningh: so vant ick in itliken kroneken. — Ein anderes Chronicon Saxonicum Abel. Sächs. Alterthümer und Sammslung alter Chronifen II, 1730. 8. p. 160 ¹) wiederholt diese Geschichte. Die Chronisa der hilligen Stadt Köln (1498. fol. p. 126a) folgt gleichsfalls dem Berichte der Chron. Luned., nennt aber statt des undekannten Jechaburg das allgemein bekannte Regensburg und verändert den Elm in Elve, wie auch bei Korner in der Stelle der Chronica Saxonum gelessen wird.

Eine durchaus eigenthümliche, wie es scheint, aus freier Willführ nach den verschiedenen Erzählungen der Frühern gebildete Darstellung der Ungarnfriege gibt Mutius in seinem Chronicon Germaniae (Pistor ed. Struve II. p. 716 sqq.): Heinricus Ungaros ex tota Pannonia ejecit et fines regni munivit ne essent hostium incursionibus obnoxii. Er sucht Deutschland unter sich einig zu machen und es gelingt, aber Arnulf kehrt mit einer Schaar Ungarn in sein Land zurück, die Heinrich jedoch mit Hulfe des Bischofs Udalrich von Augsburg besiegt. Es folgen die Lotharingischen Begebenheiten, ein neuer Einfall der Ungarn, der neuniährige Kriebe, die Glavenkriege. Dann beginnt der Kampf mit den Ungarn aufs Neue, Heinrich aber adversa valetudine gravi laboravit; praesenti tamen animo jubet cogere copias et morbis maturationem jubet medicos accelerare. Medicis timentibus ne aegritudo animis graviorem efficeret morbum, inquit vir robustus animo: Quin jam remitto curas, quo tota vis naturae cum morbo pugnet: est enim mihi quam primum opus valetudine. Et vehementer desuadentibus medicis adhue morbo laborans ad exercitum fertur. Er erfocht ben entscheidenden Sieg.

So hat die Geschichte des großen Kampses Heinrichs mit den Erbsfeinden des Reichs, den Ungarn, 3 Jahrhunderte lang die mannigsachsten und verschiedenartigsten Entstellungen und Veränderungen erfahren; selten folgte man den ältern und treueren Quellen, höchstens ward ihre Darsstellung mit den Erzählungen der spätern Zeit, oft auf die wunderlichste

<sup>1)</sup> Die aus denselben mitgetheilten Nachrichten sind der Art, daß es kaum noch den Namen einer Chronik verdient. So wird erzählt (p. 152), heinrich habe den König Konrad zu den Ungarn verjagt, den hatto aus Mainz vertrieben (p. 155), sväter der König von Vrandenburg Kosmar habe sich der hoheit des Königk unterworfen, sei mit Frau und Kindern getauft und zum ersten Markgras sen des Landes ernannt worden.

und abentheuerlichste Weise, verbunden. Am Ende des 15ten, am Anfang des 16ten Jahrhunderts begann man nach und nach in der Geschichte der Vorzeit zu den bessern, allgemeiner bekannt gewordenen Quellen zurückzuskehren, auch Heinrichs Geschichte gestaltete sich in den Büchern eines Nauclerus, Rhenanus, Kranzius und anderer schon richtiger als lange vorher. — Aber die ärgste und willkührlichste Verderbung stand ihr noch bevor; Fabeln der abenteuerlichsten Art wurden ersonnen und in die Geschichte Heinrichs besonders der seiner Ungarnkriege eingesügt.

#### 3. Die Erdichtungen Rürners und Brotuffs.

Georg Rürner aus Baiern schrieb im Jahr 1530 sein berüchtigtes Buch: anfang, ursprung und herkommen des Thurniers in Teutscher Nation 1), in dem er die Anfänge bes Turniers auf die Zeiten Heinrichs juruckführt und ausführlich die Einführung und erfte Feier derfelben be-Der verberbliche Einfluß, ben sein Buch lange Zeit hindurch direct oder indirect auf die Darstellung der Geschichte Heinrichs geübt hat, nöthigt mich etwas ausführlicher den Inhalt feiner Ergählung angugeben. — Bu ben Zeiten bes Pabstes Leos VII mar heinrich ber Bogler im Besitze der Kaiserlichen Krone; ihm aber als oberstem Haupte der Christenheit erschien es schimpflich, daß das Reich und seine Erblande den heidnischen hunen ginsbar maren, und er befahl baher im Jahr 935 allen Kürsten des Reichs hinführo keinen Zins mehr zu zahlen. Da bies die Hunen erfuhren vereinigten fie fich mit Reußen, Tartern und andern und jogen burch die Lande der Obobriten und Wenden nach Sachsen, wo sie ungeftort brannten, raubten und plünderten. Der Raifer melbete bies Hagend allen Fürsten und hieß sie mit Hecresmacht sich vor ber Stadt Mendburg versammeln. Diese fanden es billig und erschienen alle wohl gerüftet. Conrad der Pfalgaraf vom Niederrhein führte die Niederländi= schen Kürsten, die Truppen der Bischöfe von Köln und Lüttich, der Städte Mes, Machen, Köln und Lüttich, jusammen 11000 Mann ju Ruß und Roß. hermann von Schwaben erschien mit ben Alemannen, ben Rriegern ber Stadt, des Reichsvicars und des Bischofs von Mailand, benen der Bischöfe von Augeburg, Conftang und Solothurn, jusammen an 10000 Mann; bem Berthold von Baiern folgten die Dafallen der Bischöfe von Galgburg, Freisingen, Passau, Trident und Regensburg, im Gangen 12000 Mann; Conrad von Franken hatte bei fich die Reiter bes Bischofs von Strafburg und des Abts von Fulda, an 9000 Mann. Außerdem erfchienen mit ihnen 55 Fürsten, viele Grafen und Barone, die wie die Kührer der früher genannten Truppen alle einzeln und namentlich aufgeführt wer-

- 5.000k

<sup>1)</sup> Gedruckt in Verlegung hieronimi Rodlers (ich citire nach biefer Ausgabe).

den, so daß fast der gange Deutsche Adel des 16ten Jahrhunderts hier seine Ahnherrn und Stammnamen fand. Alle zusammen bilbeten ein Heer von 42000 Mann. Die Bischöfe von Mannt, Hamburg, Paderborn, Osnabrück und Memmogardeneford, keinem Bergog unterworfen, ftellten gleichfalls ihr Contingent; Heinrich felbst hatte 1800 Mann ju Fuß und mit Einschluß mehrerer Fürsten, die an ihn sich anschlossen, 6240 Reiter. Das Heer wurde so 69000 Mann fark und jog also gerüstet ben Feinden entgegen (p. 2-10) .. Was fich ba begeben, fahrt der Berf. fort (p. 11a), ware lang und vil von ju fchreiben, bas mir aber ju meiner Materie bes Thurniers nit bienstlich sein will, fonder will ich bas ben Chronikschreibern bevolhen haben. — Rach bem Siege über die Ungarn wurden die Lande der Wenden unterworfen, bann gelobte Beinrich eine Wallfahrt nach der Kirche Maunkirch in Baiern, die er mit feinem Hauptmann Walter von Hona vollführte 6). Darauf jogen alle nach Göttingen, heinrich hielt ihnen einen hof und allerlei Spiel und Luftbarkeit; ba dies aber zu gering schien, ward ber Plan gefaßt das bis dahin in Deutschland nie gesehene, in England und Frankreich aber hinlänglich bekannte Turnier einzuführen. Die Fürsten willigten ein, 15 Männer wurden zur Anordnung des Nöthigen ernannt; diese der Sache unkundig erhielten Rath und Unterweisung vom Sekretär des Raisers Philipp; mit feiner Hülfe wurden 12 Artikel festgesetzt und alle Fürsten zum nächken Turnier berufen (fol. 11 - 24). - Unterbeffen fielen Die Obodriten auf Antrieb der Ungarn ab; Heinrich zog gegen sie aus und schlug sein Lager ju Angermunde auf: ba fegen wol etlich Chronicschreiber, bas folch lager an bem ort gewesenn, ba phundt bie Stat Stendal ftet, und fei uff dasmal zu buwen angefangen (p. 24b). Gefandte der Wenden erschienen hier und schützen die Strenge der kaiserlichen Befehlshaber als Grund des Aufstandes vor, worauf ihnen der Kaiser verzieh (fol. 24 - 28). Nach Beendigung aller biefer Angelegenheiten im Jahr 938 gogen die Fürsten gesammt nach Magdeburg und hier wird bas erste Turnier gefeiert, bas ber Verf. ausführlich beschreibt (fol. 29 — 47).

Der erste, der diese Fabeln weiter verbreitete, war, so viel mir beskannt ist, Sebastian Franck in der Teutschen Nation Chronik (1539. sol. p. 94a st.), der nach einer ziemlich richtigen Erzählung der Geschichte Heinrichs auch die Erdichtungen Rüxners aufnahm; sie mögen noch öfter in den Schriften der nächsten Zeit angeführt und benust worden sein; besonders aber bemächtigte sich ihrer Brotusk, verband sie mit andern Nachsrichten über die Ungarnkriege des Königs, ersann in reichem Masse Neues hinzu und gab eine höchst ausführliche und abenteuerliche Beschreibung

<sup>1)</sup> Es bezieht sich diese Sage auf 2 Statuen in der genannten Kirche, die nach Aventin VI. 5. p. 470 dem Herzog Heinrich, des Königs Sohn, und seis nem Feldherrn Natho nach ihrem Siege über die Ungarn errichtet worden sind; er fügt hinzu: Vulgus imperitum Hainricum regem, qui ante 12 annos obierat, credit.

ber Ungarnschlacht, indem er gewissermaßen das zu ergänzen frebte, mas Rürner als nicht in seinem Plane liegend überging. Seine beiben Werke find: Historia von dem allergrosmächtigsten ze. Fürsten und Herrn, Herrn Heinrichen des I des Namens 2c. (1536) 4. und Chronika und Antiquitates des alten kenserlichen Stiffts, der Abmischen Burg, colonia und Stadt Markburg. (Jego auffe neue gedruckt zu Leipzig 1606 fol. zuf. mit Hahns Ueberf. des Ditmar.) Das Wefentliche feiner Erzählung ift Folgendes 1): Nachdem Heinrich bei Magdeburg 69000 Mann gesammelt hatte, jog er eilends nach feiner Erbstadt Merfeburg, die die Ungarn erobert, geplündert und verbrannt hatten und lagerte sich beim Schlosse Scoven; er ging dann über die Saale und besetzte den Keuschberg, der damals Radi genannt wurde 2). Die Ungarn lagerten beim Dorfe Scolen; noch seien die Spuren beider Lager zu sehen. Um folgenden Tage erschien das große Heer, das Rürner einzeln aufgeführt hatte, und lagerte bei Weißenfels beim Dorfe Dölzig auf dem Berge Trelewig. Am nächsten Tage fand ein Reitertreffen Statt, bas die Nacht trennte: aber am Tage barauf begann die Schlacht am Eichenholze Scolzig genannt beim Dorfe Scolen. Die Ungarn wurden besiegt und bis Bernburg verfolgt (f. oben), nicht 40000, sondern 100000 erschlagen, 50000 gefangen. Fast 2 Jahrhunderte lang beherrschten die leeren und jedes Grundes entbehrenden Lügen Rürners und Brotuffs die Geschichte; selbst unfre Zeit noch weiß sich ihrer nicht gang zu enthalten. Ich hebe nur einige ber Hauptmomente in der Geschichte ihrer Verbreitung hervor und nenne hier nur die namhaftesten Autoren so wie die besondern Schriften über Heinrich und seine Zeit. — Enr. Spangenberg 3), Fabricius 4) u. a. verbanden mit der erdichteten Geschichte Brotuffs die Nachrichten der ältern Quellen und gaben so eine im höchsten Grade verwirrte Darstellung der die Ungarnfriege betreffenden Begebenheiten; etwas verständiger reihte Bünting 6) die Ueberlieferungen bei= ber Art zusammen. Ernst Graf zu Mansfeld 6) gibt in seiner Rede über die Geschichte Heinrichs dieselben Irrthümer; ein poeta laureatus, Bogel 7),

13

<sup>1)</sup> Historia c. 2, Chronika c. 15. p. 493 — 508. Was der Verf. außers dem in der Historia und in der Chronika c. 23. p. 545 sqq. über die Geschichte Heinrichs erzählt, ist kann richtiger als dies.

<sup>2)</sup> Das lette Zusaß der Chronika p. 496.

<sup>3) (</sup>Mansfeldische) Sächsische Chronika. 1589. fol. p. 167 sqq. (Die erste Huft. 1572.)

<sup>4)</sup> Saxoniae illustratae Lips. 1606, fol. p. 113 sqq. (Die erste Auff. c. t. Orr. stirpis Sax. 1598).

<sup>5)</sup> Braunschweigische und Lüneburgische Chronika. Magdeburg 1586 fol. p. 24a — 26b.

<sup>6)</sup> Oratio continens historiam Hinrichi I. Frf. 1580. 4. p. 17 u. 19.

<sup>7)</sup> Ungrische Schlacht, d. i. Poetische Beschreibung der gewaltigen großen Ungrischen Schlacht, welche Kenser Heinrich der Erste, Auceps genannt, a. 933 ben Marsseburg 2c. gehalten, durch Jac. Vogeln 1626. 4. — Ein anderes Buch

feiert auf diesem Grunde in einem umfangereichen Gedicht die gewaltige große Ungrische Schlacht. — Man erkannte jedoch auch bald die Unvereinbarkeit dieser Kabeln mit ben Nachrichten ber alten und echten Quellen; Aventin übergeht sie gang, selbst Spangenberg 1) und Fabricius 2) fühlten, wie es scheint, bas Ungereintte ihrer Erzählung; Brunner 3) griff bas Ganze als pure Kabelei entschieden und fräftig an; selbst Bunauw in feinem langweiligen und jedes gesunden Urtheils entbehrenden Buche 4) sah ein, daß nicht Geschichte, sondern spätere Erdichtung hier vorliege. So fehlen auch in des Palatins Aquila Saxonica 5), einer an sich höchst erbärmlichen Compilation, wenigstens biefe Erdichtungen; Sulfe 6), durch falsche Liebe zur Naterstadt getrieben, versuchte umsonst die Wahrheit iener Nachrichten zu retten; nachdem Schaten 7) die Geschichte Heinrichs aus ben Quellen gemissermaßen hergestellt und neu begründet hatte, konnte nur ein Bulpius 8) sie noch einmal zu verbreiten suchen; schon Gundling 9) hatte es kaum noch nöthig die völlige Nichtigkeit derfelben zu bemerken. — Kreilich erhielt sich die fabelhafte Geschichte Brotuffs in einer jährlich zu Keuschberg von der Kanzel verlesenen Erzählung der aroffen Schlacht 10); aber unverzeihlich und unbegreiflich doch bleibt es, wie in den neuesten Zeiten noch diese in historische Werke aufgenommen 11), wie auf den Grund dieser Lügen hin topographische Untersuchungen ange= stellt und gelehrt sein sollende Kolgerungen vorgebracht werden können.

genügt zu nennen: Heinrici cognomento Aucupis etc. consultatio cum executione der Fechnere Wratisl. 1661. 4. Es gibt auch einen magern ttebers blick seiner Geschichte.

<sup>1)</sup> p. 171: Darum — baft ich Benforge trage, daß er (Rurner) von dem feinen etwan dazu gethan haben möchte, daß nit aller Dinge kann bewiesen werden.

<sup>2)</sup> p. 121: si Ruxnerus vera narrat.

<sup>3)</sup> Annales Bojorum II. p. 425 - 27.

<sup>4)</sup> Historia Henrici Aucupis moderante Dieterichio accurante Henrico a Bunauw. 1663. 4. (wiederholt mit neuem Titel in Impp. German. fam. Saxonicae Mist. Augustaea edente Dieterichio 1666. 4.) p. 38. Bergl. jes doch p. 40 u. 60, wo ein Theil der Fabeln doch aufgenommen wird.

<sup>5)</sup> Venetiis 1763 fol. Zwei andere Bücher der Zeit Caldenbroch Pentos Saxonica 1765. 4. und Hofmann Sächsische Kaiser und Königschronika 1676. 8. habe ich nicht gesehen.

<sup>6)</sup> Heinricus Auceps Hungarorum prope Martisburgum victor. Lps. 1686, 4. § 36 sqq.

<sup>7)</sup> Ann. Paderb. Vol. I. 1693. fol. Mit Recht stellt ihn von Ludewig Germ. princeps Opp. miscella II. p. 243 sehr hoch unter den Historikern der Zeit; er gehört zu den besten Kritikern.

<sup>8)</sup> Megalurgia Martisburg, d. i. Jurtrefflichfeit ber Stadt Marfeburg. Quedl, 1700, 4.

<sup>9)</sup> De H. A. p. 230. 10) Abelung Directorium p. 41.

<sup>11)</sup> Ich nenne nur von hormanr, H. Liutvold p. 9, der zu den ärgsten Irre thümern und Fabeleien zurücksehrt. Scheint es nicht, als walze die historische Kritik den Stein des Sisipphus?

Wahrlich, wenn solchen längst abgethanen Fabeln aufs Neue Geltung und Anschen zu verschaffen die historischen Gesellschaften dienen, dann möchte der Nuzen dieser nicht mit Unrecht bezweifelt und in Frage gesstellt werden können.

Länger erhielt fich und besser begründet erschien was über die Ein= führung der Turniere von Rüxner berichtet wird; schon das Chron. pieturatum fagt ein Achnliches aus (f. die Stelle oben S. 74 n. 4) und felbft in einer Stelle bes Widukind (p. 641: In exercitiis quoque ludi tanta eminentia superabat omnes at etc.) glaubte man eine allgemeine Bestätigung bieser Nachrichten zu finden. So wurden selbst Männer von ernsterer Korschung und tiefer eindringendem Geiste, wie Lehmann in seis ner Chronik von Speier 1), zur Annahme bieser Nachricht im Allgemeis nen bewogen. Unbedingter folgten andere den Erfindungen Rürners; Modius nahm seine Erzählung selbst wörtlich übersett in sein Buch Pandectae triumphales 2) auf; die Turniergesetze wiederholte und erweiterte mit neuen Erdichtungen Goldast 3). Brunner griff freilich auch dies als leere Erfindung an, Hunaum 4) dagegen vertheidigte es und Valatius 5) nahm aus Goldaft die verschiedenen Gesetse wörtlich auf. Schaten 6) zeigte die Falschheit aller dieser Angaben, selbst Hülfe in magte hiervon nichts zu vertheidigen, und nachdem du Cange begeigt hatte, daß erst in der Mitte des 12ten Jahrhunderts die Turniere in Frankreich eingeführt seien und die Nachrichten des Modius — ihn, nicht den Rürner selbst führt er an — auf durchaus keinem historischen Grunde beruhten, ließ sich hoffen, daß die Sache abgethan wäre. Freilich bemühte sich noch Schubarth 9) eine Spur des Wahren in Rürners Fabeln zu entdecken und zu retten; Heinrich, meinte er, habe die Wettspiele oder Turniere hergestellt und neu geordnet. — Allein es ist das eine so grundlos wie das andere 10). Es gab feit den ältesten Beiten bei allen Bolfern lebungen in den Baffen und friegerische Spiele; auch ben Deutschen waren solche gewiß schon früh bekannt; eine gemisse Ausbildung derselben zeigt die bekannte Stelle des Nithard; daß Heinrich aber zu ihrer Herstellung, Anordstung, Ver-

<sup>1)</sup> Frf. 1612. fol. V. c. 1. p. 386: Damit auch die Ritterschaft zu Friestensteiten bei Kriegkübung erhalten werde, hat er das Exercitium des Lournirens eingeführt und hierüber gute Ordnung begriffen.

<sup>2) 1586.</sup> fol. lib. II de hastiludiis f. 1 — 21.

<sup>3)</sup> Constitt, imperiales II. p. 41 u. 42 die zwölf 938 zu Göttingen gegebenen Artifel u. I. p. 211 — 13, andere 13 gegeben zu Magdeburg in dems. Jahr die Sabbatha post octavam trium regum. Heber d. Ausschreiben s. Schubarth p. 47.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) p. 70 u. 72. <sup>5</sup>) p. 27 ff. <sup>6</sup>) p. 269. <sup>7</sup>) § 36.

<sup>8)</sup> Gloss. mediae et infimae latinitatis s. v. torneamenta. (Ausg. der Congregation zu S. Maur VI. p. 1187.)

<sup>9)</sup> Diss. de ludis equestribus. Halae 1725. 4. c. II. § 8 — 18. p. 42 — 56.

<sup>10)</sup> Vergs. Gundling de H. A. p. 134 ff.

vollkommnung, oder was man wolle, irgend etwas beigetragen habe, bestichtet und kein Zeugniß der Quellen; daß sie unter ihm die geordnete Form der spätern Turniere angenommen haben, ist völlig falsch und leere Erfindung. Es ist ärgerlich, daß die Neuern ') noch immer etwas dergleischen zu behaupten nicht müde werden; Heinrich bedarf des falschen Ruhsmes und erlogener Verdienste nicht und die Geschichte verwirft, was auf Erbichtung und willkürlicher Ausschmückung beruht.

<sup>1)</sup> Rergl. Luden D. G. VI. p. 625 n. 41; Leo Gesch. d. M. A. I. p. 143; Behse Gesch. Ottos p. 73 ff.

### Machträge.

ie vorstehende Schrift ist darchaus eine Arbeit meiner Uni= versitätsjahre, während derselben zuerst als Preißschrift verfaßt, dann umgearbeitet und nach Kräften verbessert, auch ber Druck wurde zur Hälfte während meiner Anwesenheit in Berlin vollendet. — Sie hatte sich schon bis dahin von vielen Seiten einer freundlichen Theilnahme zu erfreuen und ich konnte an mehreren Stellen bie Mittheilungen und Nachweisungen verehrter Lehrer und Freunde benuten. Seitdem bin ich in eine neue Laufbahn eingetreten, die für mich ebenso ehrenvoll als angenehm den begonneuen Studien den ungestörtesten Fortgang und die reichste Unterstüts zung sichert. Schon jetzt wird es mir hierdurch möglich, aus mehreren ungedruckten Quellen meiner Arbeit wesentliche Berbesserungen hinzuzufügen, wofür dem Herrn Archivrath Perts und Herrn Dr. Böhmer mein herzlicher Dank gebührt. — Ich hatte gestrebt, nicht bloß die Quellen und späteren Zeugnisse bes Mittelalters vollständig, auch die neuere Literatur in möglichster Ausdehnung zu benuten, und die trefflichen Bibliotheken zu Ro= penhagen und Berlin hatten mir es möglich gemacht bas zu geben was vorliegt — und es ist wenigstens mehr als bloßer Prunk mit Citaten. Absolute Bollständigkeit in ber Kenntniß des Wissenswerthen habe ich jedoch nicht erreicht, und wer könnte dies bei der zahllosen Menge der gelegentlichen Bemers kungen und Untersuchungen über die hier behandelte Zeit. Ich könnte jetzt auch in dieser Rücksicht mehrere Nachträge geben; doch habe ich nur Einzelnes aufgenommen, aus dem wirkliche Verbesserung und Berichtigung sich ergab. Irrthumer durch Schreib= und Druckfehler zu vermeiden habe ich mich möglichst bestrebt; ganz möchten jene so wenig als diese fehlen und dies wird feis nen wundern, der Aehnliches versuchte. Ein Verzeichniß der letztern habe ich am Ende hinzugefügt. Ungeübtheit im Corrigis ren bei den ersten, Abwesenheit vom Druckort bei den spätern Bogen wird es entschuldigen, daß ihre Zahl so groß gewor= den ist. —

Hannover den 24. Nov. 1836.

Bu den wichtigsten Bereicherungen unserer Kenntniß der historischen Litteratur des 10ten Jahrhunderts gehört das Wiederaussinden des Richerus— so, nicht Richerius, wie ich an einigen Stellen nach Trithemius schrieb, nennt sich der Versasser—, der am Ende desselben lebte und in aussührlicher Darstellung die Geschichte dieses schried. Er ist, wie sich schon aus der Vergleichung mit Trithem mit Sicherheit ergab, der Gallicus chronographus des Ekkehardus Uraugiensis— Die ausgesunzbene Handschrift ist das autographon des Versassers und von dessen eigener Hand an unsähligen Stellen corrigirt und zwar so, daß nicht allein der Ausdruck, sondern auch der Sinn oft wesentlich ein anderer geworden ist. Es dient überdies manches sonst Unbegreisliche zu erklären.

Die p. 27 zuerst aus dem Ekk. Urang. angeführte Stelle sindet sich bei Richer gleich nach der Wahl Karls, er sei mit Rotbert im besten , Berständniß gewesen und habe ihm Celtica verliehen. Et sie, heißt es weiter, Rotberto Gallia Celtica collata in Saxoniam secedit, cujus urbes sedesque regias lustrans cum oppidis nullo renitente obtinuit. Vnn 2ter Hand solgt: ubi etiam Heinricum regio genere inclitum ac inde oriundum omnibus praesecit: Dann sährt der Codex sort: Sarmatas absque praesio subditos habuit. Anglos quoque ac reliquos transmarinarum populos mira benevolentia sibi adegit. In diesem Zusammenhange erscheint das Ganze als blose Ruhmredigkeit eines Franzosen ohne alle weitere historische Begründung. Der spätere Zusaß entstellt die Sache noch mehr und will sichtlich schon eine Abhän-

gigkeit Heinrichs von Karl begründen. —

Dasselbe Streben zeigt sich auf eine höchst auffallende Weise an einer andern Stelle in der Geschichte des Tungrischen Sischosstreites. Es heißt: Et rex bono suorum usus consilio per Heriveum metropolitanum ducem Gislebertum (von 2ter Hand: Heinrieum), qui in Belgica (2te Hand: Saxonia) omnibus praeerat, accersit. Hie enim a Heinrieo (2te Hand: Rotberto) persuasus a rege discesserat. Ganzähnliche Veränderungen sinden sich anderswo: überall das Streben, der selbst geschriebenen Geschichte zum Trop, Heinrich in einem Verhältzniß zu zeigen, das ihm völlig fremd ist. — Auf diese Weise erklärt sich ohne Zweisel auch die p. 27 weiter aus Ekkehard angesührte Stelle von der Fürstenversammlung zu Aachen. Sie sindet sich merkwürdigerweise nicht in dem ausgesundenen MS, an ihrer Stelle aber eine andere. Bei Ekkehard heißt es:

Interea Galliae urbibus ac oppidis firmiter obtentis, cum paschalis solennitas immineret, Aquisgrani palatio se recepit.
Huc ex omni Gallia principes

Interea Belgicae urbibus atque oppidis firmissime optentis in Celticam rediit ac urbe Suessonica recepit sese. Huc ex omni Gallia principes confluent, huc etiam

confluent, huc etiam minores multo favore veniunt, adsunt et duces, ex Saxonia quidem Heinricus, ex Gallia Rupertus. Quotidie secus fores regii cubibuli manent etc. minores multo favore convenient. Inter quos cum Rothertus in majori gratia apud regem sese haberi putaret, utpote quem ducem in Celtica omnibus praesecerat, cum rex in palatio sedisset, ejus jussu dux dexter Hagano quoque ei laevus pariter resedit. Dice bemog Rothert jur Empörung.

Wahrscheinlich ist auch hier von zweiter Hand des Verfassers die entstellende Erzählung später hinzugefügt, so daß Effehard sie in seinem MS fand und ohne Bedenken aufnahm, fie verliert aber fo alle Glaubwirdigkeit, und wenn es bisher unmöglich schien diese Nachrichten gang und durchaus zu verwerfen, fo möchte es jest ebenfo unmöglich fein sie in irgend einer Beziehung als mahr und glaubwürdig zu vertheidigen. — Diese Zufäße zweiter Sand find offenbare Entstellung der Geschichte, find eine Entstellung bes eigenen Werkes. Denn bas Buch von Richer in feiner erften Abfaffung ift feineswegs burchgängig eine bloße Sammlung von Anecdoten und Geschichten munderlicher Art, wie man zu vermuthen geneigt fein könnte, fondern nicht ohne hiftorischen Ginn verfaßt und in mancher Beziehung fehr belehrend. Nur Einzelnes bleibt noch immer auffallend und weniger glaublich. Dahin gehört namentlich die p. 28 n. 1 aus Trithem angeführte Geschichte, die hier so eingeführt wird: Rex in pagum Wormaciensem locuturus Heinrico transrhenensi concesserat, Worte, die an die bekannte Stelle bes Frodoard a. 920 crinnern: (Rex) qui tunc morabatur in pago Wormaciensi, sedens contra Heinrieum regem transrhenensem. Auch der Zeit nach scheint Diefe Geschichte hierhin ju gehören, benn es folgt unmittelbar Die Erjäh= lung der Empörung Rotberts und des Tungrischen Bischofftreites. — Die zweite der p. 27 n. 4 angeführten Stellen habe ich in der Sandschrift des Richer nicht gefunden. Im Ganzen aber muß die p. 28 und 29 nach dem Vorgange Anderer versuchte Verbindung dieser Nachrichten mit ber besonders durch Widufind uns überlieferten Geschichte des Krieges zwischen Konrad und Heinrich jest als unbegründet angesehen werden; wir wissen also noch weniger als wir glauben mochten; aber wir wissen, daß wir nichts wiffen können, und auch das ift ein Gewinn. —

Was die p. 32 und sonst aus dem Richer gegebene Erzählung der Schicksale des Herzogs Gisilbrecht betrifft, so bekommt auch diese jest in mancher Hinsicht eine andere Gestalt. Ich gebe einen kurzen Auszug der Erzählung des Autors, indem ich, wie billig, der Auszeichnung erster Hand folge. Rothert und andere Große sind wegen der Macht des Hasgand unzufrieden, jener sucht auch Heinrich zu gewinnen, auf seine Seite tritt der neu gewählte Hilduin von Tungern, dagegen wird Gisilbrecht durch Heriveus von Rheims wieder für den König gewonnen. Richarus

wird an Hilbuins Stelle gewählt und erlangt in Rom die Bestätigung. Um diese Zeit (hac etiam tempestate) ftirbt Reginhar, und Gisilbrecht fein Sohn, ber mit ber Tochter heinrichs vermählt mar, folgt in ber Würde; dieser frebt aledann dahin ben König Karl zu entsetzen, wird aber von biefem vertrieben und erft nach einigen Jahren burch Bermittelung heinrichs wiederhergestellt. - Diese Ereignisse würden also nach der Ansicht bes Richer in die Jahre 921 und 922 fallen, da damals Hilduin und Nichar um den Bischofssis in Tungern stritten. Die Annahme des Jahres 916 (p. 32) ist also nicht als richtig anzusehen; jener Erzählung gang zu folgen hat jedoch auch sein Bedenken. Beim Richer felbst erscheint Gisilbrecht schon früher als der bedeutendste Mann in Lothringen, ohne daß des Vaters Erwähnung geschähe, auch Krodoard läßt ihn schon 920 als princeps von den Lotharingiern erwählt werden und gedenkt des Reginhar durchaus nicht. — Dagegen stimmen die Nachrichten des Richer über die Empörung Gisilbrechts mit Frodoard ziemlich gut überein. Gisilbrecht wird durch Heriveus wieder für Karl gewonnen: 921 trat Gifilbrecht wirklich wieder auf die Seite Karls (f. p. 50), bald emporte er sich aufs Neue gegen diesen, andere Große schlossen sich ihm an, und von diesen gemeinschaftlich wurde Notbert zum König erhoben. Dies erzählen übereinstimmend Richer und Frodoard, nur jener ausführlicher und mit größerem Detail. Mur von ber Flucht des Herzogs zum Könige Heinrich weiß der lettere durchaus nichts; auf jeden Fall ift die Angabe des Ris cher von einem mehrjährigen Aufenthalt in Sachfen schwer zu rechtfertigen, da dies mit seiner eigenen Chronologie nicht fimmt. Ob mit dieser Nachricht die bekannte Stelle des Widukind von einer Gefangenschaft Gisilbrechts zusammenhängt, mage ich nicht mit Bestimmtheit zu entscheiden. Wir sind in unserer Kenntniß wohl weiter gefördert, aber keines= wegs find alle Zweifel gehoben.

Ju p. 45 n. 4. Das Diplom vom 22ten April gehört zu 921 und findet sich bei Bouquet IX p. 551, wie schon richtig p. 50 n. 3 angersührt worden ist. Das Karl längere Zeit in Lothringen verweilte, würde sich aus der von Söhmer Regesta Carolorum p. 185 nachgewiesenen Urkunde Karls vom 2ten Juli bei Miraeus ergeben, wenn sie echt märe; doch scheint sie sehr verdächtig. —

Die mir brieflich mitgetheilten Bemerkungen Böhmers berichtigen zuerst selbst einige von mir gerügte Irrthümer der Regesten (s. p. 144 n. 1 und 3 isber die Daten, p. 85 n. 2 über Astnid), dann geben sie besonders eisnen sehr wichtigen Nachtrag. Auch Böhmer nemlich sest jest die Urkunde n. 50 in den Schluß des Jahres 927 nicht 928 (s. p. 86) und sügt hinzu, wie ihm zwei bisher unedirte Urkunden derselben Zeit ebenfalls zu Mannz ausgestellt bekannt seien, die einer vom 27ten Dec. für Kempten, gedruckt im noch unvollendeten 31sten Band der Mon. Boica, die andere vom 29ten desselben Monats sür S. Alban bei Mannz. Es solge aus ihnen, daß damals eine Reichsversammlung zu Mannz gehalten worden

sei; und dies gerade berichtet uns Trithem in der p. 85 n. 3 angeführten Stelle, die freilich an sich wenig verbürgt erschien, aber jest ihre volle Begründung findet. Nur in der nähern Angabe der Zeit irrte er, indem er das sestum resurrectionis dominicae statt natalis domini nannte. Aus Richer ist die Stelle übrigens nicht und die Quelle also unbekannt, aber auch diese wird uns wohl nicht immer verborgen bleiben.

Ju p. 103. Eine andere bisher ungedruckte Urkunde vom 7ten Jasnuar zu Polida ausgestellt, und für Verden gegeben, zeugt von dem Aufsenthalt des Königs in Sachsen am Ansang des Jahres. Später, wie es scheint, unternahm er einen Zug gegen die Slaven. Statt Lorsieim nämlich wird in der Handschrift der Ann. Hildesheim Lonsicin und in den nahe verwandten, bisher noch ungedruckten Weissemburgenses Losiein gelesen. Da fällt natürlich jede Beziehung auf Lorch weg, und es möchte wohl an die Liutici (Lausiser) zu denken, wahrscheinlich also der nach Ditmar p. 100 erzählte Krieg mit den Wilzianern, einem Stamme derselben, in das Jahr 932 zu verlegen sein.

Die Urfunde vom 5ten April beffelben Jahres scheint Böhmer mit Montag Geschichte der staatsbürgerlichen Kreiheit II. p. 257 für echt zu halten, doch kann ich mich bavon nicht überzeugen. Ob von Langs Einrede p. 143 n. 2 etwas bedeutet, will ich nicht entscheiben, obschon ber bagegen aus ber Erzählung Nichers entlehnte Grund jest wegfällt. Mir ist der gange Form der Urkunde zu fremdartig, der Titel Imperator zwingt auf jeden Fall eine Interpolation anzunehmen. — Der Ort ber Ausstellung heißt in der Urkunde vom Isten Juni 932 bei Kopp Palaeographia critica I. p. 415 Erphersfurt, doch ift dies natürlich nur eine andere Korm für Erfurdt. — Der locus reot (p. 104 n 9), meint Perg, könne vielleicht auch Erfurdt sein; die ersten Buchstaben wären undeutlich geworden, das Wort etwas verschieden geschrieben oder schlecht gelesen. — Böhmer weist endlich noch einen bessern Abdruck der nach der Ausgabe von Schöttgen und Kreisig benutten Urkunden (f. p. 99 und 133) nach in Heims Hennebergischer Chronif. Ich habe diesen früher nicht gekannt und jest nicht vergleichen können, und weiß daher nicht, in wiesern durch diesen meine Versegung derselben bestätigt ober entschieden widerlegt wird. -

Aus dem Apparat für die neue Ausgabe des Widukind gebe ich folgende Notizen. Die p. 148 n. 2 aus Ekkeh. Uraug. vorgezogene Lesart findet sich in keiner Handschrift und ist also unbedingt zu verwersfen. Auch die so bestrittenen Schlußworte dieser Stelle lauten in den Handschriften völlig gleich: Vilia aut nulla extra urbes suere moenia. Von einem old ist in Cod. Dr. nach Eberts ausdrücklicher Angabe durchsaus keine Spur, autem scheint zuerst durch Drucksehler in den Text des Reineceius gekommen zu sein, es fallen also alle weitern Vermuthungen und Erklärungen als unbegründet fort. — p. 88 außer dem Cod. Cas. liest auch eine dritte bisher unbenutzte Handschrift Gaua, in der Lesart p. 111 n. 2 per octo miliaria sind die Handschriften einig, auch die

Jusätze des Ekk. Urang. ober Ann. Saxo (p. 84 n. 6) verwerfen sie einstimmig, den Namen des Dänenkönigs dagegen (p. 115 n. 4) gibt der Cod. Cas. Chonpam, unser dritter Coder Cnubam. — p. 124 n. 4 ist

nach relinquens mit den Handschriften folium hinzuzufügen.

Bu Ercurs 10. Es ist mir entgangen, daß die älteste Vita des Wenceslaus schon vor längerer Zeit von Dobrowsky im 3ten Hefte seiner Versuche die ältere Böhmische Geschichte von spätern Erdichtungen zu befreien herausgegeben und erläutert worden ist. Da die Kopenhagesner Vibliothek, von deren reichen Schäßen unterstüßt ich die erke Ausarbeitung dieser Schrift unternahm, nur das erste Hefaß und dies keine Fortschung erwarten ließ, sind mir die beiden späteren längere Zeit unbekannt geblieben. Es wäre hier Einzelnes aus ihnen anzusühren gewesen, wenn auch gerade keine wesentliche Berichtigung des hier Gesasten sich aus ihnen ergibt. — Auch nach Dobrowsky ist Dalemilus Quelle der angesührten Bundergeschichte, er zeigt genauer ihre Verbreiztung und Veränderung in den verschiedenen spätern Legenden des heilisgen Wenceslaus. Die Stelle des Korner hat er jedoch nicht beachtet. — "In" statt "vor" (p. 146 3. 2 v. u.) gehört unter die Drucksehler.

Ich will endlich noch eins hinzufügen. In der Beilage habe ich geslegentlich die verschiedenen Beinamen des Königs Heinrich besprochen. Einen ganz neuen finde ich in einer bisher unbekannten Genealogie des Sächsischen und Fränkischen Kaiserhauses aus dem 12ten Jahrhundert. Da

heißt er martellus.

Berlin, gedruckt bei Petfch.

### Drudfehler.

#### Seite 1 Dote 1 Zeile 3 ftatt I. G. lies G. I.

- » 5 » 3 » 1 » Dombrowsky 1. Dobrowsky (und so ofter).
- " 9 " 5 " 4 " Lemay I. Lamey (und so ofter).
- " 14 " 4 " 2 " duos filios 1. duas filias.
- " 16 ist der Gleichformigkeit mit dem Folgenden wegen Reginhar und Gistlbrecht zu lesen.
- » 24 Zeile 6 statt Schritte 1. Schritten.
- " 29 Note 3 Zeile 5 ftatt 27 1. 28.
- " 33 Zeile 8 nach " biefen" fehlt 915.
- " 44 " 14 statt Bestphalens 1. Bestfrankens.
- " 48 " 9 nach " Bieler" fehlt besiegt.
- » » 19 statt friedlich l. feindlich.
- » 62 » 6 » traten 1. brachen.
- » 63 » 6 » immer späterer 1. einer späteren.
- » 77 Note 4 Zeile 2 u. 3 tilge die Worte: "die ich kaum verstehe" und das (?).
- " 91 Note 7 Zeile 1 ftatt n. 1 l. n. 2.
- " 125 Zeile 3 v. u. und Seite 129 n. 8 Zeile 3 v. u. statt Herbann l. Heerbann.
- " 126 Note 2 Zeile 1 ftatt Naugart f. Neugart.
- " 128 Zeile 15 statt "über die und die" 1. von der und den.
- " 131 Erc. 2 Zeile 3 fatt weniger 1. wenigen.
- " 134 unter den Kindern Heinrichs fehlt die Haduwin.
- " 135 Note 2 Zeile 1 ist nach "mussen" nur ein , Zeile 2 nach "habe" ein ; 3. 3 nach "gibt" ein ? zu setzen.
- " note 5 tilge ,, N. 2 a".
- " " ' " 7 nach "oben" fehlt: p. 10 n. 2.
- " " 8 Zeile 2 tilge " So" und ft. den Ramen 1. Den Namen.
- " 137 Zeile 9 statt hunc Imperatorum 1. tunc Imperatorem.
- » 138 » 2 » Armuth I. Anarchie.

#### Seite 138 Zeile 22 tilge "wenig".

- » 140 » 20 statt Spott 1. Schritt.
- » 141 » 17 » bies 1. bas.
- " 143 " 4 " Sanfte I. Sanftl.
- . 145 Erc. 9 Zeile 4 fatt nur 1. nun.
- » » Note 1 statt first. 1. hist.
- » 147 Zeile 19 statt haben 1. hatten.
- " 150 Note 3 Zeile 2 statt Stadteordnung 1. Stadtegrundung.
- » 151 » 4 ». 1 » habe l. gebe.
- » 153 » 1 » 8 » Marsinischen I. Monseischen.
- " 154 Zeile 10 statt stets rechtlich l. staatsrechtlich.
- " 155 Note 4 Zeile 6 ftatt fagte 1. forgte.
- " 158 Zeile 16 statt Monae 1. Misnae.
- " 159 " 8 " Amelungslomense 1. Amelungsbornense.
- » 164 » 8 v. u. statt Cracus I. Craws.
- » '» » 5 » » Kremer 1. Korner.
- » 165 » 18 » » Egudius (. Eyndius.
- » » » 17 » » » 1639 l. 1634.
- " 166 " 6 u. 7 ist der Titel: Skrifter som udi det Kidbenhavnske Selskab af Lårdoms og Videnskabers Elskere ere frems lagte og oplåste.
- " 174 Zeile 7. Die Rote 2) gehort 3. 9 zu Hund.
- » » 4 v., u. nach ,, auch " fehlt ,, nur".
- » 182 » 6 ftatt feine 1. biefe.
- » 183 » 11 » an I, in.
- » 184 » 13 statt Epternani I. Epternaci.
- " 185 Note 4 Zeile 4 statt Berfe I. Brose.
- -» 186 Zeile 5 ftatt e l. C.
- » » » 17 statt honori s. horori.
- " 190 Note 1 Zeile 4 fatt Rosmar'l. Rasmar.
- » 191 Zeile 8 fatt ber I. bie.
- " 192 " 13 statt Maunkirch 1. Maurkirch.



## Jahrbücher

bes

# Deutschen Reichs

unter

der Herrschaft König Ottos I. 936 bis 951.

Ron

Rudolf Anastasius Köpke.

Berlin, 1838.

Berlag von Dunder und humblot.

## Jahrbücher

bes

# Deutschen Reichs

unter

dem Sächsischen gaufe.

Herausgegeben

von

Leopold Rante.



Erster Band. Zweite Abtheilung.

Berlin, 1838.

Berlag von Dunder und humblot.

### Otto der Erste, deutscher König.

936 bis 951.

Jeinrich der Erste besaß jene hohe und schöpferische Thatkraft, welche nur denen eigen ist, die ausersehen sind, die historische Entwicklung eines Bolkes zu bestimmen, denn die engen Grenzen seiner nicht zwanzigiährigen Herrschaft schließen Thaten ein, beren jede auch einer längern Regierung ben Glanz feines ge= ringen Ruhmes verleihen wurde. Heinrich ber Erste schuf, wo es neu zu begründen galt, stellte Zerstörtes her, und glich Feindliches versöhnend aus; durch ihn stieg ein deutsches Reich aus den Trümmern der karolingischen Monarchie empor. vernichtete ben Schrecken, welcher bie Ungarn unbezwinglich ge= macht hatte, und lehrte zuerst, wie man sie besiegen musse, ers warb Lothringen zum Reiche, unterwarf bie Glaven an ber Elbe, und brängte die Danen zuruck. Die Deutschen, ohne nationale Einheit, zerrissen durch ben haß ber einzelnen Stämme, eine verzagte Beute fremder Raubvolker, sammelte er um ben fraftis gen, unverdorbenen Stamm ber Sachsen, und madite fie zu eis nem freien, fiegreichen, herrschenden Bolfe. Eberhard, den Frankenherzog, der es vergessen zu haben schien, daß Heinrich die Krone aus seiner Hand empfangen hatte, setzte er als Pfalz= graf in Lothringen, bessen Better Herrmann als Herzog in Schwaben ein, mit Herzog Giselbrecht vermählte er seine Tochs ter, und nur bie Baiern, wie bie Sachsen selbst, in ihrer Bolksthümlichkeit abgeschlossen, standen ihnen schrosser gegenüber. Dennoch war die Fortdauer des Reichs weniger durch die eigene Festigkeit verbürgt als burch ben Charafter seines Gründers, daher kam auf die Wahl eines Nachfolgers alles an. Wie der sterbende Konrad Heinrich als den würdigsten bezeichnet hatte,

so er ben ältesten und besten seiner Göhne, Otto 1), bamals im vierundzwauzigsten Lebensjahre, ber vor seinen Brüdern fähig schien zu vollenden, mas der Bater begonnen hatte. Obschon an eine Theilung des Reichs nicht mehr zu benken war, seit die Fürsten über die Nachfolge entschieden, so blieb dennoch die Wahl Vielleicht lag es in der Erinnerung an jene nicht ungestört. Politik, welche noch vor einem halben Jahrhundert gegolten hatte, daß sich die Königinn Mathilde durch die Zurücksetzung ihres zweiten Sohnes Heinrich gefrankt fühlte. Diefer, ein Jung= ling von ungefähr sechszehn Jahren 2), der Liebling der Mutter, hatte von ihr Schönheit und einnehmendes Wesen geerbt. and, als ernst und streng wird er geschildert, und wer ihn nicht kannte, mochte ihn für rauh und unfreundlich halten 3); dabei war er ehrgeizig, verschlagen, nicht selten treulos, und seine Barte konnte fich zur Graufamkeit steigern. Weil er geboren worden, als Heinrich bereits die Krone trug 4), meinte er vor dem ältern Bruder, mit dem er schon seit den Knabenjahren in Zwietracht gelebt hatte, ein Recht auf die Erbfolge zu haben. Unverhohlen aber zeigte sich dies chrgeizige Streben, welches Mathilde früh genährt zu haben scheint 5), als er durch den Tod

5) Vgl. Abthl. 1. p. 122. Note 2.

<sup>1)</sup> Bu bem was Abthl. 1. p. 123 Note 1 beigebracht worden ist, vgl. noch Ann. Aug. 936: Otto in regnum constituitur. Chron. Quedl. 936: Jure hereditario paternis eligitur succedere regnis. Chron. Cavens. 936, Peregrini hist. princ. Longob. ed. Pratillus IV. p. 411: Otto magnus sactus est rex in Francia post mortem Heinrici.

Otto magnus factus est rex in Francia post mortem Heinrici.

2) Nähere Angaben fehlen. In einer Urkunde vom 20sten Februar 922 bei Falke trad. Corbej. p. 737. wird Heinrichs zuerst gedacht. Die Legende, welche Ditm. I. p. 329 von seiner Geburt zu erzählen weiß, ist ohne Zweisel erst in der Zeit des Chronisten entstanden; ihre Abgeschmacktheit ist einleuchtend.

<sup>3)</sup> Wid. II. p. 650. Henricus vero morum gravitate pollebat, et ob id ab ignotis minus clemens, iucundusque praedicabatur, constantis admodum animi. — Erat corpore praestanti, et qui in adolescentia omnem hominem egregia forma ad se inclinaret. Vita Math. p 195: Huic nimirum tanta inerat pulchritudo, ut tunc temporis vix possit alicui comparari viro. In fiducia animi patri fuerat consimilis, in omni autem tolerantia adversitatis caute observabat vestigia inclitae matris. Liutpr. IV. 7. schildert ihn als facetia satis ornatum consiliis providum, vultus nitore gratiosum, oculorum vigilantia placidum.

<sup>4)</sup> Liutpr. a. a. D. Post regiam dignitatem — peperit — Henricum. Ebend. IV. 16. heißt es: in regia dignitate genitus. Vita Math. a. a. D. Otto praeclarus ante regiam dignitatem procreatus natu suerat maximus, forma insignis et moribus illustris. Henricus autem in regali solio natus, iunior suit annis. Ebend. p. 197. Discordia — inter ipsos versabatur ab infantia, assidue litigantes nil pacisicum mutuo loquebantur. Neber Ottos Geburt vgl. Abthl. 1. p. 15.

des Vaters einen Theil der Hausgüter wie des übrigen Vermösgens erbte. Ob er dadurch in eine staatsrechtliche Stellung gestreten sei, läßt sich bei der dürftigen Ueberlieferung eben so wesnig von ihm, als von Thankmar, dem unächten Sohne Heinsrichs, ermitteln!). Jedes Falls waren alle Söhne mit Gütern reich bedacht worden.

Als sich die Sachsen und Franken, die das Reich im ensgern Sinne ausmachten 2), zur Vorwahl versammelten 3), waren die Stimmen der Fürsten getheilt. Zwar schweigt Widusind von dieser Spaltung, welche den letzten Willen Heinrichs umzustoßen drohte, doch kann man nach den vereinzelten Bemerkungen Ditsmars, wie des Biographen der heiligen Mathilde 4), den Parsteikampf nicht verkennen, der schon damals die Brüder entzweite. Einige Fürsten erklärten Heinrichs Ansprüche für besser der Sachsen 5), reifer an Jahren sei und tüchtiger durch Einsicht und Besonnenheit. Zu seinen Gunsten wurde endlich der Streit entsschieden 6). Kur in diesen allgemeinsten Umrissen läßt sich ansbeuten, was geschehen sei, denn der genannte Biograph, der offenbar über den Hergang der Sache gut unterrichtet war, versossen

<sup>1)</sup> Wid. I. p. 641: Ceteris quoque filis praedia cum thesauris distribuens Ebendas. II. p. 645. wird Heinrich als magnus ac potens maiestate et potestate regali dargestellt. v. Leutsch Markg. Gero p. 24 und p. 31 hat nach diesen und ähnlichen Andeutungen Heinrich die Markgrafschaft Zeit, Thankmar die von Meißen anweisen wollen. Schon Aitzter ältest. Gesch. von Meißen p. 92 bekämpft die letzte Ansicht, welche Gundling und Andere aufgestellt hatten.

<sup>2)</sup> In einer Urkunde von 936, Erath. cod. dipl. Quedl. p. 3. heißt es; et si aliquis generationis nostrae in Francia et Saxonia regalem potestativa manu possidet sedem, so wie in einer andern von 938, Mösers Osnabr. Gesch. Th. 2. Anh., das Histhum Osnabrück solle diesels ben Freiheiten haben wie die übrigen Kirchen per totam Franciam et Saxoniam. Ferner führt eine Bulle Leos VII. bei Lünig I. p. 761 sie Ueberschrist: episcopis per Galliam, Germaniam, Bavariam, Alemanniam commorantibus, also bleiben für Germanien Sachsen und Franken übrig.

ibrig.

3) Wid. II. p. 643: Omnis populus Francorum atque Saxonum iam olim designatum regem a patre, filium eius Ottonem elegit sibi in principem. Universalisque electionis notantes locum iusserant esse ad Aquisgrani palatium etc. Vita Math. p. 197: Post excessum incliti regis Henrici ductores primi conveniebant, et de statu regni consilium habebant.

<sup>4)</sup> Wgl. Abthl. 1. p. 122 Note 1. und 3.

<sup>5)</sup> Novus dux nennt ihn Widufind mehr als einmal.

<sup>6)</sup> Frod. 936: Heinrico rege sub iisdem diebus obeunte, contentio de regno inter filios ipsos agitatur, rerum tandem summa natu maiori obvenit.

läßt uns gerade da, wo wir den meisten Aufschluß von ihm er=

marten 1).

In Nachen, so bestimmten es nun die Fürsten, sollte Dtto von allen deutschen Stämmen gewählt, und darauf durch die Krönung anerkannt werden. Heinrich wurde einer ehrenvollen Haft übergeben, die auch für eine Aufsicht gelten konnte, wie fie seinem jugendlichen Alter angemessen war. Graf Sigfrid, der als Stellvertreter des Herzogs, Sachsen gegen feindliche Einfälle schützen sollte, hielt ihn fern von dem Wahlorte in seis ner Obhut 2). Hierauf erfolgte zu Nachen, bas sich vor andern Städten durch die Erinnerung an die Herrlichkeit Raiser Karls bes Großen auszeichnete, die feierliche Krönung. Die Herzoge, Grafen und Bafallen, berichtet Widufind 3), versammelten sich in der Seitenhalle des Domes, den Karl der Große erbaut, und Papst Leo der Dritte geweiht hatte. Sie führten ben jungen Herzog zum Throne, und durch den Handschlag der Treue versprachen sie, seine Feinde auch fur die ihren zu achten. Es war der eigentliche Act der Huldigung: so machten sie Otto nach ihrer Sitte zum Könige, sagt Widufind. Hierauf wurden König und Fürsten von den Geistlichen in der Kirche empfangen. Der Erzbischof Hildebert von Mainz führte den Neugewählten in die Mitte, und zu dem Volke gewendet, welches die Gallerien er= füllte, die man für die Schaulustigen errichtet hatte, sprach er die denkwürdigen Worte: Hier führe ich euch Otto zu, von Gott auserwählt, von König Heinrich vorgeschlagen, jest von den gesammten Fürsten zum Könige gemacht. Wenn euch diese Wahl austeht, so erhebt die Hande zum Himmel 4). Otto em= pfing hierauf die geistliche Weihe, jetzt nicht mehr, wie in den

1) Er bricht mit den Worten ab: Quid plura? disponente pro-

videntia dei sceptrum regiminis cessit Ottoni.

3) Wid. II. p. 642: Duces ac praesectorum principes cum cetera

principum militumque manu.

<sup>2)</sup> Wid. II. p. 643: nutriensque iuniorem Henricum secum terit; ein bloßer Euphemismus für Gefangenschaft, der sich II. p. 644 evenfalls sindet; hier liegt indeß noch die Nebenbedeutung der Bevormundung in nutriens wie Wid. II. p. 648 zeigt, wo es von Herzog Otto heißt: ut nutriret — silium Gisilberti optimae spei puerulum. v. Leutsch hat diese Worte so gedeutet, als habe Heinrich unter Sigfrids Aufsicht die Markgrafschaft Zeiz verwaltet. Ueber Sigfrid vgl. Abthl. 1. p. 159 Excurs 13.

<sup>4)</sup> Wid. a. a. D. En adduco vohis a deo electum, et a domino rerum Henrico olim designatum, nune vero a cunctis principibus regem sactum Oddonem. Wenn sich auch nicht verbürgen läßt, daß Hildebert so gesprochen habe, so characterisiren diese Worte doch Widuskinds eigene Ansicht von der Stellung des neuen Königs. Dieser selbst betrachtete sich ganz als Wahlkönig; in der oben angeführten Urkunde bei

ersten Tagen Heinrichs ein bedeutungsloses und inhaltsleeres Da sich die Erzbischöfe Wichfrid von Cölln und Robert von Trier nicht darüber einigen konnten, wem von ihnen es zustehe, die Weihe zu vollziehen, so wichen sie endlich dem Erzbischof von Mainz, welcher burch Heiligkeit und Gnadengaben als der Bur= bigste erschien. Wie Widufind erzählt, verlangte ber Erzbischof von Colln ben König zu weihen, weil Aachen in seinem Sprengel liege, ber von Trier machte bas apostolische Alter seiner Nicht mit Unrecht hat man darauf hingewiesen1), Rirche geltend. daß der Erzbischof von Trier als Primas von Lothringen das Recht ben König zu falben in Unspruch genommen habe; wenig= stens war ihm dies zu ben Zeiten der lothringischen Könige nie bestritten worden. Diese Vermuthung gewinnt dadurch an Wahr= scheinlichkeit, daß Lothringen, wiewohl mit dem Reiche vereint, immer eine selbstständigere Stellung behauptete, als die übrigen Provinzen 2). Vor dem Altar stehend überreichte nun Hildebert dem Könige Schwerdt und Gürtel, bekleidete ihn mit den Arm= spangen und bem Mantel, legte Stab und Scepter in seine Sand, falbte ihn mit dem heiligen Dele und setzte vereint mit dem Erzbischofe von Cölln die Krone auf sein Haupt 3). Nach Dit= mar ließ Otto hierauf auch seine Gemahlinn Editha fronen; boch da weder Widufind dieses Umstandes gedenkt, noch die Krönung der Königinnen gewöhnlich war, so ist der Zweifel, ob diese Nachricht begründet sei, wenigstens erlaubt. Auf dem Throne figend wohnte Dtto barauf bem Sochamte und bem Lobgesange bei, der den kirchlichen Theil der Feier abschloß. In der Pfalz aber hielt er mit den Bischöfen und allem Volke an marmorner

Erath p. 3 sagt er; si autem alter e populo eligatur rex, ipse in eis suam regalem teneat potestatem, nämlich über die Nonnen zu Quedlinburg.

1) Hahn Reichshistorie Thl. II. p. 89.

Staatsverf. unter Otto I. p. 37.

3) Ditmars Worte II. p. 331, die nur Widukinds Erzählung summarisch wiedergeben, berechtigen nicht zu der Annahme, der eigentliche Krönungssact sei von allen drei Erzbischösen vollzogen worden. Vgl. Hahn II. p. 90. Günderrode p. 38. Hegewisch Gesch. der Deutschen p. 70. Auch die Stelle vita Brunon. Leibu. I. p. 275 verdient hier Berücksichtigung: Otto — benedictione domini auctus et oleo laetitiae unctus magna voluntate et consensu principum regnare coepit. Vgl. auch Psessins ger Vitriarius illustr. I. p. 90.

5 7000

<sup>2)</sup> Vgl. was Leitzsch (praeside Mascovio) de nexu regni Lotharingiae cum imperio Germ. 1748. p. 10 darüber gesammelt hat, so wie Chron. Gottwie, p. 169 Die Urkunden bei Miraeus I. p. 41 und 139 in denen sich Otto rex Lothariensium, Francigenum et Germanensium nennt, scheinen mir aus andern Gründen verdächtig. Leitsch a. a. O. p. 8 sieht in diesem Verhältnisse Lothringens zum Neiche auch den Grund dafür, daß man den König hier wählte und dort krönte. Vgl Günderrode Staatsverf. unter Otto I. p. 37.

Tafel ein Mahl. Die Herzoge theilten zum Zeichen der Anerstennung des gemeinsamen Oberhaupts, die Sorge der Bewirsthung. Die von Franken und Schwaben hatten Speisen und Wein gegeben, der Herzog von Baiern hatte dem Gefolge die Lagerungsplätze angewiesen, und der von Lothringen die Anords

nung ber Feierlichkeit geleitet 1).

So wurde Otto am Sten August 936 2) mit einer Pracht zu Nachen gekrönt, wie sie in Deutschland seit den Zeiten Karls des Großen nicht gesehen worden war. Diese seierliche Vereisnigung sämmtlicher Stämme war das Ergebniß wie der Schlußstein der Thaten Heinrichs des Ersten. Dann aber kann die Krönung weder als eine Handlung jugendlicher Eitelkeit noch als Beweis der harten und stolzen Herrschsucht Ottos angesehen werden, welche man als einen Hauptzug seines Characters hers vorgehoben hat 3). Er konnte die Zeichen demüthiger Unterwers sung nicht herrisch fordern, da die Fürsten noch eben geschwankt hatten, ob sie ihn oder Heinrich wählen sollten. Durch die Art

- 5 xeek

Giselbertns, ad enius potestatem locus ille pertinebat, omnia procurabat: Everhardus mensae praeerat; Herimannus Franco pincernis, Arnulfus equestri ordini et eligendis locandisque castris praecrat. Die alteren Reichshistorifer und Publicisten wie Conring de Anib. imp. p. 546. Pfessing. Vitr. ill. I. p. 1018. Moscov. de orig. ossic. aulie. Hahn, Günderrode und Andere sinden hierin die Erzämter, oder mindestens die ersten Spuren derselben. Kaum das Letzte ist zuzugeben, da der Zusammenhang der viel späteren Erzämter mit diesen Leistungen mehr willfürlich gemacht als thatsächlich ist. An persönliche Handreischungen der Herzoge ist vollends nicht zu denken, wie Luden VI. p. 637 darthut.

<sup>2)</sup> Je nachdem die Annalen den Tod Heinrichs chronologisch richtig oder falsch angeben, bestimmen sie den Regierungsantritt Ottos: vergl. daher Abthl. 1. p. 176 Ercurs 20. Heinrich starb am 2ten Juli 936, die älteste bekannte Urkunde Ottos ist vom 13ten Septbr. 936 datirt, zwischen beide Zeitpunkte muß also die Epoche fallen, von welcher Otto seine Regierungsjahre zählte. Zu einem ähnlichen Ergebniß gelangte schon Besselvon. Gottw. p. 188, Helwig (Lang Sendschreiben p. 3) nahm den 2ten Juli an, und Dobner ad Hagec. IV. p. 6 in den ersten Tagen des Aug. sei Otto gekrönt worden. Böhmer in seinen Regesten p. 5 hat durch die Zusammenstellung mehrerer Urkunden erwiesen, daß der Ste Aug. Otstos Krönungstag war. In der Einleitung zu den Canones des Augsdurger Concils heißt es: a. i. 952 ind. 10 anno vero regni eius 16 sub die 7 Id. Aug. (7. Aug.), in einer Urkunde in Hartmanni ann. Eisidl. p. 57: 5 Id. Aug. (9. Aug.) a. i. 952 ind. 10 a. r. 17 und Meidom I. p. 740 6 Id. Aug. (8. Aug.) ind. 10. a. i. 937. a. r. 2. Die Urkunden, deren chronologische Data richtig sind, bestätigen dieses Ergebniß

<sup>3)</sup> Woltmann Gesch. der Deutschen p. 66. Mannert Gesch. der alten Deutschen II. p. 151. Luden VI. p. 401. Wachsmuth Sittengesch. II. p. 318. Derselb. im Artikel Otto in der Encyclopädie von Ersch und Gruber.

aber wie diese den Gewählten fronten, scheinen sie vielmehr die Anerkennung ihrer eigenen Macht ausgesprochen zu haben.

Noch war indeß die Feier zu Nachen nicht beendet, und schon wurde der junge König zu Thaten aufgefordert. Es ließ sich voraussehen, daß Glaven, Ungarn und Dänen sich erheben würden, um das Verlorene wieder zu gewinnen, sobald sich bie feindlichen Gegenfätze im Reiche selbst zeigten. Während bie Bruber um die Krone haderten, hatte ein Grenzfrieg gegen die Slaven eine bedenkliche Wendung genommen, und in Böh= men die volksthümliche Freiheit über die beutsche Herrschaft ge= siegt. Bereits am 28sten September 935 1) war Wenzel, der Herzog der Böhmen, dem der Eifer für das Christenthum und die Art, wie er endete, den Beinamen des Heiligen verschafft haben, durch die Hand seines Bruders Boleslaw gefallen. Man hat daraus geschlossen, ber Mörder musse ein Heide gewesen fein, dies ist indeß mindestens zweifelhaft 2). Doch war Bole= flaw ein Wegner ber fachfischen Hoheit, welche fein Bruder aner= fannt hatte, baher fündigte er, mahrscheinlich mahrend Otto ges wählt wurde, einem benachbarten Sauptling, beffen Rame und Wohnort unbekannt sind 3), ben Krieg an, weil er ben Sachsen unterworfen war. Auf ben Hülferuf bes Bedrängten erschien ein Thuringisches Heer, und ein zweites, bestehend aus ber Merseburger Legion und Haffegauern führte Ufic 4) nach Böhmen.

<sup>1)</sup> Wid, II. p. 643. Nach Wibukind wurde nach Wenzels Ersmordung am 25sten Septbr. 936 den Nedariern von den Sachsen eine Schlacht geliefert, wie unten dargethan werden wird; da nun der allsgemein verdürgte Passonstag des Herzogs der 28ste Septbr. ist, so kann er nur am 28sten Septbr. 935 gestorben sein, wie auch mit Pubitschkachronol. Gesch. Böhmens II. p. 297 v. Leutsch p. 19 und Böttiger Gesch. Sachsens I. p. 40 angenommen haben, nur darf man sich dabei nicht auf die vita Weneisl. des Christannus berusen, deren Unächtheit bereits Dobrowsky in seinen Versuchen die ält. böhm. Gesch. von spät. Erdicht. zu reinigen Heft I. p. 6 erwiesen hat. Danach ist auch das "interea" zu deuten, mit dem Widusind von Ottos Arönung auf den Absall der Böhmen übersgeht. Ditm. II. p. 331 scheint mehr an die Folgen, welche Wenzels Ersmordung für Otto haben mußte, als an diese selbst gedacht zu haben. Dobner ad Hagee. III. p. 653 hat die Angaben späterer Chronisten gessammelt, die zwischen 925 und 939 schwanken; er selbst sest Wenzels Tod in das Jahr 936, ihm folgt Palacky Gesch. v. Böhmen I. p. 208.

<sup>2)</sup> Dobner ad Hagec. IV. p. 29 p. 170 ff.

<sup>3)</sup> Noch Pfister Gesch. der Teutsch. Thl. II., Böttiger und andere nennen ihn nach Hagecius, Dobromir, Fürst von Saap, obgleich die Unsuverlässigkeit des Zeugen am Tage liegt. Vergl. Dobner ad Hagec. III. p. 658.

<sup>4)</sup> Die ältern Genealogienmacher von Basse bis auf Milagius und Beckmann in seiner anhalt. Historie weisen diesem Asic eine Stelle unter

Auch Boleslaw theilte seine Schaaren, und während er, kriegerisch und entschlossen, die Thüringer unerwartet angriff und
bestegte, schlug Asic das andere böhmische Heer. Doch ehe diefer noch die Niederlage der Thüringer erfahren hatte, wurde
auch er mit den Seinen von Boleslaw vernichtet, der darauf
die Stadt jenes Häuptlings eroberte, und dem Boden gleich
machte. Und es dauerte dieser Krieg, fährt Widukind fort, bis
in das vierzehnte Jahr des Königs.). Da der Chronist die
Böhmen später aus dem Auge verliert, und nur des Zuges gedenkt, durch den sie wieder unterworsen wurden, so kann nur
ein Grenzkrieg gemeint sein, wie er auch gegen die übrigen Sla-

ven an der Elbe fast ohne Unterbrechung geführt wurde.

Unterdessen hatte Otto die Fürsten reich beschenkt aus Aachen entlassen. Die Nachricht von dem Abfalle ber Böhmen entmuthigte ihn nicht, sondern sogleich brang er mit seinem ganzen Heere in das Land ber Barbaren ein, welche schon sein Vater Beinrich befriegen wollte 2), weil sie die Gesandten Thankmars verletzt hatten. So berichtet Widufind, an dessen Erzählung wir und zunächst anschließen muffen. Der König übertrug bie Führung bes Heeres einem eblen, thatigen und flugen Manne, Namens Hermann. Aber bies erregte ben Reid der übrigen Fürsten; sogar Hermanns eigener Bruber Wichmann, mächtig, tapfer, friegskundig, großmuthig, und wie man fagte, im Besitz übermenschlicher Kenntnisse, verließ das Heer unter dem Vorwande einer Krankheit. Da Hermann die Feinde besiegte, wuchs die Mißgunst seiner Gegner. Effehard, ber Sohn Liubolfs, wollte Größeres vollführen oder sterben. Mit einer kleinen Schaar ging er über ben Sumpf, welcher die Stadt ber Feinde von dem Lager des Königs trennte, und fiel, von ihnen umringt, mit den Seinen. Der König aber fehrte nach Sachsen guruck, nachdem viele Feinde gefallen und die übrigen tributpflichtig gemacht waren. Dies (es ist unklar, ob die Schlacht ober ber Rückzug) geschah am 25sten September.

Aeltere wie neuere Forscher haben diese dunkle, fast ver-

5 300lc

den Ahnen der Anhaltiner an. Gebhardi marchion, aquilon, p. 86 leistet von ihm jenen Asic her, welcher nach necr. Fuld. 965 starb und Stammvater der Ballenstädter gewesen sein soll. Eccard histor, geneal. princ. Sax. p. 495 macht ihn zum Bruder Bernhards des Legaten, gegen die Redarier, und Wersebe Gaue p. 108 nennt ihn einen Sohn des Brassen Sigfrid. Eine Annahme ist so unerwiesen als die andere.

<sup>1)</sup> Wid. II. p. 643. Frod. 950 und eine Urkunde vom demselben Jahre Monum, Boic. XXVIII. p. 182 bestätigen diese Angabe.

<sup>2)</sup> So sind wohl die Worte: datum quippe erat illis et antea a patre suo bellum bei Wid. II. p. 643 zu verstehen.

worrene Erzählung so verstanden, als sei Otto, um Usick Fall zu rächen, persönlich gegen die Böhmen gezogen. Dei einer näheren Betrachtung fällt indeß sogleich die Unbestimmtheit des Ausdrucks auf. Widufind nennt weder Boleslaw noch die Böhmen, er spricht nur im Allgemeinen von Feinden oder Barbaren, der Krieg mit jenen dauert noch vierzehn Jahre, diese werden geschlagen und tributpflichtig gemacht. Dazu kommt noch Fols

gendes:

Am 13ten September 936 hielt sich Otto in Quedlinburg auf, wie ber Stiftungsbrief bes bortigen Rlofters bezeugt 2). Nachbem er den Widerstand der Aebtissinn Diemot von Winethes husen beseitigt hatte, stiftete er am Harze, ber Wiege bes sach= sischen Hauses, zu Quedlinburg, wo die Asche Heinrichs ruhte, ein Kloster, welches bald eins ber blühendsten in Deutschland Dem mächtigsten Gliede bes Hauses, so lautet die Bestimmung in ber Urfunde, sollte die Bogtei über biese Familien= stiftung zustehen, wenn die Krone auf ein anderes Geschlecht übertragen werbe. Durch bie nächste Urfunde bestätigte Otto am 14ten October 936 zu Magdeburg die Freiheiten bes Rlos sters Kulda. Dies sei geschehen, sagt er, indem er aus der Proving der Glaven, welche Riadrer genannt werden, im Frieben nach Magdeburg gekommen sei 3). Zwischen dem 13ten Sep= tember und dem 14ten October 936 also unternahm und vollendete Otto ben' Feldzug gegen biesen flavischen Bolferstamm, und in

<sup>1)</sup> Nur v. Leutsch p. 21 versieht unter den Feinden die Bundesgenossen der Böhmen, Lausiser und Milziener. Schon Siged. Gembl. in seinem Excerpt aus Widufind zu 940 verwechselt Böhmen und Barbaren.

<sup>2)</sup> Erath cod. dipl. Quedl, p. 3 und Boehmer Regest. haben diese Urkunde zum Jahre 937 gezogen. Sie gehört indeß zu dem Jahre 936 wie die ind. 9 und a. r. 1 und sichrer noch die Unterschrift ad vicem Hiltiberti archicapellani beweist. Der Erzbischof Hildebert war nämzlich bereits am Isten Mai 937 gestorben, nach dem vereinten Zeugnisse der ann. Aug. (denn in der Handschrift wird Friedrichs Ordination in d. J. 937 geset, wie Pers in den Nachträgen zu diesen Annalen II. p. 239 bemerkt) neer. Fuld. Leibn. III. p. 768, neer. Hildesh. Leibn. I, p. 764, neer. Mersedurg. Höser I. p. 111., fasti Corbej. Wigand V. p. 5, chron. Quedl. Leibn. II. p. 279. Ditm. II. p. 338. Die letzte Urkunde, welche Hildeberts Unterschrift führt, ist vom 23. Mai 937. Eichhorn episc. Curiens. p 22. Es irren also Cont. Reg. ann. Wirzib. Pz. II. p. 241 wenn sie seinen Tod in das Jahr 936 sezen. Diese Urskunde bestätigt zugleich entsernter Weise Ditmars Nachricht II. p. 331., das Kloster sei breißig Tage nach Keinrichs Tode gestistet worden.

<sup>3)</sup> Schannat hist. Fuld. cod. prob. p. 143. Die Worte lauten: Quando de provincia Slavorum qui vocantur Riadri in pace venimus ad Magathaburg.

10

denselben Zeitraum fällt auch ber Tag, bessen Datum Widukind

aufbewahrt hat, der 25ste September 1).

Mithin sind die Barbaren nicht Böhmen sondern Riadrer, biese aber sind ohne Frage die Redarier 2). Dies Ergebniß wird burch Widufinds Sprachgebrauch vollkommen bestätigt, benn nur Heiben, und in der Regel die Glaven zwischen Elbe und Ober betrachtet er als Barbaren 3). An die Redarier also dachte er, wenn er an der früheren Stelle sagt: Während der Krönung verfallen die Barbaren in wilde Empörung; und zu ihnen kehrt er mit ben Worten zuruck: Der König überschritt die Grenzen ber Barbaren, um ihre Wildheit zu zügeln 4). Sie also ver= letzten die Gefandten Thankmars b), gegen sie hatte Heinrich kurz vor seinem Tode den Krieg beschlossen, vor ihren Angriffen follte Sigfrid Sachsen mahrend ber Abwesenheit Ottos schützen, und sie brachte der König jett durch Herrmann Billungs Feld= herrntalent zum Gehorsam zuruck. Wo indeß ihre Stadt ge= legen habe, vor der Otto sein Lager aufschlug, läßt sich bei bem gänzlichen Mangel näherer Nachrichten nicht bestimmen, eben so wenig, weßhalb er nicht sogleich die Bohmen zu unter= werfen eilte.

Hiermit schließen die Quellen über die Thätigkeit Ottos im Jahre 936 ab 6), wir sehen nur aus einigen Urkunden, daß er Sachsen und Franken durchzog, und nach der Sitte neugewählster Könige die Freiheiten der Kirchen und Klöster bestätigte, so

- 5 X000

<sup>1)</sup> Die Unrichtigkeit der Variante bei Ann. Saxo. für VII. Cal. Oct. nämlich XVII. Cal. Oct. d. i. 15. Septbr. ergiebt sich aus der Urkunde welche am 13ten desselben Monats zu Quedlindurg ausgestellt ist.

<sup>2)</sup> Welche Verstümmlungen Namen durch die Unwissenheit der Chronisten und die Sorglosigkeit der Abschreiber erfahren haben, ist bekannt. In zwei Urkunden, Höser I. p. 76 und Bonsen I. p. 163, werden die Resdarier Riedere genannt, in einer dritten ebend. p. 173 Ridera. Vergl. Raumer regest. hist. Brandenb.

<sup>3)</sup> Vergl. Ercurs 1.

<sup>4)</sup> Wid. II. p. 643: Interea barbari ad res novas moliendas desaeviunt — und: rex cum omui exercitu intrat terminos barbarorum ad refunandam illorum saevitiam. Ottos Heer konnte wohl nur aus Sachsen, nicht aus sämmtlichen Reichsvölkern bestehen, wie Leutsch p. 21 meint.

<sup>5)</sup> Damit fällt der lette Grund für seine Markgrafschaft Meißen; Gesandte aber konnte Thankmar schicken auch ohne Markgraf zu sein.

<sup>6)</sup> Spätere Compilatoren, welche die feu ersten Feldzug Ottos zwischen 936 und 940 hin und herschieben, verdienen keine Berücksichtigung.

zu Werla 1) die von Corvey, zu Altstedt die von Hersfeld 2), zu Forchheim die des Klosters Werden an der Ruhr 3)

Indeß brach das Jahr 937 unter brohenderen Zeichen an. Die Ungarn, ohne Zweifel ermuthigt burch die Kunde, ihr Besies ger sei zu Grabe gegangen, kamen um die Tapferkeit des neuen Königs auf die Probe zu stellen 1). Sie durchzogen Franken mit der Absicht von Westen her in Sachsen einzudringen. Inbeg jest stand bie Sache ganz anders als vor einem Jahrzehend. Otto eilte ihnen entgegen, schlug sie, und wandte den verhee= renden Strom von den Grenzen Sachsens ab, welcher sich nun über bie südwestlichen Länder ergoß. Wo der König den Feind schlug, ist unbekannt; nach einer Notig in ben Unnalen von St. Maximin verfolgte er ihn bis nach Met 5). Bereits am 24sten Marz überschritten bie Ungarn bie Grenzen von Burgund, fie streiften nach Aquitanien und Berry, bis zu ben Ufern ber Loire und bes Cher 6). Aus dem Munde eines Presbyters, ber in ih= rer Gefangenschaft gewesen, erzählt Frodoard, wie die räuberi= schen Horden Städte zerstörten und leder verwüsteten. Rirchen und Klöster verbrannten sie, die Gefangenen schleppten sie schaas renweise mit sich, wohin sie kamen, brachten sie Feuer, Schwerdt Tiefere Wunden schlug kein Raubzug der Un= und Zerstörung. garn bem westfrankischen Reiche, bas burch Zwietracht gerrüttet zu jedem Widerstande unfähig war.

Es scheint hier ber rechte Punkt zu sein, um ber Lage Westfrankens einen Augenblick ber Betrachtung zu widmen, die um so nothwendiger ift, je näher die Beziehungen sind, in benen es durch Kriege und Frieden zu dem Deutschen Reiche stand. König Rudolf, aus dem burgundischen Hause, war wenige Monate früher als Heinrich ber Erste am 14ten Januar 936 ges

s. poolo

<sup>1)</sup> Schaten ann. Paderb. I. p. 277 Ann. Corbej. Leibn. II. p. 300 936: Otto rex Werlae omnia privilegia confirmat.

<sup>2)</sup> Werk heff. Landesg. II. p. 27. Ann. Hildesh. Leibn. I. p. 717. 936: Otto rex fuit in Herolfesfelde.

<sup>3)</sup> Schaten ann. Paderb. I. p. 278. Den Ausstellungsort Falcheim erflärt Böhmer Reg. für Forchheim. Bemerkenswerth ist das Datum-25ste Decbr. 936; man sollte 937 erwarten, da in der Regel das Jahr vom Weihnachtsfeste an gerechnet wird.

<sup>4)</sup> Wid. II, p. 644.

<sup>5)</sup> Pertz II. p. 213. Schaten p. 279 und andere, auch Dobner IV. p. 9 behaupten die Schlacht sei bei Dortmund geliefert worden. die Grundlosigkeit dieser Annahme macht schon Woltmann p. 72 auf-

<sup>6)</sup> Ann. Columb. Sennon. 937. Pz. I, p. 105. Frod. 937. Bergl. Excurs 2.

storben 1). Hugo, bem mächtigen Herzoge ber Franken, gefiel es ben vertriebnen Karolingern bie Krone zurückzugeben. berief Ludwig, Ottos nahen Verwandten, zum Throne, den seine Mutter Edgive, eine Schwester Edithas, nach England gerettet hatte, als Hugos Bater, Robert, ben unglücklichen Rarl, ben Vater Ludwigs, verdrängte. Der angelfächsische Konig Athel= stan, der Dheim Ludwigs, ließ sich von den frankischen Gesandten den Eid leisten, und schickte seinen Reffen übers Meer, daher spätere Chronisten ihm ben Namen des Ueberfeeischen gegeben haben. Artold, ber Erzbischof von Rheims, sette am 19ten Juni bem sechszehnjährigen Jünglinge zu Laon bie Krone auf2), bie nicht mehr bas Zeichen ber Herrschaft, sondern ber schmach= vollen Abhängigkeit von übermüthigen Basallen war. Go was ren jetzt die Königsfamilien Deutschlands, Englands und bes westfränkischen Reiches durch Verwandtschaft nahe mit einander verbunden; Otto und Athelstan waren Schwäger, Ludwig ber Herzog Hugos Macht aber war gefährli= Meffe beider 3). cher als je geworden, seit er über einen Thron verfügt hatte; er nannte fich Herzog ber Franken von Gottes Gnaben, ber zweite nach dem Könige in allen seinen Reichen 4). obgleich noch Jüngling, entschlossener als seine Vorgänger, sich ber lästigen Vormundschaft Hugos zu entziehen suchte 5), versöhnte sich ber Herzog mit seinem Gegner, bem Grafen Herbert von Vermandois, der seine Schwester geheirathet hatte 6). Dieser aber bachte darauf einem seiner Söhne das Erzbisthum Rheims zu verschaffen, um der Krone die lette Stute zu entreißen, welche die weltlichen wie die geistlichen Waffen der Erzbischöfe gewährt hatten. Schon mit bem Erzbischofe Seulfus hatte er einen Vertrag abgeschlossen, bas Bisthum solle ohne seine Zuziehung fortan nicht mehr besetzt werden. Nach dessen Tode 925 nahm er Rheims, gewann die Bafallen des Bisthums, und er-

- 5 Xoolo

<sup>1)</sup> Ann. S. Columb. Sen. und Frod. 936.

<sup>2)</sup> Ann. Col. Frod. a. a. D.

<sup>3)</sup> Siehe bie Genealogientafel I.

<sup>4)</sup> Hugo nennt sich in einer Urkunde von 937 Bouq IX. p. 720 elementia omnipotentis Dei Francorum dux, ebenso in einer zweiten von 939 ebenda, und Ludwig verfährt consilio — Hugonis dilectissimi nostri et Francorum ducis, qui est in omnibus regnis nostris secundus a nobis. Urk. v. 937 ebend. p. 585 und p. 584-legt er ihm folgenden Titel bei: dilectus et carissimus noster Hugo eximius duxque Francorum egregius.

<sup>5)</sup> Frod. 937: Rex ab Hugonis procuratione se separans etc.

<sup>6)</sup> Dies fagt Guido ap. Albericum 930. Leibn. access.

langte leicht von dem ohnmächtigen König Rudolf, daß es seinem Sohne Hugo, einem fünfjährigen Rinde, zuerkannt wurde. er nach sieben Jahren willführlicher Berwaltung ber bischöflichen Lehne, mit dem König zerfiel, eroberte diefer mit Herzog Hugos Hulfe Rheims, und ließ den Monch Artold zum Erzbischof er= wählen. Seitdem hatten die Fehden nicht aufgehört, und auch Ludwig mußte für Artold zu den Waffen greifen 1). Indeß suchte Hugo noch andere Bundesgenossen. Jenseits des Rheines hatte er oft Rath und Hülfe gefunden, auch jetzt warf er sein Auge auf Otto, ber sich am 23sten und 30sten Mai 937 zu Mainz und Ingelheim aufhielt 2), und noch im Lauf desselben Jahres heirathete er bessen Schwester Hathuvin. In einer Urkunde vom 14ten September 3), nennt Hugo sie bereits seine Gemahlinn. Wenn es auch an näheren Nachrichten über die Stellung Ottos zum westfränkischen Reiche in dieser Zeit gänzlich fehlt, soviel ist gewiß, seine Verschwägerung mit dem gefährlichsten Gegner Ludwigs, konnte nicht bas Ergebniß freundschaftlicher Gefinnun= gen gegen biefen fein.

Während aber Otto mit den empörerischen Basallen in Westfranken sich verband, erwachten Zwist und Aufruhr in seisnem eigenen Reiche. Man hat die Ansicht aufgestellt, zunächst habe seine Persönlichkeit diese Bewegung hervorgerusen, namentslich sein Streben nach vollerer Königsgewalt, worüber er des Baters Milde und Bescheidenheit vergessen habe. Zu dieser Beshauptung berechtigen indeß die dürftigen Nachrichten durchaus nicht. Wenn er, wie Widukind andeutet, die Sachsen vor Ansbern ehrte, so that er nur, was derselbe Chronist schon dem vorssichtigen Heinrich zu nicht geringem Ruhme auslegt 4). Der

<sup>1)</sup> Als Hauptquelle außer Frod. chron. 922, 925, 928, 931, dient der Brief Artolds an den Papst Agapetus, welchen Frodoard in der hist. Remens. IV. 34 vollständig außbewahrt hat; auch bei Pertz monum. IV. p. 21 ff. ist er abgedruckt. Vergl. auch Guido a. a. O.

<sup>2)</sup> Boehmer reg. p. 76. 77.

<sup>3)</sup> Bonq. IX. p. 720. Danach ist Frodoard zu berichtigen, welcher die Heirath in das Jahr 938 sest. Wergl. Abthl. 1 p. 84 Note 6 über Hasthuvin. Guido ap. Alberic. 943 stellt die Sache irrthümlich so dar, als habe Hugo diese Schwester Ottos geheirathet, damit Ludwig durch die She mit Gerberga nichts voraus habe in der Gunst Ottos. Diese Heirath wurde indes erst 939 geschlossen. Eigenthümlich ist die Ansicht Guidos, von diesen beiden Schwestern stamme der sämmtliche Adel des deutschen Reichs, Englands und Frankreichs ab.

<sup>4)</sup> Wid. II. p. 641: Cumque esset (Heinrich) in exaltando gentem suam, rarus fuit aut nullus nominatorum virorum in omni Saxonia, quem praeclaro munere aut officio, vel aliqua quaestura non promoveret.

Vorzug, welchen beibe ihren Landsleuten gaben, war natürlich, benn sie herrschten zunächst über Sachsen und burch Sachsen; nicht minder natürlich aber bie Erinnerung ber übrigen Stämme, daß sie dieselben Ansprüche wie jene auf die Herrschaft gehabt hatten. Aber ber Uebermuth ber Sachsen war es, ber ben Aufstand zunächst veranlaßte. In bem Bewußtsein dem Könige, ih= rem Nationalherzoge, näher zu stehen, als sonst ein deutsches Volt, achteten fie es ihrer unwürdig einem andern Stamme uns tergeordnet zu sein, oder der Gunst eines Andern als des Könige Alemter und Lehen zu verdanken 1). Dies traf zunächst bie frankischen Lehnsherrn im sächsischen Heffengau zwischen ber Diemel und Weser, vor Allen Herzog Eberhard, durch dessen Sand einst bie Krone gegangen war. Gegen ihn, beffen Allobien sich von der Diemel bis zur Perf ausdehnten 2), erklärte einer seiner sächsischen Lehnsträger, durch offenen Aufstand, der Sachse wolle fortan dem Franken nicht mehr die= Um diesen Trop zu strafen, eroberte Eberhard im Bunde mit mehreren frankischen Großen, Elmeri, die Burg Brunings, ließ die Einwohner niedermachen und den Ort selbst in Flammen aufgehen 3). Bald machte sich der lang verhehlte Nationalhaß an mehr als einer Stelle Luft. Die fachsischen Bafallen Bein= riche, welcher burch bas Vermächtniß bes Vatere bie Stammsite feines Hauses an der Lippe und Ruhr erhalten zu haben scheint, wie die frankischen Lehnsleute Eberhards griffen zu den Waffen, und balb wurde der Streit der Diener ein Streit der herrn 4). Als Otto von bem Eingriffe Eberhards in seine Rechte hörte, verurtheilte er ihn hundert Talente durch eine Pferdelieferung zu zahlen, und die Theilnehmer der Gewaltthat zu der schänden=

- soogla

<sup>1)</sup> Wid. II. p. 644: Nam Saxones imperio regis facti gloriosi, dedignabantur aliis servire nationibus, quaesturasque quas habuere ullius alius nisi solius regis gratia habere contemserunt.

<sup>2)</sup> Wenk hest. Landesg. II. p. 396. 397. Rommel Gesch. v. Hessen I. p. 98. p. 101. Hebrigens Wid. a. a. D.

<sup>3)</sup> Meibom in seiner Ausgabe des Wid. liest Elveri, beglaubigter scheint die Leseart der beiden Codices bei Leibniz, des Ekkeh. Uraug. wie des Ann. Sax. Elmeri, welches Meibom in seinen Noten für Helmershausen unweit des Zusammenslusses der Weser und Diemel erklärt. Nach Hahns (II. p. 47) und Wenks Vorgange (h. L. II. p. 646) sind ihm die meisten neuern Forscher gefolgt. Rommel Gesch. v. H. I. p. 82. Anmerk. erinnert noch an das malsburgsche Elmershausen, so wie an Helmern am Desenberg, sür das sich Falke trad. Corbej. p. 163. Crollius de duc. Franc. Rhen. Act. ac. Pal. III. p. 163 erklärt haben. v. Leutsch p. 27 denkt an Ellershausen an der Werra.

<sup>4)</sup> Cont, Reg. 937. Hrosw. p. 714. Liutpr. IV. 9 stimmen darin überein.

ben Strafe einen Hund bis zur königlichen Pfalz in Magdeburg au tragen 1). Eben dahin führte Otto bamals die Reliquien bes heiligen Innocenz. Er hatte sie vom König Rudolf von Burgund empfangen, um sie als Heiligthum bem Moritfloster in Magdeburg zu übergeben, wie wir aus bem Stiftungsbriefe vom 21sten September 937 erfahren 2). Den Abt Hanno wie die Mönche des neuen Klosters hatte er von St. Maximin in Trier kommen lassen 3). Zu Magdeburg waren um den König die Erzbischöfe Friedrich von Mainz, Hildebert war am 31sten Mai 937 gestorben 4), und Abeldag von Hamburg, wie die Bischöfe Balderich von Utrecht, Diethard von Hildesheim, Bernhard von Halberstadt, Ulrich von Augsburg, Amelung von Verden, Ebergis von Minden, Burchard von Würzburg und Amalrich von Speier versammelt; so werden sie in dem Stiftungsbriefe des Moripklosters aufgeführt. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß diese glänzende Versammlung eben so sehr ben 3weck hatte, die Reste des Heiligen als die gestraften Friedensstörer zu empfan= gen, und ihren Zwist beizulegen. Die ersten Unruhen würden also in den Sommermonaten des Jahres 937 ausgebrochen sein. Die frankischen Großen wurden zwar mit Milbe aufgenommen und von Otto reich beschenkt entlassen, doch mußten sie tief empfinden, daß ein Sachse König sei. Auch hatte Eberhard, freundlich, offen und vertraulich gegen Niedere, freigebig wie er

<sup>1)</sup> Vergl. Grimme beutsche Rechtsalterthumer.

<sup>2)</sup> Wid. II. p. 644. Die Urkunde siehe Meihom I, p. 741. Ann. Saxo. giebt freilich falsch zu 936 einen Auszug mit dem Tage der Ausschellung IX. Cal. Oct. i. e. in proximo die post festum S. Mauricii, also 23. Septbr. indeß auch Chron. Saxo hat den 21. Septbr. Der Chronograph der hier neben Ditmar noch eine eigenthümlich magdeburgssche Quelle benutzt haben muß, irrt in der Behauptung, auch die Reliquien des h. Moris seien damals nach Magdeburg gebracht worden: dies geschah nach Ditm. II. p. 334 erst 961.

Die Stiftung dieses Alosters vereint mit der Gründung des Erts bisthums in Magdeburg veranlaßte schon bei Ditm. II. p. 331. den Glausben, Otto sei der Erbauer der Stadt. Die spätern Chronisten, sast ohne Ausnahme, sprachen ihm dies nach, so Ann. Saxo 936. Chron. Saxo 938. Chron. Magdeb. Meib. II. p. 269, chron. Halberst. Leibn. II. p. 114. Lerbekke, Gobelin, Engelhus und Andere. Vergl. auch Rathmann Gesch. von Magdeburg, I. p. 37 ff., der indeß bei manchen Verdiensten, auf spätere Aussagen ein zu großes Gewicht legt.

<sup>4)</sup> Ueber Hildeberts Tob vergl oben p. 9. Noch Luden VI. p. 429 behauptet, Friedrich sei ein Bruder Giselbrechts gewesen, eine Vermuthung, welche zuerst Serrarius rer. Mogunt. ed Ioannisp. 427 aus der widersinsnigen Nachricht einer spätern Chronik zog, Friedrich sei der Sohn Giselsbrechts gewesen. Schon Vordurg hist. Otton. p. 36 machte auf die Unshaltbarkeit dieser Annahme ausmerksam.

war, in Franken, ja in Sachsen Anhänger erfunden, welche bes

reit waren, alles für ihn auszuführen 1).

Unterdessen war ein doppelter Todesfall in Sachsen wie in Baiern Beranlassung neuer Unruhen geworden; gleichzeitig was ren, bort ber machtige Graf Sigfrid 2), hier Herzog Arnolf am 14ten Juli 937 gestorben 3). Sigfrids Stellung, der in Sachs sen gewissermaßen Pfalzgraf und Markgraf zugleich gewesen war, meinte Thankmar, als sein Verwandter, für sich fordern zu dürfen, obwohl er durchaus keine Erbansprüche darauf machen konnte. Bereits früher hatte man ihn in seinen Rechten gefranft, benn das Erbe seiner Mutter war ihm entzogen worden, und die Entschädigung, welche Heinrich der Erste ihm dafür angewies fen hatte, beschwiegtigte ihn nicht 1); und jest wurde ihm die Erfüllung seines Wunsches abgeschlagen. Vielleicht wollte Otto ben mißvergnügten und leidenschaftlichen Jüngling nicht noch gefährlicher machen, indem er ihm eine große Macht anvertraute; denn Thankmar war feurig, tapfer und kriegskundig, aber auch wild und ausschweifend 5). Mit dem sichern Blick, welcher der Größe eigen ift, hatte Otto, wie früher in Herrmann Billung, fo hier in Gero, einem Grafen in Nordthüringen 6), den rechten Mann gefunden. Gero ist eine der großartigsten Gestalten jes ner Zeit. Aus einem unbekannten fachfischen Sause stammend,

- 5 Xeek

<sup>1)</sup> Wid. II, p. 644: At illi nihilominus duci suo haerebant ad omne nefas: quia ille quidem erat iocundus animo, affabilis mediocribus (so lesen die codd. dei Leibniz und Ann. Saxo statt des sinulos sen mediocris in redus) largus in dando. Et his redus multos Saxonum sibi associavit.

<sup>2)</sup> Das necr. Merseb. bei Höfer giebt den Todestag dreier Grafen des Namens an, einer starb am 17ten Mai, ein anderer im October, ein dritter im December.

<sup>3)</sup> Necr. Sang. Ekhardt Franc. or. II. p. 921 Aventin p. 310 sagt, in allen seinen Schriften habe er den St. Margarethentag, den 12ten des Heumonds angemerkt gefunden; das Jahr 937 geben ann. Sang. maj. Pz. I. ann. Maxim. Pz. II. necr. Fuld. Leibn. III. p. 763. ann. Aug. aus denen es in die meisten spätern Chroniken überging. Irrig ist die Angabe der fasti Corbej. 938. Bereits 1735 suchte ein gewisser Augustinian in einer gründlichen Abhandlung Arnolf von den Verläumdungen mönchischer Chronisten zu befreien, die ihm seinen Plat in der Hölle ans gewiesen hatten. Die Schrift führt den Titel: Arnolphus male malus cognominatus. Monachii. 4.

<sup>4)</sup> Wid. II. p. 645, Qui licet a patre aliis pluribus sit ditatus materna tamen se haereditate privatum aegre valde tulit. Ditm. II. p. 331.

<sup>5)</sup> Wid. a. a. D. Manu promptus, acer ingenio, bellandi peritus, sed inter arma honesta minus pudicitia usus.

<sup>6)</sup> Vergl. Excurs 12.

verband er ein seltnes friegerisches Talent mit Einsicht und Staatsflugheit, er war nicht ohne Beredsamkeit, doch zu Thaten geneigter als zu Worten, fest und unermüdlich im Streben nach Macht, war er freigebig in ihrem Besike, dem Feinde gegensüber hart, grausam und treulos, dem Könige ergeben, Otto hatte keinen treuern Anhänger; dabei war er fromm in dem Sinne seiner Zeit. Wahrscheinlich übertrug ihm der König schon damals die Leitung des selten unterbrochenen Grenzkrieges gegen alle slavische Stämme auf dem rechten Elbuser; Gero wird die Seele des Kampses, jede Schlacht, wurde von ihm gerühmt, sei ein Sieg, er wird der Begründer der deutschen Marken seits der Elbe. Doch Thankmar, schwer beleidigt durch die neue Kränkung, erwartete in heimlichem Grolle die Selegenheit zur Rache.

Herzog Arnolf hatte mehrere Söhne hinterlassen, von denen außer seinem Nachfolger Eberhard, noch Arnolf, Hermann und Ludwig bekannt sind 1). Da sie sich weigerten dem Könige in seiner Pfalz zu huldigen, erklärten sie sich für unabhängig von der Herrschaft ber Sachsen. Es ist unbekannt, warum Otto bieses gefährliche Beispiel von Widersetlichkeit nicht auf der Stelle Mochte in Sachsen seine Gegenwart nothwendiger sein, wo er sich im Herbste und Winter aufhielt 2), so viel ist gewiß, daß Herzog Eberhard in diesem Jahre sich in seiner Würde uns gestört behauptete. Indeß fanden schon die ersten Monate des Jahres 938 den König in Baiern. Die Quellen fließen hier so spärlich, daß sich aus ihnen kaum mehr als die Thatsache eines folden Zuges schöpfen läßt. Widufind sagt nur 3): Der König ging nach Baiern, und nachdem er bort Alles glücklich beigelegt hatte, kehrte er nach Sachsen zurück. Die Ungenauigkeit bieser Nachricht ergiebt sich aus ben Notizen ber Unnalen von Reiche=

<sup>1)</sup> Ann. Aug. u. Cont. Reg. 937. Wid. III. p. 653, vita Udalriei c. 10. Ann. S. Emmer, Pz. I. p. 94. Perahtoldus filius Arnulphi expulsus est de Norica. In cincr Urfunde Ottos II. von 976 Monum. Boic. XI. p. 439 heißt est talem proprietatem qualem Peretoldus Arnolfi filius adhuc in gratia manens imperatoris etc. So gut als dieser Berthold, könnte auch ein Heinrich für Arnolfs Sohn gehalten wers den, dessen in einer Urk. Ottos I. von 953 Nachr. von Juvavia p. 180 erzwähnt wird. Das Bisthum Salzburg erhält ein Gut quod Heinricus, Arnulfi silius hereditario iure possidere visus est — antequam nostrae ut subiaceret potestati pro commissu regali iuxta legem dividicatum suisset. Huschberg älteste Gesch. d. Hauses Wittelsb. p. 161 p. 13 hält ihn für eine Person mit Hermann. Ludwigs wird in einer Urkunde der Judith Pez thes anecd. I. 3, p. 61 gedacht. Filz in seiner Gesch. d. Stifts Michelbeuren kennt einen fünsten Sohn Hartwig, Grazsen im Chiemgau.

<sup>2)</sup> Boehmer regest, n. 81 bis 85. 3) II. p. 64.

nau und des Fortsetzers des Regino 1). Nach ihnen unternahm Otto im Jahre 938 zwei Züge nach Baiern; der erste führte zu keinem Ergebniß, da der König, nach dem Ausdrucke des Annaslisten, die Söhne Arnolfs nicht, wie er wünschte, beruhigen konnte. Ob das Unternehmen an dem Widerstande der Baiern scheiterte, ist ungewiß, oder ob nicht vielmehr ein abermaliger Ausbruch des Hasses der Franken und Sachsen den König zu

schleuniger Rückehr nöthigte.

Die Fehde zwischen Eberhard und Bruning hatte wieder begonnen, es fam zu offenen Gefechten, zu Brand und Berhee= rungen 2). Um bem Aufruhr zu steuern, berief Dtto eine Bersammlung alles Volkes3) nach Steele unweit Essen, wo noch eine andere Frage entschieden werden sollte, welche die Bemüther ebenfalls in hohem Grade beschäftigte. Dies war ein Streit eigenthümlicher Art, welcher, wie Ottos Zwistigkeiten mit seinen Brüdern, für die Unbestimmtheit des Erbrechts in dieser Zeit characteristisch ist. Man stritt nämlich darüber, ob die Söhne nach dem Tode bes Baters gleiche Erbansprüche mit bessen Brübern auf ben Besit ihres noch lebenden Großvaters haben soll= Da ber König Greise und eble Männer, wie Widufind fagt, auf ehrenvolle Weise behandeln wollte, so wurde nicht durch Schiedsrichter, sondern burch ben Zweikampf bahin entschieden, daß fortan Reffen und Dheime zu gleichen Theilen erben sollten 1). Nach einer Urfunde zu schließen, welche ber König am 18ten Mai für das Bisthum Donabrück zu Steele erließ, fand die Versammlung in diesem Monate Statt 5). Indes hatte sie ihren Hauptzweck verfehlt, benn die Friedensstörer waren nicht erschie= nen, und hatten dadurch offen befannt, daß nicht Privatrache, wie sie sich entschuldigten, sondern der Kampf gegen die Herr=

- 5 cools

<sup>1)</sup> Ann. Aug. 938: Otto rex in Bavarios ibat, illisque resistentibus rediit. Cont. Reg. 988: Filii ducis Arnulfi ambitione ducatus regi rebellant, quos ipse debellaturus in Bavariam ibat, sed non ut voluit, eos pacificare valens rediit.

<sup>2)</sup> Wid. II. p. 644: Dissensio autem quae facta est inter Eberhardum et Bruningum ad hoc pervenit ut caedes publicae fierent, depopulationesque agrorum agerentur, et ab incendiis nusquam abstinerent.

<sup>3)</sup> Universalis populi conventio nennt sie Wid. a. a. D.

<sup>4)</sup> Die Meinungen älterer Publicisten vergl. bei Pfossinger Vitriar. illustr. I

<sup>5)</sup> Möser Osnabr. Gesch. Thl. II. Anh. Günderrode p. 165, verführt durch die falsche Zeitrechnung des Sig. Gemb., sest diesen Reichstag in das Jahr 942. Aus dieser Quelle scheint v. Lang geschöpft zu haben, wenn er Sendschr. p. 3. sagt: 942 soll der Kaiser einen Reichstag zu Steele geshalten haben.

schaft der Sachsen ihre Absicht sei. Noch einmal bot Otto Verszeihung an, denn Milde war ihm zur Gewohnheit geworden, aber das Uebel griff nur weiter um fich, und Meineid und Fre= vel galten nicht weniger als Treue und Gerechtigkeit 1) Schlim= mer aber war, daß die sächsischen Misvergnügten, Thankmar, der mächtige Wichmann und andere, sich in diesem Augenblicke mit Eberhard vereinten 2). Thankmar gab bem Kampfe fogleich eine entschiednere Richtung; er überfiel den jungen Heinrich in der Burg Badliki an der Ruhr, gab den Ort seinen Leuten Preis, und führte seinen Bruder mit allen Schäten, welche er vorgefunden, dem Herzog Eberhard zu 3). Wie Liutprand versichert, war dies nur eine Handlung der Rache, weil Heinrich die Rechte seines Bruders geziemend vertheidigt hatte 4). mar eroberte hierauf die alte Feste Eresburg, und verwüstete von bort aus bas flache Land. Gleichzeitig, sagt Widufind, wurde Debi vor Lahr getödtet, welches die Bafallen Eberhards inne hatten. Man weiß weder wer jener Dedi gewesen sei, noch läßt sich genau ermitteln, wo der genannte Ort gelegen habe 5). Die ganze Nachricht ist rathselhaft. Go war Ottos Lage in diesem Augenblick gleich schwierig und gefährlich. Es

<sup>1)</sup> Wid. a. a. D. Fiebant multa nefaria a seditiosis, homicidia, periuria, depopulationes, incendia: aequum pravumque, sanctum periuriumque illis diebus parum procedebant; so ist nach allen Handschrifzten für pariter zu lesen, das erst durch Reineceius in den Cert kam.

<sup>2)</sup> Chron. Quedl. Leibn. II. p. 279 spricht, falsch indes zu 937, von einer Verschwörung Eberhards, Thankmars und Wichmanns. Wid. II. p. 644. Cont. Reg., jedoch ebenfalls unrichtig zu 939, Ditm. II. p. 338, gedenken nur der Versöhnung Wichmanns mit dem Könige.

Wid. a. a. D. mit dem Hrosw. p. 714 darin übereinstimmt, daß Eberhard nicht persönlich, wie Liutp. IV. 9, ann. Aug. und cont. Reg. 938 behaupten, die Feste erobert habe. Der letzte setzt dies Factum gleichzeistig mit Ottos erstem Zuge nach Baiern: daß dies ein Irrthum sei, zeigt Wid. aussührliche Erzählung. Vergl. auch ann. Hild. 937 chron. Quedl. 938 ann. Col. 937 Pz. I. p. 98 deren Quelle hier die ann. Aug. sind. Was den Namen der Feste betrifft, so heißt sie bei Wid Badiliki, bei cont. Reg. Badaliki, bei Hrosw. Badulini, bei Ann. Saxo Balebiki. Meiboms Vermuthung, es sei Bellik oder Beleke an der Ruhr ist von den Neuern einstimmig angenommen worden.

<sup>4)</sup> Liutp. IV. 9: Huius (Eberhards) enim primae rebellionis tempore Henricus fratri suo regi et domino, prout debuerat, adminicula dederat, nisuque omni adversarios fatigabat.

<sup>5)</sup> Rommel Gesch. v. Hessen I. p. 101 sucht Lahr bei Blankenstein unsern Marburg, und macht darauf aufmerksam, daß ein anderer Ort dies ses Namens an der Diemel, ein Ort Lohr an der Lahn, und Laar in der Gegend von Stadtberg liege. Man möchte sich mit v. Leutsch p. 30 für den letzten Ort entscheiden.

kam daher Alles darauf an, wie sich die Herzoge von Lothrin=

gen und Schwaben zu bem Könige stellen würden.

Ueber Giselbrechts Verhalten giebt Widufind einige Andens tungen, welche in die Erzählung späterer Begebenheiten episobisch eingeschaltet find 1). Zu der Zeit als Eberhard ben König be= friegte, nach dem ganzen Zusammenhange kann nur seine Emporung im Jahre 938 gemeint sein, schickte Otto bes Friedens wegen den Kämmrer Hadald an Giselbrecht, welcher sich für feine Partei offen entschieden hatte. Mit listigen Ausflüchten hielt ihn der Herzog von einem Tage zum andern hin; einen zweiten Gesandten, ben Bischof Bernhard von Halberstadt, ent= ließ er unehrerbietig und mit zweideutigem Bescheid, bis ihm Hadald verkündete, er solle binnen bestimmter Frist vor dem Konige erscheinen, wenn er nicht für einen Feind gelten wolle. Darauf ließ Gifelbrecht ben Gesandten auf ehrenvolle Weise zu= rückgeleiten. Mit ber etwas rathselhaften Beschuldigung, ber Herzog habe auch die Siegel königlicher Briefe verfälscht, schließt Widufind 2). Offenbar also hielt es Giselbrecht im Geheimen mit den Empörern. Nach Effehard, der indes hier wenig Glaus ben verdient, veranlaßte er sogar die Empörung Eberhards, durch den Vorwurf, warum er seine Ehre einem Fremden überlassen habe 3). Mit mehr Wahrscheinlichkeit behauptet Liutprand das Gegentheil, Eberhard habe Giselbrecht durch das Versprechen gewonnen, er wolle ihn zum König machen 1). Indeß wird es für den unruhigen Herzog dieser Aufforderung kaum bedurft has ben, um durch ben Aufstand der beutschen Stämme sich zu einem unabhängigen Könige von Lothringen zu machen; denn wohl nur diese Krone konnte er bei seinem Verhältnisse zum Reich in Un= spruch nehmen 5). Die zweideutige Politik, welche er beobachtete, scheint eine Folge seiner gleichzeitigen Theilnahme an den west= fränkischen Unruhen gewesen zu sein, in die er nicht minder als Alls nämlich im Laufe bes in die deutschen verwickelt war. Jahres 938 der Krieg zwischen dem König Ludwig und seinen mächtigen Gegnern, Hugo und Herbert, ausgebrochen war,

- - - S 2001

<sup>1)</sup> II. p. 646.

<sup>2)</sup> Wid. a. a. D. Fertur etiam et regalium litterarum saepius sigilla corrupisse.

<sup>3)</sup> De casibus S. Galli Pertz II. p. 104.

<sup>4)</sup> Liutp. IV., 10: Everhardus haud prius Gilebertum a regis fidelitate seiungere valuit, donce regem eum facturum esse promisit.

<sup>5)</sup> Dieser Meinung ist auch Luden VI. p. 641, wie Mannert Gesch. d. alten Deutschen. Ihl. II. p. 153.

führte Giselbrecht diesen ein lothringisches Hülfsheer zu. Wahrsscheinlich galt sein Unternehmen dem Herzog Hugo von Burgund, welchen schon Frodoard den Schwarzen nennt, zum Unterschiede von dem Schwager Ottos, Hugo dem Weißen, denn die gemeinssame Feindschaft gegen diesen, der sich auch Burgunds zu bes mächtigen suchte, hatte den König und den Bruder seines Vorsgängers zu Bundesgenossen gemacht.). Giselbrecht aber und die burgundische Familie, namentlich Hugos Bruder Boso, hatten

sich schon früher unaufhörlich befehdet 2).

Welche Rolle Herzog Hermann von Schwaben bei bem Alusbruch ber Empörung gespielt habe, ist nicht ganz klar. Nach Effehard 3) ware es Giselbrecht und Eberhard gelungen, ihn wie den Herzog von Baiern zu gewinnen. Widufind scheint dies zu bestätigen, wenn er erzählt, erst bei ber Eroberung von Badliki hatten sich die Herzoge der Franken entzweit, weil Gebhard, der Sohn Udos, des Grafen im Dberrheingau und ber Wetterau, getöbtet worden sei 1). Indes ist es weder deutlich, ob Hermann vorher zu ben Gegnern Ottos gehörte, noch wie dieser Todesfall eine Spaltung der konradinischen Familie hervorrus fen konnte 5). Sicher ist aber, daß bieser Zwist Ottos Sieg nicht wenig erleichterte, indem er die Macht eines Hauses zerstörte, das nicht selten ein glücklicher Nebenbuhler des fächsischen gewesen Herzog Hermann, sein Bruder Udo und ihr Better Kon= rad, Graf im Niederlahngau, mit dem Beinamen Kurzpold, gehörten von diesem Augenblicke zu den treuften Anhängern Ottos 6). Auch der Sachse Wichmann erkaufte die Gnade des Königs durch einen Außfall wieder, benn Reue über seinen Abfall ergriff ihn, als er die allgemeine Empörung ausbrechen fah.

<sup>1)</sup> Frod. 938. 2) Vergl. Abthl. 1. p. 89 ff. 3) Pertz II. p. 104.

<sup>&</sup>quot;4) Wid. II. p. 644: Intersectus est autem ibi Gevehardus, Udonis filius, fratris Herimanni ducis: ob cuius necem, Deo omnia ordinante, duces Francorum inter se sunt divisi. v. Leutsch p. 27 sieht in Hermann gradezu einen Bundesgenossen Eberhards.

<sup>5)</sup> Schöpfs Meinung Wetereib. illustr. p. 228 eine Erbtheilung habe diese Spaltung veranlaßt, ist bereirs von Kremer Orr. Nass. 11. p. 163 und Wenk h. L. 11. p. 649 widerlegt worden.

<sup>6)</sup> Lintpr. IV. 10: Habuerat plane rex nonnullas maximas et fortissimas copias, et earum duces, Hermannum scilicet Suevorum ducem, fratremque eius Udonem, atque Conradum cognomine sapientem. Qui quamquam affinitatis linea Everhardo iungerentur, malneruut tamen iuste, si necessitas incubuisset, cum iusto rege occumbere, quam cum consanguineo ininste triumphare. Ueber die fonradinische Familie vergl. Excurs 3, und über Konrad Kurzpold im Bes sonderen noch Excurs 4.

Unter solchen Umständen zog Otto gegen Thankmar. Bewohner von Eresburg magten feinen Wiberstand, sie öffneten die Thore, und Thankmar von den Seinen verlassen, mußte in ber St. Petersfirche eine Freistätte suchen. Er legte die Waf= fen wie seine goldene Kette auf dem Altar nieder, aber auch die Heiligkeit des Orts schützte ihn nicht vor der Erbittrung der Leute 1) Heinrichs, die ihres Herrn Schmach rächen wollten. Sie brangen in die Kirche, am Altar begann ber Kampf, ba wurde Thankmar vom Rücken her durchbohrt. Maginzo, ein Krieger aus bem heere Ottos, hatte ihn von Außen burch ein nahes Fenster ber Kirche niedergestochen. Es war am 28ten Juli 9382). Otto, tief erschüttert durch bas Schicksal seines Bruders, sprach einige Worte zum Ruhme bes Gefallenen, und zurnte über die frevelhafte Berwegenheit seiner Leute. Doch mußte er bei der allgemeinen Aufregung den Mörder schonen, der auch die goldne Kette vom Altar geraubt hatte. Vier von den An= hängern Thankmars, Theodorich mit seinen Bettern, wurden nach frankischem Rechte durch ben Strick hingerichtet 3). Jest unterwarf sich nach hartem Kampfe die Besatzung von Laar, und Eberhard, burch biese wiederholten Riederlagen entmuthigt, bes gann auf Versöhnung mit bem Könige zu benfen.

Ehe wir indeß die Schritte, welche er zu diesem Zwecke that, näher ins Auge fassen, müssen wir einer Urkunde gedenken, welche auf einen Umstand hindeutet, dessen kein Chronist erwähnt. Sie ist am 24sten August 938 1) vom westfränkischen König Ludwig mit der Unterschrift ausgestellt: So geschehen bei, der Feste, welche Breisach heißt, am Rheinflusse. Da kein Grund vorhans

<sup>1)</sup> Wid. II. p. 645 nennt sie satellites; vergl. dazu Dufresnii gloss. Ditm. II. p. 331.

<sup>2)</sup> Necr. Merseb, bei Höfer I. p. 128: 5 Cal. Aug. Thancmar ob. fra, magni Oddonis, Fasti Corbej, Wigand. V. p. 13. 938: Thancmar occisus est. Cont. Reg. berichtet seinen Tod irrthümlich zum J. 939. Chron. Quedl. ebenso zu 937.

<sup>3)</sup> Wid. a. a. O. Ohne die Namen zu nennen bestätigen dies Hrosw. p. 714, die nicht einmal Thankmars gedenkt, Cont. Reg. 939 und Chron. Quedl. 937.

<sup>4)</sup> Bouq. IX. p. 589: Actum secus castrum quod dicitur Brisacha supra Rheni flumen. 8 Cal. Sept. ind. II. anno 3 regni Ludovici regis. Da Ludwig nach ann. Senon. Pertz I. p. 105 seine Regierungssiahre vom 19ten Juni 936 rechnete, so ist es nicht zu bezweiseln, daß die Urkunde am 24sten Aug. 938 ausgestellt sei; auch die Indiction bestätigt dies. Merkwürdig ist es, daß Aventin, bei dem sich nicht selten grade die räthselhaftesten Nachrichten sinden, von der Belagerung Breisachs durch Ludwig i. J. 938 spricht. Ebenso Craus slor. tempor. in Mader. antiq. Brunsw., der beinahe ein Jahrhundert älter als Aventin ist; mit ihm stimmt Staindel bei Oesele I. p. 460 sast wörtlich überein.

den ist, die Echtheit der Urkunde zu bezweifeln, so mussen wir annehmen, Ludwig sei bereits 938 in das Elsaß eingefallen, wiewohl Frodoard, die Annalen von Reichenau und der Fortsetzer des Regino, erst zum folgenden Jahre eines solchen Angriffs ges denken, ohne von einer Belagerung Breisachs zu reben, welche nach der Urkunde angenommen werden muß. Wie Otto fich mit Ludwigs gefährlichstem Basallen verschwägert hatte, so konnte dieser in den deutschen Emporern Bundesgenossen finden, und Ottos Lage benuten, um Lothringen wieder zu gewinnen 1). Ein Waffenstillstand, den er mit Hugo abgeschlossen hatte, konnte ihm zu diesem Unternehmen freie Hand schaffen 2). Wie Otto diesem Angriffe begegnete, wissen wir nicht, doch läßt die anfäng= liche Weigerung Ludwigs im Jahre 939 sich der Lothringer ans zunehmen, den Abschluß eines Friedens vermuthen, denn er wies sie zurück, weil er unter der Vermittlung des Grafen Urnolf von Flandern und der Gesandten Ottos mit diesem Freundschaft geschlossen habe 3). Bielleicht verlor Eberhard durch diesen Frie= den die letzte Hoffnung zu fernerm Widerstande. Er suchte nun zuerst Heinrich zu gewinnen, der eine neue Verschwörung, welche ihm selbst die Krone schaffen solle, zur ersten Bedingung machte4), während er nach Liutprands milbernder Darstellung nur ein wils lenloses Werkzeug in den Händen Eberhards war. Durch dies fen wie durch Giselbrecht vernimmt Heinrich die Stimme bes Versuchers, denn beide stellen ihm vor, daß nur seines Vaters Ungerechtigkeit seine besseren Ansprüche auf die Krone verkannt Auch bei Hroswitha ist er der Verführte, doch wird er erst nach seiner Befreiung gewonnen 6). Wahrscheinlich werben

<sup>1)</sup> Cont. Reg. 939: Ludovicus rex Galliae Romanae filius Caroli, consilio inimicorum regis, sub obtentu requirendi Lothariensis regni, quod pater perdiderat etc.

<sup>2)</sup> Frod. 938

<sup>3)</sup> Frod. 939: Ob amicitiam quae inter eos legatis ipsins Ottonis et Arnulfo comite mediante depacta erat.

<sup>4)</sup> Wid. II. p. 645: Henricus autem erat eo tempore nimis adolescens animo et nimia regnandi cupiditate illectus etc. Gleich days auf wird von ihm gesagt: ardens cupiditate regnandi etc.

<sup>5)</sup> Liutpr. IV. 8: Recte ne patrem egisse rere, sagen die Bets führer, in regia tibi dignitate genito, non in eadem genitum proponendo. Plane non discretionis hoc censura ponderavit, verum passionis magnitudine aberravit. Ergo age, neque tibi deerunt copiae, fratrem deiice, regnum accipe, sitque tibi regnandi facultas, cui accidit, deo largiente, et in eadem dignitate nativitas. Bergl. auch IV. 10: Henricus igitur praemissa iam promissione deceptus, und IV. 11: huiusmodi Henricus promissione animatus imo deceptus.

<sup>6)</sup> Hrosw. p. 714, 715.

sich bie Herrschsucht Heinrichs und die Reue Eberhards, daß er einst eine Krone aus ben Handen gegeben habe 1), auf halbem Wege begegnet sein, benn bag biefer nur einen sächsischen Berr= scher mit dem andern habe vertauschen wollen, läßt sich nicht annehmen. Nach Liutprand versprach er Heinrich wie Giselbrecht die Krone, um mit ihrer Gulfe Otto zu besiegen, und bann sich felbst zum Könige zu machen 2). Derselbe Chronist erzählt fogar, aber wahrscheinlich nicht aus ber besten Quelle, wie er in voreiligem Triumphe seiner Gemahlinn zugerufen habe: Balb wirst du in den Armen eines Konigs ruhen 3). Genug, beide Theile versprachen sich eidlich Hülfe, Dtto sollte gefangen genommen werden, und die Herrschaft auf Heinrich übergehen 1). Db die Unterhandlungen schon während seiner Gefangenschaft so weit gediehen waren, läßt sich nicht bestimmen, er wurde aber von Otto mit reinerer Liebe und Treue aufgenommen, als er selbst mitbrachte. Unter ber Bermittlung bes Erzbischofs von Mainz erschien auch Eberhard, scheinbar reuevoll, vor dem Könige, welcher sich so flug als mild, damit begnügte, ihn nach Hildes= heim in eine leichte Haft zu schicken 5). Mehrere feiner Unhaus ger wurden mit Verbannung bestraft 6).

Noch waren indeß die Friedensunterhandlungen nicht beens bet, als die Ungarn, denen der zerrüttete Zustand des Reichs diesmal eine glücklichere Naubfahrt zu versprechen schien, durch

<sup>1)</sup> Ekkeh. de casib. S. Galli Pertz II. p. 101.

<sup>2)</sup> Liutpr. IV., 10: Gilebertus autem hae arte Henricum decipere voluit, ut dum suo adiutorio regem devinceret, ipsum deponeret, sibi regui solium obtineret. Verum Everhardus longe aliter disposuerat. Voluit enim regem posse devincere, regnoque privare utrosque, sibique usurpare etc. Neber Giselbrechts Pläne vergl. oben p. 20.

<sup>3)</sup> Liutpr. a. a. D.

<sup>4)</sup> Hrosw. p. 715 — ipsorum se promisit fore promptum Votis ac firmis hoc confirmaverat orsis.

Lintpr. IV., 9: Si consiliis nostris te parere nobis iuramento promittis, non solum quia captus es te dimittimus, sed quod maius est, si tamen rex velis fieri, nostrum te dominum constituimus. Hoc autem non dicebant, ut facerent, sed ut eius consilio regem debellarent.

b) Wid. II. p. 645; quasi in exsilium in Hildenensem urbem a rege dirigitur. Sed non post non multum temporis in gratiam elementer recipitur et honori pristino redditur. Cont. Reg. 938: Everhardus Hildenisheim in exsilium destinatur. Ann. Aug. 938, Hrosw. p. 715 sagen nur im Allgenicinen, Eberhard sei verbannt worden. Chron. Quedl. 937. Ditm. 11. p. 338: Everhardus privatus honore degradatus est.

<sup>6)</sup> Hrosw. p. 714.

Thuringen in Sachsen einbrangen 1). Un ber Bobe schlugen sie ein Lager auf, und ergossen sich nun verheerend in die benachbarten Gegenden. Sie wollten sich auf Stetternburg unweit Wolfenbüttel werfen, doch vom Marsche erschöpft, durch strös menbe Regenguffe kampfesunfähig gemacht, langten sie an 2). Die Einwohner magten einen Ausfall, tobteten viele Ungarn, gewannen eine große Beute an Pferden und Feldzeichen, und trieben die Uebrigen in die Flucht, und diese wurden bis auf wenige von dem Volke erschlagen, welches sich in allgemeinem Aufstande erhoben hatte. Eine andere Schaar, welche von der Bode nords warts gegangen mar, murbe burch bie Lift eines Glaven in ben sogenannten Drömling 3) verlockt, und hier, in dem morastigen Heideland, an den Ufern der Ohre, fast bis auf den letzten Mann niedergemacht. Der Führer der Ungarn wurde gefangen, vor den Konig gebracht, und nur gegen ein großes Losegeld freis Durch solche Niederlagen geschreckt entflohen die Uebris gen eiligst, und wagten in beinahe zwei Jahrzehenden nicht einen größeren Einfall zu machen 1).

Die augenblickliche Ruhe, welche jett eintrat, benutte Otto zu einem Zuge nach Baiern, welcher von günstigerm Erfolge als der erste war. Zwar sind wir auch hier über die einzelnen Umstände durchaus nicht unterrichtet b, doch erfahren wir aus

<sup>1)</sup> Wid. II. p. 645; Dum ea interea loci geruntur antiqui hostes Ungari subito irruunt in Saxones. Chron. Quedl. sest den Einfall der Ungarn gleichzeitig mit Thankmars Tod: In eadem tempestate venientes Ungari vastaverunt Thuringiam, deinde etiam Saxoniam. Ebenso Ditm. II. p. 338. Ann. Aug. 938; und aus ihnen cont. Reg. Interim magna pars Ungarorum a Saxonibus occisa est, d. h. während Ottosich in Baiern aushielt; aus Wid. ergiebt sich indes, daß er während des Ungareinfalls noch in Sachsen war.

<sup>2)</sup> Die Angabe Lerbeffes im chron. Mind. Leihn. II. p. 161, die Ungarn hätten im Jahre 936 am Tage der Heiligen Felix und Adauctus (30. Aug.) das Alosier Oberkirchen bei Stetternburg überkallen, scheint sich auf Heinrichs Zeiten zu beziehen, denn es heißt gleich darauf eben da: Post annos septem Ungarii iterum a Saxonibus graviter caeduntur et suit tempore Ottonis magni. Bunting braunschw. Ehronik p. 55. Schaten ann. Paderb. p 279 bezogen die Nachricht Lerbeffes auf den Ungarneinfall von 937.

<sup>3)</sup> Wid. a. a. D. Chron. Quedl. 937: Ibique (in Sachsen) in paladibus ceterisque difficultatibus perierunt. Alia autem pars nefandi exercitus sugiendo in terram suam reversi sunt. Ueber den Drömling vergl. Riedel Mark Brandenburg im J. 1250 p. 173.

<sup>4)</sup> Da sie 955 wiederkehren, so irrt sich Wid. II. p. 645 wenn er die Zeit ihrer Abwesenheit auf dreißig Jahre angiebt. Was Wedekind Nozten I. p. 44 über diesen Streiszug der Ungarn bemerkt, steht und fällt mit dem Falkeschen chron. Corbej.

<sup>&</sup>quot;) Man hat, wie Zschoffe baiersche Gesch. Thl. 2. die Legende, welche

den Annalen von Reichenau und durch den Fortsetzer des Regino fo viel, daß Otto die Baiern besiegt, ben Herzog Eberhard aber, der heftigern Widerstand leistete, in die Verbannung geschickt habe 1). Dies muß im Spatherbste bes Jahres 938 geschehen sein, denn Leo VII. forderte noch in seiner Bulle, welche er wegen des Metropolitanstreites zwischen Salzburg und Lorch er= ließ 2), ben Herzog Eberhard auf, dem Erzbischofe Gerhard von Lorch jegliche Hulfe zu leisten, um dieser Kirche ihren alten Glanz wieder zu geben 3). Der Bischof Lambert von Freisingen aber, an den die Bulle gerichtet mar, wie an die Bischöfe von Galgburg, Regensburg und Seben, hatte erst am 28sten August 9384) feine Würde angetreten. Nach diesem Siege machte Otto von ben Herrscherrechten bes beutschen Königs den vollsten Gebrauch; er schloß sämmtliche Söhne Arnolfs von der Herzogswürde aus, und sette an Eberhards Stelle, ber spurlos verschwindet 5), bessen Dheim Berthold 6), ben Grafen im Binstgan und in ben

Ditm. II. p. 336 von der Einsetzung des Bischof Günther von Regenssburg durch Otto, erzählt, zu dem J. 938 gezogen. Dies würde auf eine Eroberung Regensburgs mit Sicherheit schließen lassen, wenn Günther nicht nach ann. Emeran. Pz. I. p. 94 942 ordinirt worden wäre. Laurent. Hochwart in seinem Catal. episc. Ratisb. Oesele I. p. 175 erzählt sene Legende zu 938. Ann. Saxo schreibt sie zu 952 aus. Gesmeiner Reichsstadt Regensb. Chronif I. p. 112 weiß von einer zweimaligen Blokade der Stadt durch Otto zu erzählen, bei deren einer ein Bruder des Königs in Gesangenschaft gerathen sein soll.

<sup>1)</sup> Ann. Aug. 938: Iterum Bavarios invasit cum exercitu omnesque sibi subdidit, nisi tantum unum Arnolfi filium. Cont. Reg. 938 seșt hinzu: Eberhardum Arnolfi filium, plus aliis rebellem in exsilium misit. Herm. Contr. 938 nennt diesen Sohn Herzog Arnolfs, irrthümlich Arnolf.

<sup>2)</sup> Vergl. die Abhandlung von Filz über den Ursprung der Lorchschen Metropolitanwürde in den Wiener Jahrbüchern Thl. 69 Auzeigeblatt p. 49.

<sup>3)</sup> Lünig p. 761: Praeter haec Eberhardo duci Bavariorum nostra auctoritate iniungimus ut praefato Gerardo archiepiscopo in omnibus auxilium praestet ut suae ecclesiae status etc.

<sup>4)</sup> Huschberg älteste Gesch. bes Hauses Schenern = Wittelsbach p. 140.

VI. p. 639 bezieht irrthumlich die Worte des Cont. Reg. 939: Eberhardus ab exsilio remittitur auf den baierischen Eberhard, sie gelten dem fränkischen. Derselbe Chronist bemerkt, 966 sei ein Graf Eberhard gestorben, auch diesen hat man (wie Huschberg) für den baierischen gehalten. Die Vergleichung mit den Urkunden Ottos von 966 bei Kremer II. p. 74 macht wahrscheinlich, daß der Graf dieses Namens im Nahegau gemeint sei.

<sup>6)</sup> Herm. Contr. 938 sagt es zuerst ausdrücklich; nach ihm chron. Salisb. Pez. I. p. 337. Bernard. Norie. ebend. II. p. 68. Aus Wid. II. p. 649 und Liutpr. IV., 18 läßt sich schließen, daß es gesches ben sei.

Thålern der Graubundtner Alpen, welcher auch wahrscheinlich schon zu Arnolfs Zeiten Herzog in Kärnthen gewesen war, wes nigstens legen ihm mehrere Urfunden den Berzogstitel bei 1). Wenngleich sich annehmen läßt, daß Otto von Bertholds Treue überzeugt sein mußte, so fehlt es boch an jeder Bürgschaft fürdie Erzählung der Neuern 2), dieser habe schon früher seine Ref= fen vor Empörung gewarnt. Ottos Verfahren mußte nothwen= dig eine Spaltung im baierischen Hause hervorrufen, das gleich dem konradinischen die Kraft zu nachhaltigem Widerstande verlor. Auch die Hoheitsrechte über Bischöfe und Kirchen wurden dem neuen Herzoge genommen 3), und um seine Macht noch mehr zu beschränken, sette ihm ber König in Arnolf, einem jungern Bruder Cberhards, einen Pfalzgrafen zur Seite 4). Es war das Bedeutendste, was seit Heinrichs Tode für die Feststellung der fächsischen Herrschaft geschehen war. So wurde der Widerstand Baierns gebrochen, und dies Land in dem Augenblicke fester mit Sachsen verknüpft, als alle übrigen Bande bes Reichs sich auf= zulösen brohten. Denn faum war Eberhard, ber Herzog ber Franken, im Jahre 939 seiner Haft entlassen worden, so brachen die eben beruhigten Stürme abermals los, und es gehörte ein Mann von Ottos Kraft und Entschlossenheit, aber auch von Ottos Gluck bazu, um sie auch biesmal zu beschwören.

Hufstande. In Saalfeld versammelte er seine zahlreichen Anhäns ger, welche ihm seine Freigebigkeit erworben hatte b), um zu

5) Wid. II. p. 645: Plurimis plurima donat et factionis huiuscemodi plurimos ob id sibi associat.

- 5 xodo

<sup>1)</sup> Huschberg p. 142 hat zuerst auf diesen Punkt hingewiesen, und die darauf bezüglichen Urkunden aus den J. 927 bis 932 gesammelt. Vier davon sinden sich in cod. trad. Odalberti in Kleinmairs Nachrichten von Juvavia p. 126, 136, 152, 166, durch die wenigstens so viel sicher ist, daß Verthold bei Arnolfs Lebzeiten schon den Herzogstitel führte Leizder wird er in diesen Urkunden, welche Verhandlungen über kärnthische Vesitzungen enthalten, nur als Zeuge, einmal als Vogt, ausgeführt. In einer fünsten Urkunde bei Meichelbeck hist. Frising nennt er sich freilich Perhtoldus divina kavente elementia dux, daß Arnolf bei Liutpr. III., 14 Boieariorum et Carentanorum dux heißt, würde gegen das von Huschberg gewonnene Resultat nichts beweisen.

<sup>2)</sup> Von Aventin bis Voigtel in f. Gefch. Ottos b. Gr.

<sup>3)</sup> Ditm. I. p. 329: Sed quum hic (Arnolf) post varios virtutum suarum ornatus vitam hanc finivisset successorum suorum nulli tantum reliquit honorem, quin potius reges nostri et imperatores summi rectoris vice in hac peregrinatione praepositi hoc solum ordinant.

<sup>4)</sup> Vita Udalrici c. 10. Mabillon sacc. V. Aventin p. 310 ergählt, der König habe die Brüder Arnolf und Hermann zu Pfalz- und Landgrafen in Baiern und Vögten des Stifts Freisingen gemacht.

berathen, wie der erste Schritt zu thun sei. Doch gab es manche unter biesen, welche entweder von der Gerechtigkeit seiner Sache nicht überzeugt waren, ober es mit keinem Theile verderben Um nicht selbst als Anstifter eines Bruderfrieges zu erscheinen, sagt Widufind, meinten sie, es sei besser bas Borhas ben Heinrichs noch geheim zu halten; und um dem Kriege bald ein Ende zu machen, gaben sie ihm dem zweideutigen Rath, er moge sich ber festen Plate Sachsens und Thuringens versichern, und bann nach Lothringen geben. Durch biese Wendung bachten sie sich in den Augen des Königs zu rechtfertigen, denn der wankelmüthige Sinn der Lothringer erleichterte den Aufstand und Ottos Sieg auf gleiche Weise 1). Heinrich übergab wirklich bie Festen Sachsens und Thuringens, von denen später Dorts mund, Merseburg und Scheidingen namentlich genannt werben, seinen Getreuen, und eilte nach Lothringen. Hier war, wie es scheint, die Empörung gleichzeitig ausgebrochen, wenn auch der Versuch der Lothringer, an König Ludwig mehr einen Bundes= genoffen als einen Lehnsherrn zu gewinnen, an dem Frieden gescheitert mar, welchen dieser erst fürzlich mit Otto abgeschlossen hatte 2). Ein Versuch ber Art scheint freilich mit Giselbrechts eignen Plänen im Widerspruch zu stehen; indeß war es immer lothringische Staatskunst gewesen, die Deutschen gegen die Westfranken und diese gegen jene zu gebrauchen 3). Solcher Abfall verbreitete um so allgemeinern Schrecken, je mehr feine Urfachen in Dunkel gehüllt waren. Der König wollte es nicht glauben, als man ihm die erste Kunde hinterbrachte; da er nicht mehr zweifeln konnte, brach er nach Lothringen auf, um das Feuer

- 5 Xeels

<sup>1)</sup> Die etwas dunkeln Worte Wid. II. p. 646 lauten: Fuere tamen multi qui rem celare potius arbitrati sunt, ad hoc tantum ne rei (so ist mit cod. Casin. bei Leibnis statt des unversändlichen regi zu les sen) fraternae discordiae viderentur. Dabant tamen consilium, quo facilius bellum solveretur, ut videlicet ipse relinqueret Saxoniam sub praesidio militari, et sese inferret Lothariis, generi hominum imbelli, et ita sactum est ut primo impetu eos rex devinceret, et uno certamine satigaret. Commilitonum itaque consultu Saxonia, ut diximus, relicta, et urbibus Saxoniae vel in Thuringorum terra praesidio militari traditis, ipse cum amicis Lotharios adit. v. Leutsch p. 32 behauptet, unter Saxonia scien die Herzogthümer Sachsen und Thüringen, unter den urbes Saxoniae vel in Thuringorum terra, die Städte in Thüringen und der Sorbenmark zu verstehen. Die ganze Stelle soll ein Beweiß für Heinrichs Markgrafschaft Zeiz sein.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Frod. 939.

<sup>3)</sup> Luden VI. p. 442 scheint darin die Acuserungen einer dem Herz zog Giselbrecht entgegengesetzen Partei zu finden; so viel ich sehe, berechz tigen die Quellen zu dieser Annahme nicht.

ber Emporung auf seinem Heerbe zu ersticken 1). Dortmund, wels ches er auf dem Zuge berührte, fiel in seine Sand, denn Sagen, der es für Heinrich besetzt hielt, bedachte Thankmars Kall und öffnete die Thore der Stadt freiwillig. Otto sandte ihn darauf mit Friedensvorschlägen an Heinrich, nachdem er ihn durch einen Eid zur Rückfehr verpflichtet hatte, wenn der Bruderkrieg nicht abzuwenden sei. Mit der Antwort, Heinrich eile zu des Königs Dienste heran, boch in anderer Weise als er gerathen, er selber komme wie er geschworen, kehrte Hagen in dem Augenblicke zu Otto zuruck, als bereits ein Theil des Heeres ben Rhein überschritten hatte. Der König weiß nicht, wie er Hagens räthsel= hafte Worte verstehen soll, boch schon macht Heinrichs und Gis selbrechts Erscheinung auf dem linken Ufer jedem Zweifel ein Ende, benn sie ziehen heran, um ihm den Uebergang über ben Rhein streitig zu machen 2). Da Otto die Roth der Seinen fieht ohne helfen zu können, benn es fehlt an Schiffen um auch ihn hinüber zu führen, wirft er fich nieder, und in lautem Ge= bete ruft er bie Sulfe des allmächtigen Gottes an. Die Sach fen auf dem jenseitigen Ufer haben kaum Zeit ihr Gepack nach dem nahen Xanten zu schicken, um auf Rampf und Tod denken zu können. Obgleich ihrer nicht über hundert Schwerbewaffnete gewesen sein sollen, so theilen sie sich bennoch, und greifen, burch einen Teich gedeckt, das ziemlich starke Heer der Feinde von Vorne und im Rücken an. Die Kriegslist eines Sachsen, welcher ben Lothringern in gallischer Sprache laut zuruft sich zu retten, Die Flucht wird allgemein, die Feinde entscheibet ben Sieg. werden getödtet oder gefangen, und ihr Heergerath fällt in die Hände der Sieger, die viel Verwundete aber wenig Todte gah= len; unter biesen ist ber Mörder Thankmars, Magingo.

Es ist klar, daß die Erzählung Widukinds, deren Umrisse wir gegeben haben, mannichkache unhistorische Bestandtheile entshält, welche der Geschichtsschreiber ohne Zweisel aus der Volksstage entlehnt hat. Die Darstellung ninnnt eine durchaus epische Färbung an; einzelne Züge werden bis ins Kleinste ausgemahlt, und die handelnden Personen redend eingeführt; es wird beschriesben, wie Heinrich Adalbert den Weißen verwundet, wie Gottsried der Schwarze vor Allen tapfer gekämpst habe. Auch nuß es zweiselhaft bleiben, wie eine Schaar von etwa hundert Mann sich theilen, und ein ziemlich großes Heer erdrücken kann, wenn

- 5 XXX

<sup>1)</sup> Wid. II. p. 646 Cont. Reg. 939: Ubi tunc rebellionis summa ferebatur.

<sup>2)</sup> Wid, a. a. D. Igitur copias parantes Henricus et Gisilbertus decreverunt ad Rhenum occurrere regi. Cont. Reg. 939: Gisilbertus cum fratre regis transitum Rheni regi prohibere volens etc.

30

man auch gegen die Kriegelist der Sachsen nichts erinnern will 1). Lintprand faßt biese Schlacht mehr von ber Seite bes legenden= haft Wunderbaren auf. Als die Sachsen, ohne die Rahe bes Keindes zu ahnen, das linke Ufer betreten haben, erscheint Beinrich. Während Otto noch vor ber heiligen Lanze betet, zeigen sich schon die Folgen seines Gebets. Die Feinde werden gang= lich geschlagen, viele wissen nicht weßhalb sie flieben, da sie bie verfolgenden Sachsen ihrer geringen Zahl wegen nicht sehen können, von benen kein Einziger in der Schlacht gefallen ift. In einem Ercurse führt barauf Liutprand ben Beweis, baß nur dem Gebete des Königs der Sieg zuzuschreiben sei 2). Der Fortsetzer des Regino endlich sagt nur, Otto habe mit Gulfe des göttlichen Beistands gesiegt, und Hroswitha giebt statt aller nähern Andeutungen das Gebet des Königs wieder 3). bei Birthen unweit Xanten bas Schlachtfeld gewesen sei, ist nach bem vereinten Zeugnisse der genannten Chronisten nicht zu bes zweifeln; weniger sicher läßt sich bie Zeit bestimmen; man fann nur vermuthen, daß das Treffen in den ersten Monaten des Jahres 939 geliefert worden sei 4). Die Folgen des Sieges waren sehr bedeutend. Heinrich selbst war verwundet 5), und da

- 5 xook

<sup>1)</sup> Wid. II. p. 646: Saxones, divisis sociis, pars una ex adverso ruit in hostes, altera pars a tergo insequitur in mediis hostes opprimens, pauci plures vehementer urgebant. Neque enim nostratium supra centum armatos suisse perhibetur, adversariorum vero satis magnus exercitus. Sed quum a fronte pariter, et a tergo urgerentur, qua parte potissimum cavere debuissent, in promptu non erat. Luden VI. p. 436 muß, um die Operation der Sachsen möglich zu sinden, den Worten Gewalt anthun, und Wedekind Noten I. p. 202 nimmt Nacht und Nebel zu Hüsse, von denen der Annalist nichts sagt-Auch die Annahme, Hagen habe den König durch zweideutige Reden auf dem rechten Ufer festhalten wollen, läßt sich mit seiner Treue, welche Wid. besonders hervorhebt, nicht vereinen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Liutpr. IV., 13, 14. <sup>3</sup>) Hrosw. p. 716.

<sup>4)</sup> Wid. II. p. 645: Ipse autem fraternae fautor discordiae (Maginzo) in Biertanico postea bello vitam — perdidit. III. p. 653: Rex — eminentissimos viros ac sibi quondam caros, et in Biertanico bello sideles — damnavit. — Hi erant Thuringi genere, potestatis praesectoriae, Dadanus et Wilhelmus nomine. Liutpr. IV. 11 bezeichnet den Ort: supra Rhenum ad locum Bierzuni. Cont. Reg. 939: iuxta Biertanum. Aeltere Historifer, wie Mascov, mit ihnen Woltmann p. 91 und Pfister II. p. 39, hielten den Ort für Bürich an der Lippemündung. Doch Wedefind Noten I. p. 202 hat nachgewiesen, daß Birthen zwischen Xanten und Rheinberg im Regierungsbezirk Eleve gemeint sei. Hesse in seinen Erläuterungen zum Calend. Merseb., bei Höser I. hält einen Adalbertus laicus, dessen Todestag dort auf 6. Id. Oct. angesetzt wird, für den Albertus candidus, der nach Wid. wenige Tage nach der Schlacht starb. Diese Annahme entbehrt indes jeder Bürgschaft.

<sup>5)</sup> Liutpr, IV. 11.

von Dedi, dem Grafen im Hassegau 1), welcher mit dem thürinsgischen Grafen Wilhelm in der Schlacht das Beste gethan hatte, in Sachsen ausgesprengt wurde, Heinrich sei gefallen, so kehrsten alle Städte, bis auf Merseburg und Scheidingen, zu Otto zurück. Zu spät eilte Heinrich von neun seiner Anhänger begleistet, nach Sachsen; er hatte nur Zeit sich nach Merseburg zu wersen, denn Otto folgte ihm auf dem Fuße. Nach einer zweismonatlichen Belagerung gestattete ihm der König einen Wassensstüllstand auf dreißig Tage, während dessen er mit den Empörern, welche die dargebotne Verzeihung nicht annehmen wollten, das Land verlassen solle. Wann dieser Vergleich geschlossen wurde, läßt sich nicht mit Sicherheit sagen, doch da sich Otto am 7ten Juni in Magdeburg aushielt?), so kann man wenigstens vermusthen, daß es um diese Zeit geschehen sei.

Die günstigen Bedingungen verdankte Heinrich vielleicht eisnem neuen Aufstande der Slaven, denn sie ließen nicht nach mit Verheerung, Brand und Mord, und dachten darauf Gero vor Allen durch List aus dem Wege zu räumen. Dieser aber, so erzählt Widusind, kam der List durch List zuvor, und ermors dete in einer Nacht dreißig Fürsten der Barbaren, als sie von einem prächtigen Gastmahle betäubt, und vom Weine berauscht waren. Diese Worte erlauben keine andere Erklärung, als daß Gero, unter dem Scheine eines friedlichen Gastmahles, die Edelsten der Slaven zum Tode eingeladen habe. Ein Einzis

<sup>1)</sup> In einer Urkunde von 951 bei Erath. p. 6 heißt est in pago Hassego et in consinio Mersapurc in comitatu cuiusdam comitis qui Teti nuncupatur. Gundlingian. 34 p. 304 wird er zum Sohne Asics, von Eccard. hist. geneal. p. 52 zum Sohne Herzog Burchards, von andern zum ersten Grafen von Weimar gemacht. Ein Wilhelm-wird 946 und 949 urkundlich Graf in Südthüringen genannt. Vergl. Sehultes direct. dipl. I. p. 69. 64.

<sup>2)</sup> Urfunde in Gercken cod. dipl. Brand. VII. p. 5.

ab incendio, caede, ac depopulatione vacabant, Geronemque, quem sibi rex praesecerat, cum dolo perimere cogitant. Ipse dolum dolo praeoccupans, convivio claro delibutos ac vino sepultos ad triginta sere principum barbarorum una nocte exstinxit. Gegen die Annahme, welche sich schon bei Poppenrode sindet ann. Gernrod. Beckm. access. hist. Anhalt. p. 33, Gero habe die Fürsten bei einem Gastmahle übersallen, scheint außer dem, was Luden VI. p 454 u. 645 bemerkt hat, auch das Wort delibuti zu sprechen, worin wohl angedeutet ist, die Fürsten seien absichtlich berauscht worden. Vergl. auch v. Leutsch p. 43.

<sup>4)</sup> Nach Poppenrode a. a. D. sind die deutschen Verse, welche von Meibom in seinen Noten zum Wid. p. 690 und Andern zur Bestätigung dieses Kactums angeführt werden, zu Wittenberg in der Bibliothek des Churfürsten Johann Friedrich gefunden worden. Daß ihnen durchaus kein Werth beizulegen sei, wird auf den ersten Blick klar.

ger entfloh bem furchtbaren Blutbabe. Diese Grausamkeit, unerhört wie der Berrath, steigerte die Erbittrung des bedrängten und hartnäckigen Volkes auf bas Höchste. Die Slaven achteten Noth und Elend geringer als die Freiheit, sagt Widufind, benn sie sind ein zäher Menschenschlag, ausdauernd, an die schlechsteste Nahrung gewöhnt, halten sie für eine Lust, was für die Unfern die höchste Beschwerde ist. Vor Allen nahmen die Obodriten blutige Rache. Ein fächsisches Beer wurde mit seinem Kührer Haika in ihren Grenzen vernichtet. Gero mar bem steis genden Andrange der Empörung nicht gewachsen, und der König selbst mußte wider die Slaven zu Felde ziehen. Obgleich er sie zu wiederholten Malen so schlug, so heißt es doch bei Widufind'), viele Tage verflossen, in denen die Sachsen für den Ruhm und die ausgedehnte Herrschaft, die Glaven um Freiheit ober schmachvolle Knechtschaft mit wechselndem Kriegsglücke kämpften. Aber nicht um Ruhm handelte es sich in diesem Augenblicke, ob was Beinrich gegründet, stürzen oder bestehen, ob die Berrschaft übers haupt bei den Sachsen bleiben werde, darum handelte es sich in jenen sturmvollen Tagen, als im Osten die Elbstaven sich befreiten, im Guben und Westen Franken und Lothringer fich empörten, die Danen und die transalbingischen Glaven vom Norden hereinbrachen. Alle Schranken, welche in Zeiten bes Friedens für heilig galten, waren gefallen, nicht eine Provinz, das ganze Reich wurde vom Strudel des Aufruhrs und ber Emporung fortgeriffen 2). Wie Otto bamals auftrat, fühn und fest im Entschlusse, unerschütterlich im Muthe, mit ber steigenden

<sup>1)</sup> Wid. II. p. 647: Sed cum non sufficeret (Gerg) contra omnes nationes barbarorum, (eo quippe tempore Obotriti rebellaverunt, et caeso exercitu nostro, ducem ipsum Haicam nomine exstinxerunt), ab ipso rege saepius ductus exercitus, eos laesit, et in multis afflixit et in ultimam paene calamitatem perduxit. Illi vero nibilominus bellum, quam pacem elegerunt omnem miseriam carae libertati postponentes. Est namque huiuscemodi genus hominum durum et laboris patiens, victu levissimo assuetum, et quod nostris gravi oneri esse solet, Slavi pro quadam voluptate deducunt. Transeunt sane plurimi dies, his pro gloria et magno tutoque imperio, illis pro libertate ac ultima servitute varie certantibus. Multos quippe illis diebus Saxones patiebantur hostes, Slavos ab oriente, Francos a meridie, Lotharios ab occidente, abaquilone Danos, itemque Slavos, proptereaque barbari longum trahebant certamen.

<sup>2)</sup> Cont. Reg. 939 sagt von den Empörern: omniaque passim pacis et concordiae iura turbabant, dann: Haec tempestas non in una solum, sed in omnibus Saxoniae et Franciae provinciis huc et illuc versabatur.

Gefahr stets neue Kräfte zu That und Wiberstand entwickelnb, so wurde er ber Retter Sachsens und des beutschen Reiches.

Heinrich hatte sich indeg unter bem Schutze bes Bertrages, in Lothringen wiederum mit Giselbrecht vereinigt, und glücklicher als bas erste Mal, hatte man den westfränkischen König gegen Otto gewonnen. Der Herzog, die Grafen Otto, Isaak und Theodorich hatten ihm gehuldigt, nur einige Bischöfe, durch Geis feln gebunden, zauderten noch den Abfall öffentlich auszusprechen 1), und Ludwig felbst hatte in den letzten Tagen des Juni am Flusse Char eine brohende Stellung eingenommen 2). Sogleich eilte Otto aus den flavischen Marken nach Lothringen; verheerend durchzog er das Land 3) und zwang Giselbrecht in die Feste Ches vremont an der Maaß zu fliehen. Ludwig aber ging nach kaon, wo er sich nach einer Urkunde in den ersten Tagen des August aufhielt. Jetzt schloß Otto Chevremont ein, aber ber Ort durch Natur und Kunst gleich befestigt, widerstand jedem Angriffe, und als Giselbrecht heimlich entkommen war, kehrte ber König abermals nach Sachsen zurück 1). Er verließ indeg Lothringen nicht, ohne jedem Keinde, der sich gegen ihn erheben konnte, einen ans bern entgegen zu stellen, benn er hatte ben Grafen Immo, ben treuesten Unhänger wie den verschlagensten Rathgeber des Herzogs, gewonnen. Eine Spaltung der Lothringer selbst war die nachste Folge: Immo that seinem ehemaligen Herrn mit List und Ge= walt jeglichen Abbruch. Vergeblich suchte bieser die Feste bes Ungetreuen zu nehmen, er mußte die Belagerung aufheben, und soll mit den Worten abgezogen sein: Mit Immo konnte ich leicht alle Lothringer unterwürfig erhalten, boch mit allen Lothringern

I. 2.

<sup>1)</sup> Frod. 939.

<sup>2)</sup> Bouq. IX. p. 590 die Unterschrift lautet: Actum in Quercetum inxta Dociacum villam super fluvium Carum.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Frod. 939: Otho rex Rheno transmisso, regnum Lothariense perlustrat, et incendiis praedisque plura loca devastat. Wid. II. p. 647: Iterum ducitur exercitus a rege contra Giselbertum, et omnis regio Lothariorum'illius imperio subiacens igni traditur.

<sup>4)</sup> Wid. a. a. D. Et quum obsidio difficultate locorum parum procederet, vastata undique regione, rex in Saxoniam revertitur. Damit ist zu vergleichen was Liutpr. IV. 19 von Chevremont sagt: non parum ingeniis hominum, sed natura ipsa munitum. Auch ann. Aug. und Cont. Reg. gedenken dieser Belagerung. Der Lettere verknüpft mit der Beschreibung der Schlacht bei Birthen die Worte der ann. Aug. Otto rex ibat in Lotharingos usque ad Caprimontem, und schreibt nun: quos (die bei Birthen Geschlagenen) rex insequens usque ad Caprimontem pervenit etc. So gelangt er zu einem neuen Factum, welches mit den besser beglaubigten sich nicht vereinen läßt, Otto habe Chevremont unmittelbar nach dem Siege bei Birthen belagert.

kann ich ihn allein nicht unterwerfen 1). Andrerseits hatte ber König eine Zusammenkunft mit den Herzogen Sugo und Wilhelm, und ben Grafen Arnolf und Herbert, mit denen er einen Vertrag abschloß, bessen Zweck nicht näher angegeben wird2). Widufinds und Froboards vereintes Zeugniß, Dtto fei nach Sachsen guruds gegangen, wird burch eine Urkunde bestätigt, welche er auf Bitten Herzog Hermanns für das Kloster Kempten am 11ten Sep= tember zu Werla ausstellte 3). Der Reichenausche Annalist und ber Fortsetzer bes Regino irren also in ber Behauptung, Ludwigs Einfall in das Elfaß habe Otto genothigt, die Belagerung von Chevremont aufzugeben. Bielmehr scheint ber Krieg gegen bie Slaven Dtto nach Sachsen gerufen zu haben, und gerade seine Abwesenheit benutzte Ludwig, um bei Verdun die Huldigungen ber lothringischen Bischöfe anzunehmen, und dann, im Bereine mit Herzog Hugo von Burgund und mehreren Lothringern, das Elfaß anzugreifen. Bereits hatte er einige Anhanger Ottos vertrieben 4) und das Land hart verwüstet, als innere Bewegungen, welche Laon zu gefährben schienen, ihn zur Rückfehr zwangen. Gleichzeitig eilte Otto zum britten Male bem Rheine zu, und schloß Breisach ein, benn Eberhards Leute hatten biefe Reste besett, welche, durch ihre Lage auf einer Rheininsel geschütt, ben größern Theil bes Elfaß beherrschte 5). Wie sie in Eber=

- 5 xeels

<sup>1)</sup> Wid. a. a. D. verdankt diese Aeußerung, wie die zwei Anekdoten (eine berselben findet sich weiter ausgeschmückt, und auf Heinrichs Zeit übertragen, in der Ehronika der hilligen Stadt Eölln k. 126. b.) welche er als Belege für Immos Verschlagenheit erzählt, wahrscheinlich der Volksssage. Indeß ist dieser Immo keine so sagenhafte Verson, wie Luden VI. p. 643 annimmt, daß man seinen Namen von seinem Kunststücke herleiten könnte. Er zwang nämlich den Herzog zum Abzuge, indem er Vienen (Imsmens) schwärme auf ihn trieb. Vergl. über ihn Cont. Reg. 944, 950, 960.

<sup>2)</sup> Frod. 939: Acceptis ab eis pacti sacramentis, trans Rhenum regreditur.

<sup>3)</sup> Monum Boic. XXVIII. p. 169.

<sup>4)</sup> Frod. 939. Richer ap. Ekkeh. Uraug. p. 157; die Uebereinsstimmung zwischen beiden ist, wenn auch nicht wörtlich, doch sehr bedeustend. Vergl. auch Cont. Reg. 939. Hierher scheinen auch die Worte Sigeb. Gembl. 941 zu gehören: Ludovicus rex Francorum Lotharingiam invadens, usque ad Alsatiam venit ductu Everardi et Gisleberti.

<sup>5)</sup> Liutpr. IV. 14: Est in Alsatiae partibus eastellum Brisaegawe patrio vocabulo unncupatum, quod et Rhenus in modum insulae cingens, et naturalis ipsa loci asperitas munit. In hac itaque suorum Everhardus posuerat multitudinem militum, quorum
terrore non solum sibi magnam partem praesatae provinciae vindicabat etc. Es liegt flar in biesen Worten, das Eberhard Breisach mit
Gewalt eingenommen habe; es fönnen daher die Worte Wid. III. p. 648:
nam ea tempestate rex erat pugnans contra Briseg et alias urbes.

hards Hande gerieth, ist unbekannt, boch scheint soviel gewiß, daß er von Breisach aus seinem Better Hermann, dem Berzoge im Elsaß, vor allen zu schaden gedachte. Obgleich die Geele ber ganzen Bewegung, hatte Eberhard bis auf diesen Augenblick als unthätiger Zuschauer ben Schein bes Friedens bewahrt. verhehlte er nicht länger, daß er den König, wie seine eignen Versprechungen und Gidschwüre, gering achte 1). Umsonst fuchte Otto ihn durch den Erzbischof Friedrich von Mainz zu versöhnen; dies fer schloß mit Eberhard einen Vertrag ab, ohne dazu bevollmäch= tigt zu sein, und Otto wollte nicht anerkennen, mas gegen seis nen Willen geschehen war. Die Unterhandlung zerschlug sich, und auch Friedrich, beleidigt, oder weil er sich durch seinen Sid gebunden glaubte, bachte auf Abfall 2). Er knupfte mit den Feinben Ottos heimlich Verbindungen an, und machte sich durch eis nen Schwur anheischig, zu einer bestimmten Zeit in Det einzutreffen, wo nach Heinrichs Plane alle Verschworne sich zu neuen Unternehmungen gegen den König versammeln sollten 3). Der Erzbischof blieb indes Treue heuchelnd noch im Lager vor Breis sach, und bestimmte mehrere Bischöfe zu Abfall und Flucht bei nächtlicher Weile 4). Als endlich die Nachricht in das Lager

quae erant Everhardi ditionis, nicht so verstanden werden, wie gesches hen ist, als habe Breisach zu Eberhards Allodien gehört, was auch aus anderen Gründen bezweiselt werden muß. Brgl. Abth. 1. p. 163. Sigeb. Gembl. sagt: quod (Breisach) Ludovicus rex per milites Everardi et Gisleberti tenebat.

<sup>1)</sup> Wid. II. p. 647: Tractum tamdiu bellum Everhardus considerans ultra non quiescit. Quin contemto rege, et iure spreto iuramentorum, ut initio, conserta manu cum Gisilberto ad incentiva bellorum pariter conspirant.

<sup>2)</sup> Nicht ohne Furcht und absichtliche Dunkelheit spricht Wid. II. p. 648 über diesen Punkt: Defectionis causam edicere et regalia mysteria pandere super nos est: verum historiae satisfaciendum arbitramur, quicquid in hac parte peccamus veniabile sit. Summus pontifex missus ad Everhardum pro concordia et pace, quum esset earum rerum desideratissimus, pacto mutuo suum interposuit iuramentum, et ideo ab eo non posse desicere sertur narrasse. Rex autem per pontisicem ossicio suo congruentia dirigens responsa, nihil ad se pertinere voluit, quicquid episcopus egisset sine suo imperio.

<sup>3)</sup> Liutpr. IV. 18: Disposucrat enim regis frater Henricus, redeuntibus Everhardo atque Gileberto, cum eodem Friderico illic (in Men) exercitum congregare, sicque regi in Alsatia degenti bellum maximum praeparare.

<sup>4)</sup> Liutpr. IV, 14: Friderici — Moguntiae sedis archiepiscopi exhortatione, episcoporum quam plurimi defixis noctu per gyrum amissis tentoriis, coeperunt regem deserere clamque ad civitates

tam, Eberhard und Giselbrecht feien über ben Rhein gegangen, um die Getreuen bes Königs auf dem rechten Rheinufer anzugreifen 1), da schien auch für Friedrich der passende Augenblick gekommen, die Maske abzuwerfen. Wenn die Herzoge von ihrem Streifzuge guruckgekehrt fein wurden, fo war es bestimmt, wollte man sich in Met einfinden. Doch nicht nur Friedrich und der Bischof Ruthard von Straßburg 2) verließen den König, auf jene Kunde nahmen Trop und Verrath, wie Schrecken und Berzweiflung auf gleiche Weise im Lager Überhand. Schaarenweise entwichen bie Treulosen 3), ober sie gingen zu ben Reinben über, benn von Ottos Herrschaft war nichts mehr zu fürchs ten ober zu hoffen. Schlimmer Gesinnte suchten ihre zweibeutige Hülfe um ben höchsten Preis zu verkaufen; nach Liutprand 4) brohte ein mächtiger Graf, auch er werbe den König verlaffen, wenn ihm nicht die reiche Abtei Lauresheim verliehen werde. Dtto antwortete, es stehe geschrieben, man folle das Beiligthum nicht den hunden geben; wenn er ein Berrather sei, so moge er ihn wie die Uebrigen, je eher je lieber verlassen. Dazu kam ber Rleinmuth ber Wenigen, welche noch treu geblieben maren, fie riethen zum schleunigen Rückzuge nach Sachsen, so lange noch die Wege offen seien b). Nie war die Herrschaft der Sachsen gefährbeter, nie schien ber Untergang Ottos gewisser, und in bie=

proprias confugere, Friderico cum eodem subdole permanente. Ebenb. IV. 18. Wid. II. p. 648: Nam summi pontifices relictis tentoriis et alia qualibet suppelectili, ipsi etiam defecerunt a fide.

<sup>1)</sup> Wid. II. p. 647. Liutpr. 1V. 16.

<sup>2)</sup> Cont. Reg. 939: Unde Fridericus, archiepiscopus Mogontiensis et Ruodhardus episcopus Strazburgensis, fixis in obsidione tentoriis et relictis copiarum quas detulerant sarcinis, nocte clam aufugerunt, et Mettensem urbem adeuntes, Gisalberto et Heinrico se occursuros, ut coniuraverant, speraverunt.

multi se castris eruebant, nec ultra spes erat regnaudi Saxones. Rex vero in ea turbatione tanta constantia ac imperio usus est, licet raro (so ist mit den Codd. bei Leibniz und Ann. Saxo sür das unverständliche coram zu lesen) milite constiparetur, acsi nihil ei difficultatis obviasset. An diesen Augenblick scheint Hrosw. p. 716 bei folgenden Versen gedacht zu haben:

Denique cum solus perpauco milite septus Esset ab adversis circumdatus undique turmis, Insuper atque fugam propriae partis male factam Pectore maerenti ferret nimiumque dolenti, Credere nec paucis sese praesumeret ipsis, Illum qui reliquis non deseruere relapsis.

<sup>4)</sup> IV. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Liutpr. IV. 14.

sem Sturme, sagt Widukind, zeigte der König ein Bertrauen und eine Hoheit, als wenn ihm nicht die geringste Gefahr drohte. Sein Glück rechtfertigte sein Vertrauen, denn in diesem Augens blicke der höchsten Noth nahm der Streifzug der beiden Herzoge

einen gang unerwarteten Ausgang.

Bei Andernach hatten diese den Rhein überschritten 1), wahr= scheinlich in der Absicht die Gaue Konrad Kurzpolds und Udos, ben Niederlahngau, wie ben Rheingau und die Wetterau, zu vermuften 2). Mit einer fleinen Schaar, vielleicht zu einer größern gehörend, welche Herzog Hermann führte, zogen die Grafen Ubo und Konrad den Spuren der Plünderer nach. Da erfuh= ren sie von einem Priester, bessen Zugvieh geraubt worden war, daß die Herzoge das Heer mit der Beute über den Rhein gefandt hatten, fie felbst aber nahmen im Kreise ausgewählter Bas fallen noch diesseit des Flusses ein Mahl ein. Ubo und Konrad eilten bem bezeichneten Orte zu, und trafen, Brisich gegenüber, unterhalb Andernach auf die Feinde. Nach hartnäckigem Kampfe fiel Eberhard mit Wunden bedeckt, Giselbrecht warf sich mit bem Reste ber Seinen in einen Rahn, ber unter seiner Last vers fank, ba er zu klein war, um die Fliehenden alle zu bergen. Rach einer andern Erzählung stürzte sich Giselbrecht mit seinem Roffe in den Strom, und fortgeriffen von dem Strudel ber Wel-Ien, ertrank er. Fischer, heißt es, fanden den Leichnam und be= erdigten ihn heimlich, nachdem sie ihn des Waffenschmuckes be= Go endeten die Herzoge von Franken und Loranbt hatten. thringen, Eberhard und Gifelbrecht 3).

Dtto war im Begriff nach einer entfernten Kirche zu reisten, als er die Kunde von dem Untergange der Feinde hörtez er stieg vom Pferde, und wie er bei Birthen um Sieg gebetet hatte, so dankte er jetzt dem allmächtigen Gott für seine Retztung<sup>4</sup>), denn schwerlich möchte er ohne diese Wendung der Dinge gesiegt haben. An einen ernstlichen Widerstand der Gegner war nun nicht weiter zu denken; er hatte mit den Führern Kraft und Einheit verloren. Breisach ergab sich<sup>6</sup>), der Erzbischof Friedrich, der rathloß nach Mainz zurückgekehrt war, als er zu Metz geshört hatte, was geschehen sei, wurde gefangen, denn die Mainz

vol.

<sup>1)</sup> Ebend. IV. 16.

<sup>2)</sup> Wgl. v. Leutsch p. 38 M. 73.

<sup>3)</sup> Wgl. Ercurs 4.

<sup>4)</sup> Wid. II. p. 648: Rex vero audita victoria suorum militum ac morte ducum, gratias egit omnipotenti deo, cuius saepius auxilium expertus est opportunum. Liutpr. IV. 17.

<sup>5)</sup> Cont. Reg. 939.

zer hatten ihm die Thore verschlossen aus Furcht vor dem Kö= nige, ber aus dem Elsaß nach Franken zog 1). Auch der Bischof Rubhard von Straßburg wurde ergriffen, und jener nach Sam= burg, biefer nach Corven zur Haft gebracht?). Go war Bein= rich mit seinen Ansprüchen auf die Krone allein übrig geblieben, vergeblich suchte er sich nach Chevremont zu retten; Ottos Zorn fürchtend, wies ihn Gerberga ab3). Da öffnete sich ihm ein Zu= fluchtsort bei König Ludwig. Dieser benutzte nämlich den Augenblick, als Otto sich nach Franken gewandt hatte, zu einem Einfalle in Lothringen; er bemächtigte sich Gerbergas, und heis rathete sie noch in demselben Jahre<sup>4</sup>). Als Otto nach Lothrin= gen zuruckehrte, wagte nur ber Bischof Abalbero von Det Wis derstand zu leisten; er zerstörte die Kapelle Ludwigs des From= men bei Dietenhofen, bamit sie nicht zur Befestigung biene, boch bald war auch er, wie die Großen alle, zum Gehorsam zurückgebracht 5), Lothringen bem Reiche wiedergewonnen, und bie Berbindung mit Hugo und Herbert in einer Zusammenkunft befestigt. Auch Heinrichs Unterwerfung wurde noch vor Ablauf des Jahres 939 durch mehrere Bischöfe vermittelt; Otto begnügte sich bamit, ihn in leichter Haft unter Augen zu behalten 6).

So schloß bas Jahr 939, eins ber thatenreichsten 1) und

<sup>1)</sup> Liutpr. IV. 19.

<sup>2)</sup> Cont. Reg. 939 verwechselt Friedrichs erste Gefangenschaft mit der zweiten; nach Wid. II. p. 648 wurde er das erste Mal in Hamburg, nach II. p. 650 das zweite Mal in Fulde verwahrt. Liutpr. IV. 19 sagt nur im Allgemeinen, er sei nach Sachsen zur Haft geführt worden. Die Gesfangenschaft Audhards zu Corven bestätigt eine geheimnisvolle Notiz der ann. Corbej. 939 Leibn. II. p. 300: episcopus, quem indictum volo, pro salutari poenitentia delatus in monasterium nostrum ob grave aliquod delictum.

<sup>3)</sup> Liutpr. a. a. D.

<sup>4)</sup> Wid. II. p. 648: copulata est coniugio Lothovico regi, et Heinricus frater regis discedens a Lothariis secessit in regnum Caroli. Brgl. auch Frod. 939. Cont. Reg. 939. Richer. ap, Ekkeh. Uraug. p. 175. Guido ap. Alberic. 943.

<sup>5)</sup> Ann. Ang. Cont. Reg. Frod. 939.

<sup>6)</sup> Cont. Reg. 939: Sed et fratrem proiectis armis ad se venientem solita suscepit elementia, nam omnia quae in eum deliquit indulsit, et fraterno eum secum amore detinuit. Vergl. auch Ann. Aug. und ehron. Quedl. 939. Ditm. II. p. 338. Liutpr. IV. 19, der diese Unterwerfung mit der verwechselt, welche 941 ersolgte, spricht von einer Vermittelung mehrerer Vischöse. Nach Calmet histoire de Lorr. I. p. 896 war besonders Verengar von Verdun dabei thätig. Dieser wurde indeß erst 940 Vischof, nach Frod.

<sup>7)</sup> Spätere Compilatoren vertheilen die Begebenheiten dieses Jahres

bedeutungsvollsten in der früheren Geschichte des sächsischen Serr= scherhauses. Der Untergang ber Herzoge von Franken und Lo= thringen bildet den Wendepunkt, und Ottos Regierung, bisher ihrem Wesen nach von der Heinrichs I. wenig unterschieden, ge= winnt mit dem Siege bei Andernach einen durchaus veränderten selbstständigen Charafter. Der Widerstand der Stämme ist für längere Zeit gebrochen, die Herzoge haben nicht mehr ihre na= tionale Kraft, sie werden vielmehr von Otto eingesett. Sachsen ist die Ruhe hergestellt, Schwaben ist durch Herzog Hermann gesichert, und in Franken hörte mit Eberhard die herzogliche Würde auf. Denn Konrad, ber Sohn Werners, den Widufind ben Rothen nennt, gehörte zwar zu den mächtigsten Dynasten Frankens, benn er war Graf in den Gauen von Speier, Worms und der Nahe, wie im Ladengau und dem obern Rheingau am Meckar, boch war er niemals Herzog von Franken'). auch entfernter mit Gberhard verwandt, war er boch ohne Zweis fel, wie die Grafen Ubo und Konrad Kurzpold, durch seinen Fall gestiegen. An diese wie an Herzog Hermann, als die nächsten Seitenverwandten, scheint indeß nur ein Theil ber Besitzungen Eberhards gefallen zu sein, der wenigstens feine mannliche Rach= kommen hinterlassen hatte2); ein andrer Theil wurde vom Renige eingezogen, und anderweitig verliehen ober verschenkt. Go 940 an das Georgskloster zu Limburg an der Lahn, welches Konrad Kurzpold gestiftet hatte, eine Besitzung Eberhards zu Ubtesheim im Lahngau3); andere Güter im Nidgau und der Wetterau wandte er durch eine Urfunde von 948 dem Kloster Hers= feld 3114), und den Hof Rosbach in Hessen, den schon Konrad ber Aeltere besessen hatte, schenkte ber König im Jahre 965 dem Moritstloster zu Magdeburg 5). Die Macht, auf der das frankische

auf mehrere, so Sigeb. Gembl. auf die Jahre 940 bis 951, Ekkeh. Uraug. und ehron. Pantal. auf 939 und 940, Ann. Saxo 939 bis 942, ehron. Sax. 940 bis 941, Alberic. 940 bis 943 u. s. w.

<sup>1)</sup> Ngl. Excurs 5.

<sup>2)</sup> Wenk, H. E. Thl. III. p. 170. ff. macht mit vielem Scharffinne wahrscheinlich, daß Eberhard eine Tochter Gertrud gehabt habe, welche an Nichwin, den Bruder des lothringischen Grafen Otto verheirathet gewesen sei. Vergl. auch Abth. 1. p. 163.

<sup>3)</sup> Kremer Orr. Nass. II. p. 67.

<sup>4)</sup> Wenk H. E. Thl. III. p. 28. Die in der Urkunde gebrauchte Einstheilung Frankens in Francia orientalis und occidentalis, ist wohl nur provinziell: die Kinzig scheint die Erenze gebildet zu haben. Erollius fand darin eine Hauptstüße für seine Hypothese, von einem rheinfränkischen Herzogthum, (de ducatu Franc. Rhen. in Act. acad. Palat. III. p. 350) die Wenk gründlich widerlegt hat.

<sup>5)</sup> Schannat, trad, Fuld. p. 219: Eberhard mon, ebend. p. 308.

Herzogthum beruht hatte, wurde unter mehrere Dynasten vertheilt, und dadurch, wie es scheint, seine Herstellung unmöglich gemacht.

Wie der König hier mehrere fleine Gewalthaber leichter als einen großen in Abhängigkeit erhalten konnte, so wurde er in Lothringen Herr, indem er ber Partei eine Partei entge= Der Bischof Abalbero von Met war ein Gegner ber Sachsen, die Reffen Giselbrechts Arnold und Ansfrid hielten fich mit feindlichen Gesinnungen im Besitze mehrerer fester Plate, namentlich Chevremonts 1), und Immos Treue war zweideutig. Dennoch scheint ber Mittelpunkt für einen Widerstand gegen Otto gefehlt zu haben, benn Giselbrecht hatte außer einer Tochter nur einen unmundigen Cohn Namens Beinrich hinterlassen. übertrug baher, zugleich mit ber Vormundschaft über seinen Ref= fen, bie Herzogswurde noch im Jahre 939 bem Grafen Otto2), ber burch einen alten Familienzwist ein Gegner des Bischofs von Met war. Abalberos Bater nämlich, der Graf Wigerich im Bedgau an der Maaß, hatte unter Karl bem Ginfältigen eine einflußreiche Stellung zu behaupten gewußt3). Nach seinem Tode, ber um 916 erfolgt zu sein scheint, heirathete seine Wittme Ru= nigunde den Grafen Richwin, der ebenfalls in hohem Ansehn ge= standen haben muß4). Seine erste Gemahlinn hatte er Chebruchs wegen im Jahre 8835) enthaupten lassen, und eben biese mar die Mutter des Grafen Otto, welcher jetzt als Vormund bes jungen Beinrich erscheint. Ungern hatte Abalbero die zweite Heirath seiner Mutter gesehen, benn sie machte ihn um einen Theil seines Vermögens ärmer ). Bald wurde er ber heftigste

- 5 majo

Leuber stapula Saxon. 1606. Mebrigens vrgl. Wenk H. L. II. p. 362, p 513. Rommels Gesch. v. Hessen I. p. 104 Anmerk. p. 83.

<sup>1)</sup> Wid. II. p. 648.

<sup>2)</sup> Wid. II. p. 648: Praesiciensque regioni Lothariorum Oddonem, Ricwini silium, et ut nutriret nepotem suum, silium Giselberti optimae spei puerulum nomine Heinricum, reversus est in Saxoniam.

<sup>3)</sup> Er erscheint in den Urkunden Karls in den Jahren 899 bis 916; in einer derselben heißt er sogar Pfalzgraf, Bouq. IX. p. 526. Adalbero selbst nennt in einer Urkunde bei Calm. I. seinen Vater Wigerich, in einer andern seine Schwester Luitgarde, Wigerich und Kunigunde als ihre Eltern. Vgl. Crollius erl. Reihe d. Pfalzgrafen zu Aachen p. 18 Wenk. H. L. III. p. 170 ff.

<sup>4)</sup> In den Jahren 876 bis 916 erscheint ein Richwin in den Urkunden bei Meurisse hist. de Metz p. 399. Bouq. IX. p. 516. Vergl. darüber Crollius und Wenk a. a. O.

<sup>5)</sup> Regino 883.

<sup>6)</sup> Vita Ioann. Gorz. Mabill. saec. 5. p. 379: Adalbero praeter spem omnium, quum esset regia quidem paterna simul ac materna

Keind seines Stiefvaters, und im Jahre 923 wurde Richwin auf sein Anstiften von Boso, bem Bruder König Rudolfs, auf dem Rrankenlager ermordet1). Die hieraus entspringende Reindschaft Ottos und Adalberos hatte ohne Zweifel ben König bestimmt, jenen zu gebrauchen, um biefen im Zaume zu halten. Balb barauf wurde auch ein Sachse und Verwandter Ottos, Berengar, zum Bischof von Verdun erhoben2). Go hatte unter allen deut= schen Herzogen nur noch Berthold in Baiern eine nationale Be= ziehung zu seinem Stamme, weungleich er persönlich seine Würde Aber auch er sollte dem königlichen ebenfalls Dtto verdankte. Hause noch enger verbunden werden. Rach Liutprands Erzäh= lung 3) ließ Otto unmittelbar nach Giselbrechts Tode bei Herzog Berthold anfragen, ob er seine verwittwete Schwester Gerberga ober beren fast mannbare Tochter heirathen wolle. Der Berzog, heißt es weiter, habe vorgezogen zu warten, bis die letzte das erforderliche Alter erreicht haben werde. Da dies noch während Bertholds Leben geschehen sein kann, so ware die Bollziehung ber Heirath wenigstens möglich gewesen4). Indes gewinnt die Angabe einer spätern baierischen Chronik, Ottos Nichte sei vor bem Abschluß der Che gestorben 5), durch eine Urfunde Ottos II. be= beutend an Wahrscheinlichkeit 6). Go war in nicht vier Jahren ber Zustand des deutschen Reichs ein ganz anderer geworden. Zwei von ben vier Herzogen, welche Otto zu Aachen gefront hatten,

5.000

stirpe — sed ob rei familiaris inopiam qua secundis matris nuptiis laborabat, censu aliquanto tenuior etc.

<sup>1)</sup> Frod. 923; Boso filius Richardi Ricuinum in lecto languentum occidit. Vita Ioann. Gorz. p. 401 rühmt sich Boso gegen den Abt Einold; pari modo et de episcopo tuo est Adalberone, quem ipsum utique quantum mihi virtus fuerat, iuvare decreveram, qui de vitrico quoque eius Richizone, eius causa vindictam sumpsi.

<sup>2)</sup> Hugo Flav. Labbe. p. 128. Hist. ep. Vird. Calmet I. p. 199.

<sup>3)</sup> IV, 18.

<sup>4)</sup> Giselbrecht heirathete Gerberga 928, Berthold starb 945. Vergl. Abth. 1. p. 83.

<sup>5)</sup> Chron, inc. auct. Bav. Pez. II. p. 74.

<sup>6)</sup> Spätere, wie Pfest. Vitr. II. p. 345. Brusch. hist. mon. p. 97. Hund metrop. Salisb. p. 193 halten Willtrud für die Tochter Giselbrechts. Meibom, dem mehrere gefolgt sind, nennt sie I. p. 687 Gerbing. Auch Mannert Gesch. Baierns I. p. 107. glaubt nicht an eine Vollziehung diesser Ehe. Willtrud, die Wittwe Herzog Gertholds, heißt in einer Urkunde von 976 in Regest, eire. Rezat. opus posth. H. de Lang p. 16 nur edle Frau; wäre sie Gerbergas Tochter, also verwandt mit dem Kaiser geswesen, würde man bei der Genauigkeit, mit welcher auch entserntere Verswandtschaftsgrade in den Urkunden angemerkt werden, ohne Zweisel dieses Verhältnisses erwähnt haben.

waren als Empörer gefallen, ein anderer war im Frieden gestorsben. Einer hatte keinen Nachfolger, der andere ein unmündiges Kind hinterlassen, die Söhne des dritten waren aus ihrem Erbe vertrieben worden; es gab im Innern des Neichsk keinen Feind mehr, welcher gefährlich erschienen wäre. Da Deutschland jest durch seine Eintracht stark ist, so beginnen die Rückwirkungen auf die benachbarten Völker, die Slaven, Westkranken und Burs

gunder.

Die hergestellte Einheit hatte den Unternehmungen der Deutsschen auf dem rechten Elbuser neue Kraft verliehen, eine gleichzeitige Spaltung unter den Slaven war es, welche sie zu einem siegreichen Abschluß führte. Tugumir, durch die Erbsolge 1) Fürst der Heveller, lebte seit den Zeiten Heinrichs I. in Deutschsland in einer Art von Gefangenschaft; Geld und Versprechungen machten ihn zum Verräther seines Volkes. Scheinbar heimlich entslohen, eilte er nach Brandenburg, wurde von den Seinen mit offenen Armen aufgenommen, ermordete hinterlistig seinen Nefssen, den letzten Fürsten der Heveller, und übergab Stadt und Land der Botmäßigkeit des Königs. Nicht ohne Wahrscheinlichskeit hat man vermuthet, daß Tugumir hierauf unter der Obershoheit Ottos die Länder des spätern Brandenburgischen Sprensgels beherrscht habe. Ebenso führt die Angabe des Mollenbecker Necrologs 2), am 25. Mai sei Herzog Tugumir gestorben, zu

relictus, qui iure gentis paterna successione dominus esset eorum, qui dicuntur Heveldi, dietus Tugumir. Hic pecunia multa captus et maiori promissione persuasus, professus est se prodere regionem. Unde quasi occulte elapsus, venit in urhem, quae dicitur Brennaburg, a populo agnitus, et ut dominus susceptus, in brevi quae promisit implevit. Nam nepotem suum, qui ex omnibus principibus gentis supererat, ad se invitans, dolo captum interfecit urbemque eum regione ditioni regis tradidit. Zu der im Text gegebenen Auffassung der Worte, für die bereits Dobner ad Hagee. IV. p. 57, Gebehardi I. p. 114, Woltmann p. 86, Voigtel p. 48, Luden VI. p. 456 sich erflärt haben, bestimmen besonders die Worte unde etc. Danach scheint es nothwendig, die Worte relictus etc. so zu verstehen, daß Tugumir in Sachsen als Gesangener, nicht in Brandenburg als tributpslichtiger Häuptling von Heinrich zurückgelassen seit, wie v. Leutsch p. 44, der Verf. d. Gesch. d. ält. Verf. p. 17, Riedel Mark Brand. I. p. 322 gemeint haben. Dies würde zu der Annahme nöthigen, daß Wid. gerade das Wichtigste, wie Tugus mir nach Sachsen gekommen sei, verschwiegen habe. Ann. Sax. 940 füllt diese Lücke freilich durch die Worte: venit in regionem Saxonum, da er indes einen freiern Auszug giebt, so bleibt es zweiselhaft, ob dies mehr als seine eigene Correctur sei, zumal da der cod. Cas. dei Leider eine Lücke.

<sup>2)</sup> Wigand Archiv für die Geschichte Westphalens Vd. V. p. 355. v. Leutsch p. 75. N. 110. ff.

bem Schluffe, baß er später Christ geworden sein muffe. Herzogstitel scheint anzudeuten, daß man sein Berhältniß zu dem Könige auf der einen, zu seinem Bolke auf der andern Seite, mit dem eines deutschen Nationalherzogs verglichen habe, bessen Stellung ber seinen allerdings ähnlich gewesen zu sein scheint. Die Eroberung einer so wichtigen Feste wie Brandenburg, die Gründung einer von den Sachsen abhängigen Macht mitten unter ben Slaven, raubte ihrem Widerstande bald Kraft und Zusammen= hang, und wahrscheinlich noch während bes Jahres 940 wurden fämmtliche flavische Bölkerschaften bis zur Ober hin unterwor-Jett mar die nächste Aufgabe, nicht nur bas Eroberte zu behaupten, sondern auch durch die Erweiterung der Grenzen den Krieg immer tiefer in Feindes Land zu verseten. Zu diesem Zwecke erhielt das Land auf beiden Ufern der Mittelelbe, von der Saale und der Ocker, wo es wahrscheinlich gleiche Grenzen mit dem Bisthum Halberstadt hatte, die Berfassung einer einzis gen Mark. Ginzelne Theile berfelben hatten ihren eigenen Markgrafen; so stand die Gegend zwischen bem Barge und ber Elbe, nördlich von Magdeburg, unter Ditmar, das Land zwischen Saale und Mulde, südlich von Magdeburg, unter Christian. Diese, wie die freien Besitzer und Vasallen, sammelten sich unter den Fahnen Geros, des Markherzogs, bei dem die höchste Leitung des Krieges stand, und die Mittel zu dem Kampfe gegen die noch freien Glaven mußten die bereits unterworfenen liefern. Denn wer zum Kriege aufgeboten mar, wurde aus bem Tribute, ben fie gaben, mit Geschenken ober bestimmten Zahlungen unterftütt. Dazu suchte ber König das Land in die Hände deutscher Besitzer zu bringen; Ortschaften und ganze Landstriche schenkte er ben Markgrafen und andern Eblen, oder er bereicherte damit, wie durch Schenkungen leibeigener Slavenfamilien, geistliche Stifter, namentlich die zu Magdeburg und Quedlinburg 1).

Während dieser wichtigen Veränderungen hielt sich Otto im Winter des Jahres 940 in Franken und Sachsen auf, in Cassel oder Quedlindurg, dann in Werla, und am 23sten April in Magsdeburg<sup>2</sup>). Bald indeß riesen die westfränkischen Unruhen wie die unsichere Lage Lothringens ihn auf den kaum verlassenen Kamps

- 5 Xelic

<sup>1)</sup> Aus dem Zeitraume von 937 bis 946 finden sich acht Schenkungszurkunden für Magdeburg, zwei für Quedlindurg. Gero erhielt 945 dem Ort Tredichau trans Salam — inter paganos sitam in pago lingua Selavorum Litice nominato. Beckmann I. p. 167. Die Brüder Volkmar und Richbert Besitzungen inter Slavos prope fluvium Fona. Leuckfeldt ant. Poeld, p. 274. Sonst vgl. Ercurs 12.

<sup>2)</sup> Boehmer regest, p. 90 bis 95; die zu Cassel ausgesiellte Urk. siehe Dünge regest. Badens. I. p. 85.

Zugleich führte er seinen Bruber mit sich nach Lothringen, wo er ihm einige Städte zum Unterhalte anwies, sei es, daß das gute Vernehmen hergestellt war, ober weil er ihn nicht aus den Augen lassen wollte<sup>1</sup>). Im Widerspruche mit Wisdufind berichten andere Chronisten, wie der Fortsetzer des Res gino und Frodoard, von einer Übertragung bes lothringischen Herzogthums auf Heinrich. Doch scheint jene Nachricht glaub= würdiger als diese, welche in einer irrthümlichen aber nahelies genden Auffassung ber Berhältniffe ihren Grund haben konnte2). Auf jeden Kall glaubte sich Otto sicher genug, um seine Waffen gegen Ludwig wenden zu können. Während biefer in Burgund bei Hugo bem Schwarzen verweilte, hatten die Herzoge Hugo und Wilhelm und ber Graf Herbert ben Erzbischof Artold ge= nothigt abzudanken, und an seine Stelle den Diaconus Hugo, den Sohn Herberts, gesetzt. Ludwig kehrte noch zeitig genug zurück, um kaon zu retten. In diesem Augenblick überschritt aber auch Otto die Grenze; Hugo und Herbert eilten ihm entgegen und führten ihn nach Attigny, wo sie, zugleich mit dem Grafen Rotger, ihn als Oberherrn förmlich anerkannten3). ging er mit Konrad, bem Könige des Juranischen Reichs, ber sich bei seinem Heere befand, nach Burgund, wohin sich Ludwig mit Hugo, seinem Bundesgenossen, abermals zurückgezogen hatte. Otto lagerte fich an ber Geine, und bald war ber Rampf ents schieden. Der Herzog von Burgund mußte schwören, hugo und Herbert weiter nicht zu beunruhigen, und zu ben Beiseln, welche er stellte, fügte er noch Beschenke, um ben Sieger gu versöhnen 1).

5.00%

<sup>1)</sup> Wid. II. p. 649. Rex igitur vicina sibi semper clementia graves fratris miseratus labores, aliquantis urbibus suis usibus coucessis, permissus est intra (so liest cod. Casin. und Anno. Saxo sür Meiboms in terra) regionem Lothariorum habitare.

<sup>2)</sup> Cont. Reg. 940: Heinrico fratri regis Lothariensis ducatus committitur, qui mox eodem anno a Lothariensibus expellitur, cui Otto comes in eodem ducatu successit. Frod. 940 schiebt zwischen den Nachrichten von Ottos Einfall in Westfranken und seinem Zuge nach Burgund die Worte ein: Otho rex Heinrico fratri suo regnum Lothariense committit.

<sup>3)</sup> Frod. a. a. D. Coniuncti ad Atiniacum eum perducunt, ibique cum Rotgario comite ipsi Othoni sese committunt; später heißt est qui se subdiderant eidem Othoni.

<sup>4)</sup> Frod. a. a. D. Obsides ab Hugone nigro accepit cum iuramento ne esset nocumento Hugoni vel Heriberto. Wid. II. p. 649: Hugonem alterum armis edomuit, ac sibi subjectum fecit, cuius fibulam auream regi dono concessam, gemmarum varietate mirabilem, videmus in altari protomartyris Stephani rutilantem.

Bevor wir den Schritten des Königs weiter folgen, ist es nöthig, Ottos Verhältniß zum Burgundischen Reiche näher ins Auge zu fassen. Da indessen die Schicksale desselben mit denen Oberitaliens, seit dem Beginne des zehnten Jahrhunderts eng verslochten sind, so werden wir dadurch auf die italienischen Verzwicklungen hingeleitet, denen Otto im Jahre 940 nicht mehr fremd war. Wie die Alpen geographisch den Kern bilden, um den sich die Seenen Deutschlands, Italiens und Frankreichs lagern, so treffen auch die Kräfte germanischer und romanischer Völker zusnächst in diesem Punkte zusammen. Burgund ist für sie ebenso sehr eine Grenzscheide als Vereinigungspunkt, und die Fäden deutscher, italienischer und französsischer Geschichte schürzen sich hier zu einem Knoten, von dem eine neue Entwicklung zu Ottos

welthistorischen Zügen nach Italien führt.

Seit in Deutschland die achten Karolinger ausgestorben waren, hatten fünf Fürsten um die Berrschaft Italiens gefampft; vier von ihnen hatten die Kaiserkrone getragen und zwei davon dem burgundischen Hause angehört, als 926 Hugo, Graf von Vienne, ebenfalls ein Burgunder, Rudolf II. König von Hoch= burgund vertrieb, und sich durch Klugheit und Grausamkeit fester zu setzen wußte, als seine Vorganger. Er war ber Sohn bes Grafen Theobald, burch seine Mutter Bertha der Enkel Lothars II. 1), und hatte Karl Konstantin, den Sohn des geblendeten Kaisers Ludwig, aus der Nachfolge im niederburgundischen Königreiche verdrängt. Mit diesem Raube erkaufte er später ben ungestörten Besit der italienischen Krone von Rudolf2), welcher nun als König von Hoch = und Niederburgund von der Aar und dem Gotthard bis zu ben Kusten des mittelländischen Meeres Schon früher hatte Richard, der Bruder Bosos, bes ersten Königs von Niederburgund, ein Herzogthum Burgund am Fuße der Hodjebenen von Langres, zwischen der Marne und ben Quellen ber Seine gegründet, und Abelheid, die Schwester Rus

5 700kg

<sup>1)</sup> Liutpr. I. 10. III., 4. 13. die Urk. Hugos Bouq. IX. p. 689. Ludwig der Blinde nennt ihn propinquus, dux et gloriosus comes, oder inclytus dux et marchio in seiner Urk. Bouq. IX. p. 685.

<sup>2)</sup> Liutpr. III. 13: Omnem terram quam in Gallia ante regni susceptionem tenuit, Rodulfo dedit, atque ab eo iusiurandum accepit, ne aliquando in Italiam veniret. Indeß nach einer Urf. Orr. Guelf. I. p. 70 machte Hugo noch 945 Schenkungen an das Erzbisthum Vienne. Auch muß er nach einem Diplom, welches seine Nichte und Erzbin Bertha 960 ausstellte, noch bedeutende Güter in der Provence besessen haben. Histoire de Languedoc par un bénédictin. 1730, vol. II preuv. p. 102.

<sup>3)</sup> Mascow de nexu regni Burg. c. imp. Germ. p. 20.

bolfs I. geheirathet, bem das hochburgundische Reich seine Ent= stehung verdankte. Diese Familie, welche ben Westfranken in Rudolf') einen König gegeben hatte und jetzt durch Hugo die Hauptstütze Ludwigs mar, verband Burgund mit Westfranken. Das haus der ältern herzoge von Schwaben war vermittelnd zwischen Burgund und bas beutsche Reich getreten, benn Bertha, die Gemahlinn Rudolfs II. von Hochburgund, war eine Toch= ter Burchards I., und ihr ummündiger Bruder durch Herzog Hermann aus seinem Erbe verdrängt worden. Die burgundi= schen Herrscher hatten also bas sübliche Deutschland, Westfran= fen und Oberitalien, vom Jura aus mit dem Netze ihrer Ber= wandtschaft überzogen, das an einem Punkte angegriffen, in als

sen verlett wurde 2).

Bereits mit Rudolf II. stand Otto in Verbindung, benn von ihm hatte er die Reliquien des heiligen Innocenz erhalten, welche im Moripfloster zu Magdeburg aufbewahrt wurden 3). bolf am 4ten September 9374) gestorben war, folgte ihm sein ummundiger Sohn Konrad. Sogleich machte König Hugo seinen Einfluß auf das Entschiedenste geltend, benn er selbst heirathete nach im Jahre 9376) Bertha, die Wittwe Rudolfs, und beren Tochter Abelheid verlobte er seinem Sohne Lothar. Die Dürftig= keit der Nachrichten macht eine flare Ausicht von dem Treiben der Parteien am Burgundischen Hofe unmöglich, doch ist so viel gewiß, daß Otto, um auch seinen Ginfluß zu sichern, endlich ben jungen König felbst in seine Gewalt zu bringen wußte. Rach Frodoard, ber hier besser als Widukind unterrichtet sein konnte, bemach= tigte sich ein Dritter hinterlistig des Knaben, und lieferte ihn an Dtto noch vor dem Jahre 940 aus 6). Die Annahme, Konrad

\$1000 to

<sup>1)</sup> Der durchaus grundlosen Vermuthung Montleons und Mermets in seiner histoire de Vienne, dieser Audolf sei eine Person mit dem gleichzeitigen Könige Rudolf von Burgund gewesen, ist bereits im Journal des Savans 1828, wie von Boehmer reg. Carol. widersprochen worden.

<sup>2)</sup> Genealog. Tafel III.

<sup>3)</sup> Die Stiftungsurf. vom 21sten September 937 Meib. I. p. 741 sagt: pro remedio animae — Rudolst regis qui nobis sanctum transmisit Innocentium: die fpätern Urfunden wiederholen diefe Worte.

<sup>4)</sup> Frod. Ann. Aug. Cont. Rog. Nocr. Fuld. 937. Der Tobes-tag, von Hartm. ann. Einsidl. p. 42 überliefert, ist in Ermangelung eines besser beglaubigten festzuhalten.

<sup>5)</sup> Lintpr. IV. 6. Constant. Porphyr. de administr. imp. c. 26. Orr. Guelf. II. p. 141 findet sich eine Urfunde vom 12. Dec. 937, welche über die Verlobung beider ausgestellt wurde: an eine Vollzichung ber Ehe war damals noch nicht zu benfen. Wgl. Muratori 938 und 950.

<sup>6)</sup> Frod. 940: (Otto) habens secum Conradum, filium Rudolfi regis Jurensis, quem iam dudum dolo captum, sibique adductum retinebat.

sei in Folge dieser Gefangenschaft Ottos Lehnsträger geworben, scheint nicht haltbar, wenn auch vielleicht Widukinds Worte zu ihren Gunsten ausgelegt werden können 1). Eines Lehnsverbans bes zwischen bem Reiche und Burgund wird nirgends gebacht. Die erste Folge dieser Gewaltthat mußte um so mehr ein feindli= thes Verhältniß zwischen Otto und Sugo sein, wenn ber Ginfluß bes Ersten in Italien bereits damals groß genug gewesen sein sollte, um die Wahl des Papstes Stephan VIII. zu bestimmen2). Offener zeigte sich dies seit dem Jahre 940, als Hugo, ben Markgrafen Berengar von Ivrea, einen Enkel Berengars I. zu blenden trachtete, weil er durch wachsendes Ansehen und heim= liche Ränke gefährlich zu werben begann. Gewarnt durch bes Königs eigenen Sohn Lothar, entfloh Berengar, und warf sich dem Herzog hermann von Schwaben in die Arme: Hugo ließ ihn durch eine Schaar Saracenen bis in die Alpenpässe verfol= gen; aber statt ben Flüchtigen aufzufangen, ermordeten biese bie Pilger, welche nach Rom zogen3), und verwüsteten die Ortschaf= ten in den Allpen 4), namentlich im Bisthum Chur, bergestalt daß, Otto am Sten April 940 zu Quedlinburg den Bischof Waldo auf Bitten Herzog Hermanns entschädigen mußte 5). durch die Lage seines Landes mit den italienischen Verhältnissen bekannt, ein natürlicher Gegner Hugos, bessen Schwager recht= mäßige Ansprüche auf das schwäbische Herzogthum hatte, führte Berengar vor den König, der ihn ehrenvoll empfing, ihn reich beschenkte und ihm seinen Schutz versprach. Wohl erkannte Sugo,

5.000

<sup>1)</sup> Wid, II. p. 649: Rex autem de die in diem proficiens, paterno regno nequaquam est contentus, sed abiit in Burgundiam, regem cum regno in suam accepit potestatem. Wid. scheint dies Factum in das J. 943 oder 944 zu seken, da Konrad aber 943 einen Reichstag ausschreiben konnte, mußte er weniastens persönlich frei sein; siehe die Urk. Boug. IX. p. 696. Conring, Pfessinger I. p. 244, Günsberrode p. 31, Wachsmuth Art. Otto bei Ersch und Gruber und Andere nehmen eine Lehnsverbindung zwischen Otto und Konrad an. Dagegen erklärte sich schon Mascov de nexu regni Burg. c. imp. Germ. p. 19.

<sup>2)</sup> Chron. Cavense Peregrini hist. princ. Longob. ed. Pratillus IV. p. 411: Moritur papa Leo, et in eius locum papa Stephanus per Ottonem regem sublimatus. Diese Nachricht ist indeß in ihrer Vereinzelung zu räthselhaft und zu dürftig, um mehr darauf bauen zu könsnen. Schon Baronius ann. eccles. stellte eine solche Behauptung auf, die indeß Muratori 939 als leere Einbildung zurückgewiesen hat.

<sup>3)</sup> Liutpr. V. 7.

<sup>4)</sup> Frod. 940.

<sup>5)</sup> Eichhorn epise. Curiens. 23. Aus dieser Zusammenstellung erzgiebt sich, daß Berengar 940 gestohen sein müsse, doch erst von Sigeb. Gembl. Ann. Saxo und Alberic. wird dieses Jahr angegeben: ihnen folgt auch Muratori.

welche Gefahr ihm von Deutschland brohe; da er umsonst bes deutende Geldsummen geboten hatte, wenn Otto den Flüchtigen nicht aufnehmen wolle, so schickte er alljährlich reiche Geschenke, damit er ihn wenigstens nicht mit Heeresmacht unterstüßen!) möge. Soweit war Otto in die burgundisch sitalienischen Hänstel verwickelt, als er im Jahre 940 den Herzog Hugo von Burs

gund nöthigte die Waffen niederzulegen.

Gleichzeitig brach ber kaum gezügelte Parteigeist wieberum in Lothringen wilder hervor, denn Heinrich wurde aus seinem Site bertrieben 2). Die Umstände von benen biese neue Bemes gung begleitet war, kennen wir nicht, doch muß sie bedeutend genug gewesen fein, um ben Ronig in seinen Siegen zu hemmen, und seine Rückfehr nach Deutschland zu veranlassen. Über Selzen und Ingelheim ging er nach Mainz, wie mehrere Urfunben zeigen, welche er in bem furzen Zeitraum vom 29sten Mai bis 10ten Juni 940 ausstellte 3). Zwei barunter vom 3ten und Sten Juni für das Kloster St. Maximin und das Erzbisthum Salzburg gab er auf die Intervention Heinrichs, der sich also wahrscheinlich zu derselben Zeit in Mainz aufhielt 4). Otto ver= weilte hierauf den größten Theil bes Sommers in Sachsen, wenn anders einige Urfunden, die im Juli und September in Sip= penfelde bei Harzgerobe, und in Bullingen und Corven ausges stellt sind, zu diesem Schlusse berechtigen 5), bis ihn erneute Unruhen in Lothringen abermals an den Rhein führten, denn Graf Immo, der 939 von Giselbrecht abgefallen war, um zu Dtto überzugehen, hatte fich nun wider biefen emport; wenigstens ist es mahrscheinlich, daß es um biese Zeit geschehen sei. Wi= dukind, hier ber einzige Gewährsmann, bekennt offen, nicht zu wissen, ob er in ernster Absicht, ober nur zum Scheine bie Daf=

<sup>1)</sup> Liutpr. IV. 4, 5, 8.

<sup>2)</sup> Siehe oben p. 44 A. 2.

<sup>3)</sup> Boehmer regest. p. 96 bis 101. Die beiden Urkunden vom 29sten Mai Monum. Boic. XXVIII. p. 171 sind zu Selzen an der Selz unweit Oppenheim ausgestellt, wie v. Leutsch p. 40 bemerkt. Böhmer dachte offens bar an das fränkische Selz und wird dadurch genöthigt, das Datum der am 30sten Mai zu Ingelheim gegebenen Urkunde für unrichtig zu erklären. Hontheim I. p. 276.

<sup>4)</sup> Monum. Boic. XXVIII. p. 174.

Boie. XXVIII. p. 176 verdient wegen folgender Stelle besonders here ausgehoben zu werden: per intercessionem fidelis dilectique nostri ducis Perchtoldi — cuidam nobili vasallo suo ac comiti Marchwardo dicto, decem hobas dominicales, quas pridem aurarii insederant, in pago Usgowe in comitatu eiusdem donavimus.

fen ergriffen habe 1). Der Zweifel bes Chronisten ist verzeihlich. wenn man ferner liest, Immo durch eine Belagerung gezwungen, habe sich ergeben, und sei von nun an dem Könige treu geblieben. Darauf lockte er Arnold und Ansfried, die Reffen Gis felbrechts zu sich, die in scheinbarer Unterwürfigkeit eine Geles genheit zur Empörung auf ihren festen Burgen abgewartet hatten. In einem Briefe forderte er sie auf, sich mit ihm gegen die Ges waltherrschaft der Sachsen zu verbinden, und um jeden Berdacht zu entfernen, wolle er Ansfrid mit seiner Tochter vermählen. burch solche Hinterlist getäuscht zu einer Unterredung mit Immo erschienen, entwaffnete er sie und lieferte sie dem Konige aus. Otto hielt beibe eine Zeit lang in seiner haft, und ob wohl sie eisernes Sinnes waren, wurden sie bennoch durch seine Milbe gewonnen und darauf in Frieden entlassen. 2). Noch am Schlusse bes Jahres machte ber König ber Westfranken einem neuen Uns griff auf Lothringen. Dtto, ber fich am Isten Dec. zu Frantfurt aufgehalten hatte 3), eilte ihm zu begegnen über ben Rhein. Da ein Waffenstillstand, welchen bie Getreuen beider Könige abschlossen, weitern Feindseligkeiten vorbeugte, so konnte Otto bereits am Isten Januar 941 wiederum in Frankfurt sein 4).

Doch kaum waren die westlichen Grenzen gesichert, so bes drohten neue Stürme von Osten her Ottos Krone wie sein Les ben. Unermüdet hatte Gero den Rampf gegen die Slaven sorts gesetzt, doch war sein Heer auf wiederholten, wie es scheint, nicht immer glücklichen Streiszügen bedeutend zusammengeschmolzen. Dazu wurde der Tribut von den unterworfenen Slaven oft versweigert, der Sold wie die herkömmlichen Geschenke blieben aus, die Rüstungen konnten nicht mit dem gehörigen Nachdruck bestrieben werden, und die Verfassung der Mark schien in ihrer Grundlage gesährdet. Unter den Edlen im Heere zeigte sich Misvergnügen, das bald zum meuterischen Hasse gegen ihren

----Daller

5.000lc

HIP

. .

<sup>1)</sup> Wid. II. p. 648: Post hace Immo vere nescio an falso arma sumit contra regem, et media hieme circumdatus excercituse pariter cum urbe tradidit etc.

<sup>2)</sup> Die Sache wird durch folgendes Geständniß Wid. II. p. 648 noch dunkler: Cum ergo causae causis ac rebus res ita copulatae sint, ut sententiarum ordine discerni adeo non debeant, nemo me temporum visissitudine accuset, cum posteriora anterioribus praeposuerim gesta. Da Wid. hierauf berichtet, Otto habe seinem Bruder gestattet, in Lothringen zu wohnen, so muß dies vor dem Ausstande Jumos gesschehen sein.

<sup>3)</sup> Schannat hist. Fuld. p. 145. Frod. 940.

<sup>4)</sup> Orr. Guelf. IV. p. 395.

<sup>5)</sup> Vergl. Excure 12.

Rührer, wie ben König, wurde weil er niemals ihren Rlagen Ges hör gegeben hatte 1). Raum hatte Heinrich biefe Stimmung erfannt, als auch seine alten hoffnungen wieder erwachten. Durch Unterhandler setzte er sich mit ben Migvergnügten in Berbinbung, und bald hatte seine Freigebigkeit ihm fast alle Eblen an ber Oftgrenze gewonnen2). Mächtige und angesehene Männer werden als Theilnehmer der Verschwörung genannt, wie der Graf Lothar, ber in Nordthüringen begütert war, ber Großvater bes Chronisten Ditmar's); wie Erich, aus eblem Geschlechte, ausges zeichnet durch Tapferkeit, beliebt und geehrt wegen seiner treffs lichen Eigenschaften; minder bekannte Namen find Reinward, Warin, Eferich, Bacco, Hermann4). Auch ber Erzbischof Friedrich von Mainz gesellte sich zu ihnen, obgleich er erst im Jahre 940 aus seiner Haft in Hamburg entlassen worden war 5). Otto follte am Osterfeste ermordet, und die viel bestrittene Krone auf Heinrichs Haupt gesetzt werden, dies war der Plan der Berschworenen 6). Zeitig genug wurde Otto bavon benachrichtigt, um ihn vereiteln zu konnen. Er feierte am 18ten April bas Ofterfest zu Quedlinburg?) mit der üblichen Pracht, um auch in der Gefahr der koniglichen Würde nichts zu vergeben, und ges schützt durch treue Basallen, ergriff er solche Magregeln, daß keiner ber Verschworenen Hand ans Werk zu legen wagte. Als ber verhängnisvolle Tag vorüber war, ließ sie ber König, ber sich noch am 20sten Upril in Quedlinburg aufhielt 8), im Geheis men zur haft bringen, nach bem Rathe Herzog hermanns, wie ber Grafen Ubo und Konrad bes Rothen, die bamals die Ersten in seinem Bertrauen<sup>9</sup>) waren. Als Erich die Bewaffneten bes

5.000

d) Wid. II. p. 649: Rex vero ad communes utilitates reipublicae Geroni semper iuxta erat, unde factum est, ut nimis exacerbati odia sua in ipsum quoque regem vertissent.

<sup>2)</sup> Wid. a. a. D: Omnes paene orientalium partium milites sibi colligavit. Cont. Reg. 941: Heinricus frater regis cum quibusdam Saxonibus contra regem conspirat etc.

<sup>3)</sup> Ditm. II. p. 335.

<sup>4)</sup> Chron. Quedl. 941. Dittm. II. p. 334.

<sup>5)</sup> Cont. Reg. 940. Wid. II. p. 650 nennt ihn secunda coniuratione culpabilem.

<sup>6)</sup> Wid. II. p. 649. Hrosw. p. 717.

<sup>7)</sup> Ditm. Chron. Quedl. a. a. D. bessen übereinstimmung mit ben ann. Lobiens. 941 Pertz II. p. 210 bemerkenswerth ist.

<sup>8)</sup> Nach einer Urkunde Brower ann. Trev. p. 454, die sich bei Böhmer nicht findet.

<sup>9)</sup> Wid. a. a. D. Consilio Francorum qui eo tempore maxime sibi astabant.

Königs kommen sah, warf er sich mit seinem Rosse in ihre Mitte. und fiel von Lanzenstichen durchbohrt 1). Go entging er einer schmachvollen Hinrichtung welche an ben Schuldigsten vollzogen wurde. Berbannung traf die Uebrigen 2), unter ihnen den Gras fen Lothar 3), den nur die Fürbitte seiner Freunde vom Tobe gerettet hatte; er wurde der Dbhut bes Grafen Berthold im Nords gau übergeben 4), und feine Guter Condersleben und Gutensme= gen eingezogen, die er indeß, als ihm der König nach Jahress frist verzieh, wieder erlangte. Der Erzbischof Friedrich suchte sich vergebens von dem Verbachte zu reinigen, der auf ihm lastete, indem er vor allem Volke das Abendmahl nahm 5). Er wurde nach dem Kloster Fulda zur Haft gebracht, welche sich in strenges Gefängniß verwandelte, als der Abt Hadamar entbeckte, daß ber Erzbischof einen unerlaubten Briefwechsel unterhalte 6). 3weck und Theilnehmer besselben sind eben so unbekannt, als die Zeit, wann Friedrich aus bem Kloster entlassen wurde. Mehr rachgierig als beforgt wegen ber steigenden Unsittlichkeit der Monche, begann er eine harte Verfolgung derfelben, um Schmach über Fulda und seinen Abt zu bringen, der zu den treusten Anhäns gern bes Königs gehörte 7). Heinrich endlich rettete sich burch Flucht aus dem Reiche. Widukind, ber einzige, ber bieses Um= standes gedenkt, schweigt über seinen Zufluchtsort, wie über seine Rückfehr, vielleicht um sich die Beschreibung ber Bußscene zu er= sparen, welche Luitprand giebt 8). Noch 941 erbat Heinrich von

<sup>1)</sup> Ann. Saxo 943 ergahlt bies irrthumlich von Eferich.

<sup>2)</sup> Wid, II, p. 649, Hrosw. p. 717. Cont. Reg. chron. Quedl. 941.

<sup>3)</sup> Ditm. II. p. 334. v. Leutsch p. 46.

<sup>4)</sup> Ditm. a. a. D. Hunc misit tunc Bavariam ad comitem Bertoldum. Ann. Saxo 943 verwechselt ihn mit dem Herzog Gerthold.

<sup>5)</sup> Cont. Reg. 941.

<sup>6)</sup> Wid. II. p. 650: Cum literas ab eo scriptas deprehendisset.

<sup>7)</sup> Schannat dioeces. Fuld. p. 3 behauptet, Friedrich habe aus Nache den alten Streit zwischen Mainz und Fulda wegen des Zehnten wieder aufgenommen.

Nid. II. p. 649: Henricus autem fugiens regno cessit. Liutpr. IV. 19. zieht Heinrichs Flucht und Unterwerfung von 939 mit der von 941 und mit dem Bußacte von Weihnachten 941 in eins zusammen. Doch sagt er: Iussit itaque rex eum ad palatium suum, quod in Francis in loco quod dicitur Inglinheim constitutum est, proficisci, sollertique eum vigilantia custodiri, quoad irae paululum remota aegritudine, quid super eum faceret, consilio sapientium desiniret. Cont. Reg. 941: Fratrem vero suum Inglinheim custodiae mancipabat. v. Leutsch p. 47 vermuthet, Konrad der Rothe, in dessen Gau Wormse seld Ingelheim lag, möge über Heinrich die Aussicht geführt haben.

seinem Bruder Verzeihung, der es jedoch diesmal nöthig achtete ihn in der Pfalz Ingelheim streng zu verwahren. Otto ver= meilte noch längere Zeit in ben östlichen Marken, wie die Ur= kunden barthun, welche er im April, Juni und August zu Mag= deburg ausstellte1). Geros Verhältuiß zum Könige wurde durch diese Bewegungen nicht geandert; noch im Juni 941 gab ihm Dtto bie entschiedensten Beweise seiner Gunft, indem er Sigfrib, bem Sohne Geros und seinem Pathen, mehrere Lehen zu eigen gab 2). Bald waren es indes wieder die westlichen Grenzen, welche des Königs Aufmerksamkeit in Anspruch nahmen, denn Ludwig hatte im Laufe des Jahres 941 gegen Hugo und Her= bert eine Schlacht verloren. Nachdem er mit bem Letten eine Busammenkunft auf bem rechten Rheinufer gehabt hatte 3), feierte er das Weihnachtsfest zu Frankfurt. Hier war es, wo Beinrich, im Büßergewande und mit entblößten Füßen, sich unerwartet vor bem Könige niederwarf, und reuevoll um Gnade flehte. Seim= lich, bei Nacht, nur vom Diakonus Rudbert begleitet, war er aus seinem Gefängnisse entflohen. Otto hatte so eben bie Rirche zum Frühgottesdienst betreten: er gedachte bes Festes, wie Groswitha fagt, an dem einst die Himmlischen "Friede auf Erden" fangen, verzieh dem Bruder, und vergaß es, daß er ihm nach Krone und Leben getrachtet hatte 1). Was Heinreich, der jett ungefähr zwanzigjährig war, zu diesem Schritte getrieben habe, ob Noth ober Rene, läßt sich nicht sagen: jedes Falls hatte auch die Koniginn Mutter ihren Ginfluß aufgeboten, um ben viel ge= frankten König mit ihrem Lieblinge zu versöhnen 5). Er wurde nicht nur ber beharrlichste Anhänger Ottos, sondern bald gelang

- 5 majo

<sup>1)</sup> Boehmer regest. n. 95. 109. 110.

<sup>2)</sup> Beckmann Anhalt. Histor. p. 109.

<sup>3)</sup> Frod. 941. Richer spinnt die Geschichte dieser Zusammenkunft in romanhaftem Tone weiter aus. Zu Attigny versammeln sich die westsfränkischen Großen um die beiden Könige Otto und Ludwig; Wilhelm von der Normandie, um die Schmach zu rächen, die diesem widerfährt, kränkt Otto empfindlich, der nun mit Arnolf und Hugo vereint, ihn zu ersmorden beschließt.

<sup>4)</sup> Cont. Reg. 942, Hrosw. p. 717.

by Vita Math. Leibn. I. p. 197: Tunc regius iuvenis Heinricus multa sustinuit adversa, quae inclita mater contra salutaribus disciplinis lenivit. — Hic multa de angustiis eius praetermittuntur, quia si per singula volverentur, narrantibus simul et legentibus prolixa viderentur. Tandem mediator Christus Jesus nolens fratres inter se diutius discordare, per sanctae matris meritum illos concordavit in unum. Ueber den Leich von den beiden Heinrichen als ein historisches Zeugniß für diese Versöhnung, vergl. Ercurs 6.

es ihm auch einen entschiedenen Einfluß auf die Führung ber

Herrschaft auszuüben.

Mit dieser Demüthigung endete Heinrichs schwächlicher Ehr= geiz, der seit beinahe sechs Jahren nur Zwiespalt, Aufruhr und Rrieg über bas beutsche Reich gebracht hatte. Geiner Unterwerfung folgen Zeiten ungestörter Ruhe und dauerndes Friedens im Innern, ber freilich ben Chronisten nur geringen Stoff für ihre Jahrbücher barbieten konnte. Desto unverkennbarer find feine Wirfungen in ber überlegenen und gebietenden Stellung, welche das Reich ben benachbarten Bölkern gegenüber allmählig Nachdem Otto am 22sten Juni 942 zu Memleben auf Ansuchen seines Brubers, bes Diaconus Bruno, ber, kaum ein Jüngling, seit 940 die Urkunden als Erzcapellan ausfertigte, bem Kloster Corven einige Güter geschenkt hatte, begab er sich nach Lothringen, und stellte am 22sten October in Julich eine Schenkungsurfunde für bas Bisthum Worms aus'). bessen hatte es Herzog Otto von Lothringen erreicht, die west= frankischen Unruhen für ben Augenblick beizulegen. und seine Basallen schlossen in ber Mitte Septembers einen Waffenstillstand auf zwei Monate ab, und biese Frist benutte Otto für die endliche Herstellung eines allgemeinen Friedens. Rachbem Ludwig, wie die Herzoge Hugo und Wilhelm ihm Geiseln zugesandt hatten, kamen beide Könige in Vouziers?) an der Maaß aufammen, und schlossen den Frieden ab3), mahrend es ben Be-

5 000kg

<sup>1)</sup> Schaten ann. Paderb. II. p. 286. ann. Corbej. 942. Leibn. II. p. 300. Schannat hist. Worm, c. p. p. 18. Über Brund vergl. den Ercurs 7.

<sup>2)</sup> Dies ist nach Lappenberg, Gesch. v. England II. p. 25 der Ort, welchen Dudo Veusegus nennt lib. III. ap. Duchesne script. rer. Norm. p. 98. Abgesehen davon, daß der Nationalstolz des Chronissen dem Herzog Wilhelm die Hauptrolle ertheilt, sinden sich in Dudos romanartiger Erzählung nicht geringe Irrthümer anderer Art. Ludwig kommt nicht mit Otto, sondern mit Heinrich zusammen, dessen Hülfe er in Anspruch ninmt, da er von den Seinen verjagt worden ist, nachdem er ein Lustrum hindurch auf dem Throne gesessen. Diese Angabe führt auf das Jahr 941, doch erst 945 wurde Ludwig entthront, nachdem Herzog Wilhelm bereits 942 gesallen war. Auch eines Sohnes, den Gerberga um diese Zeit geboren habe, erwähnt Dudo: da Frod. 941 dies bestätigt, so läst sich annehmen, das Dudo den Frieden von 942 im Sinne hatte. Die dürstige und unrichtige Notiz des ehron. Steph. Cadom. ebend. p. 1016 ist aus dieser Stelle des Dudo gestossen.

<sup>3)</sup> Frod. 942: Ludovicus rex Othoni regi obviam proficiscitur, et amicabiliter se mutuo suscipientes, amicitiam suam mutuo firmant conditionibus. Warnkönig in seiner Flandr. Staats und Rechtsgesch. I. p. 223 ff. zweiselt, ob die sogenannte sossa Ottoniana, zwischen Gent und der Seeküste, in Folge dieses Friedens oder des von 980 als Reichsgrenze gezogen wurde. Das Land Wasia, links der Schelde, die hier die

mühungen Ottos gelang, auch Hugo seinem rechtmäßigen Kö= nige zuzuführen. Da Herbert sich ber wichtigsten Bundesge= nossen beraubt sah, und der Pabst Stephan mit dem Interdict brohte, wenn man Ludwig bis Weihnachten nicht anerkenne, so zögerte er nicht länger sich zu unterwerfen. Db auf biese Wenbung der Dinge, beren Beilegung später zum großen Theil ben Concilien überwiesen murbe, bas gleichzeitige Bonner Concil seis nen Einfluß ausgeübt habe, ist ungewiß, da wir über seine Ber= handlungen nichts näheres erfahren 1). Der Friede wurde voll= kommen gewesen sein, wenn zwischen einem ohnmächtigen Könige und übermüthigen Basallen überhaupt eine Ausgleichung möglich ware. Roch in den letten Tagen des Jahres 942 fiel Herzog Wilhelm durch den Verrath bes Grafen Arnolf von Flandern2), und im Jahre 943 wurde Ludwig burch ben Tob Herberts von einem zweiten furchtbaren Gegner befreit3). Sogleich zerfiel er mit dessen Sohnen Hugo, Dbo, Herbert und Abelbert, bis burch die Vermittlung des Herzogs von Lothringen und des Bischofs Adalbero von Met festgestellt wurde, Artald folle für den Berlust von Rheims durch ein anderes Bisthum entschädigt werben. Auch Herzog Hugo spielte biesmal die Rolle des Friedensstif= ters, da Ludwig mit seiner Hülfe die Unmündigkeit Richards von der Normandie für die Erweiterung der eignen Macht zu nuten Seinem gefährlichen Bundesgenoffen überließ er bas Herzogthum Franzien und Burgund, und versprach ihm die Grafschaften Evreur und Baneur, wenn er ihm zum Besit der normännischen Lande nördlich der Seine verhelfe4). Kaum war man über diesen Plan einig geworden, so brachen die Feindse= ligkeiten auf einer andern Geite aus. Dtto hatte sich mahrend der frühern Unruhen in Sachsen aufgehalten, im Januar zu

- 5 Xeli

Grenze zwischen Deutschland und Frankreich gebildet hatte, siel dadurch dem Reiche zu. Zu einer solchen Abtretung sindet sich indes in dem Friesben von 942 keine Beranlassung: auch liegt in den Worten der ältesten Quelle, des chron. S. Bavonis aus dem 12ten Jahrhundert nichts, was nicht eben so gut auf Otto II. als auf Otto I. zu beziehen wäre. Die Jahreszahl 936 scheint willkührlich, der Mönch Thielrode schreibt dassür 941, ann. Bav. Pertz. I. p. 188. 939, Meyerus 949. Wenn die Erwähsnung des Grafen Wichmann, dem der neue Gau übertragen wird, auf Otto I. sührt (Urk. von 954 Leuber stap. 1595), so lassen sich sür die Erweiterung des Reichs unter Otto II. noch positivere Gründe geltend machen, welche an ihrer Stelle beizubringen sind.

<sup>1)</sup> Cont. Reg. 942.

<sup>2)</sup> Dudo p. 105: 13 Cal. Jau. 943. Frod. 943.

<sup>3)</sup> Frod. a. a. D.

<sup>4)</sup> Frod, 943, Dudo p. 114 ff.

Fritzlar 1), am 24sten Mai zu Ballenstädt 2). Nachbem er am 26sten November zu Walhausen noch eine Urkunde ausgestellt hatte, ging er wahrscheinlich nach Lothringen, denn dies scheint Frodvards Bemerkung vorauszusetzen, es seien einige Vasallen Ludwigs ergriffen worden, weil sie Otto nach dem Leben gestrachtet hätten. Ein neuer Zwist der Könige selbst war die

nächste Folge.

Bon nicht geringer Wichtigkeit für diese Berhältnisse war der Tod Herzog Ottos von Lothringen, der im Anfange bes Jahres 944 erfolgte3). Lothringens Stellung zum Reiche mar zweibeutig, durch innere Parteiungen, wie durch die Unsprüche des westfrankischen Königs, dazu war das volksthümliche Herzogshaus ausgestorben, benn Giselbrechts junger Sohn Heinrich war seinem Vormunde bald gefolgt. Es fam Alles barauf an, wem jett die Herzogswürde übertragen werden follte; benn es bedurfte eines entschlossenen, kriegerischen und ergebenen Mansnes, der in allen Stürmen festzustehen wisse. Otto fand auch hier ben rechten Mann, in dem Grafen Konrad bem Rothen, der durch reiche Besitzungen in den frankischen Gauen auf beiden Seiten bes Rheins, namentlich in benen, welche bie Grenze ge= gen Lothringen bilben, machtig, burch Tapferkeit und friegerisches Talent ausgezeichnet, sich durch Rath und That auch im Frieden bewährt hatte; boch war sein rasches feuriges Gemuth nicht frei von Leidenschaft und unruhigem Parteigeiste. Bon ben Seinen wurde er geliebt, und dem Könige war er vor Allen werth und theuer 4). Auf einer Versammlung von lothringischen und frankischen

3) Frod. 944 ist wohl bem Cont. Reg. vorzuziehen, ber ben Tob bes

Herzogs in das Jahr 943 sest.

5.000

<sup>1)</sup> Hontheim I. p. 278 findet sich die Urk. mit der Unterschrift Witlara 15 Cal, Febr. 943 a. r. 7. v. Ulmenstein Gesch. von Westar p. 54 hält den Ort für Westar, Böhmer und v. Lang Sendschr. p. 3 für Fritzlar, nach einer andern Urk. Mon. Boie. XXVIII. p. 179 Fritislar 15 Cal. Febr. 942 a. r. 7.

<sup>2)</sup> Schannat dioeces. Fuld, p. 241: die Urk. ist mit 944 ind. 1 a. r. 7. bezeichnet. Die Richtigkeit der beiden lesten Daten folgt aus Cont. Reg. 944: der König war am 20sten Mai dieses Jahres zu Duisburg. Den Ort der Ausstellung Balgestedi erklärt v. Lang Sendschr. p. 3 für Berichsstadt in Thüringen; Eckhardt animad. in Schannati dioec. Fuld. p. 27 hält diese Urkunde für unächt, und in der That weicht sie in manchen Vunkten von der gewöhnlichen Form ab.

<sup>4)</sup> Wid. II. p. 649: Defuncto autem Udone Lothariorum praeside ac regis nepote Henrico, ducatus regionis conceditur Chuonrado — qui erat adolescens acer et fortis domi militiaeque optimus, commilitionibus suis carus. III. p. 656: Nam erat natura audacis animi, et quod rarum est audacibus, bono consilio, et dum

Großen, welche der König, der sich bis dahin in Sachsen aufgeshalten hatte<sup>1</sup>), um die Zeit der Rogationen, den 20sten Mai, nach Duisdurg berief, erscheint Konrad zum ersten Male als Herzog der Lothringer. Er klagte den Erzbischof Ruddert von Trier und den Bischof Richar von Tungern der Untreue an; worauf sich dies gründete, erfahren wir nicht, wohl aber, daß sich beide dinnen Kurzem von dieser Beschuldigung zu reinigen wußten<sup>2</sup>). Bielleicht hatte diese Versammlung auch die westsfränkischen Unruhen im Auge, die sich wiederum ganz anders

gestellt hatten.

Es war nämlich ber normännischen List gelungen, das brohende Bündniß Ludwigs und Hugos zu trennen. Diefer schloß nicht nur mit den Normannen Friede, die er zu befriegen ans gefangen hatte, sondern er ging auch mit den Göhnen Berberts, feinen Reffen, nach Lothringen, als ein neuer Streit zwischen diesen und Ludwig ausgebrochen war. Doch nicht Otto, den er erwartet hatte, sondern Herzog Hermann von Schwaben 3) er= schien mit Heeresmacht, um die beiden Brüder Ragenar und Rubolf, Bafallen Ludwigs zu befriegen. Rach einer Zusammenkunft mit hugo nothigte sie Hermann den Frieden mit vielen Geschenken zu erkaufen. Die Veranlassung bieses Zuges, bessen Zweck jest erreicht schien, ist unbekannt. Wie im Frieden kom= men barauf die Gefandten Ludwigs und Hugos an das Hoffager Ottos zu Machen, jeder um seinem herrn die Freundschaft des Königs zu gewinnen. Da Manasse, den Hugo geschickt hatte, sah, daß Otto dem Herzoge abgeneigt sei, entdeckte er, wie Lud= wig vor längerer Zeit unter heftigen Schmähungen geflagt habe, Otto sei an ihm meineidig geworden. Manasse aber, bem ba= mals der Auftrag geworden war, bies bem Könige zu hinterbringen, hatte diese Botschaft nicht auszurichten gewagt. Da die Gesandten Ludwigs ihren Herrn nicht rechtfertigen konnten, befahl Otto ihnen die Pfalz zu verlassen, seinen Basallen aber unterssagte er dem Könige ferner Hülfe zu leisten. Dies geschah

5.000

eques et dum pedes iret in hostem, bellator intolerabilis, domi militiaeque sociis carus. Cont. reg. 947: Chuonradus regi tunc temporis paene prae omnibus carus.

<sup>1)</sup> Bochmer reg. 119 und 120, und eine ungedruckte Urkunde, am Isten Mai zu Altstedt ausgestellt.

<sup>2)</sup> Cont. Reg. 944: Rex apud Duisburgum in rogationibus placitum cum primoribus Lothariensium et Francorum habuit, ubi factione Chuonradi ducis Ruodbertus archiepiscopus Trevirensis et Richarius Tungrensis episcopus infidelitatis apud regem arguuntur, sed in brevi ab obiecto sibi crimine liberantur.

<sup>3)</sup> Daß hier nur diefer gemeint fein könne, fiehe im Ercurs 8.

<sup>1)</sup> Frod. 944.

wahrscheinlich im Juli, wenigstens hielt sich Otto am 13ten bes Monats zu Machen auf'). Ueber Renen und Eltnen, mahr= scheinlich Orte in Belgien, wo er am 17ten Juli und Isten Aus gust verweilte2), ging er barauf nach Sachsen, und gab am 19ten September zu Bothfelden dem Grafen Billing, einem Bafallen feines Bruders Seinrich, auf deffen Bitte ein Gut zuruck, welches er früher nach einem richterlichen Spruche eingezogen hatte 3). Einige Tage später übermachte er zu Dornburg dem Rloster Quedlinburg reiche Schenkungen, bamit seine Tochter Liudgarde von einer schweren Krankheit genesen moge 4). Auch in Regens= burg foll der König in diesem Jahre gewesen sein, nach einer freilich etwas anekbotenhaften Sage bei Ditmar b; burfte man ihr Glauben beimessen, so würde der Bischof Michael, der nach einem andern Zeugniß 6) 944 ordinirt wurde, das Bisthum nach bem Tobe Gunthers empfangen haben, ber sein Umt nur mes nige Wochen verwaltet hatte. Diesen aber, einen Mönch von St. Emmeran, heißt es, machte der König zum Bischof, weil ihn ein Traum gemahnt hatte, daß der erste, der ihm begegnen wurde, wenn er in ber Morgenfrühe nach dem Kloster gehe, berufen sei. Günther aber öffnete ihm die Pforte des Klosters, und auf die Frage bes Königs, was er ihm für die Ehre bes Bisthums gebe, habe ber staunende Monch geantwortet: Meine Schuhe.

Zugleich wird und hier ein Blick auf die südöstliche Grenze des Reichs gewährt, und seine Verhältnisse zu den Ungarn. Diese hatten zwar seit 938 die weitern Raubzüge eingestellt, doch scheint es darum an Angriffen auf die Vorwachten Deutschlands, Bais

- 5000

<sup>1)</sup> Ein Auszug dieser Urkunde findet sich Calmet hist, de Lor. I. p. 340 mit den Zeichen a. i. 943 ind. 1 a. r. 9 ad Aquas: sie gehört offenbar in das Jahr 944. Söhmer hat sie in seine Regesten nicht aufzgenommen.

<sup>2)</sup> Boehmer reg. 121. Die zweite Urkunde findet sich in Spaen Einleitung zur Gesch. von Gelbern II. 11.

<sup>3)</sup> Leuber stap. Saxon. 1592: per interventum dilecti germani fratris nostri Heinrici — praedium Bilingi illius vasalli legali indicio iure fiscatum, denuo ei in proprium donavimus.

<sup>4)</sup> Erath. cod. dipl. Quedl. p. 5.

<sup>5)</sup> II. p. 336. Ann. Saxo schreibt diese Sage zu 952 aus, ebensv Hochwart cat. episc. Rat. Oesele. I. p. 175.

<sup>6)</sup> Ann. Emmer. Pz. I p. 94. 944: Michael accepit ferulam, freislich wird ebenda zu 942 angemerkt, Guntharius ordinatur episcopus, post 30 hebdomadas obiit. Anonym. chron. episc. Rat. Eccard II. p. 2254 läßt Michael 937, Breve chron. ep. R. ebend. p. 2245 gar 933 folgen, Hund metrop. Salisb. I. 192, 938, Gemeiner Reichsst. Regensb. Chronif I. p. 114, 948.

ern und Kärnthen nicht gefehlt zu haben. Herzog Berthold ers focht nämlich am Iten August 941 1), am Vorabend von St. Laurentiustag 2), bei Wels im Traungau einen glänzenden Sieg, der Ruhe und Friede auf längere Zeit zu sichern schien 3); wes nigstens hörten die Streifereien der Ungarn auf, die die Riederslage, welche sie elf Jahre später am Tage desselben Heiligen erlitten, Deutschland auf immer von ihren Raubzügen befreite.

Nicht minder wichtig ist eine andere, leider sehr vereinzelte Nachricht, die wir den Annalen von Hildesheim entnehmen. Am Bigilientage bes Festes aller Heiligen, also am 31sten October, erschien eine griechische Gesandtschaft vor bem Könige, um Ges schenke bes Raisers zu überbringen 1). So burftig biefe Ueberlieferung ist, und so wenig man von der Veranlassung einer sols chen Gesandtschaft zu sagen weiß, so ist sie bennoch kein geringer Beweis für das machsende Ansehen Ottos und bes Reiches. Doch gab es auch einen Punkt, in dem die Wirkungskreise bes deutschen Königs und des griechischen Kaisers, die ihrem Wesen nach verschieden waren, sich berühren konnten: dies war Italien. Denn auch der Kaiser Romanus konnte den oberitalischen Ber= wicklungen nicht mehr fremb sein, ba der Sohn Constantins Pors phyrogenitus, Romanus, im September 944 Bertha, die unehes liche Tochter Hugos, geheirathet hatte 5). In Italien felbst aber näherte sich alles der Entscheidung, seit im Jahre 943, Amas beus, ein Kundschafter Berengars, als Pilger verkleidet, Wege

5 30g/c

<sup>1)</sup> Jahr und Ort der Schlacht giebt Cont. Reg. Auch Wid. II. p. 649 Notiz über diesen Sieg führt auf 944, und scheint den sehr versschiedenen Angaben anderer Chronisten vorgezogen werden zu müssen. Ann. Sang. maj. Pz. I. p. 78 und Herm. Contr. sezen die Niederlage der Ungarn in das Jahr 943. Ann. S. Emmer. in das Jahr 945, und ann. Salish. Pez. I. p. 337 berichten von einem Siege im Traungau 942 und einem andern 944 bei Wels. Die Beschaffenheit dieser Quelle und der Umstand, das Wels im Traungau liegt, macht glaublich, das ein und dieselbe Schlacht an beiden Stellen gemeint sei. Mannert, Huschsberg und Andere nehmen zwei und mehr Schlachten an.

<sup>2)</sup> Aventin p. 310.

<sup>3)</sup> Pabst Agapet schreibt in der Bulle, durch die er das Erzbisthum Lorch herstellte. Hund I. p. 355: Modo autem mortalibus propitiante Christo ab hostibus sanctae Laureacensi ecclesiae quiete et inhabitandi securitate concessa.

<sup>4)</sup> Ann. Hild. Leibn. I. p. 717. 945; Legati Graecorum venerunt ad regem Ottonem cum muneribus: aus ihnen Lambert Pist. I. p. 150 mit dem Zusake; in vigilia omnium sanctorum. Da die ann. Hild. hier um ein Jahr zu spät zählen, hat man sich an chron. Quedl. 944 zu halten; Graecorum rex Ottoni xenia misit.

<sup>5)</sup> Liutpr. V. 5, 8. Constant, Porphyr. de administr. imp. c. 26 p. 81. Cont. vita Romani p. 267.

durch die von Saracenen besetzten Alpenpässe gefunden hatte, um sich bis in Hugos persönliche Nähe zu schleichen 1). Was Hugo so lange gefürchtet und vergebens abzuwenden gesucht

hatte, erfolgte bennoch im Jahre 945.

Hugo, obgleich fühn, tapfer, verschlagen, hatte die Italiener weber zu fesseln, noch einzuschüchtern gewußt. Um sich auf dem Throne zu behaupten, grausam, in seinem Besite voll Uebermuth und Habsucht, hatte er seine zahlreichen Bastarbe, wie die Burgunder, den Italienern überall vorgezogen 2). Sein natürlicher Sohn Boso war Bischof von Piacenza, ein anderer, Theobald, Archidiaconus in Mailand mit der Aussicht auf das Erzbisthum, ein britter, Namens Hubert, war in Tuscien mächtig 3). Auf Manasse, ben Erzbischof von Arles, einen Berwandten, hatte er die Bisthumer Verona, Tribent und Mantua gehäuft, und ihm bie Obhut der Tridentiner Mark übergeben: einen andern Bermandten, Hilduin, ehemals Bischof von Tungern, hatte er zum Erzbischof von Mailand gemacht, und ben Burgunder Sarlio zum Markgrafen von Camarino und Spoleto 4). Um den allgemeinen haß gegen hugo und bie Burgunder jum Ausbruche zu bringen, benen man vorwarf, daß sie gefräßig seien, und vor Hochmuth in ber Gurgel sprachen 5), bedurfte es nur eines entschlossenen Mannes, der die Fahne des Aufstandes erhob 6). Berengar, durch seinen Rundschafter unterrichtet, ging daher in den ersten Monaten des Jahres 945 mit geringem Gefolge über die 211= pen 7). Db Dtto biesen Schritt billigte, ob Berengar heimlich entfloh, wird nicht ganz beutlich; boch eine unmittelbare Unterstützung erlaubte Ottos bamalige Lage nicht, benn die kaum gesicherte Ruhe im Innern, und seine Berhältnisse zu ben West= franken nahmen ihn noch in Anspruch. Nach Luitprand wären auch Hugos jährliche Geschenke nicht ganz erfolglos gewesen 8). Raum war Berengar erschienen, so fiel ihm das Volk von allen

5.000

<sup>1)</sup> Liutpr. V. 7, 8 Muratori Annalen Thl. 5. 943.

<sup>2)</sup> Liutpr. V. 8.

<sup>3)</sup> Liutpr. IV. 6. III, 5.

<sup>4)</sup> Ebenb. IV. 2. III. 11. V. 3.

<sup>5)</sup> Ebend. III. 12.

<sup>6)</sup> Ebend. V. 8.

<sup>7)</sup> Ebend. V. 8. 12. Chron. Cavense Peregrin. IV. p. 411: Verengarius regnum Italiae cepit.

<sup>8)</sup> Liutpr. V. 8: Fortissimus rex Otto quum nonnullis impeditus rebus, tum quotannis ab Hugone rege immensis muneribus delinitus, Berengario copias parare non posset.

Seiten zu, als einem andern David und Rarl bem Großen, bem Bringer bes goldnen Zeitalters, wie Liutprand bie Erwartungen schildert, welche man bamals hegte 1). Der Erzbischof Manasse verließ den König zuerst, der Graf Milo von Verona und viele andere Große erklärten sich für Berengar 2). 11m= fonst suchte Hugo mit seinen Schätzen nach Burgund zu ent= fliehen, Berengar nöthigte ihn zu bleiben und die Krone zu tras gen, mahrend er felbst unter ben unscheinbarem Namen eines Markgrafen die Herrschaft führte 3). Schon am 13ten April 945 hatte er eine Schenkung bes Königs zu Pavia bestätigt 1). Bei Ottos Stellung zu dem weit verzweigten Burgundischen Hause, konnte eine Umwälzung zu Gunsten seines Schützlings für ihn selbst nur vortheilhaft sein. Während Berengars Flucht hatte er sich in Thuringen zu Altstebt aufgehalten, später verweilte er in Duisburg und Thalheim, und am 11ten Juni stellte er wieder in Magdeburg eine Urkunde aus'). Thätiger als in die italienischen Händel griff Otto gegen Ende des Jahres in die westfränkischen ein, die gleichzeitig mit jenen für Ludwig eine entschieden ungunstige Wendung genommen hatten. Er war mit dem Herzog Hugo über Bayeur, den Preis des Beistandes gegen die Normannen vollends zerfallen, und hatte fich dars auf von diesen verleiten lassen nach Rouen zu gehen 6). wurde zu einer scheinbar friedlichen Zusammenkunft mit dem das nischen Könige Harald genöthigt, den die Normannen zur Sulfe gerufen hatten, ba er mit einer starken Raubflotte an ihrer Ruste lag 7). Die meisten Begleiter Ludwigs fielen unter ben Schwertern der Dänen, er selbst wurde auf der Flucht von den Ror= mannen ergriffen, und gegen seinen jungeren Gohn Karl, ein eben geborenes Kind, an Herzog Hugo ausgeliefert. Solche Niederlage erlitten die Franken am 13ten Juli 945 8). Dieser

8) Ann. Senon. Pz. I. p. 105. Frod. und Dudo a. a. D. Wid. II. p. 650.

5 70g/c

<sup>1)</sup> Liutpr. V. 14.

<sup>2)</sup> Ebend. V. 12.

<sup>3)</sup> Ebend. IV. 13. 14. Frod. 945. 946.

<sup>4)</sup> Tiraboschi Nonantula 117.

<sup>5)</sup> Boehmer regest. 124 bis 128 v. Lang Sendschr. zweiselt, ob Thalheim Dahlheim im Hildesheimschen oder Salzdahlen sei. Chron. Gottw. und Leuckseldt antiq. Halberst. p. 178 haben sich für das erste entschieden.

<sup>6)</sup> Frod. 914, 945. Dudo p. 121.

<sup>7)</sup> Dudo p 124 irrt, wenn er meint, Harald sei von seinem Sohne Sven schon damals vertrieben worden. Nach Adam. Brem. II. 2 konnte dieser kaum geboren sein.

vollständige Sieg der Basallen scheint auch Otto beunruhigt zu haben; dazu kamen die dringenden Aufforderungen seiner Schwesster Gerberga 1), und das Anerdieten welches der gefangene Kösnig ihm durch den Grasen Arnolf machen ließ, er wolle Lothsringen für immer abtreten, wenn er ihn befreie 2). Auch Hugo eilte Otto durch eine Unterredung zu gewinnen, aber der König, der unterdessen über den Rhein gegangen war, wollte ihn nicht sehen, er schickte ihm den Herzog Konrad. Mit seindlichen Gessinnungen kehrte Hugo nach Westfranken zurück, und Otto beschloß den Uebermächtigen, den er so lange begünstigt hatte, im nächsten Jahre mit Heeresmacht zu überziehen. Darauf ging er nach Sachsen und verweilte in den letzten Tagen des Jahres in Dornsburg und Thalheim 3), nachdem er zu Cassel einen Zwist der Herzzoge Konrad und Hermann beigelegt hatte 4), dessen Veranlassung der Chronist nicht überliefert hat.

Noch in den letzten Tagen des Jahres 945 5) ereignete sich ein Todesfall, der für das sächsische Königshaus von bedeutens den Folgen war. Am 23sten December 6) starb Herzog Bertshold von Baiern. Er hatte einst die Erben seines Bruders versdrängt, jetzt wurden seine eigenen übergangen, denn wahrscheinslich hinterließ er einen Sohn, und auf die Fürbitte der Königinn Mutter setzte Otto an die Stelle des Verstorbenen ihren Liebsling Heinrich, der schon früher, wie es scheint, Judith, die schöne

5.000

<sup>1)</sup> Frod. 946: Regina Gerberga nuper ad Ottonem regem fratrem suum legationem direxit auxilium deposcens. Wid. II. p. 650: Audiens autem rex super fortuna amici satis doluit, imperavitque expeditionem in Galliam contra Hugonem in annum secundum.

<sup>2)</sup> Dudo p 130: Si nostrae deprecationis expleveris votum, läßt er den Gesandten zu Otto sagen, dabimus tihi in perpetuum Lothariense regnum, quod patri tuo suit depromissum propter proelium Suessonico campo mirabiliter peractum. Das ist freilich ein Irrthum, wie sie bei Dudo häusig sind, doch läßt sich die Nachricht ihrer selbst wes gen kaum bezweiseln.

<sup>3)</sup> Boehmer regest. 122, 123.

<sup>4)</sup> Cont. Reg. 944. Ueber Wenks Vermuthungen siehe Ercurs 3.

<sup>5)</sup> So Cont. Reg. Wid. II. p. 649. Hrosw. p. 718. Vita Math. p. 197 p. 201 setzen einstimmig den Tod Herzog Bertholds früher als den der Königinn Editha; dagegen kann die Angabe der Ann. Emmer. und des Herm. Contr. Verthold sei, 947 gestorben, nicht in Betracht kommen. Huschbergs Meinung p. 147, Liudolfs und Heinrichs Zwist sei durch Ottos Absicht, jenem Haiern zu übertragen, veranlaßt worden, beruht auf einer schlechten Leseart des Herm. Contr. bei Pistor. I. p. 260.

<sup>6)</sup> So lautet die Angabe Aventins p. 310 die auf älterer Ueberlies ferung beruhen muß.

und kluge Tochter Herzog Arnolfs geheirathet hatte 1). Der Friede der Brüder wurde fortan nicht mehr gestört, sagt Widuskind, ihre Eintracht war Gott und Menschen augenehm, und eins müthig erweiterten sie die Reiche, bekämpften die Feinde und

herrschten über die Ihrigen.

Um 26sten Januar 946 starb Ottos Gemahlinn, Ebitha, im zehnten Jahre der Herrschaft, im achtzehnten ihres Aufent= haltes unter ben Sachsen, begleitet von der allgemeinen Rlage, benn sie war mehr die Mutter als die Beherrscherin ihres Vol= tes gewesen. Reine und stille Frommigkeit, die einen Hauptzug ihres Charafters ausmachte, hatte ihr die Liebe wie die Berehrung ber Zeitgenossen erworben. Man rühmte von ihr, burch sie habe die göttliche Gnade den König aus mannichfachen Be= drängnissen geführt; wunderbare Zeichen sollen ihren Tod verherrlicht haben, und spätern Geschlechtern wurde sie zur Seiligen 2). Befänftigend und vermittelnb hatte fie ben König und seinen Bruder Heinrich zur Königinn Mathilde zurückgeführt, als ein Zwiespalt Mutter und Sohne trennte. Ausführlich berichtet bas von der Biograph der heiligen Mathilde, nicht ohne erbaulichen Zweck und legendenhafte Färbung ber einzelnen Gestalten, boch unverkennbar trägt seine Erzählung historische Züge, daher möge sie hier eine Stelle finden 3). Nachdem Mathilde den Frieden zwischen den Göhnen hergestellt hat, lebt sie ganz ihrer Frommigkeit, entsagt demüthig allem weltlichem Prunke, erhebt sich vor dem ersten Hahnenschrei zum Gebete, tröstet Arme und Noth= leidende, und erscheint nie mit leerer Hand vor dem Altare. Da hinterbringen einige Verläumder den Söhnen, während Mathilde das königliche Einkommen vergeude, sammle sie für sich unge= heure Schätze. Herrisch fordert Otto die Gaben, welche sie ben Armen bestimmt hat, er läfft ihre Boten überfallen, und ihnen bie Allmosen entreissen, welche sie ben Rothleidenden bringen sol=

- 5 000kg

<sup>1)</sup> Dies deuten die Worte Wid. II. p. 649 an: nachdem er Heinstichs Erhebung zum Herzog berichtet hat, fährt er fort: erat autem ipse dominus Henricus copulatus matrimonio filiae ducis Arnulfi, feminae egregiae formae mirabilisque prudentiae. Damit scheint auch Hrosw. p. 714. zu stimmen.

<sup>2)</sup> Ditm. II. p. 331: Quaecunque ei (Ottoni) publice vel occulte provenere nocentia, divinae miserationis gratia ac intercessione suimet sanctissimae contectalis Edithæe assidue securus evasit, — quae innumera virtute praedita, ut signis post obitum claruit, ita inducias vitae istius sibi concessas domino hominibusque accepte perduxit. Ueber Edithas Todesjahr wie einige spätere Legenden vergl. Excurs 9.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Leibn. I. p. 197 ff.

len. Die Sohne, einig wenn es gilt die Mutter zu franken 1), treiben sie aus ihrem Wittwensitze und verlangen, daß sie ben Schleier nehme. Mit stiller Ergebenheit trägt sie die Beleidis gungen ihres Lieblings Heinrich, und zieht sich nach Engern zus rück, wo sie später ein Kloster stiftete. Da treffen unzählige Leiden den König, was er unternimmt mißlingt, er wird betrübt bis zum Tobe3), und Heinrich verfällt in schwere Krantheit. In dieser Noth bitten die Großen die Königinn Editha, sie möge ben Frieden herstellen. Sie rührt mit eindringlicher Rebe das Herz ihres Gemahls, er schreibt feiner Mutter einen reumuthigen Brief, und zu Grona erfolgt eine feierliche Bersöhnung. nun an herrschten Ruhe und Friede, Mutter und Gohne find ein= trächtig in der Tröstung der Armen und der Stiftung von Kirchen und Rlöstern. Legendenhafte Ausschmückungen können die historische Grundlage ber Erzählung nicht verdecken: nur fragt sich, ob eine ruhige Betrachtung, neben ber ungemessenen Bohl= thätigkeit der Königinn Mathilde, nicht auch Ottos praktischem Sinne mehr Gerechtigfeit wiederfahren laffen muß, als ber Biograph, der barin nur den natürlichen Gegensatz bes Bofen gegen die Beiligkeit fieht.

Editha wurde in der neuen Kirche zu Magdeburg auf der Nordseite beigesetzt. Außer einem Sohne Liudolf, einem heransreisenden Jüngling von sechszehn Jahren, ließ sie noch eine Tochster Liudgarde zurück. Auf jenen, seinen einzigen Sohn, überstrug jetzt der König seine ganze Liebe und bestimmte, daß er nach ihm herrschen solle. So sagt Widutind ): doch wir ersfahren, daß Otto die Großen in feierlicher Versammlung schwös

<sup>1)</sup> Vita Math. Leibn. I. p. 199: Impia ergo discordia, quae inter ipsos versabatur ab infantia, illos tunc consociavit ad iniquitatem, quos prius prohibuerat fraternam gerere pacem.

<sup>2)</sup> Schenkungs: und Bestätigungsurk. für das Kloster Engern von 948 und 950, Erath. cod. dipl. Quedl. p. 6. Falk. trad. Corbej. p. 746.

<sup>3)</sup> Vita Math. a. a. D. Post haec divina dispositione regi innumerabilia supervenere mala, retroversis victoriae triumphis, aliisque rerum nihilominus secundis. Da diese sahllosen Leiden sich durche aus nicht nachweisen lassen, so gehören sie unsehlbar mehr der Legende als der Geschichte an. Das nicht an die Empörung Lindolss gedacht were den könne, bemerkt Leibniz gegen die Bollandisten.

<sup>4)</sup> Wid. II. p. 651.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Wid. I. p. 640. II. p. 650. Hrosw. p. 718. Cont. Reg. 947. Ditm. II. p. 331.

<sup>6)</sup> Wid. III. p. 651: Factoque testamento creavit eum regem post se.

ren ließ, seinem Sohne die Nachfolge zu bewahren 1). Die Abs sicht die Krone bem eigenen Hause zu erhalten, sie burch bie Erb= folge aus dem Kreise des Parteikampfs zur sichern Höhe der Herrschaft zu erheben, war nur eine Fortsetzung dessen, was heinrich I. begonnen hatte.

Dieser neue Zuwachs innerer Rraft, war durch die Stif= tung bes Bisthums Havelberg, die zugleich die Verfassung der Elbmarken erweiterte, auch von einem Fortschritte der Macht nach Außen begleitet. Unter Zuziehung des romischen Legaten Das rinus, Friedrichs von Mainz, bessen Suffragan ber neue Bischof werden sollte, Brunos, Geros, des Markherzogs, und vieler Bis schöfe unterzeichnete Otto am 9ten Mai 946 zu Magdeburg die Urfunde, fraft deren in Havelberg ein Bisthum errichtet und dem Bischof Udo übergeben wurde. Der neue Sprengel um= faßte unmittelbar bas land zwischen der Elbe und Stremme, der Elbe und dem Murizsee mit den Provinzen Zemzizi, Liezizi, Nielitizi, Dassia, Linagga und Murizi. hier lagen die Ortschaften, welche ber König aus seinem eignen Besite bem Bisthum schenfte, und die Glaven, welche in diesen Grenzen wohnten, mußten bem Bischof den Zehnten entrichten. Für ihre Unterwürfigkeit bürgte Gero, in bessen Mark ber ganze Sprengel lag, wie eine Reihe von Festen und Burgwarden von der Stremme bis zum Murizfee, wie Marrenbis im Liezizi (Marienburg), Havelberg und Nizem im Nielitizi, der Burgward Pochlustini (Puttlit) im Linagga, ber Burgward Plot (Plaue) am Murizsee, und, einem vorgeschobenen Posten gleich, der Burgward Wizoka (Wittstock) im Dassia. Nordöstlich vor dieser Bertheidigungslinie bis zur Peene, dem rügischen Meere und der Ober erstreckte sich die niedere Mark 2) mit den Provinzen Tolenz, Plot, Miseriz, Grosvin, und

Quem pater egregius rex et senior venerandus — Digno percerte iam sublimavit honore,

\$ specie

<sup>1)</sup> Hrosw. p. 719:

Subjectis faciens regni digne dominari. Frod. 953: Regnum suum — olim prinsquam Italiam peteret Liudulfo delegaverat et magnates suos eidem promittere fidelitatem iureiurando fecerat. Vita Brun. Leibn. I. p. 278: Cogita, sagt Bruno zu Liudolf, quis te tantum exaltaverit, quis omnes regni huius principes tibi sacra sanctorum side sirmaverit. Vita Udalr. ed. Welser p. 539: His vero temporibus Liutolfus filius Ottonis gloriosi regis dux erat Alamannorum, cui pater eius antea gentes omnes regionum suae ditioni subiectarum sacramento post finem vitae suae subjugaverat. Dit. II. p. 331; Unde patris gratiam sibi in tantum arrisit, ut hunc communi totius senatus electione honoris consortem atque laboris decerneret, successoremque firmaret.

<sup>2)</sup> marchia inferior. Die nähere Begründung des Gesagten siehe im Ercurs 11.

und ben Inseln Wanzlo und Wolke, die zwar ebenfalls zum Havelbergischen Sprengel gehörten, aber boch in ferneren Berhältniffen zum Bischofe standen. In diesem Landstriche, bessen südwests lichen Theil die Redarier bewohnten, wurde nicht der firchliche Zehnte bem Bischofe bestimmt, sondern nur der Zehnte bes Tris buts, welchen der König eintreiben werde. Die Glaven zwis schen dem Murizsee und der Oder hatten sich also in gros Berer Freiheit erhalten, als die an der Elbe, und da die Zahs lung bes Tributs nicht selten von dem zweifelhaften Ausgange einer Schlacht abhing, so fam der Bischof von Havelberg mohl nie in den vollen Besit seines Sprengels. Lielmehr blieb es wahrscheinlich seinem Bekehrungseifer wie der Tapferkeit Geros überlassen, die deutsche Herrschaft und bas Christenthum im nord= östlichen Theil des Bisthums zu begründen, und sie gegen Gubs often, wo man feine Grenze gezogen hatte, so weit als möglich

gegen Uckern und Heveller auszubreiten.

Gleichzeitig, wie es scheint, erhielten auch die Slaven, welche an den Oftseeufern bis zur Peene und Elde, nordwestlich von Havelberg wohnten, eine neue firchliche Verfassung, ba bas Berdensche Bisthum, bessen Sprengel bis in biese Gegenden reichte, seinen Zweck nicht erfüllen konnte. Go lange biese Glas ven frei und heidnisch waren, schien auch Havelberg nicht gesichert, baber ist nicht unwahrscheinlich, baß Otto Oldenburg, bas Bisthum für die Wagrier und Obodriten, ebenfalls im Jahre 946 gegründet habe. Da der Stiftungsbrief verloren ist und die spärlichen Rachrichten ber Chronisten unsicher und widersprechend sind, ist es unmöglich zu einem festen Ergebniß zu gelangen 1). Indeß da Schleswig, seit 947 selbst ein Bischofssitz, nach Hels mold 2) früher zum Bisthum Oldenburg gehörte, fo konnte Dieses wenigstens nicht später als jenes gestiftet werben. Olbenburg, von den Glaven Stargard genannt, an der Rufte bes Baltischen Meeres, ber Insel Femern gegenüber, wurde ber Mittelpunkt bes Sprengels, ber sich von ben Grenzen Holsteins über Polaben, Wagrier und Obodriten bis zur Peene und Elde ausdehnte 3). Nicht

<sup>1)</sup> v. Leutsch p. 68, Luden VI. p. 472, Helwing Gesch. des preuß. Staats I. p. 65 haben sich für 946, Bangert orig. Ludec. Westphal. I. p. 1138 für 947, Gebhardi Gesch. der slav. wend. Staaten I. p. 128, Schröckh Kirchengesch. XXI. p. 476 für 948, Evermotus catal. episc. Aldend. Wedefind Noten I. p. 67 für 952, Rudlosf mecklend. Gesch. I. p. 39 für 968, als Jahr der Gründung entschieden.

<sup>2)</sup> Leibn. II. p. 548.

<sup>3)</sup> Helmold Leibn. II. p. 594: Aldenburg magnus Otto primus instituerat, subiiciens ei Polabos et Obodritos, a terminis Holsatorum ad flumen Panim et civitatem Dimin.

minder zweiselhaft ist die Person des ersten Bischoss von Oldenburg; nach Helmold hieß er Marco und sein Nachfolger Edmard 1). Adam von Bremen, der unbezweiselt besser unterrichtet war, erzählt dagegen, der Erzbischof Adeltag von Hamburg, zu bessen Diöcese Oldenburg geschlagen wurde, habe Edward oder Euagrius als ersten Bischof ordinirt, auf den Wego und Ezico gesolgt seien 2). Dürste man den allgemein gehaltenen Nachzeichten Adams und Helmolds trauen, so hätte sich schon um diese Zeit das Christenthum weit unter die Slaven verbreitet; nach dem Zeugnisse des Königs Sven baute man Kirchen und Klöster, und die zweiundzwanzig slavischen Provinzen wären die auf drei bekehrt worden. Helmold schreibt 3) diesen günstigen Erfolg der Freigebigkeit der Oldenburger Bischöse 4) zu, die Otto mit reischen Schenkungen bedacht hatte.

Unter solchen Anordnungen verlor Otto die fränkischen Unsruhen nicht aus dem Auge; was er seiner Schwester Gerberga versprochen hatte, eilte er jett zu erfüllen. Zwar hatte Herzog Hugo den König Ludwig nach beinahe jähriger Gefangenschaft vor dem Isten Juli 946 b) entlassen, aber mit der Auslieferung Laons, seines letzen Zusluchtsorts, hatte Ludwig die Freiheit erstaufen müssen b. Bei Cambrai sammelte Otto ein großes Heer,

- 5 TOOLS

<sup>1)</sup> Helmold p. 547: Huic urbi praecellentissimus Caesar dederat venerabilem virum Marconem, subdens ei omnem Obodritorum provinciam usque ad Penem fluvium et urbem Dimina, praeterea civitatem opinatissimam Sleswich, quae alio nomine Heidiba dicitur, eiusdem curae delegavit.

<sup>2)</sup> Adam. Brem. II. 8: Sextus episcopatus Slavoniae est Aldinburg, quem quia nobis vicinior est, imperator Hammaburgensi archiepiscopatui subiecit, ibique archiepiscopus noster Edwardum primum ordinavit episcopum, quem latine dicimus Euagrium. Vergl. II. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) p. 548.

<sup>4)</sup> Quando etiam Franciam recuperavit, heißt es in drei Urkunden Ludwigs vom Isten Juli 946 Bouq. IX. p. 601 ff.

<sup>5)</sup> Frod. 946: Dux Hugo renovans regi Ludovico regium honorem vel nomen, ei sese cum ceteris regui committit primoribus. Auf dem Concil zu Ingelheim beflagt sich Ludwig Frod. 948: Postea vero eiectus sit a praesato Hugone et dolis appetitus, ac comprehensus per aunum integrum sub custodia suerit ab eo detentus, nec aliter eius absolutio potuerit obtineri, nisi Laudunum, castrum quod solum tunc regina Gerberga cum sidelibus suis regiis sedibus retinebat, Hugone id occupante, dimitteret. Dasselbe sagt Artold in seinem Briese an den Papst Agapet Frod. hist. Rem. IV. 34.

<sup>6)</sup> Wid. III. p. 651. Chron. Balderici I. 71 ed. Le Glay p. 108 berichtet, ohne Zweifel irrthümlich, Otto habe sich auf dem Rückzuge bei

welches aus allen Theilen bes Reichs zusammengezogen war; auch Konrad der König von Burgund befand sich beim Heere 1). Darauf brang er im August in bas frankische Reich, nachbem er sich noch am 29sten Juli zu Magdeburg aufgehalten hatte 2). Prahlerisch und übermuthig ließ Hugo dem Konige durch Ge= fandte hinterbringen, bei seines Baters Seele schwöre er, ihm ständen so viel Krieger zu Gebote, als der sächsische König nie gesehen, er verachte die unfriegerischen Sachsen, benn es sei ihm ein Leichtes, fieben ihrer Pfeile mit einem Male zu verschlingen. Darauf lautete Ottos allbekannte Antwort: er wolle ihm eine folche Masse von Strobhüten vorführen, wie weber er, noch sein Bater je gesehen hätten. Und wirklich, fährt Widukind fort, sei in den zweiunddreißig Legionen des Heeres, mit Ausnahme bes Abtes Bovo von Corvey, und drei seiner Leute, keiner gefunden worden, ber nicht einen Strohhut gehabt hatte 3). Unterdessen eilte Ludwig, von wenigen Getreuen begleitet, sich in die Arme seines Beschützers zu werfen 1). Er führte ihn sogleich vor bas feste Laon, denn dieser Punkt mußte bem Gegner gunächst ents rissen werden. Gleich der erste Versuch es zu nehmen, scheint mißlungen zu sein; nachdem man die Festigkeit des Ortes erkannt hatte b), schien es gerathener, ihn für jest liegen zu lassen, und

Cambrai gelagert und zugleich den Streit des Bischof Fulbert und des Grafen Jsac über die Abtei des heiligen Gaugericus geschlichtet, indem er sie jenem zu Lehne gegeben: die Urkunde darüber ebend. ist indes vom Jahre 949.

<sup>1)</sup> Frod. 946.

<sup>2)</sup> Leuber 1593. Wid. III. p. 651 irrt also, wenn er sagt, Hugo habe den König erst freigelassen, nachdem Otto den frankischen Boden betreten hatte.

<sup>3)</sup> Wid. III. p. 651: Facile posset (sagt Hugo) una potione telorum Saxonicorum septem absorbere. Ad quod rex samosum satis reddidit reponsum, sibi uno esse tantum multitudinem pileorum soeninorum, quos ei praesentari oporteret, quantam nec ipse nec pater suus umquam videret. Cod. Casin. bei Leibniß I. p. 229 hat die Variante pileorum ex culmis contextorum. Monach. Hamersleb. ebendaselbst p. 708 schiebt noch erflärend ein, Strohoed. Da sich sonst keine abweichende Leseart sindet, scheint Wachsmuths Emendation (bei Ersch und Gruber) serreorum zu gewagt. Vgl. Luden VI. p 649. Wachsemuth Sittengeschichte II. p. 312. Die Notiz über den Abt Bovo sehlt in den Handschriften bei Leibniß. Ann. Corbej. Leibn. II. p. 300 spiezlen offenbar darauf an: Ivit Bovo noster cum Ottone rege eiusque immenso exercitu gestans pileum aestivalem contra Capetum.

<sup>4)</sup> Wid. III. p. 651: Frod. und Cont. Reg. 946.

<sup>5)</sup> Wid. a. a. D. Rex autem cum exercitu Lugdunum adiit,

68

den Erzbischof Hugo zu vertreiben. Sie zogen baher vor Rheims ; ba Hugo bald erkannte, daß er sich nicht halten könne, nahm er die Bermittlung seines Schwagers, bes Grafen Arnolf von Flandern, wie seines Dheims, bes Grafen Ubo in ber Wetterau, und Berjog Hermanns in Anspruch. Die Nachricht, welche er von dies sen erhielt, die Könige gedächten ihn zu blenden, falls die Stadt erobert würde, bestimmte ihn sie am britten Tage zu überliefern. Dies geschah nach bem 19ten September, wie eine Urfunde schließen läßt, die Otto vor Rheims ausstellte 1). Hugo erhielt freien Abzug, und die Erzbischöfe von Mainz und Trier führten ben so lange vertriebenen und flüchtigen Artold feierlich in ben Sit seines Bisthums ein 2). Während Rheims in ben hanben der Königinn blieb, drangen die Könige gegen Senlis und Paris vor, um den Herzog Hugo, den gefährlichsten Feind, im Mittelpunkt seiner Macht anzugreifen. Da sie bort mit Verluft zurückgeschlas gen wurden 3), und Otto hier durch eine Belagerung nichts mehr erreichte, als bas Andenken des heil. Dionystus geziemend feiern zu können 4), so warfen sie sich jetzt auf die Normannen. Sie überschritten die Seine und durchzogen verheerend das Land bis vor Rouen, die Hauptfeste der Normannen. Hier aber wurs

eamque armis tentavit. Frod. 946: Pariter Laudunum venientes, considerataque castri firmitate, deverterunt ab eo.

<sup>1)</sup> Miraeus I. p. 259 Actum iuxta civitatem Remis dietam. Die chronologischen Daten sind bis auf iud. 1 statt 4 richtig, ebenso die der Urk. 142 bei Böhmer, deren Fassung bei Miraeus falsch ist, welche Sigeb. vita Guib. Mabill. Act. V. p. 307. angiebt: danach befand sich Otto am 20sten Sept. Leodii. An Lüttich kann hier nicht gedacht werden, der Ort mußte in der Nähe von Rheims liegen.

<sup>2)</sup> So berichtet Artold bent Papst Agapet Hist. Rem. IV. 34: ihm folgt Frod. 946. Wid. III. p. 651: Ductus inde exercitus contra urbem Remensem, ubi erat nepos Hugonis, contra ius fasque omne subrogatus episcopus, legitimo pontisce adhuc superstite. Armis antem urbem capiens iniustum constitutum expulit sacerdotem, legitimum ecclesiae sedique propriae restituens.

<sup>3)</sup> Frod. 946: Urbem Silvanectensem obsidentes, ut viderunt munitissimam nec eam valentes expugnare, caesis quibusdam suorum, dimiserant, sicque tenus Sequanam contendentes, loca quaeque praeter civitates gravibus atterunt praedationibus.

<sup>4)</sup> Wid. III. p. 651: Parrisium perrexit Hugonemque ibi obsedit, memoriam quoque Dionysii martyris digne honorans veneratus est. Doch offenbar unrichtig läßt Wid. den König unmittelbar von Laon nach Paris gehen. Frod. sagt nur im Allgemeinen: Reges cum exercitibus suis terram Hugonis aggrediuntur. Chron. Balder. I. 71. Bonizo ad amieum Oesele II. p. 799 gedenken der Belagerung von Paris ausdrücklich.

den die schwierige Ortlichkeit und die rauhere Jahredzeit Ursache neuer und größerer Verluste. Da Widufind bies nicht verhehlt'), so wird man auch ber anschaulichen und lebendigen Beschreibung Dudod von Ottos Niederlage vor Rouen, keineswegs allen historischen Werth absprechen können. Für die Ginzelheiten, welche er giebt, lagt fich freilich nicht einstehen, ba unter bem Ginflusse der Volkssage und des normannischen Nationalstolzes seine Ges schichte manchmal romanhaft wird. Als Otto und Ludwig gegen Rouen ziehen, prahlt der Reffe bes ersten, er, der Bekampfer ber Dacier, Alanen, Gothen und Ungarn werde auch die Rors mannen zu Paaren treiben. Im ersten Treffen fliehen diese scheinbar, plötlich wenden sie sich und erschlagen den Prahler und sein ganzes Heer. Auch ein Angriff Ottos auf die Stadt mißlingt, und nun bittet der König demüthig, Herzog Richard moge wenigstens zugeben, daß er im Rloster des heil. Audoin in der Vorstadt seine Andacht halten durfe. Da ber Herzog nichts bagegen hat, begiebt sich Otto unbewaffnet mit seinen Großen in das Kloster. Hier schildert er in einer beweglichen Rede die Lage der Sachsen, und rath zuletzt den Grafen Arnolf, den Sophisten und Anstifter des Unheils, an die Normannen auss zuliefern. In einer strafenden Antwort stellen ihm die Großen die Ungerechtigkeit dieses Planes wie des ganzen Krieges vor, und rathen zum Abzuge, damit man nichts Argeres leibe. Dbgleich der König durch biese Gründe überzeugt wird, so entflieht dennoch Arnolf, da er von dem Vorschlag gehört hat, bei Nacht aus bem lager. Die Normannen machen einen Ausfall, beibe Könige werben vertrieben, und Dudo kann es sich nicht versagen bem fliehenden Otto ein triumphirendes Spottlied nachzusenden 2). Rouen konnte eben so wenig erobert werden als Laon, Senlis und Paris. Die Normannen, vor allen Hugo, standen dem Ros nige trotiger gegenüber als jemals, und Otto mußte nach einem Feldzuge von fast brei Monaten, ber reicher an Verlusten als an Siegen gewesen war, nach Deutschland zurückfehren, und nur

Cont

<sup>1)</sup> Wid. a. a. D. Rothum Danorum urbem adiit, sed difficultate locorum asperiorique hieme ingruente, plaga quidem eos magna percussit, incolumi exercitu, (wohl corrumpirt) infecto negotio post tres menses Saxoniam regressus est. Cont. Reg. 946: Ipseque hostiliter usque Rothomagum pervenit. Frod. 946 fagt nur: terramque Nordmannorum peragrantès loca plura devastant, indeque remeantes regrediuntur in sua. Auch chron. Balder. I. 71 gedenkt ber Belagerung Rouens. Nicht so Richer, bessen Erzählung, so weit sie aus Trithem. ann. Hirsaug. 946 bekannt ist, einige anektotenhaste Einzielheiten abgerechnet, nicht bebeutend abweicht.

<sup>2)</sup> Dudo p. 130 ff.

Rheims und einige andere feste Plate konnte er Ludwig übers geben 1). Am 27sten Oktober war er bereits in Frankfurt 2).

Glücklicher scheinen die deutschen Wassen in demselben Jahre gegen die Böhmen gewesen zu sein; wenigstens sagt eine abgezrissene Bemerkung Widukinds<sup>3</sup>), Otto habe, da er auf der Jagd gewesen, dem Bolke die Geiseln Boleslaws vorstellen lassen. Welzcher Art der Friede gewesen sei, für dessen Sicherheit der Böhzmenherzog Geiseln gestellt hatte, durch welche Wendungen des fast nie unterbrochenen Grenzkrieges er herbeigeführt wurde, erzfahren wir nicht; daß Boleslaw noch Kraft genug besaß, um

ihn brechen zu können, zeigte sich balb.

Indes war es hauptsächlich die gefahrvolle Lage des westfrankischen Königs, Die Otto auch im Jahre 947 beschäftigte. Während Ludwig von einigen Lothringern unterstützt, den Krieg mit geringem Erfolge fortsetzte 4), hielt er im Januar zu Frankfurt einen Fürstentag. Am 14ten und 15ten bes Monats waren schon die Erzbischöfe von Mainz und Cölln, Friedrich und Wichfrid, der Bischof Richvo von Worms und andere geistliche und weltliche Große um ihn, und als am 27sten Januar ber Erzbischof von Trier um die Bestätigung der Freiheiten bat, welche Raiser Ludwig dem Erzbisthum gegeben hatte, wurde in der Pfalz zu Frankfurt bessen Urkunde in feierlicher Versammlung ber Bischöfe und Grafen vorgelesen und vom Könige angenommen b). Als er barauf am Ilten April bas Ofterfest zu Nachen feierte, erschien König Ludwig abermals; nur daß er ehrenvoll empfan= gen wurde, erfahren wir, aber nichts über den Zweck biefer Zusammenkunft. Noch am 16ten April verweilte Otto in Nachen, ging bann nach Magdeburg, wo er am 12ten Juni dem Kloster St. Gallen Mung= und Marktrecht ertheilte 6), und hielt bereits

Cont.

<sup>1)</sup> Wid. III. p. 651: Urbibus Remense atque Lugduno cum ceteris armis captis Lothovico regi concessis. Cont. Reg. 946: Remensem urbem et Laudunum alia castella complurima firma et munita Ludovico reddi fecit. — Inde omnibus paene, excepto Hugone, Ruodberti filio, regni maioribus regi suo subactis, in patriam regreditur. Nach Frod. eroberte Ludwig Laon erst 949.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ann. Heremi p. 46. <sup>3</sup>) II. p. 650. <sup>4</sup>) Frod. 947.

<sup>6)</sup> Urf. bei Schannat hist. Worm 18. Orr. Guelf. IV. p. 389. Hontheim I. p. 382. Hier heißt es: Si quidem illo perlecto coram omnibus, dum resideremus in palatio Francosurthi iustitiae causa, iudicatumque esset a circumsedentibus iuridicis hoc ratum ac insolubile permanere, conveniunt postea ad nos, una cum praelibato archiepiscopo qui assurunt episcopi et proceres palatini.

<sup>6)</sup> Bochmer reg. n. 148 bis 150. Eine Urkunde, gegeben am 16ten April zu Aachen findet sich in Buri Bannforste I., eine andere Lünig XIII. 300. Dagegen scheint n. 149 nach ind. 6 und a. r. 13 in das Jahr 948 zu gehören.

in der Mitte bes August mit Ludwig eine neue Zusammenkunft am Fuße Char. Auch Herzog Hugo hatte sich bei Mouson gelagert; einige Bischöfe erschienen um ben Streit zwischen seinem Neffen und Artold von neuem zu besprechen. Auf ihre Erklärung nichts entscheiben zu konnen, weil fie nicht zur Synobe berufen seien, wurde festgesetzt, Artold solle in Rheims, Hugo in Mouson ben Ausspruch einer Synode erwarten, die im Nos vember zusammen treten werde 1). Zugleich vermittelte Otto einen Waffenstillstand zwischen Ludwig und Hugo2) und benutte bie Frist, um sich auf einer ganz andern Seite gegen einen Feind zu wenden, der sich noch fürzlich in Westfranken so furchtbar gezeigt hatte, wie in den Tagen Karls des Dicken. Dies waren die Dänen. Sie hatten bie von Heinrich errichtete Mark angegrifs fen, den Markgrafen wie die königlichen Beamten ermordet, und bie bort angesiedelte Sachsencolonie ausgerottet. Dtto, mahr= scheinlich im Bunde mit Ebred, seinem Schwager, bem Könige ber Angelsachsen, drang in Dänemark ein, und besiegte Harald Blaatand vollkommen. Mehr läßt sich nicht fagen, benn auf die Einzelheiten bes Rrieges, welche Abam von Bremen erzählt, ift nichts zu geben. Wenn sich auch Harald damals noch nicht taufen ließ, so setzte boch Otto durch die Stiftung der Bisthumer Schleswig, Ripen und Narhus seinem Siege ein glanzendes Denkmal. Die Bischöfe Hored, Lifdag und Reginbrand erschienen bereits im folgenden Jahre auf bem Concile zu Ingelheim, als Suffragane des Erzbischofs von Hamburg. Db der König mit Harald Friede schloß, ob der Krieg fortdauerte, wird nicht flar 3). Doch mit erstaunenswerther Schnelligkeit hatte er ben Feind besiegt, benn als im November die Synode von Verdun die Sache Ludwigs und Hugos beilegen sollte, bestätigte Otto bereits zu Frankfurt am 30sten bes Monats bie Besitzungen bes Klosters Reichenau 1). Aber auch diese Synode, zu der sich unter dem Vorsite des Erze

Cont

<sup>1)</sup> Frod. 947. Ahnlich Richer bei Trithem. ehron. Hirsaug. unster der falschen Jahresiahl 949.

<sup>2)</sup> Artolds Brief Hist. Rem. IV. 34: Pertz Monum. IV. p. 21. Frod. 947. Danach ist zu bedingen, was Wid. III. p. 651 sagt: Hugo autem expertus potentiam regis, virtutemque Saxonum non passus est ultra terminos suos hostiliter intrare, sed pergenti in eandem expeditionem anno sequenti, occurrit iuxta sluvium qui dicitur Car, manus dedit, iuxtaque imperium regis pactum iniit, utilisque proinde permansit. Die Urf. für das Kloster St. Aper gegeben zu Euzha, ein Ort, dessen Lage ich nicht zu bestimmen weiß, mit der Unterschrist: Non. Aug. 948 ind. 3 (945) a. r. 11. scheint hierher zu gehören, Böhmer sett sie in das Jahr 946.

<sup>3)</sup> Bergl. den Ercure 10.

<sup>4)</sup> Dümge regest. Badens, p. 85.

Wetz, Gozlin von Toul, Hildebald von Aix, Abalbero von Metz, Gozlin von Toul, Hildebald von Münster und Ibrael, ein bretonischer Bischof, versammelt hatten, und die Abte Bruno, Ottos Bruder, Agenold von Gorz und Odilo von Stablo, führte zu keinem Ergebniß. Da der Erzbischof Hugo der Vorladung keine Folge geleistet hatte, so wurde die Entscheidung der Frage

einer neuen Synode vorbehalten 1).

Ottos Bemühungen das Ansehen eines fremben Berrschers herzustellen waren nur von geringem Erfolge, sichrer und glücks licher dagegen die Schritte, welche er zur Befestigung und Erweiterung der eigenen Macht that. Das Jahr 947 war hierin entscheidend. Der Plan, welchen Otto vom Beginne seiner Regie= rung im Auge gehabt hatte, trat jett vollständig ins Leben, denn fein haus verband sich auf das Engste mit allen deutschen Stam= Sein Sohn Liudolf heirathete Ida, die einzige Tochter Hermanns2) von Schwaben, bes reichsten und mächtigsten unter ben beutschen Herzogen, und ba dieser keine mannlichen Rach= kommen hinterließ, so wurde Liudolf der Erbe seiner ausgedehn= ten Hausgüter und eines für jene Zeit sehr großen Bermögens'). Es ist kaum glaublich, daß es Hermanns bringender Bitte bedurft habe, von der Liutprand erzählt, der König möge erlauben, daß Lindolf sein Sohn und Erbe werde. In einer Urkunde vom 7ten April 948 heißt Ida bereits die geliebte Tochter König -Ottos 4). Gleichzeitig wurde Konrad, ber mächtige Franke, ber Herzog von Lothringen, in die Verwandtschaft des Königs geszogen. Die Heirath mit Ottos Tochter Lindgard, sollte Konrads bisherige Treue belohnen, und für die zufünftige burgen 5).

Zugleich wurden auf Ottos Antrieb Maßregeln ergriffen, die eine endliche Ausgleichung zwischen Ludwig und den beiden Hugonen zu versprechen schienen. Nachdem die Synode von Mouson im Januar 948 für Artold b, der Papst Agapet dages

<sup>1)</sup> Frod. 947. Ebenso Richer bei Trithem. a. a. D.

<sup>2)</sup> Die Annahme Rommels Gesch. v. Hessen I. p. 84 und anderer, Ida sei Hermanns dritte Tochter gewesen, beruht auf einer Leseart des Cont. Reg. deren Unrichtigkeit durch Lintpr. V. 1 hinlänglich erwiesen ist, wo sie die einzige Tochter genannt wird. Dem Cont. Rog. 947 folgen chrou. Quedl. und Herm. Contr. 947.

<sup>5)</sup> Wid. III. p. 657. Liutpr. V. 1. Hrosw. p. 719. Bgl. Excurs 3.

<sup>1)</sup> v. Hormanes Werke II. p. XXV.

<sup>5)</sup> Wid. I. p. 640 II. p. 650. Hrosw. a. a. D. Cont. Reg. 947. ann. Hild. falsch zu 949, wie Ann. Saxo zu 948. Chron. Quedl. sich selbst widersprechend zu 947 und 949.

<sup>6)</sup> Frod. 948 Rich. ap. Trith. 950.

gen für hugo entschieben hatte, ließ Otto, ber in ber ersten Hälfte des Jahres 948 abwechselnd in Franken und Sachsen verweilte 1), durch eine eigne Gesandtschaft die Protestation des Erzbischofs gegen diesen Ausspruch in der Curie überreichen2). Jett änderte der Papst seine Meinung, und sandte den Legaten Marinus, Bischof von Polimartium3) an den König, um bie Versammlung eines allgemeinen Concils zu beschleunigen; einige frankische und beutsche Bischöse wurden noch besonders aufge= fordert zu erscheinen. Am 7ten Juni wurde zu Ingelheim in ber Kirche bes heiligen Remigius bas Concil in gebräuchlicher Weise mit Gebet und ber Verlesung des Evangeliums eröffnet. Außer den beiden Königen Otto und Ludwig, hatten sich vier und breißig Bischöfe 4) eingefunden: ber Legat bes Papftes, die Erzbischöfe von Mainz, Trier, Cölln, Rheims, Hamburg und Salzburg, die Bischöfe Richvo von Worms, Ulrich von Augs= burg, Bernhard von Halberstadt, Diethard von Hildesheim, Konrad von Constanz, Dubo von Paderborn, Starchand von Eich= stedt, Reginbald von Speier, Poppo von Würzburg, Adalbero von Metz, Gozlin von Toul, Wichard von Basel, Berengar von Verdun, Balderich von Utrecht, Dobo von Denabrück, Ebergis von Minden, Hildebald von Münster, Farabert von Tungern, Fulbert von Cambrai, Rudolf von Laon, Michael von Regens= burg, Adelbert von Lorch, Lifdag von Ripen, Hored von Schles= wig, Reginbrand von Aarhus, Wito von Soissons, Hildegar von Beauvais 5), außerdem viele Abte und eine zahlreiche niedre Geist= lichkeit. Den Vorsit führte der päpstliche Legat, zum Referenten war der Erzbischof von Trier ernannt worden 6). Nachdem Mas

<sup>1)</sup> Boehm. reg. n. 151 bis 156.

<sup>2)</sup> Ego — reclamationis meae querelas ad sedem Romanam per legatos domni regis Ottonis destinavi, sagt Artold in scinem Briese, hist. Rem. IV. 34. Pertz Monum. IV. p. 24.

<sup>3)</sup> Bomarzo im Kirchenstaat; Richer nennt den Legaten Cardinals Bischof von Ostia. Vergl. Act. concil. in Schannat concil. Germ. ed. Hartzheim II. p. 610, jest aus dem Weingartner Eoder Pertz. monum. IV. p. 24 abgebruckt.

<sup>4)</sup> Cont. Reg. 948.

Deder in dem Verzeichniß in den act. conc., noch bei Frod. 948 oder Richer, Trith. 950, werden die beiden letzten erwähnt, doch treten sie auf dem Concil selbst handelnd auf, es sinden sich daher in allen drei Verzeichnissen nur die Namen von 32 Vischösen mit Einschluß des Legaten. Der Adalbertus Bazsoensis bei Frod. ist unbezweiselt der Vischof von Passau, der bei Richer Pataviensis, in den Acten Laureacensis heißt; Frodoard und Richer zählen Lisdag von Ripen zweimal und lassen den Vischof von Aarhus aus.

<sup>6)</sup> So berichtet Richer. ap. Trith. p. 90 ber auch die Reden ber

rinus seine Vollmacht verlesen hatte, erhob sich der Erzbischof Robert und legte in einer furzen Anrede an die versammelten Bäter bie Ursachen bar, weßhalb man hier zusammengekommen sei, worauf der Legat mit dem Vorschlage antwortete, man moge zuerst die Sache König Ludwigs verhandeln. Dieser klagte nun ben Herzog Hugo an, wie er ihn über das Meer geholt, ihm die Krone aufgesett, ihn bann fast ein Jahr hindurch im Gefängniß ges halten und ihn nur gegen bie Herausgabe feiner Feste Laon frei gelaffen habe. Wenn jemand behaupte, fuhr der König fort, er habe bies verschuldet, so sei er bereit nach dem Urtheil des Concils und König Ottos Befehl, mündlich oder durch einen Zweis kampf seine Unschuld darzuthun 1). Darauf trug der Erzbischof von Trier, unterstützt vom Legaten Marinus darauf an, das Concil moge den Herzog Hugo burch einen Brief ermahnen, zum Gehorsame zurückzufehren, bevor es ihn in den Bann thue. Die= ser Vorschlag wurde angenommen, und zugleich versicherte ber König Dtto, wenn bie friedlichen Magregeln bes Concils erfolg= los bleiben sollten, sei er bereit, ihnen durch die weltlichen Waffen den gehörigen Nachdruck zu geben. Hierauf verlas Artold den Brief, burch ben er gegen Agapets frühere Entscheibung Ginspruch gethan hatte; für die Ronige mußte der Inhalt des Briefs verbeutscht werden?). Der Clerifer Sigobald suchte nun den Erzbis schof Hugo von den erhobenen Beschuldigungen zu reinigen. Da sich indeß zeigte, daß er ein untergeschobenes Actenstück nach Rom gesandt, welches die Bischöfe von Beauvais, Svissons und Laon zu Gunsten Hugos entworfen haben follten, so wurde er als Verläumder seiner geistlichen Würden entsetzt und verbannt. Die Bischöfe aber bestimmten im ersten Canon, Hugo, ein Usur= pator und Kronräuber, sei dem Bann verfallen, wenn er sich nicht binnen einer gewissen Frist dem Concil unterwerfez im zwei= ten: der vertriebene Erzbischof Artold wird hergestellt, und Hugo, der Usurpator des erzbischöflichen Siges, mit dem Banne gestraft, wenn er sich nicht bis zum Sten September zu Trier der Kirchenbuße unterzogen hat; eben so sind die, welche ihn ordinirt haben oder von ihm ordinirt worden sind, dem Banne

C-1

Einzelnen aufbewahrt hat, sie sind besonders abgedruckt in Pertz. monum. IV. p. 19. Es würde bei der Beschaffenheit seiner Nachrichten hierauf nicht viel zu geben sein, wenn nicht aus der Nebereinstimmung, in der im Uebrigen sein Bericht mit dem des Frod. und der act. conc. steht, geschlossen werden müßte, daß Richer hier wirklich ein aussührlicheres Protokoll über die Verhandlungen des Concils vor Augen hatte.

<sup>1)</sup> Frod. 948: Inde se iuxta synodale iudicium et regis Othonis praeceptionem purgaret, vel certamine singulari defenderet.

<sup>2)</sup> Frod. a. a. D.

verfallen. Im britten Canon: Wenn Herzog Hugo in der gesfetzen Frist den Bischof Rudolf von Laon nicht herstellt, den er wegen seiner Treue gegen den König vertrieben hat, so verfällt er gleichfalls dem Banne. Bugleich sammelte sich auf Ottoß Befehl ein Lothringisches Heer unter Herzog Konrad, um Luds

wig und die Bischöfe Artold und Rudolf zurückzugeleiten.

Während Otto barauf nach Sachsen ging und im Juli zu Dortmund verweilte?), eroberte Konrad Mouson und Montaigu, und führte den flüchtigen König nach Laon, ohne die Feste der Stadt nehmen zu können. Indeß schreckten den Herzog Hugo weder die Bannfluche ber Bischöfe noch bas Lothringische Beer, benn es zerstreute sich bald, Konrad kehrte nach Deutschland zus ruck, nachdem er eine eben geborene Tochter König Ludwigs aus der Taufe gehoben hatte, und Artold wurde abermals gezwuns gen zur Synode von Trier seine Zuflucht zu nehmen. hier erlangte es endlich Ottos Kapellan Liudolf, der als des Königs Bevollmächtigter erschienen war 3), daß Hugo am britten Tage excommunicirt wurde, und nur das Bekenntnis seines Unrechts vor dem Legaten, oder eine Reise nach Rom den Bann lösen sollte. Dttos nachbrückliche Forderung hatte biesen entscheiden= Als sich die Bischöfe zerstreut hatten, ben Schritt veranlaßt. ber Legat Marinus mit bem Kapellan Liubolf nach Sachsen gegangen war, um die Kirche zu Fulda einzuweihen 4), sie war im Jahre 937 abgebrannt, war dennoch Ludwigs schmachvolle Lage ber That nach um nichts gebessert. Otto hielt sich indeß noch in der Nähe der fränkischen Grenze: er stellte am 26sten December b) 948 und Isten Januar 949 zu Frankfurt Urkunden 6) aus, feierte ebendaselbst am 2ten Februar bas Fest ber Reinigung Maria, und ging barauf in den ersten Tagen besselben Monats nach Worms 7). Damals wurde diese Stadt der Schauplatz eines

<sup>1)</sup> Act. conc. a. a. D.

<sup>2)</sup> Erath. cod. dipl. Quedl. p. 6.

<sup>3)</sup> Frod. 948: insistente Liutdulso praecipue legato et capellano regis Othonis, quoniam idem rex id omnino sieri praecipiebat. Richer. ap. Trith. p. 93 wirst diese Synode, auf der er die beiden Könige abermals erscheinen läßt, mit einer Versammlung der Gischöse zu kaon zusammen, deren auch Frod. 948 gedenkt.

<sup>4)</sup> Frod. a. a. D.

<sup>5)</sup> Monum. Boic. XXXI. Diese Urfunde scheint nicht ju 947 ju gehören.

<sup>6)</sup> Hartm. ann. Erem. 53, freilich mit ind. 6. (948) und a. r. 14 (950).

<sup>7)</sup> Die Urkunden gegeben am Lien Februar 949 zu Frankfurt, Wenk hess. Landesgesch. II. 30, und am 9ten Februar zu Worms, Eichhorn.

eigenthümlichen Vorfalls, ber es wahrscheinlich mehr seiner Seltsamkeit als seiner geschichtlichen Bebeutung verdankt, daß er sich in einer doppelten Überlieserung erhalten. Ein gewisser Konrad, Sohn des Grasen Gebhard ) prahlte verläumderisch mit dem unerlaubten Umgange, den er mit einer Nichte des Königs gespflogen habe; da ihn aber ein Sachse Namens Burchard im Zweikampse besiegte wurde sein Betrug klar. So erzählt der Fortsetzer des Regino. Ausgesührter in unwesentlichen Einzelheiten und mehr pragmatisch berichtet Ditmar denselben Vorfall von Ottos eigner Tochter Liutgarde, als einen Beweis der unglücklichen She, in der sie mit Herzog Konrad gelebt habe. Man kann nicht anstehen, die trockene und einfache Nachzricht des gleichzeitigen Chronisten der breiten Erzählung des spästern Ditmar vorzuziehen, die von einer gewissen Absichtlichkeit nicht frei ist. Wer die verleumdete Nichte Ottos gewesen sei, bleibt dann freilich unentschieden.

Als Otto barauf am 22ten April bas Osterfest zu Aachen mit herkömmlichem Glanze seierte, erschien an seinem Hose die Königin Gerberga, und nahm für ihren unglücklichen Gemahl den nachdrücklichern Beistand des Bruders in Anspruch. Zugleich wurde die Pracht und Bedeutung dieses Hossagers durch die Answesenheit griechischer, italienischer, englischer und andrer Gesandten erhöht 3). An der Spize der griechischen Gesandtschaft, die auch diesmal nicht ohne Geschenke kam 4), stand wahrscheinlich der Eunuch Salomon, der Kämmerer des Kaisers Constantin Porsphyrogenitus, dem zugleich eine Sendung nach Spanien überstragen worden war. Als er nach Constantinopel zurücksehrte,

episc. Cur. 24 zeigen, daß der Cont. Reg. irre, wenn er dies zu 950 berichtet, wie v. Lang Sendschreiben p. 3 bemerkt hat.

<sup>1)</sup> In den frühern Ausgaben des Cont. Reg. las man filius Eberhardi, mit der Leseart sind auch die Bersuche gefallen diesen Konrad zu einem Sohne Herzog Eberhards zu machen, oder ihn mit dem Konrad zu identificiren, der nach Wid. III. p. 653, ein Freund Herzog Konrads war und 953 fiel.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) II. p. 339.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Frod. 949: Imminente denique paschali solemnitate, Gerberga regina proficiscitur ad fratrem suum Othonem regem, et Aquisgrani palatio pascha cum ipso celebrat. Ibi tunc diversarum gentium affuere legationes Graecorum scilicet, Italicorum, Anglorum et aliorum quorundam populorum.

<sup>4)</sup> Ann. Hild. Leibn. I. p. 717. 949: Nuncii Graecorum venerunt secundo ad regem Ottonem cum muneribus. Chron. Quedl. II. p. 279 Ditm. II. p. 334, Lambert mit dem unrichtigen Zusaße, wie sich aus Frod. ergiebt: in memoria omnium sanctorum, Pistor. I. p. 156 wiederholen diese Worte.

ließ ihn Otto burch einen eigenen Gesandten, ben Mainzischen Raufmann Liutfrid, begleiten, ben er mit reichen Geschenken für den Raiser versehen hatte; in Benedig gesellte sich zu biesem, der Geschichtsschreiber Liutprand, der als Gesandter des Markgrafen Berengar ebenfalls nach Constantinopel ging 1). Königinn Gerberga hatte Otto indeß mit bem Bersprechen seiner Herzog Konrad mußte abermals nach West= Hülfe entlassen. franken geben, und erschien nun zur rechten Zeit, um zwischen ben Parteien einen Waffenstillstand bis zum August zu vermit-Ludwig benutte die gegebene Frist zu einer personlichen Zusammenkunft mit Otto 2), der sich nach zwei Urkunden noch am 2ten und 15ten Mai in Nachen aufhielt 3). Was verabres det wurde, ist unbekannt, und eben so wenig läßt sich entscheiden, ob ein Reichstag, ber am Isten Juni zu Neumagen gehalten wurde, in Beziehung zu den frankischen Unruhen gestanden habe. Bischöfe, Grafen und Basallen hatten sich eingefunden, unter ihnen, die Erzbischöfe von Trier und Colln, die Bischöfe Balde= rich von Utrecht, Dubo von Paderborn, Farabert von Lüttich, die Herzoge Konrad und Hermann, die Grafen Bezzo, Gottfrid, Rubolf und Ragenar 4). Es läßt sich wenigstens vermuthen, baß eine folche Versammlung mehr bezweckt haben werde, als nur die feierliche Ruckgabe ber Abtei Gueftera an das Rlofter Prum.

Nachdem der König noch zwei Urkunden in Ingelheim aussgestellt hatte 5), riefen ihn wichtigere Bestimmungen im Herbste des Jahres 949 nach den slavischen Marken. Sei es, daß Tusgumir gestorben war, oder daß der Sprengel des Bischofs von Havelberg zu ausgedehnt war, es wurde ein neues Bisthum auf dem rechten Elbuser gestiftet, dessen Sit die alte slavische Walds

<sup>1)</sup> Liutpr. VI. 2: Ubi et Salomonem comitem Graecorum, nuncium zouwelens eunuchum, reperi ab Hispania et Saxonia regressum Constantinopolim tendere cupientem, secumque ducentem domini nostri, tunc regis, nunc imperatoris, magnis cum muneribus nuncium, Liutefredum scilicet Moguntinum institorem dignissimum. Liutprand unternahm seine Gesandtschaftsreise nach Hugos und vor Lothars Tode, also zwischen dem 12ten April 947 und November 950.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Frod. 949.

<sup>3)</sup> Boehmer. reg. 164. Die zweite Urkunde vom 15ten Mai ist noch ungedruckt.

<sup>4)</sup> In der Urfunde bei Hontheim I. p. 282 heißt es: Habito generali placito apud Niomagum in conventu totius populi, tam episcoporum quam comitum et procerum ac iudicum diversarum potestatum, omniumque conventu nobilium, quorum nomina haec sunt etc.

<sup>5)</sup> Boehmer. reg. 165. 166. v. Lang Sendschr. p. 4 ließ sich badurch verleiten das Concil in das Jahr 949 ju segen.

feste Brandenburg an der Havel sein sollte. Die Urkunde, welche bie Grenzen des neuen Sprengels feststellte, und einen gewissen Ditmar zum ersten Bischof berief, unterzeichnete der König am Isten Oktober zu Magdeburg mit Zuziehung des Legaten Maris nus, ber Erzbischöfe von Mainz und Hamburg, bes Markherzogs Gero, Brunos und anderer geistlicher und weltlicher Großen. Was zwischen der Elbe und Ober südöstlich von der Havelberger Diocese lag, deren Grenzen sich kaum bestimmen lassen, sobald sie die Stremme und Havel verlassen haben, wurde der Thätigkeit des neuen Bischofs angewiesen: zunächst die Provinzen Moraciani, Ciervisti, Ploni, Zpriavani, Hevelbun, Ucri, Riaciani, Lusici: Zemzizi und Dassia wurden wahrscheinlich von Havelberg an Brandenburg abgetreten. Die Orte Gommern, Pechau, Biederit, Möckern, Burg, Grabau und Sirtau, sollten der Zehntpflichtigkeit gegen Brandenburg enthoben fein, benn ber König hatte fie bes reits früher dem Moripfloster zu Magdeburg geschenft; doch wurden diesem gewisse Naturallieferungen an Brandenburg auferlegt, und der Abt des Klosters verpflichtet, dem Bischofe zur Zeit der jährlichen Predigt und Confirmation beizustehen. So war aber= mals ein Schritt weiter gegen Often gethan, und ein flavischer Landstrich in ein beutsches Vorland umgewandelt worden, das zunächst der Schauplat des erbitterten Kampfes beider Bölker werden mußte; die südöstliche Grenze wurde auch hier nicht ge= schlossen 1).

Fester noch schien bas sächsische Haus sich begründen zu wolsten, als in dem Jahre 949 die letzten Stammhalter des fränstisch stonradinischen Hauses zu Grabe getragen wurden. Schon den 30sten Juni 948 war Konrad Kurzpold der Sieger der Schlacht bei Brisich, wahrscheinlich kinderlos, gestorben 2). 949 folgte ihm sein Vetter Udo, der Graf in der Wetterau, der mit Ottos Erlaubniß was er an Lehnen und Grafschaften besaß unter seine Söhne vertheilte, als wenn es erblich wäre 3). Macht und Ansehen des Hauses gingen durch diese Theilung vollends zu Grunde, und die Söhne Udos und ihre Nachkommen verschwinden bald in dunkler Ruhmlosiskiet. Am 10ten December desselben Jahres endlich wurde Hermann, der Herzog von Schwaben, in der Kapelle des heiligen Kilian beigesett 4). Wenn ihm Hermann

<sup>1)</sup> Siehe Ercurs 11.

<sup>2)</sup> Cont. Reg. 948, Neer. Fuld. Leibn. III. p. 763.

<sup>3)</sup> Ebend. 949. Necr. Fuld.

<sup>4)</sup> Sv in Herm. Contr. Übrigens vergl. Wid. III. p. 651. Cont. Reg. Ann. Sang. maj. Pertz. I. Necr. Fuld. 949. Ann. Colon. Pertz. 1. irrthümlich zu 948.

Contractus bas Lob ertheilt, daß er die Sitten und Einrichtungen seines Landes immer in hohen Ehren gehalten habe, so liegt schon barin bas Zugeständniß, baß er, ber Franke, nie uns ter den Schwaben heimisch gewesen sei. In den ersten Tagen des Jahres 950 übertrug Otto seinem Sohne Liudolf zu Worms das Herzogthum Schwaben, und empfing ebenda Regulinde, die Wittwe Herzog Hermanns 1). Eine genauere Bestimmung, wann dies geschehen sei, läßt sich nicht geben, und selbst die Urkunden helfen hier nicht aus. Am 18ten Januar und Isten Februar finden wir den König in Basenvillare, ein Ort, beffen Lage zweis felhaft ist, und am 26sten und 27sten in Speier 2); sicher ist, daß Otto noch in den ersten Monaten bieses Jahres mit König Ludwig an der Mosel zusammen fam. Obgleich ber Papst Agas petus noch vor Ablauf des Jahres 949 beide Hugonen, Dheim und Neffe, feierlich in ben Bann gethan hatte, berieth man bennoch über die Herstellung des Friedens zwischen König und Abermals verlangte Ludwig Rath und Hülfe, und abermals versprach Otto Herzog Konrad zu senden. Als Unterhändler eilte dieser von Hugo zu Ludwig, von diesem zu Otto. Un ben Ufern ber Marne lagerten sich beide Parteien, und unter ber Vermittlung Konrads und Hugos von Burgund, wie ber Bischöfe von Met und Lüttich, unterwarf sich Hugo endlich voll= fommen; auch den Thurm von Lavn gab er heraus 3).

Jest eilte Otto nach Sachsen zurück, um mit einem entsscheidenden Schlage einen Feind im Osten des Reichs zu besiesgen, der es unaufhörlich beunruhigte. Es war Boleslaw, der Böhmenherzog, der wahrscheinlich den Vertrag gebrochen hatte, welcher früher durch Geiseln verbürgt worden war 1. Noch am 15ten und 20sten April war der König zu Quedlinburg, am 1sten Mai in Walbeck dann drang er in Böhmen ein. Baldstand er vor Prag und um eine offene Schlacht zu vermeiden,

<sup>1)</sup> Cont. Reg. 950. Wenn oben p 75 N. 7. bemerkt worden ist, daß die Angaben des Cont. Reg. zu 950 in das Jahr 949 gehören, so versteht es sich von selbst, daß diese Notiz davon ausgenommen ist, da Herzog Herzmann 949 noch lebte. Der Chronist scheint aus einem zweimaligen Aufzenthalte Ottos zu Worms 949 und 950 einen gemacht zu haben.

<sup>2)</sup> Die erste Urkunde sindet sich Monum. Boica XXXI; die übrigen siehe Boehmer reg. n. 169 bis 171.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Frod. 950.

<sup>4)</sup> Die beiden ersten Urkunden siehe Boehmer reg. 172, 173; die britte findet sich Monum. Boic. XXXI. p. 179.

<sup>5)</sup> Wenigstens sagt Cont. Reg. 950: Eodem anno Boemorum princeps Bolizlav regi rebellat, quem rex validissimo manu adibat, suaeque per omnia ditioni subdebat.

schloß er hier Boleslaw mit seinem Sohne ein 1). Der Herzog wollte sich lieber der Übermacht des Königs unterwersen, als das Außerste erwarten. Er verließ die Stadt, heißt es, unter den Feldzeichen stehend, gab er Nede und Antwort, und wurde endlich in Gnade aufgenommen 2). Die Bedingungen, zu denen er sich bequemte, sind unbekannt, doch daß er die Oberhoheit des deutschen Königs anerkannte, ist gewiß. Bereits am 16ten Juli konnte Otto eine Urkunde für die Kirche des heiligen Emmeran in Prag selbst unterzeichnen 3). Bevor er nach Sachsen zurückskehrte, übertrug er es Herzog Heinrich über Boleslaws immer zweidentige Treue zu wachen, und ihn, wenn es nöthig sei, mit den Wassen darin zu erhalten 4). Am 25sten September war der König wieder in Quedlinburg 5).

Beinahe gleichzeitig wurde die südöstliche Grenze durch einen Feldzug gegen die Ungarn gesichert, die schon 948 abermals eine Niederlage erlitten hatten D. Damals hatte Heinrich sie in Kärnthen geschlagen, jetzt griff er, zuerst unter allen Deutschen, den Erbseind in seinem eigenen Size an; er verheerte das Land, nahm die Frauen und Kinder der Vornehmen gefangen, und führte, wie Hroswitha im preisendem Tone erzählt, alle Beute mit sich fort, welche die Feinde aus den meisten Ländern des

Erdfreises zusammen geraubt hatten 7).

terzeichnet, Monum. Boic. XXVIII. p. 182. Neuenburg ist Prag: auch Wid. a. a. D. sagt: cum capienda esset urbs, quae nuncupabatur nova. v. Horman Rede über die Mon. Boic. p. 21. v. Lang Sendschr.

<sup>1)</sup> Wid. III. p. 652. Frod. 950: Otho rex, qui quandam Venedorum magnam obsederat urbem nomine Praidam, regem corum in subjectionem recipit.

<sup>2)</sup> Wid, III. p. 652: Subque signis stans et regem audiens responsaque reddens, veniam tandem promeruit. Die Worte Wid. II. p. 643: Perduravitque illud bellum usque ad quartum decimum regis imperii annum; ex eo regi sidelis servus et utilis permansit, wie die Ausdrücke Frod. und des Cont. Reg. lassen nicht zweiseln, daß Voleslaw sich vollkommen unterwarf. Umsonst bemüht sich Dobner ad Hagec. IV. p. 30 es als eine societas armorum darzustellen.

p. 4. erklaren, Naumburg, in expeditione contra Beheim.

4) So versteht auch Dobner ad Hages. IV. p. 16. die Worte Ditm.

II. p. 331: Postea devictus (Boleslaus) a rege viriliter fratri suimet Henrico, Bavariorum duci ad servandum (al. serviendum) traditus est. An eine persönliche Gefangenschaft Voleslaws kann nach dem, was Wid. erzählt, nicht gedacht werden.

<sup>5)</sup> Erath, cod, dipl. Quedl, p. 6.

Norrun. Pertz bezieht diese Notiz auf die Niederlage berungarn am Lech.

<sup>7)</sup> Hrosw. p. 718: Insuper et primus Christi bene nomine tutus Audenter cum subjectae plebis legione

Indes waren neue Zwistigkeiten zwischen Ludwig und Hugo ausgebrochen; Otto, den wir am 13ten und 20sten Januar 951 in Frankfurt sinden<sup>1</sup>), wurde abermals zum Schiedsrichter aufgerusen. Herzog Friedrich, der Bruder des Bischofs Adalbero von Metz und Schwiegerschn Herzog Hugos, dessen Tochter Beatrix er geheisrathet hatte, erdaute ohne Erlaudniß des Königs zu Fanis, einem Orte dessen Lage sich nicht genau ermitteln lässt, ein Castell, und verheerte von hier aus das Land<sup>2</sup>). Ludwig eilte seine Klagen durch eine Gesandtschaft vor Otto bringen zu lassen und dieser lud Hugo ein, auf Ostern, den 30sten März des Jahres 951, in Aachen zu erscheinen. Der Herzog sandte zwei Löwen als Gesschenk für den König, darauf kam er selbst. Ehrenvoll wurde er empfangen, reich beschenkt entlassen, und von Herzog Konrad bis zur Marne geleitet. Doch den Gesandten Ludwigs verkündete Otto, es sei nicht sein Wille, ja er verbiete es, daß Friedrich oder irgend einer der Seinen ohne Zustimmung des Königs im

Eiusdem populi patriam petiit scelerosi; Impugnans gentem cunctis retro namque rebellem Scilicet et spoliis rerum captis variarum, Quas sibi communes collegerunt prius hostes Orbis perplures devastantes regiones,

Uxores procerum soboles rapuit quoque dulces. Übertrieben ist dagegen, wenn die Lobrednerinn behauptet, die Ungarn seien seitdem nicht wiedergekommen. Ann. Hild. 950: Bellum magnum factum est inter Bauvarios et Ungarios. Ebenso ehron. Quedl. und Lamb. Schaffn. Frod. 950 zeichnet in etwas starken Umrissen, wenn er sagt: Otto — Hungaros sibi subditos fecit. Schwierig ist die Stelle bei Wid. II. p. 649: Ducatu igitur Bajoariorum accepto, nequaquam desidia torpuit (Henricus), sed abiens Aquilegiam cepit, Ungaros duabus vicibus armis superavit, Ticinum transnatavit et praeda magna intra regionem hostium capta, exercitum incolumem in patriam reduxit. Man könnte durch die Namen Aquileja und Ticinus besssimmt, an Heinrichs eigenen Zug nach Italien denken oder vermuthen, er habe die Ungarn auf einem ihrer Züge dahin angegrissen, wie auch Staindel, der freilich eine geringe Autorität ist, zu 948 berichtet; damit würden indeß die Worte, et praeda etc. nicht übereinstimmen, die keinen Zweisel übrig lassen, daß Heinrich in das Land der Ungarn selbst eingesbrungen sei, daher scheint Hansiz Worschlag sür Ticinum Ticium (Theiß) zu lesen, vortresssich; auch Dodner ad Hagee. IV. p. 65 nimmt ihn an.

<sup>1)</sup> Boehmer reg. 176. 177.

<sup>2)</sup> Frod. 950. Über Friedrichs Verwandtschaft mit Hugo und Adalsbero vergl. auch Vita Adalb. Labb. I. p. 670, wie die Urf. Ottos von 960 Bouq. IX. p. 385. Fanis erflärte man für Fain bei Bar le Duc, das indeß neuern Ursprungs ist, oder man wollte Banis lesen, obgleich die Leseart Fanis sesssschaft und verstand darunter Baneur; vergl. Calmet hist. de Lorraine I. p. 355. Chron. S. Michael. ebend. 554 sagt, propter frequentes Campanorum in Lotharingiam incursiones habe es Friedrich erbaut.

Besitze einer Feste sei. So entschied Otto zwischen dem Könige

von Westfranken und seinen Großen. -

Doch wir sind zu einem Wendepunkte der deutschen Geschichte gekommen. In diesem Augenblicke, als alles geschehen war, was fühne Thatfraft und eine großartige Staatsfunst in ben Grenzen bes bisherigen Schauplates thun konnten, als Otto die volle Macht bes Königs errungen hatte, trat eine andere Richtung ein, und sein, wie seiner Nachkommen, Ziel wurde Italien, die Kaiserkrone. Nur nachdem Heinrich achtzehn Jahre hindurch weise regiert hatte, nachdem sechszehn von Ottos Herr= schaft unter Kampf und Mühen verflossen waren, konnte bas beutsche Reich die Gegensätze, die es in sich trug, überwinden, und zur Sohe einer welthistorischen Herrschaft emporsteigen. Die Franken, die Lothringer, die Baiern hatte Otto besiegt, und ihnen mit den nationalen Herzogshäusern nicht nur die Lenker, sondern auch die Kraft des Widerstandes genommen. In Baiern hatte Berthold, in Lothringen Otto, wie früher in Schwaben Hermann, das herrschende haus verdrängt, um die Würde bort an Ottos Bruder, ba an seinen Schwiegersohn, hier an seinen Sohn abzugeben. Die nächsten Blutsverwandten bes Königs waren Herzoge in Baiern, Schwaben und Lothringen, Sachsen und Thuringen vereinte er selbst in seiner Hand, und das frans kische Herzogthum war untergegangen. Damit die neuen Herrs scher schneller mit ben Bolksstämmen verwüchsen, mußte Beinrich Judith, und Liudolf Ida aus den altern Dynastien heirathen. So vereinte Otto bie wiberstrebenden Theile zu einem Ganzen, indem er durch die Bande der Kamilie die einzelnen Stämme an Sachsen knüpfte, und es entstand ein Mittelpunkt ber Gewalt, indem sich die Herzoge um den König, das Oberhaupt der Familie und bes Staats, wie in einer patriarchalischen Verfas= sung, sammelten. Kraft und Nachdruck in den Unternehmungen nach außen, war die natürliche Rückwirkung ber innern Ginheit. Die Ungarn wurden in ihren eigenen Siten angegriffen, die Böhmen hatten die deutsche Herrschaft anerkannt, die Glaven bis zu den Kuften bes rügischen Meeres hielt Gero in Kurcht ober Abhängigkeit. Die Ober war die Grenze der flavischen Marken, und auf dem rechten Elbufer hatte Dtto zwei Bisthumer gegründet, die ben Krieg immer tiefer in bas Land bes Feindes brängten. Roch schützte ber Sachsenlimes gegen die Dbobriten, in beren Grenzen sich bas Bisthum Oldenburg erhoben hatte. Die danische Mark war hergestellt, geschützt und befestigt durch drei Bisthumer, die tief in die Stammfige eines Feindes hinein= griffen, ber einst, wie die Ungarn, ber Schrecken Deutschlands war. Eine Rette neuer Bisthumer jog fich von ber Laufit bis

zum Limfford hinauf, und von der Drau bis zur Eider reihte sich Mark an Mark. So hatte Otto ber Große die Grenzen bes Reichs gegen die Ungarn, Glaven und Danen gefichert. Sein Ginfluß auf die geregeltern Staaten bes Westens glich nicht selten der Herrschaft. Berschwägert mit den westfränkischen Parteiführern, hielt er die Entscheidung ihrer Kämpfe in seiner Der König von Burgund erschien mit seinen Sulfevols kern im beutschen Heere, und Berengar war Jahre lang ber Schützling Dttos gewesen; es gab an ben Grenzen bes beuts schen Reichs kein Volk mehr, das nicht von ihm Entscheidung über Wohl und Weh gehofft ober gefürchtet hatte. Entweder durch innere Kämpfe zerrissen, ohne Kraft und Leben, oder in ungezügelter Wildheit und ohne Staatsformen, konnten sie sich den Einwirkungen eines Volkes nicht entziehen, das zwischen den erstorbenen romanischen Staaten im Westen und den flavischen und magnarischen Horben im Osten, durch zwei ausgezeichnete Herrscher zum Bewußtsein bes Staats erweckt, mit jugendlicher Frische und Kraftfülle sich zu einer welthistorischen Macht hins durch zu arbeiten strebte. Indem sich das Christenthum zugleich mit den Grenzen bes Reichs ausbreitet, werden die Deutschen, wird Otto ber unmittelbare Träger bes welthistorischen Forts schrittes. Was Heinrich in stiller Größe in ben ersten Umrissen begründet hatte, das sicherte, erweiterte und vollendete Otto mit gleicher Größe, aber mit glanzenderm Ruhme und allgemeis nerer Anerkennung. Daß er sich nicht wie Heinrich in anspruchs lose Zurückgezogenheit hüllte, kann ihm nicht zum Vorwurf ges reichen. Wohl ziemte bies jenem, als die Anfänge bes Reichs in der Stille gehütet und gepflegt werden mußten, aber ber ers starfte und seiner bewußte Beist bes Volfes führte biesen zu einer entsprechenderen Darstellung besselben. Dtto wußte wohl, daß er in der Pracht und Herrlichkeit eines Königs nur eine höhere Idee ausspreche, und um mit leeren Prunke zu glänzen, war er zu tief und zu ernst. Nie trug er die Krone, ohne vorher gefastet zu haben, versichert Widufind in seiner trefflichen Charafteristik Ottos, mit ber auch wir, wie jener, bas zweite Buch der Annalen abschließen wollen. Bei frommem Sinne war Otto fest und ausdauernd, sobald es die That galt; er war freundlich und leutselig, boch seine königliche Haltung gebot Scheu und Freigebig gegen Andere, war er hart gegen sich Chrfurcht. felbst. Er schlief wenig, und sprach im Schlafe, so daß er selbst bann zu machen schien. Die versagte er seinen Freunden etwas, war ihnen unerschütterlich treu, und gedachte nie eines Bergehens, wenn er einmal verziehen hatte. Von schneller Fassungs: fraft lernte er noch nach bem Tobe seiner ersten Gemahlinn les

0 ~

sen; er sprach romanisch und flavisch, doch selten achtete er es ber Mühe werth, sich in einer fremden Sprache auszudrücken. Er liebte das Brettspiel, war ein rüstiger Jäger, und verband als Reiter königlichen Anstand mit Leichtigkeit und Anmuth. Seine Gestalt drückte die Würde und Hoheit eines Königs aus; spärlich bedeckten graue Haare sein Haupt, doch seine Augen blitzen, sein Gesicht war gebräunt, der Bart lang, gegen die alte Sitte, die Brust, wie des Löwen, behaart, der Schritt würdevoll, die Kleidung vaterländisch, fremden Prunk versschmähte er.

# Excurte.

### Ercurs 1.

Die barbari bei Midufind und einigen anderen Chronisten.

Die Völfer des klassischen Alterthums fanden bekanntlich in ihrer gebil= beten Sprache ben vollkommenften Ausbruck ihrer Eigenthumlichfeit, und fomit das sicherste Zeichen, sich von anderen Wölkern zu unterscheiben. Wer außerhalb ihrer Sprache fand, war ihnen ein Barbar. Als diese Scheibewand burch das Christenthum gefallen mar, murde von ben christlichen Bölkern ber Beide, weil er fich nicht in diefer neuen Gemeinschaft befand, als Barbar angesehen. In diesem Sinne gebrauchen einige Chroniften, welche für die Geschichte ber sächsischen Raiser in Betracht kommen, das Wort barbarus. Darliber mar indeß die flassische Bedeutung bes Wortes nicht gang vergeffen worden, so nennt fich Einhard, in ber Borrede gur Lebensbeschreibung Karls des Großen, selbst einen homo barbarus, und die deuts schen Helbenlieder find ihm barbara carmina 1). Das deutlichste Beisviel für ben Gebrauch bes Wortes, welcher bei ben Chronisten als ber naturgemäße erscheinen muß, giebt eine Urfunde Ottos II. von 975 2), durch welche den Magdeburger Kauffeuten die Erlaubniß gegeben wird, non modo in christianis, sed etiam in barbaricis regionibus eundi. Gang entsprechend sagt Adam von Bremen I. p. 9 von Ansgar, barbaros evangelizando nunquam legitur otiosus; II. p. 20 vom Bischof Obins far, facile barbaris quaelibet potuit de nostra religione persuadere, und ebenda: novissimis atque archiepiscopi temporibus res nostrae inter barbaros fractae, christianitas in Dania turbata est. Welche Wölfer in ben Augen ber Deutschen junächst als Barbaren erscheinen, zeigen die Worte Adams von Bremen I. p. 6: Hammaburg - metropolim omnibus barbaris statuit nationibus Danorum Suconum itemque Slavorum; und p. 41: Quid loquar de barbaris Ungarorum sive

<sup>1)</sup> Vita Karoli M. Pz. II. p. 443, 458.

<sup>2)</sup> Boufen I. p. 172. Bergl. auch Raumer reg. hist. Brand.

Danorum seu Slavorum aut certe Nordmannorum gentibus? Also bie heidnischen Nachbarvölker find es, mit benen die Deutschen burch ei= nen feten Kampf in Verbindung blieben. Doch scheint fich die Bedeutung bes Wortes schon früh dahin verengert zu haben, daß man sich unter Barbaren vorzugsweife bie heidnischen Bolfer bachte, bie innerhalb ber Grenzen des Reichs felbst wohnten, nämlich die Glaven an der Elbe Sie traf junachst bas Streben ber Deutschen mit dem Reiche bas Chris ftenthum auszubreiten, für den Sachsen war der Slave der nächste Bars bar, und fo galten beide Bezeichnungen ber Chroniften balb für fnnonnm. Dei Widukind ift dieser Sprachgebrauch durchaus gewöhnlich, und felten nur versteht er unter Barbaren Seiden überhaupt, wie II. p. 642, wo er der Erzbischof Hilbebert bei der Krönung zu Otto sagen läßt: accipe hunc gladium, quo eiicias omnes Christi adversarios, barbaros et malos Christianos, also Seiden und Reger. Kür ben Gebrauch bes Wortes im engsten Sinne, bieten fich bagegen auf jeber Seite Beispiele dar. I. p. 639 heißt es: omnes barbarae nationes erectae iterum rebellare ausae sunt, das find, wie Widufind furz vorher felbst gesagt hat, Obodriten, Wilgen, Beveller, Dalemincier, Redarier. In ber gleich barauf folgenden Schilderung ber Schlacht bei Lunfini beißen die Slaven durchgängig barbari. II. p. 647 erscheint Gero als Markgraf gegen bie Barbaren, beren Gige in folgenden Worten naber bestimmt werden: omnes barbarae nationes usque in Oderam fluvium — se subiugarunt. Häufig vertauscht auch Widukind beide Benennungen; so an derselben Stelle: Multos guippe illis diebus Saxones patiebantur hostes, Sclavos ab oriente, - ab aquilone Danos itemque Sclavos, proptereaque barbari longum trahebant bellum. III. p. 656 heißt es: varie pugnatum est a Thiadrico praesule adversus barbaros, und gleich darauf wird von diesen Barbaren gesagt: Sclavi videntes nostros in arcto etc. Ebenda p. 657; sociaverunt sibi (Wichmann und Efbert) duos subregulos barbarorum, sie werden für Keinde des Vaterlands erklärt, qui cum Sclavis conspiraverunt. Gero wird als Gesandter an den Barbarenfürsten Stoinef geschickt. III. p. 658 igitur praeses barbarum salutabat, cui Sclavus aequalia respondit, ber gleich darauf als Sclavus barbarico more frendens charafterisirt wird. Ebenso in folgender Stelle Auotgers vita Brun. p. 274: Hinc etenim saeva Danorum gens terra marique potitus, inde centifida Sclavorum rabies barborum frendens inhorruit, Ungrorum nihilominus insecuta Mit dem Nebenbegriff der Wildheit werden also die Slaven als Barbaren selbst von Ungarn und Dänen unterschieden. Doch werden p. 274, p. 286 auch alle drei Wölfer als barbarisch betrachtet. Glaven des neunten Jahrhunderts für die Deutschen noch nicht die Bes deutung hatten, welche sie im zehnten gewannen, so finden sich bei den gleichzeitigen Chroniften nur einzelne Beispiele für ben Sprachgebrauch Widufinds, so bei dem Sangallischen Biographen Karls des Großen, bei

Nithard, ja auch bei Einhard 1). Auffallend ist es, daß er dem Ditmar, wie Liutprand und dem Fortseßer des Negino, auch den Annalisten von Hildesheim und Quedlindurg fremd ist, wenigstens habe ich bei keinem der Genannten Geispiele dafür aufsinden können. Nach dieser Auseinans dersezung kann es nicht länger bezweiselt werden, daß, wie auch II. p. 643, bei Widukind nicht Böhmen sondern Elbslaven unter den Barbaren zu verstehen seien; die im Text erwähnte Urkunde vom 14ten October besstätigt dies auf das Bollständigste. Widukind nennt niemals die bereits christianisisten Böhmen Barbaren. Nach I. p. 639 unterwirft Heinrich die vicinas gentes, d. h. Böhmen und Elbslaven, aber nur die letzen, barbarae nationes, empören sich.

#### Ercurs 2.

Der Ungarneinfall vom Jahre 937.

Außer den beiden ausführlichern Berichten Widukinds und Frodoards über biesen Raubzug, find noch manche Notizen barüber in deutschen wie frangösischen Unnalen gerstreut; es scheint daher nicht unpassend die wichtigeren hier zusammenzustellen. Die Worte der ann. Senon. bei Perg: 9 Cal. Apr. effera Ungarorum barbaries cum ingenita sibi feritate fines Francorum Burgundionum simulque Aquitaniorum ferro metere atque igne late depopulari pervagando coepit, find von späteren Chronisten vielfach ausgeschrieben worden, so vom chron. S. Petri vivi Boug. IX. p. 34, vom chron. Turon. Orderic. Vital. chenda p. 52, p. 17 und anberen. Gelbftftändig bagegen fpricht bas chron. Besuens. von einem boppelten Ginfall ber Ungarn in ben Jahren 936 und 937, mas, fo viel ich weiß, von feinem andern Zeugen bestätigt wird. Bouq. IX. p. 19 heißt es 936; venerunt Hungri in Burgundiam mense Julio. Iterum a. 937, Ludovico filio Caroli uncto in regem et nondum co anno evoluto, Hungri venientes per Franciam et per Burgundiam atque Aquitaniam et devastarunt omnia. Quae devastatio in tantum huic loco obfuit ut per 51 usque ad annum scilicet 981 respirare nequiverit. Weniger charakteristisch sind die Notizen des chron. Floriac. Pz. II. p. 254, 937: Prima in totam Galliam Ungarorum irruptio, bes chron. Andegav. Bq. VIII. p. 252, 937: Ungari in Burgundiam venerunt, ber ann. Lobiens. Pz. II. p. 210, 937: Ungari interveniunt, wofür bei Pert in der Note iterum veniunt vorgeschlagen wird. Chron. Medardi 937: Hungri Europam, Franciam et Burgundiam devastarunt. Chron. Vincent. Labb. I. p. 345: Ungarii

<sup>1)</sup> Pertz II. p. 755. 651 1. p. 211.

tertio regnum Lotharii depopulantur; wahrscheinlich dachte ber Chronift an die Verwüstungen, welche Lothringen 926 und 932 von den Ungarn erleiden mußte. Ebenda p. 395 chron. Vezel. 937: Barbari Galliam invaserunt, und p. 315 chron. Dolens. welches indeß irrthümlich die Worte: secunda Hungarorum irruptio zu 941 anführt, während alle Chroniken mit großer übereinstimmung bas Jahr 937 festhalten. Auch in einigen Legenden hat sich bas Andenken dieser Schreckenszeit erhalten, denn die ausführliche Schilderung, welche die vita S. Deicoli Bq. IX, p. 121, wie bie Transl. S. Basoli ebend. p. 125 von einem Einfall ber Ungarn entwerfen, ift, wie es scheint, auf bas Jahr 937 ju beziehen. Unter den deutschen Annalen gedenken die von Reichenau dieses Raubzus ges der Ungarn zuerft, benn bei Pertz II. p. 239 in ben Nachträgen zu ben Ann Aug. findet sich, daß die Notig, welche Pertz I. p. 69 gu 932 gegeben wird, nach der Handschrift vielmehr zu 937 gehöre. weisen deßhalb auf Abth. 1. p. 105 Note 1. die banach geändert werden muß. Das Chron. Tornac. S. Mart. Boug. VIII. p. 285 hat zu 937 aus Sigeb. Gembl. geschöpft.

### Ercurs 3.

### Die frankisch = konradinische Familie.

Die Geschichte der fränkisch-konradinischen Kamilie ist schon so oft der Gegenstand besonderer Bearbeitungen gewesen, daß es nicht die Abs sicht sein kann in diesem gedrängten Ercurse Neues ober Vollständiges zu geben. Es foll nur auf die personlichen Verhältnisse ber Glieder des mächtigen Sauses aufmerksam gemacht werden, welche in näherer Beziehung zu Otto standen. Der Übersicht halber verweisen wir auf die Genealogientafel II. so wie auf den Excurs 15, Abth 1. p. 161, in welchem die Stellung Eberhards bereits erläutert worden ift. Wir erinnern nur noch an eine Urkunde vom Jahre 913 1), welche Eberhards gedenkt als des Grafen im Gau Pernaffa an ber Perf. Zugleich geht aus ihr flar hervor, daß Eberbard, ber Graf im Bonngau nicht ber Bruder König Konrads gewesen sei. Daffelbe gilt von dem Eberhard, welcher nach Urkunden von 928 und 937 2), Graf im Mainfeld und Nahegau war, wie dies bereits von Erols lius, Lamen, Wenk angenommen worden ift. Zur Bestätigung bienen drei spätere Urkunden vom Jahre 966, welche ich nicht mit v. Leutsch für unächt halten kann 3). Für das Verhältniß Eberhards zu Bruning find

<sup>1)</sup> Orr. Guelf. IV. p. 276.

<sup>2)</sup> Günther cod. Rheno - Mosell. I. p. 9 Orr. Guell. IV. p. 266.

<sup>3)</sup> p. 93 Rote 153. Die Urfunde fiehe Kremer Orr. Nass. II, p. 74 ff.

amei Urkunden von 897 und 903 nicht unwichtig 1), nach benen fein Bater Konrad bas Comitat in heffen und Engern hatte 2). - Konrad Kurgpold, ber Vetter Eberhards war Graf im Niederlahngan, wie eine Urkunde von 909 zeigt, in der er zugleich ausdrücklich der Sohn Eberhards genannt wird: zwei andere von 9403) stimmen damit trefslich. — Udo war Graf im Rheingau und in der Wetterau; so besagen Urkunden von 916 und 913 4); schon sein Bater Gebhard hatte in denselben Gauen die gleiche Stellung gehabt 5). Nicht minder mächtig erscheint Udos Bruder, Herzog Hermann, weun gleich unsere Kunde von seinen frankischen Befigungen mehr auf Vermuthung und nicht immer haltbaren Combinatios nen, als auf bestimmten Zeugnissen beruht. Gine Urkunde, welche unges fähr in das Jahr 918 gehören soll, kennt im Oberlahngau einen Grafen Hermann, den Went 6) für den gleichnamigen Bergog erklärt hat. Dies fer Annahme haben Genfler und Rommel 7) entgegengesest, falls Otto, der Bruder Konrads I., der frühere Graf dieses Gaus, kinderlos gestor= ben, hätten seine Brüder, nicht seine Neffen erben muffen. Daß hermann in heffen Güter gehabt, läßt fich vermuthen, ber Beweis dafür ift indeß mangelhaft. Denn ob der Liudolf, welcher um 950 urkundlich Graf in heffen genannt wird, wirklich hermanns Schwiegersohn mar, wie Went annimmt 8), ist wenigstens fraglich, und als Ursache bes Streits der Hers joge Hermann und Konrad bei Cont. Reg. 945 wird vorausgesett, was bewiesen werden soll, daß beide in Seffen begütert gewesen seien 9). Indeß abgesehen hiervon, wie von hermanns Stellung in Schwaben, gehörte er zu den reichsten und mächtigsten Fürsten Deutschlands. Widus find 10) nennt seine Tochter Ida divitiis et nobilitate clara, und Liutprand 11) läßt Hermann selbst sagen: non clam domino meo est tam praediorum latitudine tam pecuniarum immensitate praedivitem me esse etc. Auf ihn wie seinen Bruder Udo bezieht Wenk, ohne Zweifel mit Recht, die bekannte Weglarsche Inschrift, von der Brover berichtet 12), zumal da der Benedictiner Künftler durch eine Berechnung gefunden hat, daß nicht 790, wie man gewöhnlich annahm, sondern 910 nach der In-

<sup>4)</sup> Schannat trad. Fuld. p. 219. Eckhardt com. de or. Fr. II. p. 897.

<sup>2)</sup> Rommel Befchichte v. Beffen I. p. 98.

<sup>3)</sup> Kremer II. p. 38. p. 67. Günther I. p. 50.

<sup>4)</sup> Kremer II. p. 57 und p. 49. Went H. D. 10. Nommel I. p. 101, v. Leutsch p. 38.

<sup>5)</sup> Urf. von 895 und 909 Kremer II. p. 24 p. 36.

<sup>6)</sup> a. a. D. p. 4.

<sup>7)</sup> Gesch. d. Grapfelbes U. p. 470. Rommel I. p. 80.

<sup>8)</sup> a. a. D. p. 30.

<sup>9)</sup> a. a. D. p. 7. Rommel I. p. 105.

<sup>10)</sup> IL p. 651.

<sup>11)</sup> V. 1.

<sup>12)</sup> Antiq. et ann. Trevir. p. 439. Went B. Q. III. p. 4.

schrift als das Todesjahr der beiden Brüder gelten solle 1). Indes ist auch damit nicht viel gewonnen; die Inschrift ist, namentlich in den ersten Versen, in so hohem Grade corrumpirt, das sie kaum Spuren der ächten Leseart zu bewahren scheint. Die Necensionen derselben von Cheslius, Schilter, Bucelin, Winkelmann, Ludolph, Schöpflin, hat Kremer 2) gesammelt. Sie stimmen darin überein, das beide Brüder Herzoge im Elsas gewesen seien. Von Hermann ist dies vollkommen erwiesen, da Schöpflin 3) urkundlich dargethan hat, das Burchard I. wie Liudolf Herzzoge im Elsas waren. Es würde daher von Hermann auch ohne die Stelle des Ann. Saxo 940 dasselbe gelten; somit fällt auch Wenks 4) Behaupstung sort, erst durch Eberhards Erbe sei er im Elsas mächtig geworden.

### Ercurs 4.

### Der Tob Eberhards und Giselbrechts.

Die im Text gegebene Darstellung des Untergangs der Herzoge von Franken und Lothringen beruht zwar im Allgemeinen auf der Übereins stimmung der bedeutendsten Quellen, indeß finden sich auch manche Verschiedenheiten in der Überlieferung, die eine nähere Betrachtung erforbern. Gleich die erste Frage, wer eigentlich ben Schlag ausführte, ob Hermann, Ubo oder Konrad, und welcher Konrad, ift fehr verschieben be-Widufind II. p. 648 ift ber Einzige der berichtet, antwortet worden. Herzog hermann habe den Angriff perfonlich geleitet. Damit hat Rommel 5) eine andere Quelle in Verbindung gebracht, die schon ihrer Eigens thümlichkeit halber hier Erwähnung verdient. Dies ift eine Münze, bes ren eine Seite den monogrammatisch verschlungenen Namen Otto zeigt, mit ber Umschrift Heriman dux, die andere ein Kreuz mit ber Umschrift prisacha. Go beschreiben v. Günderrode und v. Ulmenstein 6) dies merkwürdige Denkmal; jener jum Beweise, baß die Herzoge im Namen der Könige das Müngrecht ausübten, ohne das Wort prisacha zu bes rücksichtigen, welches dieser durch prisa, prisagium, Abgabe, erklärt; Rommel fieht darin eine Art von Denkmunge gur Anerkennung beffen, was hermann bei Brifich geleiftet habe; eine modernistrende Erklärung, die wohl in keiner Weise anzunehmen ift. Bei Cont. Reg. 939, wie bei

<sup>1)</sup> v. Ulmensteins Gefch. v. Weblar p. 17.

<sup>2)</sup> Orr. Nass. I. p. 47.

<sup>3)</sup> Alsat. illustr. U. p. 539. Bergl. auch Rremer I. p. 51 ff.

<sup>4)</sup> a. a. D.

<sup>5)</sup> Gefch. v. Seffen Thi. I. p. 62 Anmert.

<sup>6)</sup> Staateverf. b. t. M. unter Dtto I. p. 91. 6. Geschichte von Wehlar p. 36.

Liutpr. IV, 16, find Ubo und Konrad die handelnden Versonen; Hrosw. p. 716, wie chron. Quedl. 939 und Ditm. II. p. 338 nennen nur Udo, Ekkeh. de cas. S. Galli, Pertz. II. p. 103 nur Konrad Kurzvold. Um mit diefen Ausfagen, die nicht zweifelhaft laffen, daß die Berzoge burch Udo und Konrad fielen, Widufinds abweichende Nachricht ju vereinen, ift bereits früher die Annahme aufgestellt worden 1), der ich im Texte ges Nächstdem entsteht die Frage, an welchen Konrad ju benfen fei, ob an ben Gohn Eberhards, ben Grafen im Nieberlahngau, ober an den Sohn Werners, den nachmaligen Schwiegersohn Ottos, Konrad von Worms; für jenen haben sich Kremer, Wenk, Schmidt, Rommel, v. Leutsch, für diesen Mascov, Woltmann, Luden, Behse, Mannert entschies ben. Liutpr. IV, 10 und 16 berichtet, Ronrad, ber Besieger Eberhards, fei nahe verwandt mit diesem gewesen und habe den Beinamen des Beifen gehabt; Cont. Reg. schreibt zu 948: Conradus, qui Curcipoldus dicebatur, filius Eberhardi, vir sapiens et prudens, obiit. Offenbar sind also Konrad Kurspold und Konrad der Weise ein und dieselbe Perfon, denn ber lette Beiname, welchen man bem Schwiegersohn Ottos ju geben sich gewöhnt hat, findet sich für biefen bei keinem gleichzeitigen Chronisten. Nur Hrosw. p. 724 schreibt: Conradum - in Pavia iussit residere sapientem. Eben so wenig war dieser Konrad ein naher Bermandter Eberhards, beffen leiblicher Better Konrad Kurzvold mar. Da endlich auch die Sage bei Effehard ihm den Sieg bei Bristch zuschreibt. fo kann es nicht mehr zweifelhaft fein, für welche Meinung wir und zu erklären haben. Was von Konrad Kurzpold in der Mitte des 11ten Jahrs hunderts gesungen und gesagt wurde, giebt Effehard wieder; er fagt: multa sunt quae de illo concinnantur et canuntur. Die Verweches lung Ottos mit Beinrich, in beffen Zeit der Tod ber beiben Bergoge gurückgesett wird, wie die Lebendigkeit und Anschaulichkeit ber Erzählung, ift charakteristisch für die Quelle, aus ber fie geschöpft murbe. In seiner engen Bruft, fagt Effehard, war ein fühner und tapfrer Muth; als er fich mit König Heinrich einst allein im Rathe befand, stürzte ein Löwe auf sie ein, welcher aus seinem Räfig gebrochen war; ehe ber König, ein großer Mann, Konkad das Schwerdt entreißen konnte, um ihn zu vertheidigen, hatte dieser den Löwen getödtet. Auch fällte er, ein neuer David, mit ber Lanze fatt des Steins, einen Claven von riesenmäßiger Gestalt, der prahlend zum Kampfe herausgefordert hatte. Eigenthümlich genug schildert Effehard seinen Selben als einen Mann, ber vor Apfeln und Frauen einen solchen Abscheu gehegt habe, daß er an keinem Orte bleiben kounte, wo er die einen ober die andern fand. Diesem philosophischen Wibers willen gegen die Veranlasser der ersten Sünde mag er den Auf der Weisheit verdankt haben. Was er bei Brisich gethan, wird ebenfalls in sagenhaftent Gewande dargestellt. Während die beiden Herzoge ihre Schag-

<sup>1)</sup> Von Went H. L. H. p. 653. Woigtel p. 52, Hegewisch p. 82. Wedefind I. p. 207.

ren über den Fluß gehen laffen, spielen fie am Ufer bas Brettspiel; Konrad Rurzpold ftößt zufällig auf fie mit zwanzig von seinen Leuten. Giselbrecht fpringt in einen-Rahn, Konrad bohrt ihn mit feiner Lange in ben Grund, sammt allen, welche barin find, und töbtet Eberhard am Ufer mit bem Schwerdte, nachdem er ihm seinen Leichtsinn vorgehalten hat. Also auch hier hat die Sage die historische Thatsache bemahrt, benn bag Giselbrecht ertrank, Eberhard am Ufer fiel, wird von allen Chronisten einstimmia berichtet; fo von Widufind II. p. 648, ber ben ju fehr belafteten Rahn verfinken läßt, von Liutprand IV, 16, der berichtet, wie Gifelbrecht fich mit bem Pferde in ben Rhein gestürzt habe, und bann hinzusest, weil er bie Wellen des Rheins ihrer Menge wegen nicht austrinken konnte, erstickte er, fo von Ann. Aug., Cont. Reg. 939, Hrosw. p. 718, ann. Sang. maj. 939, Pz. I. p. 78, chron. Quedl. 939, Ditm. II. p. 338; Frod. 939 fpricht nur von Gifelbrechts Ende, ber um ju plündern über ben Rhein gegangen fei, und bann von ben Sachfen verfolgt mit feinem Roffe fich in den Fluß gefturgt habe. Nach dem Berichte einiger konnte man feinen Leichnam nicht wieber auffinden, was auch Widufind fagt, nach andern begruben ihn Fischer. Richer bei Ekkeh Uraug. p. 157 ftellt, ohne bes legten Umftanbes ju erwähnen, bie Sache gang in ahnlicher Weise bar. Was endlich ber Verfasser ber vita Gerardi Broniensis bei Mabill, act. sanct. ord. Ben. saec. V. p. 264 von Giselbrechts Tob ju ergählen weiß, hat er aus Liutprand entlehnt. Eigenthümlich ift ihm folgende Betrachtung p. 268: Unum id quod moneo repetens, tibi dico Ursidungi-Cellensis monache, qui ducis Gisilberti largissima victitas stipe, considerans diligenter attende, ne quando eius animae inveniaris immemor esse, sed potius incogitabilem benignissimi Jesu pietatem pulses importunissima prece, quatenus aureae perpetuae contingat praemia vitae. Et ne forte desperando mussites, rebellasse eum adversus dominum suum principem Romanum; mortis dirissimum, proh dolor! recepit commercium et dominus Jesus non his vindicat in id ipsum. Schließlich ist noch Einis ges über ben Schauplag wie bie Zeit biefes entscheidenden Treffens ju Liutprand wie der Fortsetzer des Regino nennen Andernach, Effehard Prisacha. Diese Different scheint am besten burch Schmidts 1) Unnahme ausgeglichen ju merden, es fei Brifich, einige Meilen unterhalb Undernach gemeint; dagegen hat Wedefind bereits barauf hingewiesen, daß Breifach, nicht Brifich, wie Schmidt, und nach ihm Rommel, gemeint hat, von Otto belagert worden sei. Daß die Bergoge im Jahre 939 fielen, steht durch die bereits angeführten Zeugnisse wie durch die fast. Corbej. Bei Wigand und bas necr. Fuld. unbezweifelt fest 2). Gine nähere Zeit-



<sup>1)</sup> Gefchichte bes Großherzogth. Beffen Thi. I. p. 328.

<sup>2)</sup> Der späteren Compisatoren gar nicht ju gebenten, irren ann. Colon. Pz. 1. p. 98 und ann. Lob. Pz. U. p. 218 wenn fie die Jahre 938 und 942 angeben.

bestimmung fehlt indes, da keiner der mir bekannten Necrologien den Tosbestag aufbewahrt hat. Auf den Spätherbst führt die Urkunde Ottos vom 11ten September wie die Sonnensinsternis vom 19ten Juli 1), die nach ann. Sang. maj. dem Tode der beiden Herzoge voranging. Dersselben Sonnensinsternis erwähnen Liutprand V, I und fasti Corbej. 939 2); doch sind die Angaben der letzten unrichtig, wie die Berechnung in l'art de vérisser les dates I. p. 69 zeigt.

### Ercurs 5.

### War Konrad Herzog von Franken?

In doppelter Hinsicht ift Konrad der Rothe für die ältern Reichshiftoriker Gegenstand ber Untersuchung geworben. Man fragte einmal, woher der Ahnherr des salischen Kaiserhauses stamme, und nachdem die Hys pothesen Blondels, Eccards, Estors, Aremers und ihrer Nachfolger sich gegenseitig vernichtet hatten, blieb Eroll babei ftehen, Konrad fei ber Enkel Konrads I. in weiblicher Linie gewesen 3). Auch Wenk erklärte sich für diese Meinung !), und noch läßt sich ihr keine andere entgegensenen, die wahrscheinlicher genannt werden könnte. Durch die später aufgefundenen Urkunden der Abtei Hornbach im Wasgau glaubte sich Eroll in den Stand gesett eine vollständige Genealogie ber Vorfahren Konrade ju entwerfen; um indeß die häufigen Lücken zu füllen, nahm er nicht selten zu unhaltbaren Vermuthungen seine Zuflucht. Stenzel 5) hat darauf hingewiesen, daß nur die Stiftung des Klosters durch einen Vorfahren Konrads im achten Jahrhundert für sicher gelten könne. Auf jeden Fall berechtigen die Urkunden zu dem Schlusse, Konrads Geschlecht sei lange über ein Jahrhundert in den Vogesen, dem Speier=, Nahe= und Worms= gau begütert gewesen, bevor er selbst als Graf dieser Gaue erscheint. Die bedeutende Macht, welche er in Franken besaß, die Annahme der engsten Berwandtschaft mit Eberhard, führte auf die andre Reihe von Untersuchungen, ob nach bessen Tode die franklische Herzogewürde auf Konrad übergegangen sei, ob dieser also zwei Herzogthümer, Franken und Lothringen verwaltet habe. Man beantwortete diese Frage allgemein bejahend;

<sup>1)</sup> Wedefind Roten I. p. 206 schliefit baraus, die Entscheibung selbft milffe in ben Juli gefallen fein.

<sup>2)</sup> Un dem von ihnen bezeichneten Tage war eine Mondfinsternif, siehe l'aet do vérifice les dates p. 70.

<sup>3)</sup> Grollii observat. de divers. error. in struend, maiorum familiae Salicae VVormatiensis in Actt. acad. Theod. Palat. VI. p. 112 ff.

<sup>4)</sup> S. Lanbesg. III. p. 15.

<sup>5)</sup> Befc. b. frant. Raifer II. p. 125.

Schöpflin, Wonk, zulett v. Leutsch') haben die Grunde dafür zusammengestellt, Stenzel 2) und Afchbach 3) sich gegen biese traditionelle Annahme Man hat sich darauf berufen, Konrad werde von Widukind und andern Chronisten dux Francorum genannt. Wirklich legt ihm ber erste Diefen Titel an einer Stelle bei; I. p. 640 heißt es von ber Ebitha quae genuit — filiam quoque, nomine Liudgardam, quae nupserat duci Francorum Chuonrado: fast dieselben Worte finden sich auch II. p. 650, aber gerade bas entscheidende Francorum fehlt. In der fortlaufenden Erzählung nennt ihn Widufind erst dux, nachbem er ber übertragung bes Lothringischen Ducats erwähnt hat, während er die ihm geläufig geworbene Schreibweise auch für die Zeit beibehält, als Konrad sein Bergogthum schon verloren hatte. Um ju erflären, daß ihm, einem angesehenen und mächtigen Manne, omnis Francia in dem Aufftande von 954 angehangen habe, Wid. III. p. 655, bedarf es feines franklichen Ducats nicht, und die Worte p. 656: quartam (legionem) vero ordinavere Franci, quorum procurator et rector erat dux Conradus fagen nur, baß er in der Schlacht bei Augsburg den franklischen Seerhaufen befehligte. Als Landesherzog mußte er dem Könige bas Aufgebot aller Franken zu= führen, boch bei Widufind a. a. D. lesen wir: occurrit ei (Ottoni) exercitus Francorum, und gleich barauf: cum valido quoque equitatu venit in castra Conradus dux, alfo nur an ber Svipe seiner eigenen Der Einwurf, Konrad habe im Frieden von 954 Bafallen erschien er. von seinen zwei Herzogthümern nur eins, bas Lothringische verloren, sest voraus, was zu beweisen steht. Man beruft sich babei auf die Worte des Cont. Reg. 954: Chunradus etiam omnium quas habuit divitiarum nudus, omisso ducatu, in gratiam regis intromittitur, vita, patria, praedio contentus. Die letten Worte enthalten eine gewiffe Steiges rung, Konrad muß zufrieden fein, daß weder Tod, noch Berbannung noch Einziehung der Allodien seine Strafe ist; unter patria die frankische Berjogswürde verstehen wollen, ift augenscheinlich gezwungen. auch Routgers einfaches und bestimmtes Zeugniß, Vita Brun. Leibn. I. p. 284: aderat ibi Cuno non iam dux, sed miles. Die Annahme, ber Verfasser habe als Lothringer nur an ben Verluft des Lothringischen Hertogthums gedacht, und nicht daran, daß Konrad das fränkische behalten, Wenn Konrad bei spätern Chronisten, wie Otto zerfällt in sich selbst. Frising. VI. 20, Ekkeh. vita Notkeri Goldast, I. p. 245 und andern dux Wormatiae ober Wormatiensis heißt, so ist dies eine übertragung späterer Verhältnisse auf frühere Zeiten. Denn offenbar bildete fich un= ter seinen nächsten Nachkommen ein neues Herzogthum Franken, das sich aber nicht auf Volksthümlichkeit, sondern auf ihren Sausbesitz, deffen Mit-

<sup>1)</sup> Alsat. illustr. II. p. 602. Seff. Landesgefch. II. p. 659, Martgr. Gero p. 94.

<sup>2)</sup> Gefch. ber frant. Raifer I. p. 6 Note 16, wo angenommen wirb, baf es niemals Bergoge von Franten gegeben habe.

<sup>3)</sup> Schloffers und Berchts Archiv für Geschichte und Litteratur II. p. 162. ff.

punkt Worms war, gründete <sup>1</sup>). Schließlich läßt sich noch nachweisen, daß Konrad vor dem Jahre 944, in welchem er Herzog von Lothringen wurde, in keiner einzigen Urkunde dux genannt wird, nach dem Jahre 944 fast regelmäßig. 942 <sup>2</sup>) schenkt Otto dem Bisthum Worms per interventum dilecti comitis Cuonradi Güter im Nahegau in comitatu praedicti Cuonradi. 945 <sup>3</sup>) bekommt ein gewisser Franko, per interventum dilecti ducis nostri Cuonradi, ebenfalls Güter im Nahegau in comitatu Cuonradi. 937 <sup>4</sup>), 940 <sup>5</sup>) intervenirt Cuonradus dilectus comes noster. Dagegen 944, 948, 949, 950, 951, 952, 953 <sup>6</sup>) heißt Konrad nie anders als dux.

Nach zwei der oben angeführten Urkunden gehörte der Nahegau zu Konrads Grafschaft?), nach einer andern hatte er im Wormsgau einen Basallen Namens Emicho, besonders mächtig aber war er in Speier und seinem Gaue 8). Dies zeigt eine Schenkungsacte, die er selbst im Jahre 946 für das Bisthum Speier ausstellte?): Quicquid haereditatis vel praedii ex parentum traditione in eadem civitate (Speier) habedam, et quod mihi in partem et in ius post sinem vitae eorum cum consensu et unanimitate fratrum meorum adveniendo ceciderat, soll dem Bisthum zusallen. Diese Erdschaft besteht in liegenden Gründen, in Regalien, dem Müntrecht, (quae tota meae suecubuit proprietati) dem Zoll, der Salz-, Pech = und Fremdensteuer, der Gerichtsbarkeit, (omnem potestatem intra civitatem et extra, quae parentibus meis cum redus praesatis ex regali traditione et donatione, atque mihi usque ad hoc tempus in proprietatem haereditatis suecubuit.) Er selbst nennt sich in dieser Urkunde comes et dux. Dazu trug er vom

Comb

<sup>1)</sup> Kourads Sohn heißt bei VVippo p. 425 dux Francorum, bessen Entel ebend. p. 424, 431, 434, balb dux Francorum, Franciae ober VVormatiensis, bei Otto Frising. VI. 28 dux Vangionum. Dazu tommen Ditmars merkwürdige Worte p. 375:

Urbs VVormacensis gaudet temporibus istis Libertate sua cuius manebat in umbra Hactenus, atque ducum fuerat sub lege suorum.

<sup>2)</sup> Schannat hist. Wormat. p. 8.

<sup>3)</sup> Hontheim I. p. 280.

<sup>4)</sup> Eichhorn episc. Cur. 22.

<sup>5)</sup> Honth. I. p. 276. Kremer Orr. Nass. H. p. 67. Dümge regest. Badens. p. 85.

<sup>6)</sup> Calmet. hist. de Lorr. I. p. 340. Honth. I. p. 283. Miraeus H. p. 938. Honth. I. p. 284. Schannat hist. Worm. 19. Calmet I. p. 361. Schannat ebend. 20. Beckmann hist. Anhalt. p. 168. Bouquet IX. p. 384. Calmet. I. p. 354.

<sup>7)</sup> Bereits 906 (Schannat hist. VVorm. p. 5) und 918 (Act. acad. Theod. Palat. V. p. 175) wie 932 (Schannat trad. Fuld. p. 234) erscheint ein Graf Konrad im Nahegau, an bessen Stelle 937 ein Eberhard tritt, (Orr. Guels. IV. p. 276); vielleicht besassen sie eine niedere Grafenwurde.

<sup>8)</sup> Schannat. trad. Fuld. p. 236. Lamey de pag. VVorm. Act. ac. T. P. I. p. 290.

<sup>9)</sup> Act. ac. T. P. III. p. 265. Dunge regest. Badens. p. 7. Auch im chron. praes. Spir. Eccard II. p. 2259 findet fich ein Auszug.

Ersstifte Rheims die Abtei Kusel bei Kaiserslautern zu Lehen mit mehrern Ländereien im Blesgau, wie dies Frod. hist. Rem. I. 20 sagt, und eine Urkunde von 952 bestätigt 1). Alles dies lag auf dem linken Rheinzuser, und scheint was heute westlich vom Rheine Darmstädtisch ist und Rheinbaiern umfasst zu haben. Doch auch auf dem rechten User war er Graf im Rheingau zwischen dem Main und Neckar (cod. Laurish. p. 428) 2) und im Ladengau, südlich vom Neckar (Urk. von 951 Schannat. hist. Worm. 19). Es wird durch diese übersicht klar, daß Konrad zu den mächtigsten Großen Frankens gehörte, und sich auch nach der Lage seiner Besitzungen, Niemand besser als er zum Herzoge von Lothringen passte.

#### Ercurs 6.

#### Der Leich von ben beiben Beinrichen.

Als ein historisches Zeugniß für Heinrichs endliche Unterwerfung kann noch ein in mehrsacher Beziehung merkwürdiges Denkmal altdeutsscher Poesse angeführt werden, der Leich von den beiden Heinrichen, welchen Eccard 3) zuerst aus einer Cambridger Handschrift abdrucken ließ. Die Verunstaltungen, welche er durch Abschreiber erlitten, vermehrte Eccard in seiner lateinischen Übersezung durch Misverständnisse, die sich seiner Deutung des Gedichts auf Otto IV, dessen Bruder, den Pfalzgrafen Heinrich, und den Herzog Heinrich von Brabant, an die Seite stellen können. Mit den nöthigen Verbesserungen stellte es darauf Wackernagel in reinerer Gestalt her 4), doch wurde dabei auf die richtige Abtheilung in Strophen nicht geachtet, welche auch Herr Prosessor Lachmann, dessen gütiger Mittheilung ich die nachfolgende Textrecension verdanke, die auf einer neuen Vergleichung der Handschrift bernht, im Jahre 1829 übersechen hatte, indem er das Gedicht ein Lied nannte 5). Später erklärte er es für einen Leich 6), aber der ungleichen Strophen wegen, durch die sich

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Act. ac. T. P. V. p. 177.

<sup>2)</sup> Lamey de pago Rhen. Act. ac. T. P. II. p. 184. In ben Abhanblungen, welche in den Acten ber Academie zerstreut sind, hat Lamen die Lage aller dieser Gaun näher zu bestimmen gesucht. Indeh auch was in Frederi Orr. Palat. I. p. 63 ff. II. p. 43 wie im ehron. Gottw. gegeben wird, ist brauchbar.

<sup>3)</sup> Veterum monument. quaternio p. 50.

<sup>4)</sup> Hoffmanns Fundgruben für Geich. deutscher Sprache und Litteratur 1830 Bb. 1. p4 340.

<sup>3)</sup> In der Abhandlung: Über die Leiche ber deutschen Dichter bes 12ten und 13ten Jahrhunderts im Othein. Museum 1829 p. 429 R. 23.

<sup>6)</sup> Über Singen und Sagen, in der Abhandl. der Academie ber Wissenschaften 1833. Daß das Gedicht ein Leich sei, wird in Haupt und Hossmanns altbeutschen Blättern I. p. 394 anerkannt.

allein Lied und Leich unterscheiben konnten, so lange die deutsche Verstunst nur ein einziges Versmaaß kannte. In diesem Leich haben die Strophen 4, 4, 3, 3, 3, 4, 3, 3, Langzeilen, in dem auf den heiligen Georg 5, 5, 5, 6, 6, 6, 9, 9, 9.

#### DE HEINRICO.

Nunc almus assis filius benignus fautor mihi, de quodam duce, qui cum dignitate therò éwigerò thiernûn thaz ig iz côsân muozi themo hêron Heinriche, thero Beiaro riche bewarôde. 1. Die Hanbschrift: Nune almus thero ewigero assis thiernun filius: ebenfo Ecscard, nur thiernum. Die Berbesserung ist von Waschernagel.

5. Intrans nempe nuntius 'cur sedes, infit, Otdo, bic adest Heinrich,'

- then keisar manoda her thus. ther unsar keisar guodo? bruother hera kunigsteh,
- 5. D. H: namoda. 6. D. H: sedis, keisaro.

3. D. S: Heinriche.

ermarten.

mare.

dignum tibi fore
Tunc surrexit Otdo,

10. perrexit illi obviam,
et excepit illum

- thir selve moze sine."
  ther unfar keifar guodo,
  inde vilo manig man,
  mid mihilon éron.
- 8. Dies ist die unverständliche Leseart ber Handschrift. Wackernagel verbesserte: dignum tibi fare dit selve

7. Für hera sollte man thia

Primitus quoque dixit,
ambo vos aequivoci,
nec non et sotii,
15. Dato responso

- 'willicumo Heinrich, bethiu goda endi mi, willicumo sid gt mt.' fane Heinriche so scono, her leida ina in thaz godes hûs:
- 14. D. S: sid i gi mi. 15. D. S: scone.

- coniunxere manus.
  petierunt ambo
  Oramine facto,
  duxit in concilium
  20. et omisit illi
- thero godes genâthôno.

  intheng ena aver Otdo,

  mit michelôn êrôn,

  11. D. S: genatheno.

  18. D. S: Int siegena.
- 20. et omisit illi
  praeterquam regale,
  Tunc stetit al thiu språkha
  quicquid Otdo fecit,
  quicquid ac omisit,

20. D. H: amisit. 21. D. H: praeterquod.

25. Hie non fuit ullus, nobilibus ac liberis, cui non fecisset Heinrich thes thir Heinrich ni gerade.

fub firmo Heinriche.

al geried iz Heinrih:

ouch geried iz Heinrihc.

(thes hafon ig guoda fulleist,
thaz thid allaz war is)

allero rehto giltch.

só waz só her thár hafóde,

26. D. S: nobilis ac liberis Eccard: nobilis ac litteris.

Das Gedicht, welches wohl kein Fragment ist, wie auch Lachmann gegen Eccard bemerkt hat, giebt sich durch Form und Inhalt als ein Prosduct der gelehrten Hofpvesse des zehnten Jahrhunderts zu erkennen. Eccards wunderlicher Irrthum, als gehöre es in den Anfang des dreizehnten Jahrhunderts, ist durch sprachliche wie sachliche Gründe von J. Grimm und Docen bereits hinlänglich widerlegt worden 1). Lachmann bestimmte darauf die Absassieit des Gedichtes näher, das nach Stellen, wie Z. 9, nicht vor 962, also erst nach Heinrichs Tode entstanden sein könne; zugleich seste er es in nähere Beziehung auf Heinrichs Unterwerfung, Weihenachten 941. Wenn gleich der Versasser Z. 25 und 26 betheuert, daß alles wahr sei, was er gesagt habe, so zeigt doch ein Vergleich mit den

<sup>1)</sup> Grimms beutsche Grammatif 1. Aufl. I. p. LX. v. Hormanes Archiv für Gesch. Runft und Litteratur, 1823 p. 532.

ftrenger historischen Zeugniffen, bag er ber Sache eine entschiebene Wenbung ju Sunften feines Selben gegeben habe. Nicht unerwartet und bei Nacht, nicht im Bugergewande und mit nachten gugen wirft fich Beinrich vor Otto nieder, wie ber Fortseger des Regino ergählt und Sroswitha es beweglicher schildert 1), vielmehr kündet ihn ein Bote feierlich an, der Raifer gieht ihm mit feinem Gefolge entgegen, führt ihn mit michelon eron in die Kirche, von da mit michelon eron in die Ver-In gleichem Sinne mag auch bas fpatere Berhältniß ber Brüder aufgefasst sein, namentlich, wenn 3.22 al thiu sprakha Deutschland überhaupt bezeichnen follte. Man könnte indeß auch an die Baiern benken, benn 3. 4 wird Heinrich ber Bewahrer ihres Reichs genannt. Dies wurde auffallend fein, da er im Jahre 941 bekanntlich noch nicht Herzog ber Baiern mar, wenn nicht anzunehmen wäre, daß ber Dichter in den erften Zeilen noch außerhalb ber Ergählung ftebe, und nur fein Wie bei Liutprand bie erste Unterwerfung Seinrichs. Thema anklindige. im Jahre 939, mit der zweiten im Jahre 941, und mit bem Bufacte, Weihnachten deffelben Jahres, jusammenfließt, so auch in dem vorliegens ben Gedichte. Dies konnte die rathselhafte Erscheinung des zweiten Seinrich 3. 13 erklären, den man ohne Zweifel mit Lachmann für den Cohn Herzog Gifelbrechts von Lothringen zu halten hat. Um an den Empörungen feines Oheims felbständig Theil zu nehmen, mar er jedes Falls ju jung, denn noch 939 bei Widufind heißt er: optimae spei puerulus. Die Vormundschaft Bergog Ottos über den jungen Beinrich, und bie Erlaubniß, welche der Rönig feinem Bruder nach ber erften Ausföhnung ertheilte, fich in Lothringen aufhalten zu dürfen, scheint für ben Dichter bie Beranlassung geworden zu fein, beide Heinriche in dieser Weise zusammenzustellen. So nahm die erste Ausschnung eine neue, aber unhistorische Ge= ftalt an, und nun vermengte sie ber Dichter mit bem ärgerlichen Bußacte, den er in eine Art von Triumphzug umzuwandeln wußte.

## Ercurs 7.

Kanzler und Erzkanzler Ottos in der ersten Hälfte seiner Regierung.

Wenngleich die Trennung der Amtssprengel, welche den Erzbischöfen von Mainz, Sölln und Trier als Erzkanzlern des Reichs anvertraut waren, erst mehrere Jahrhunderte später in ihrer Vollständigkeit eintrat, so läßt sich doch bereits für die Zeiten Ottos eine im Ganzen ähnliche

<sup>1)</sup> Cont. Reg. 942. Hrosw. p. 717.

Theilung ber Geschäfte nachweisen. Es ift bekannt, bag biefe keineswegs nothwendig mit den genannten drei Erzbisthümern verbunden war; fo finden wir namentlich in der erften Sälfte der Regierung Ottos neben Hilbebert und Friedrich von Mainz, Wichfrid von Cölln und Robert von Trier auch den Erzbischof Herold von Salzburg als Erzkanzler 1). Allgemeinen läßt sich fagen, daß die Urfunden vom Kanzler jedesmal für ben Ergkangler ausgefertigt murben, beffen Diocese fie betrafen. Im Namen von Maint wurden die Urkunden für Sachsen, Franken und Schwaben ausgestellt, von Trier für Lothringen, von Salzburg für Baiern; für Cölln finden fich überhaupt nur zwei Urfunden von 950 unterzeichnet, eine für das Kloster Engern, die andre für Utrecht 2); beibe lagen in dem Cöllner Sprengel 3). Entsprechend find die Urkunden für Corven, Wers ben, Quedlinburg, Magdeburg, Paderborn, die fächsischen Güter Geros, Billungs, Christians, Savelberg, Effen, Brandenburg 4) im Namen von Hildebert oder Friedrich ausgestellt, wie die für Fulda, Hersfeld 5), Limburg, Lorch, Würzburg, Worms, und ebenfo für Chur, Rempten, Meinradstell, St. Gallen, das Drusenthal, Pfeffers, Weißenburg 6). Das gegen werben für Trier die Urkunden von St. Maximin, Cambrai, Trier, Lüttich, Utrecht, Prüm, Senones?), unterzeichnet, für Salzburg die von Rärnthen, dem Chiemgau und St. Emmeran 8). Wie bereits bemerkt worden, waren aber biefe Sprengel nicht ftreng geschieben, namentlich werden von Maint auch lothringische Urkunden ausgefertigt, für St. Mas rimin, Utrecht (das mithin Diplome von drei Erzkanzlern aufzuweisen hat), Trier 9), wie auch baierische für St. Emmeran, Freisingen und Salzburg 10), mahrend kein Beispiel für den entgegengefesten Fall vorkommt, daß ein andrer Erzbischof für den Mainzer Sprengel unterzeichnet hätte. Die zweimalige Gefangenschaft Friedrichs in den Jahren 939 und 941 zu Hamburg und Fulda, scheint auf die Ausfertigung der Urkunden keinen Einfluß gehabt zu haben; bereits am 18ten Februar 940 und am 6ten Juni 942 wurden in seinem Namen Urkunden unterzeichnet 11). Neben biefen Erzbischöfen sehen wir noch einen niedern Geistlichen als Erzkanzler

<sup>1)</sup> Chron. Gottw. p. 180 ff.

<sup>2)</sup> Bühmer regest. 172, 173.

<sup>3)</sup> Pfeffinger Vitriar. illustr. I. p. 1176.

<sup>4)</sup> Boehmer 72, 74, 80 bis 85, 88, 94, 95, 108 bis 110, 112, 119, 120, 122 bis 125, 133, 134, 136, 168.

<sup>5)</sup> Cbenb. 71, 73, 91, 103, 111, 144, 161, 177.

<sup>6 )</sup> Cbent. 76, 89, 93, 115, 143, 152, 160, 170.

<sup>7)</sup> Chend, 99, 98, 146, 148, 86, 163, 157, 149, 165, 171.

<sup>8)</sup> Cbent. 127, 138, 174.

<sup>9)</sup> Cbenb. 114, 118, 121, 131.

<sup>10)</sup> Cbent. 96, 97, 100.

<sup>11)</sup> Sbend. 91, 109. Die Annahme des chron. Gouw. a. a. D., daß die Erzbischöfe von Trier und Salzburg nur Stellvertreter Friedrichs mahrend seiner Gefangenschaft maren, bes flätigt sich also nicht.

fungiren, Bruno ben jungften Bruber Ottos, ber im Jahre 942 Diaconus war 1). Die Nachricht der vita Math. Leibn. I. p. 197: Cum autem profecisset aetate et sapientia, rex adiunxit eum sibi per amorem fraternitatis, in ministerium archicapellani, wird durch die Unterschrift einer Urkunde vom Isten December 940 2) vollkommen bestätigt, in der es heißt ad vicem Brunonis archicappellani; zwei andere von 949 und 951 wiederholen diese Formel 3). Die Hinweisung auf das vorgeschrittene Alter und die junehmende Weisheit Brunos, die seine Wahl jum Erzkangler rechtfertigen soll, muß, wenn nicht Zweifel, mindestens Verwunderung erregen, da Gruno, nach der wahrscheinlichsten Annahme um 928 geboren, im Jahre 940 noch nicht aus den Knabenjahren getreten sein konnte. Da er auch beinahe alle ottonischen Urkunden seit dem 30sten Mai 940 4) als Kangler abgefasst hat, so läßt sich nicht einwenden, daß seine Erzkanzlerwürde ein leerer Titel gewesen sei. Die Identität beider Personen des Kanzlers wie des Erzkanzlers Bruno wird durch die Unterschrift einer Urkunde vom 10ten Januar 941 5): Bruno cancellarius et archicappellanus recognovit, hinlänglich erwiesen. Die meisten der frühern Urkunden entwarf Poppo, der Kangler Heinrichs I., die lette ist vom 15ten September 940 6), im folgenden Jahre wurde er Bischof von Würzburg 7), das durch den Tod Burchards erledigt war; seitdem findet sich sein Name nicht mehr in den Urkunden. Zweimal war auch in seinem Namen, als des Erzkanzlers, unterzeichnet worden 8). Außerdem erscheinen als Kanzler, Abeltag in einigen Urkunden von 936 %), Notker und Adelmann, jeder einmal im Jahre 940 10), Hoholt 940 und 951 11), Eimo 949 12).

<sup>1)</sup> Urf. bei Schaten I. p. 286.

<sup>2)</sup> Schannat. hist. Fuld. p. 145.

<sup>3)</sup> Boehmer 167, 176.

<sup>4)</sup> Miraeus II. p. 1127.

<sup>5)</sup> Bouq. IX. p. 379. Gunberrobe p. 59 halt ben Rangler Bruno fur einen gewöhnlis den Mondy von Corven.

<sup>6)</sup> Bochmer 103.

<sup>7)</sup> Ann. Würzb. Pertz H. p. 242.

<sup>8)</sup> Boehmer 92, 102.

<sup>9)</sup> Boehmer 80, 71, 72. Vielleicht ift Abeltag ber nachmalige Erzbischof von Hamburg; in biesem Falle wurde er nach bem 17ten October 936, von diesem Tage ist die lette seiner Urkunden, ordinirt. Unni war Mitte September gestorben, Adam. Brem. I. 51.

<sup>10)</sup> Boehm. 92, 102.

<sup>11)</sup> Cbenb. 105, 176.

<sup>12)</sup> Cbenb. 167.

#### Ercurs 8.

Gab es in Lothringen neben Konrad noch einen Herzog Hermann?

Altere Forscher, wie Tolner, Dlenschlager, Schöpf und andere, am ausführlichsten Eroll 1), haben so oft von einem Berzoge oder Pfalzgrafen Hermann von Lothringen gesprochen, bag eine Untersuchung der Gründe, welche Fleiß ober Scharffinn für Die Eristenz einer folchen Person beis gebracht haben, nicht abgewiesen werden fonnte. Eroll wurde durch die Unsicht, jedem Landesherzoge habe ein königlicher Vicar oder Pfalzgraf jur Seite gestanden, veranlafft einen folchen Stellvertreter des Königs auch in Lothringen ju suchen Er fand ihn bald in dem genannten Sermann, ber, dux oder comes genannt, in Niederlothringen fehr mächtig gewesen sein foll. Schon früher hatte Bignier 2) behauptet, daß biefer Hermann ber Nachfolger Bergog Ottos gewesen, und Pfeffinger 3) hatte herausgebracht, wie Lothringen unter die beiden Bergoge Konrad und Bermann getheilt worden sei. Man berief sich hauptsächlich auf Frodoard zu 944: Idem rex (Otto) adventum sunm disserens, Herimannum quendam ducem cum ingenti dirigit exercitu, und zu 946: Videns autem Hugo praesul obsidionem se ferre non posse, neque tantac resistere multitudini, locutus est cum quibusdam principibus, qui videbantur sibi esse amici, videlicet cum - Udone, qui amitam ipsins habebat uxorem, sed et cum Herimanno Udonis fratre. Die legten Worte laffen nicht zweifeln, daß hier kein anderer gemeint fei, als der allbekannte Herzog Hermann von Schwaben. An eben benfelben muß man benken, wenn Eroll ferner eine Urkunde von 948 4) geltend macht, nach ber fich außer Hering Konrad auch Horimannus dux auf dem Reichstage zu Neumagen befand. Weniger noch erweist ein Brief ber Monche bes Rlostere Epternach an Raifer Heinrich VI 5), bem Eroll ein hohes Ge= wicht beilegt. In diesem Briefe, der auch fonft von Irrthilmern durch= aus nicht frei ift, berichten die Monche, wie ihr Klofter 125 Jahre binburch, unter elf Abten, von Canonifern besetzt gewesen sei, bis Otto 974 Mönche eingeführt habe 6). Sub ducibus Herimanno et Sifrido praefato, schreiben die Mönche, qui 25 (seil. annos) praesuerunt; zugleich

<sup>1)</sup> Erläuterte Reihe der Bfalgrafen ju Machen.

<sup>2)</sup> Chron. Burgund. 944.

<sup>3 )</sup> Vitriar. illustr. II. p. 259.

<sup>4)</sup> Honth. J. p. 283. Mach ber Unterschrift: a. i. 948, ind. 7 (949) a. r. 14 (950) kann es zweiselhaft sein, wann die Urkunde ausgestellt sei; sollte sie wirklich zu 950 gehören, so konnte der Herzog von Schwaben hier nicht gemeint sein, da er bereits 949 gestorben war. Da es indeß an jedem andern positiven Zeugniß für diesen Hermann fehlt, so ist wohl das Jahr 950 zurück zu weisen. Böhmer zieht die Urkunde zu 948: ich möchte der ind. 7 folgen,

<sup>5 )</sup> Ebend, p. 625.

<sup>6)</sup> Die Urtunde findet fich Honth. I. p. 308: fie gehör ju 973.

läßt fich aus ben übrigen Angaben berechnen, daß bem Bergog hermann bas Kloster 949 übertragen wurde. Die Monche aber waren übel berichtet; sie schöpften ihre Kunde jum großen Theil aus bem breve chron. Eptern. 1), bas unter anderem den Herzog Giselbrecht 947 sterben läßt, und burch ihre eigene Sorglosigfeit verdarben sie, was noch nicht verdorben war. In der Chronik heißt es: Postquam autem 23 annis rexit hune locum (Giselbrecht), 947 Herimannus dux successit ei anno regni primi Ottonis 11. Post Herimannum successit dux Sigefridus etc. Hermann von Schwaben farb erft 949 und in der That fagt eine Urkunde Ottos von 948, er habe ju Gunften bes Rlofters Epternach bei bem Ros. nige intervenirt 2). Eroll und seine Vorgänger zogen indes auch bie narratio de venerabilibus comitibus Palatinis 3), ein Buch nach 1063 abgefasst, in den Kreis ihrer Argumente hinein. In dem Pfalgra= fen hermann, bem Bater Ehrenfrieds, ber Mathilbe, bie Schwester Ottos III. heirathete 4), glaubten fie ihren Bergog hermann wieder zu erkennen, und gestütt auf die zweifelhafte Aussage eines späten Interpolators, den das erwähnte Buch gefunden, behaupteten fie, hermann habe ju ben treueften Freunden Ottos gehört, und nicht wenig jum Siege über die Ungarn am Lech beigetragen. Doch dem sei wie ihm wolle, auf keinen Fall mar dieser Pfalzgraf Hermann, dessen auch einige Urkunden von 989 und 993 gedenken, Herzog von Lothringen, und noch weniger, wie fich jest von felbst versteht, eine Person mit jenem Herzog Hermann, der funfzig Jahre früher in den lothringischen Unruhen eine Rolle spielte. So bleibt von allen Zeugniffen, die man aufgehäuft zu haben meinte, nur ein einziges übrig, und diesem einen fehlt es an aller Beweiskraft. Es ist eine Ur= kunde von 945 5); hier wird freilich ein Graf Hermann genannt, der für die Rückgabe ber Servatiusabtei zu Mastricht an Trier bei dem König einschreitet; aber aus einer so dürftigen Notis würde selbst die fühnste Combination keinen Herzog Hermann von Niederlothringen herausbringen können. Mit der Existenz dieser Person fällt natürlich alles, was man über ihre Besthungen, ihre Verhältnisse zu Herzog Konrad, vor Allem über ihre Abstammung von Herzog Arnolf von Baiern gefabelt hat, der zwölf Beweisthümer ungeachtet, burch welche Tolner sie dargethan zu ha= ben meinte. Denn ich glaube, baß man ferner nicht anstehen kann diesen Herzog hermann von Niederlothringen, der nur der hypothesensucht und den Migverständnissen der Gelehrten sein Dasein verdankt, als eine rein chimärische Person aus der Geschichte zu verweisen.

<sup>1)</sup> Martene et Durand coll. ampl. IV. p. 506, umfasst bie Jahre 823 bis 1128.

<sup>2)</sup> Binterim und Mooren Erzbiöcese Cölln III. p. 40. Böhmer hat die Urkunde nicht aufgenommen.

<sup>3)</sup> Leibn. I. p. 313.

<sup>4)</sup> Ditm. IV. p. 360.

<sup>5)</sup> Miraeus I. p. 259.

### Ercurs 9.

#### Die Roniginn Ebitha.

Da felbst gleichzeitige Chronisten nicht einig sind, wann die Königinn Editha gestorben fei, fo fonnen weber die abweichenden Angaben fpäterer Compilatoren, noch die verschiedenen Meinungen neurer Korscher auffallen. Die Stimmen find zwischen 947 und 946 getheilt: für das erfte Jahr haben sich Pagi, Hahn 1), Leuckfeld 2), Hege= wisch, Nathmann 3), Woltmann entschieben, für bas zweite Borburg 4), Scheidt 5), Boigtel, Luden, v. Leutsch. Widufind berichtet am ausführlichsten vom Tode der Königinn, doch läßt die nur scheinbare Bestimmtheit feiner Worte noch manchem Zweifel Raum. Um Schluffe bes zweis ten Buchs p. 650 fagt er: imperavitque (Otto) expeditionem in Galliam contra Hugonem in aunum secundum. Eo tempore, quum moraretur in campis silvestribus venationem agens, obsides Bolizlavi vidimus, quos populo rex praesentari iussit satis super eis laetatus. Ille annus notabilis casu calamitoso totius populi, de morte scilicet beatae memoriae Edidis reginae, cuins dies extrema septimo Cal, Febr. celebrata est cum gemitu et lacrimis omnium Saxonum. Haec nata ex gente Anglorum, non minus sancta religione, quam regali potentia pollentium stirpe claruit. annorum regni consortia tenuit, undecimo obiit. Saxoniam vero decem et novem annis inhabitavit. Unbezweifelt war also Widukinds Meinung, die Königinn sei 947 gestorben, dennoch wird man auf das Jahr 946 geführt, sobald man von den beiden letten Angaben auf den Zusam= menhang ber gangen Stelle fieht. Annus secundus ift, wie bereits bargethan worden, das Jahr 946, ju dieser Zeit (eo tempore) werden die Geiseln Boleslavs bem Volke gezeigt, und baffelbe Jahr (ille annus) ist bemerkenswerth durch den Tod Edithas. Dazu kommt, daß Widukind auch Ottos Jug gegen hugo im Jahre 946 später anset, Editha ftarb also am 26sten Januar 946, und ber Chronist irrte sich in ber Berechnung der Jahre ihrer Herrschaft wie ihres Aufenthalts in Sachsen. II. p. 331 nimmt Widnkinds Data an, Hroswitha läßt Edithas Tod auf Seinrichs Erhebung jum Bergog folgen, ber Cont. Reg. ann. Hild. Lamb. Ann. und chronogr. Saxo geben bas Jahr 947, bagegen Frodoard und das neer. Fuld., beide gleich glaubwürdig, das Jahr 946, wie auch bas chron. Quedl. Zwei Urkunden vom 29sten Januar 946, die Scheidt bereits auführte, fichern das Jahr 946 vollkommen 6), jumal da v. Leutsch barauf hingewiesen hat, daß die in beiden gebrauchte Formel:

Cont

<sup>1)</sup> Reichsgefch. II. p. 101. 2) Antiquit. Halberst. p. 189. 3) Gefch. Magbeb. I. p. 49.

<sup>4)</sup> Histor. rer. German. sub trib. Otton. p. 18. 5) Orr. Guelf. IV. p. 397.

<sup>6)</sup> Boufen I. p. 80, Erath. p. 5.

"pro anima" dilectissimae coniugis nostrae Edgidis, nur bei ber Erwähnung Verftorbener üblich sei. Der fromme und versöhnende Sinn, in welchem Ebitha neben bem Könige gewirkt hatte, muß schon ju Ditmars Zeiten ber Anschließungspunkt für manche Legende geworden fein, wie seine Worte II. p. 331 andeuten. Jum Beleg ergählt der fachsische Unnalist zwei Legenden, beren Quelle ich nicht nachweisen kann; sie charakterisiren die Frömmigkeit der Königinn auf eine sinnreiche Weise, baber mögen fie hier eine Stelle finden. Eine wilde Sirfchkuh kommt in ber Nacht zum Gemache ber Königinn, flopft mit dem Fuße an die Thure, und als geöffnet wird, legt fie fich, wie um Mitleid fiehend, vor Editha nieder. Auf ben Befehl ber Königinn folgt ein Jager ber Sirschkuh; er findet jenseits der Elbe ihr Junges in einer Schlinge gefangen, befreit es, und die Hirschkuh eilt in den Wald zurück. Edithas Wohlthätigkeit hat feine Schranken: ber König, um fie auf die Probe ju ftellen, unterfagt ihr in scheinbarem Borne solche Berschwendung. Da sie an einem hohen-Tefttage in einem Rleide von foftlichem Stoffe, Curcebold wird er ges nannt, jur Kirche geht, eilt ihr der König in einem Bettlergewande voran, und von ihr unerkannt, bittet er an ber Thure ber Kirche um ein Almosen. Auf ihre Versicherung, sie habe weiter nichts als ihre Kleider, erwiedert jener, indem er fie am Mantel festhält, auch mit einem Stücke davon sei dem Armen geholfen. Endlich erlaubt sie, daß der vermeinte Bettler einen Urmel bes fostbaren Rleides behalte, barauf fehrt fie jurück, um bas gerriffene Gewand mit einem andern zu vertauschen. der König bei Tische fragt, warum sie die Aleider gewechselt habe, sucht sie vergebens Ausflüchte; auf seinen Befehl wird bas zerriffene Rleid her= beigebracht, boch wie groß ift das Erstaunen und bie Beschämung bes Rönigs, denn an bem Gewande finden fich beide Armel wohlbehalten und unversehrt. Er zeigt barauf den britten Armel, und gesteht, er habe feine Gemahlinn auf die Probe stellen wollen, und achtet sie dieses Wunders wegen noch höher als vorher.

#### Ercurs 10.

Dtto bes Erften Kriege mit ben Danen.

Es giebt kaum einen zweiten Punkt in der Geschichte der sächsischen Kaiser, der so viele und verschiedene Weisen der Behandlung erfahren hätte, als ihre Kämpfe mit den Dänen. Die historischen Denkmale zweier Völker hat man nach allen Seiten durchforscht, eine eigene Literatur hat sich gebildet, und der Masse der aufgebotenen Kräfte ungeachtet, ist man noch nicht zur chronologischen Feststellung des Hauptsactums gelangt; fast unerklärlich scheint es, wie Untersuchungen, die von gleicher Grundlage

ausgehen, zu so verschiedenen Ergebnissen führen konnten, daß ein und dieselbe Thatsache bald bis 972 herab, bald bis 939 hinaufgeschoben wurde. Da die Versuche, welche Torfaeus, Suhm und andere machten, die isländischen Quellen mit den deutschen in Einklang zu fegen, eine klare Unsicht von der Sache nur erschweren konnten, so drang Asmussen in seiner gründlichen und lichtvollen Abhandlung "über die Kriegezüge ber Ottonen gegen Dänemark" 1) auf eine vollkommene Trennung beider. mit Recht; denn unmöglich ließ fich durch eine Vereinigung ber fagen= haften Uberlieferungen eines phantasiereichen Bolkes mit den spärlichen Nachrichten trockener Chronisten, der historische Bestand einer Thatsache zur Klarheit bringen. Wir werden uns daher hauptfächlich an die deutschen Quellen zu halten haben, da indes auch diese, zum Theil wenigstens, auf einer Berarbeitung nordischer Sagen und historischer Angaben beruhen, so wird es nothwendig, um beide Elemente von einander scheiden zu können, auch die isländischen Quellen zu berücksichtigen. Nur die flare Ubersicht derselben, welche Asmussen giebt, hat es mir, bei meiner Unbe-Fanntschaft mit der nordischen Literatur möglich gemacht, auch auf sie einzugehen.

Die eigenthümlichste unter ben nordischen Überlieferungen, welche den Kampf der Dänen mit einem Kaiser Otto barstellen, ist eine Episode der Jomevikingasaga. Asmussen, der die Stelle überset hat, welche hier zunächst in Betracht kommt, macht darauf aufmerksam, wie sie durch rein isländische Anschauungsweise und Natürlichkeit des Tons den Anforderungen Genüge leifte, welche eine ursprüngliche Sage erfüllen müsse. Es kann nicht fehlen, daß gerade das Charakteristische der Sage, bei einem Bersuche ihre Erzählung in den äußersten Umrissen hier wieder zu geben, verloren gehen muß, dennoch erhalten wir nur so einen Maakstab für die Otto ber Rothe, ber Beherrscher spätern Gestaltungen der Tradition. von Sachsen und ben Peituländern, gelobt drei Sommer hindurch gegen die Dänen zu ziehen, um sie zu bekehren. Harald Blaatand, der König in Dänemark, und hakon Jarl von Norwegen, schlagen den Kaiser zur See und nach breitägigem Waffenstillstande auch ju Lande. Da steckt Otto einen goldbeschlagenen blutigen Speer in die See, und gelobt zu sterben, wenn er die Dänen nicht durch einen zweiten Bug zu Christen Nach drei Jahren erscheint er wiederum; eine Seeschlacht am Aegisthor swischen ihm und Harald bleibt unentschieden, von Hakon wird er am Schleithore besiegt. Vergeblich sucht er hierauf das Danewirk zu nehmen, bis Olaf Trygveson, bereits Christ, ihm unter dem Namen Ole, ju Hülfe kommt, und den hölzernen Wall verbrennt. Sie durchziehen nun in zwölf Monaten als Sieger das Land, bis beibe Theile auf einem Thing zusammen kommen. hier tritt der Bischof Poppo als Prediger des

<sup>1)</sup> Archiv für Staats = und Kirchengesch. d. Herzogth. Schleswig, Holstein und Lauens burg. Thl. I.

Christenthums auf, und da Harald für den neuen Glauben ein beweisendes Wunder verlangt, so geht er neunmal über glühendes Eisen ohne fich zu Harald wird hierauf Christ, auch Hakon muß sich dazu bebeschäbigen. quemen, boch kaum ift er in Norwegen angelangt, so beginnt er eine all= gemeine Verfolgung ber Chriften; ber Raifer aber geht nach Sachsenland guruck, nachdem Harald versprochen hat, sein Land zu bekehren. zwiefache Redaction des Lebens Olaf Trygvesons in der Skalholter Ausgabe von 1689 wie in der schwedischen von 1691, und die Erzählung Snorro Sturlesons, ift in den hauptmomenten von der Jomsvifingesaga abhängig. Beibe Parteien, heißt es in bem Leben Dlafe, halten eine Bufammenkunft, wie die Jomsvikingasaga erzählt, und, wie die bremische Chronik meldet 1), weiht Adelgang brei Bischöfe. Neben dieser Combination nordischer Sage und beutscher Berichte, Die wir schon hier antreffen, da mit ber bremischen Chronik unbezweifelt bas Buch Abams von Bremen gemeint ift, finden wir noch ein zweites Element in diefer Überlieferung. welches ber Jomsvikinga fremd ift. Otto ber Rothe nämlich, in ber schwed. Ausg. heißt er der Junge, den auch der wendische König Burislav unterftust, geht nicht über bas verbrannte Danewirk, fondern fegelt von Tütland nach Schleswig, und besiegt Harald, ber über den Limfiord, wo hafon von widrigen Winden festgehalten wird, nach ber Insel Mars flieht. Gleichlautend ift die Erzählung Snorro Sturlesons. Wielleicht war das Gedicht Velleklo, in bem ber Skalde Einar Skaleglam feinen Zeitgenoffen hakon Jarl befang 2), die Quelle diefer Angaben; mehrere Stellen des Gedichts hat Snorro in seine Erzählung verflochten, fo wie er Anderes dem Gedichte des Skalden Halfred Wandrade auf Olaf ver= dankt, deffen er mehrere Mal gebenkt. Indes steht er auch unter dem Einfluffe beutscher Uberlieferung, wenn er berichtet, nach einigen habe Otto Haralds Sohn aus der Taufe gehoben, und ihm den doppelten Nas men Suenotto gegeben. Nahe verwandt mit Snorros Darstellung ift die Anytlingasaga; auch sie gedenkt der Taufe Suenottos, und ist, wie auch die meisten der spätern dänischen Annalen, von Adam von Bremen nicht unabhängig 3). Nicht basselbe läßt sich von Saro Grammaticus sagen 1); einer gang andern Überlieferung folgend, läßt er Otto in Danemark einfallen, während Harald ben von seinem Oheim Erich vertriebnen Prinzen Sturbiern nach Schweden zurückführen will. Dennoch liegt in feiner Ergählung gemiffermaaßen eine Kortbildung ber ältern Sage, benn er berichtet schon, nicht Harald sei bis zum Limfiord gestohen, sondern Otto sei bis dahin vorgedrungen, und indem er seine Lanze in das Meer ge-

<sup>1)</sup> Torfaei trifolium p. 44.

<sup>2 )</sup> Langebeck script. rer. Dan. II. p. 132.

<sup>3)</sup> Laugfedgatal Torf. trif. p. 29, fragm. Island. reg. Dan. Laugeb. II. p. 146, chron. Danor. p. 169, ann. Esrom. I. p. 231 und andere mehr.

<sup>4)</sup> Wie Dahlmann bargethan hat.

worfen, habe er ihm feinen Namen gegeben; ein Bufan, der der ältern Sage eben fo fremb ift, als bie Berlegung bes Schauplages von ber Rufte Schleswigs nach bem Limfiorb. Als Otto jur Eiber guruckfehren will, ereilt ihn Haralb und macht ben Nachtrab bes beutschen Becres, und bessen Führer Eppo nieder. Jedes Falls kann auf diese späte Compilation noch weniger gegeben werben, als auf bie altern Sage, die wie Asmuffen bemerkt hat, nicht ohne hiftorischen Gehalt, und wenigstens frei von Willführ ift; bie brei Ottonen werden ihr freilich zu einer Person, benn Poppos Wunder führt auf Otto I., Sakon Jarl auf Otto II. und Olaf Erngveson auf Otto III, boch auch hier hat die Sage nicht gang Unrecht, benn nach den beutschen Überlieferungen befriegten die drei Ottonen die Danen. Unter ben beutschen Chroniften verbient Abam von Bremen jus erft berücksichtigt zu werden, nicht weil er ber alteste Zeuge für einen Danengug Ottos mare, fondern weil er die ausführlichste und gusammenhangenbfte Darftellung giebt, die immer ben Mittelpunkt ber Untersu= chung bilben muß und baher wohl hier eine Stelle verdient. Sie lautet hist, eccles, II, 2 also:

Otto rex, divino fultus auxilio, quum primum ab insidiis fratrum suorum ereptus est, iudicium et iustitiam populis fecit. Deinde postquam omnia ferme regna, quae post mortem Caroli defecerant, suo imperio subiugarat, in Danos arma corripuit, quos ante pater eius bello compressit. Enimvero tunc rebellare moliti apud Heidebam legatos Ottonis cum marchione trucidarunt, omnem Saxonum coloniam funditus exstinguentes. Ad quam rem ulciscendam rex cum exercitu invasit Daniam, transgressus terminos Danorum olim positos, et igne totam vastavit regionem, usque ad mare novissimum, quod a Danis Nordmannos dirimit, et usque in praesentem diem a victoria regis Ottinsunt nominatur. Cui regredienti Haraldus apud Sliaswic occurrens, bellum intulit. In quo utrisque viriliter certantibus Saxones victoria potiti, Danos ad naves cedere coegerunt. Tandem conditionibus ad pacem inclinatis, Haraldus Ottoni subiicitur, regnumque ab eo suscipiens christianitatem in Dania recipere spopondit. Nec mora ipse cum uxore sua Gunhild et filio parvulo baptizatus est, quem filium rex noster a sacro fonte susceptum Suenotto vocavit. Eo tempore Dania cismarina, quam Intlant appellant, in tres divisa episcopatus, Hammaburgensi archiepiscopatui est subiecta etc.

Es zeigt sich auf den ersten Blick, daß in dieser Erzählung Sagens haftes mit Geschichtlichem durch einen gewissen Pragmatismus verbunden sei. Als historische Elemente kann man die Zerstörung der Mark durch die Dänen, die Taufe Haralds und der Seinen, die Errichtung der drei Bisthümer bezeichnen. Was Adam sonst noch an Einzelheiten berichtet, wird schwerlich auf gleichen Werth Anspruch machen können; die Berswandtschaft mit den spätern nordischen Sagen ist unverkennbar. Wie

Snorro, die Anntlingasaga und Saro, kennt Abam nur einen Keldzug Ottos gegen die Danen; bei ihm, wie bei Saro, bringt Otto bis jum Lim= fiord vor, ber freilich nicht burch den Langenwurf sondern ben Sieg Ottos feinen Namen erhält; nach beiden trifft Otto mit Harald gufammen, als er auf dem Rückzuge begriffen ift. Abam nennt Schleswig als Schauplas des Kampfe und erinnert badurch an eine Stelle aus Wandrades Olafsbrapa, welche Snorro Cap. 28 anflihrt, in der es heißt: Olaf, der Bundesgenoffe Ottos, habe siblich von Sadebn die Danen geschlagen. Erinnern wir uns nun, daß in der Regel die Ergählungen des dänischen Königs Suen Eftridson die Quelle von Adams Nordlandskunde find, mufsen wir als wahrscheinlich annehmen, daß der König den Sagen seines Landes folgte, so ergiebt sich mit Wahrscheinlichkeit, daß Adam die angeführten Punkte aus der nordischen Sage herlibergenommen hat. Zweifel übertrug auch er manches, mas ben Zügen ber fpatern Ottonen angehört, auf ben ersten, so ift mahrscheinlich die oben erwähnte Schlacht bei Hadeby aus dem Kriege Ottos III. entlehnt. Wer wird glauben, daß Otto bis zum Limfiord gekommen fei, wenn er fieht, wie fich diefes angebliche Factum erft unter ben Veränderungen gebildet hat, welche bie Sage von der Jomevifinga bis ju Savo Grammaticus erfuhr? Den Namen des Ottinsundes wird Niemand als einen Beweis für Adams Ergählung anführen wollen 1). Dies ift ein Zeugniß, welches feiner Natur nach nur späterer Volkstradition angehören fann; sie setzte den Namen Obdesund, den noch heute einen Theil des Limfiords zwischen Sarsilie und Thuholm führt, von den Landzungen (Odde) so genannt, die sich in jener Gegend finden 2), in Verbindung mit bem Namen bes Königs Otto, und daraus gestaltete sich allmählig das, was Abam als Geschichte giebt. Also ist auch seine Darstellung eine Vereinigung von Geschichte und Sage, und so wirkte sie auf die nordische Sage wiederum zurück, der sie selbst jum Theil ihre Gestaltung verdankte. Um fo mehr find in biesem kaum entwirrbaren Knäuel von Historischem und Sagenhaftem, nordischer und deutscher Überlieferung, die wenigen Fäden festzuhalten, welche allein zu einer Auflösung hinleiten können.

Was Adam über den Angriff der Dänen auf die Mark berichtet, rechtfertigt sich von selbst; die Einwürfe, welche Gramm<sup>3</sup>) und andere Eiferer gemacht haben, sind als beseitigt anzusehen. Um indep eine an-

<sup>1)</sup> De situ Daniae c. 208 sagt er: Si autem a Sliaswig per directam viam metieris quinque aut septem habes iter dierum. Haec est strata Ottonis Caesaris usque ad novissimum mare Wendilae, quod usque in hodieruum diem ex victoria regis Ottinsund appellatur.

<sup>2)</sup> Langebeck II. p. 147 sagt in einer Anmerkung: Fretum illud Jutiae, quod a nomine Ottonis imperatoris Ottinsund dietum vult Adamus, a Snorrone et Islandis a situ Oddasund dieitur; excurrit enim eo loci lingula (en Odde) ex peninsula Thyholm. Wachter im Artisel Ottinsund bei Ersch und Gruber, hat dies durch die Untersuchung der Formen Oddassund und Ottinsund näher begründet.

<sup>3)</sup> Ad Meursium p. 144.

dere Frage näher zu erläutern, ob Otto nur einen oder mehrere Züge gegen die Dänen unternahm, wird es nöthig die Andeutungen einiger anderer Chronisten zu berücksichtigen. Widufinds zerftreute Notizen lassen auf einen fast ununterbrochenen Grenzfrieg zwischen Dänen und Sachsen fchließen. Wir erinnern an die Einfälle der Danen im Jahre 939 II. p. 647, an die Forderung, welche Harald an Wichmann richtet, er möge ben Serjog hermann ober fonft einen Großen ermorden, wenn er Sulfe verlange 1), an den Krieden, der nach III. p. 661 um 968 mit den Redariern geschlossen wurde, eo quod tunc bellum adversus Danos urgeret, et quia copiae minus sufficerent ad duo bella pariter conficienda. Man hat hierin eine Hindeutung auf eben den Krieg finden wollen 2), deffen Adam gebenkt, doch bann konnte Otto ihn erst nach bem August 972 unternehmen, benn erft um biese Zeit fehrte er aus Italien gurlick, eine Annahme, die ihre großen Schwierigkeiten hat, und bereits von Asmussen hinlänglich widerlegt worden ist. Wenig läßt sich aus den Worten schließen, welche Widufind III. p. 662 bei Ottos Tode bem lobpreisendem Bolke in den Mund legt: Saracenos, Danos, Sclavos armis vicisse; mehr aus einer andern Stelle, welche so viel ich weiß, noch nicht gehörig beachtet worden ift. Nachdem der Chronift bas Wunder berichtet hat, wodurch Harald bekehrt wurde, fagt er III. p. 660: Sed et haec virtutibus merito patris tui adscribuntur, cuius industria in illis regionibus ecclesiae sacerdotumque ordines in tantum falsere. Da diese Hindeutung eines unmittelbaren Ginflusses, ben Otto auf die Gründung des Christenthums in Danemark gehabt, durch nichts in der Erzählung Widufinds bestätigt wird, so hat er offenbar in seinen Annalen nicht alles niedergelegt, was er wußte. hier scheint er an die Errichtung der drei Bisthumer gedacht zu haben, und infofern bestätigt er indirect die Nachrichten Adams; ebenso Ditmar durch den Bers: occidentales sedat Danosque feroces im Prolog jum zweiten Buche seiner Chronik. Wir muffen hiernach bei einem Zuge stehen bleiben, ben Otto persönlich gegen die Dänen unternahm; es fragt sich, wann dies geschehen sei. Das Jahr 958 hat Asmussen aus ben Worten Abams zu erweisen gesucht. Dieser fagt indeß, Otto sei nach Unterwerfung seiner Brüder gegen die Danen gezogen, alfo nach 941, nicht nachdem er feine Söhne Liudolf und Konrad besiegt hatte, wie Asmuffen annimmt, und



<sup>1)</sup> Wid. II. p. 659: Ad aquilonares partes se contulit (Wichmann) quasi cum rege Danorum Haraldo bellum ab integro machinaturus: wären die Worte ab integro auf Danorum zu beziehen, so würden sie eine ausbrückliche Bestätigung früherer Kriege mit den Dänen entshalten; ich glaube indest, daß sie zu bellum gehören. Interessant, wenn auch im Sinzelnen unrichtig ist, die Notiz Dudos p. 100, der dux Saxonum Hermann sei der lingua Dacisca kunz dig gewesen, weil ihn die Dänen bei einem ihrer wiederholten Sinsüle in sein Herzogthum gefangen genommen hätten.

<sup>2)</sup> Gebhardi Gesch. von Danem. p. 411, Christiani Gesch. von Schleswig und Holestin I. p. 82, Suhm Sistorie af Danemark III. p. 112.

die Bestimmung, nachdem Otto alle Länder, welche feit Karl dem Großen abgefallen waren, wieder erobert hatte, ift für chronologische Untersuchungen zu unsicher. Wenn Udam fagt, daß Otto sich gleichzeitig alle Glaven unterworfen habe, fo ift es fehr zweifelhaft, ob er an die Kriegszüge von 955 bis 959 bachte, vielmehr könnten die Worte: et ecclesiae tunc primum in Slavania sunt constructae, auf die Gründung der Bisthümer Havelberg und Branbenburg, also auf die Jahre 946 bis 949 führen. Sauptsächlich sucht aber Asmuffen bas Jahr 958 burch bie Nachrichten ju ftugen, welche fich bei Effehard de casibus S. Galli über ben Danenfrieg Ottos finden. Doch einmal kann Effehard auf keine Weise ein Schriftsteller genannt merben, der den Begebenheiten fast gleichzeitig sei. Er farb nicht, wie v. Urr bei Pers angiebt, 1036, sondern er schrieb volle hundert Jahre nach Ottos Buge gegen bie Danen. Das späteste Factum, beffen er gebenft, ift die Heiligsprechung der Wiboroda, p. 107; diese erfolgte durch den Paust Clemens II, ber feit Weihnachten 1046 auf bem heiligen Stuhle faß 1). Kerner zeigt sich Effehard als durchaus unzuverlässig in chronologischen Angaben, schwerlich wird man mit feiner Bülfe chronologische Schwierig= keiten lösen können. Asmussen geht von der Angabe Effehards p. 113 aus, Liudolf sei auf seiner Reise nach Italien durch St. Gallen gekommen, und habe, da der Abt Eralo entflohen war, den Abt Hanno eingeset; dies soll geschehen sein, als er mit seinem Vater Otto noch im Kriege lebte. Aber Lindolf reifte 956 nach Italien, hanno murde 9532) Abt, und Bater und Sohn hatten schon 954 Frieden geschlossen, wie allgemein bekannt ist; also welcher Angabe soll man folgen? Als Hanno stirbt, kehrt Cralo nach zweijährigem Eril zurück; wann? 955 ober 957? bald barauf (tempore labente) läßt er ben Mönch Bictor blenden, und fürchtet ben König, procul contra Danos Sleswic agentem. Wann? 956 ober 958? Eralo stirbt 9583), ber Monch Effehard I. leitet die Abtei stellvertretend, p. 119: Ottone apud Anglos cum Ataltago, rege ipsorum socero suo, aliquamdiu agente, ut iunctis viribus Cuatonem, Danorum regem debellaret. Diese Andeutung einer Berbindung der Sachs fen und Angeln gegen den gemeinsamen Feind ift merkwürdig genug; fie kann nicht bezweifelt werden, da wir von Frodoard erfahren, daß englis sche Gesandte in Otto nach Aachen kamen '). Doch Athelstan war bereits 946 gestorben, und Edwin herrschte 958 in England und ber König der Dänen hieß nicht Knut, sondern Harald. An Effehards I. Stelle tritt der Abt Burchard, ein Enkel von Ottos Schwester Sathuvin, ein

<sup>1)</sup> Cont. secund. cas. S. Galli Pertz II. p. 156. Herm. Contr. 1046.

<sup>2)</sup> Ann. Sang. maj. Pertz I.

<sup>3)</sup> Cbent.

<sup>4)</sup> Übereinstemmend damit sagt Florenz Wore. nach Lapvenberg I. p. 410. etwa 3tt 959: Imperator etiam primus Otto, qui suam (Eadgari) amitam in coniugem habebat, mira illi munera direxit, et cum co pactum firmissimae pacis firmavit.

Sohn Wendilgards; aber jene heirathete erft 937 den Bergog Sugo, und Diese ihre vermeintliche Tochter erscheint bereits zu Lebzeiten Des Bischofs Salomo von Constant, ber 919 ftarb. Don diesem angeblichen Großneffen Ottos heißt es: dirigitur enm fratribus magno Ottoni Moguntiam, Chautone rege victo, Sleswig revertenti. Ihn empfängt die Königin Editha, die schon 946 gestorben war: warum follte man nicht mit Sulfe Diefer Notig, wie Gemler gethan 1), ben Danenkrieg nach 945 guruckfegen fonnen? Warum fich nicht mit Wedefind an die Ginmaurung ber Nonne Rerhild, am 8ten September 952 2) halten, welche Effchard p. 117 gleichzeitig mit Ottos Aufenthalt in Schleswig fest, und behaupten, ber Dänenfrieg gehöre bem Jahre 952 an? Warum nicht mit Uschbach meinen, Effehard habe in ben Namen bes englischen und banischen Königs nicht geirrt und Otto sei 939 gegen die Dänen gezogen 3)? Rehren wir alfo ju Abam von Bremen zurück, der alle Vortheile, welche der Aufenthalt in der Nähe bes Schauplages, die Bekanntschaft mit seinem Gegenstande, Die bestern Quellen und ten historischen Tact, vor dem sagenreichen Effehard voraus hat. Adams Meinung aber ift, bag Otto 947 die Danen befriegt habe, benn eine Folge bavon ift Haralds Taufe und gleichzeitig (eo tempore) werden die brei dänischen Bisthümer gestiftet: igitur archiepiscopus noster, heißt es, omnium primos ordinavit in Daniam episcopos Haraldum ad Sliaswich, Liafdagum ad Ripam, Reinbrandum ad Arhusam. — Hoc factum est anui archiepiscopi duodecimo; Adalbags Vorgänger Unni war aber im September 936 gestorben 4). Die Richtigkeit der Angabe kann nicht bezweifelt werden, benn die drei genannten Bischöfe wohnten im Juni 948 bem Concil ju Ingelheim bei 5). Auch beruft sich Adam auf nichrere Urfunden Ottos für die brei Bisthümer: servantur in Bremensi ecclesia praecepta regis, quae signant etc.; ohne Zweifel hatte ber Chronist sie gesehen, darum ift Gramms Einwurf 6) unangemeffen, es fei nur ein Diplom vom Jahre 965 porhanden. Begriindeter ift ein zweiter, ber nach Gramm oft wiederholt worden ift, Adam setse Ungleichzeitiges gleichzeitig, indem er Haralds Taufe zu einer unmittelbaren Folge von Ottos Kriegszuge mache. Bielmehr ist in der nordischen Sage, wie bei ben deutschen Chronisten, die Bekehrung des Königs Ergebniß eines Wunders, das eine nähere Betrachtung fordert, benn, indem es aus einer Hand in die andere überging,

<sup>1)</sup> Berfuch ben Gebrauch b. Quellen ju erleichtern p. 121.

<sup>2)</sup> Ann. Sang. maj. Pertz I. Webefind Roten II. p. 251.

<sup>3)</sup> Diese Ansicht, welche Aschbach in einer Rec. über Lappenberge Geschichte v. England, Heibelb. Jahrb. 1835 p. 262 aufstellte, hat er eben ba p. 386 in einer Rec. über Westelinds Noten zurückgenommen, indem er bas Jahr 947 für bas richtige erklärt.

<sup>4)</sup> Adam. Brem. I. 51,

<sup>. 5 )</sup> Frod. 948. Acta concil. apud Harzheim II.

<sup>6)</sup> Ad Meurs. p. 151. Die Urfunde fiehe Lindenbrog p. 131. Krufe in Carftens und Falcke fiaateb. Mag. U. p. 46 halt fie fur unacht, weshhalb, febe ich nicht ein.

verdunkelten fich Verfonen und Zeitumstände, und es wird schwer die urfprüngliche Gestalt zu erkennen. In der Jomsvikingasaga geht Poppo, der Bekehrer Haralds, im bischöflichen Ornate, nachdem er die Meffe gelefen, neunmal über ein glühendes Gifen, ohne fich zu beschädigen. Der Biograph Olafs läßt ihn ein neun Auß langes, glühendes Gisen tragen; ähnliches findet sich bei Snorro. Ausgeführter find die deutschen Darftellungen des Wunders, unter denen die des Widufind die älteste ist. Der Clerifer Poppo befräftigt auf Haralds 1) Berlangen baburch bie Gottheit Chrifti, bag er unverlegt ein glühenbes Gifen trägt 2). Dem Widufind folgen Ditmar II. p. 333 und eine Schaar fpaterer Compilatoren, wie Ann. und chronogr. Saxo 952, Sigeb. Gembl. 966, die ann. Novesiens. 3) das chron. Luneb., die den Harald bereits in einen Gottfried verwandeln und andere Chronisten, die sich natürlich das glühende Eisen nicht nehmen lassen. Einer andern Tradition folgt dagegen Adam II. 26: nicht mit einem Wunder zufrieden, erzählt er, Voppo habe sich darauf vor König Erich, der Suen den Sohn Haralds 991 vertrieb, ein machsgetränktes Semde auf dem Leibe anzünden laffen. Der Scholiast zu diefer Stelle, wie Saro Grammaticus, machen aus bem glühenden Gifen, einen glühenden Handschuh, den Poppo angezogen habe, und die gesta Trevir. 4) steigern bas zweite Wunder noch bahin, Poppo habe sich mit einem wachsgetränkten Hembe in einen glühenden Ofen gesett: so ging es in die vita Meinwerci 5) über. Auch Aelnoth im Leben Kanuts e. I. beruhigt fich bei einem einfachen Wunder nicht, nachdem Poppo die Eisen getragen, geht er noch barüber fort. Das Wunder wächst lavinenartig: aus einem Stück Eisen werden glühende Handschuhe und Defen, und machegetränkte hemden. Den meisten Unspruch auf Glaubwürdigkeit hat unbezweifelt Widukind, ber Zeitgenoffe des Wunderthäters wie des Bekehrten: Clericus quidam, fagt er, nunc vero religiosam vitam ducens episcopus, nomine Poppo; auch giebt er eine nähere Zeitbestimmung, indem er das Wunder und Ottos zweiten Aufenthalt in Italien, während der Jahre 961 bis 965, gleichzeitig fest. Die bekannte Stelle in ber vita Brun. 6) ist zu allgemein, um mehr baraus folgern zu können, als daß Harald unter dem mittelbaren Ginflusse Brunos, der am Iften October 964 starb, getauft worden sei. Asmussen vermuthet, Poppo, der

<sup>1)</sup> Eigenthümlich charafterisirt Wid. ben König: utpote qui velox traditur suisse ad audiendum, tardus ad loquendum: abulich fagt die Jomsbifinga von Harald, als er ein Zeischen forbert: ", boch waren dies eigentlich Hafons Worte, obschon ber König sie verbrachte."

<sup>2)</sup> Wid. III. p. 659. In bem Meibomschen Abdrucke fehlen die Worte: ferrum igne succendi indet, clericumque ob sidem catholicam candens ferrum etc. die sich in den Hands schriften bei Leibnis und im Ann. Saxo sinden.

<sup>3)</sup> Martene et Durand coll. ampl. IV.

<sup>4)</sup> Die alteften gesta Trev. bei d'Achery haben biefe Stelle indeß nicht.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Leibn. I. p. 543.

<sup>6)</sup> Leihn. I. p. 286.

Deconom Brunos 1), moge ber Heibenbekehrer gewesen sein. Nach aller Wahrscheinlichkeit wurde also Harald mit den Seinen um 965 getauft; Poppo murbe barauf, wie Ditmar berichtet, jum Bischof erhoben. Nach Abam II, 32 und 44 würde er 1029 als Bischof von Schleswig gestorben fein, alfo fast siebzig Jahre nach seinem Wunder. Dann mußte Poppo bas höchste Lebensalter erreicht haben, oder ein gleichnamiger Bischof von Aarhus war vielleicht ber Wunderthater, wie Saro Grammaticus berichtet, und Adam verwechselte beide Personen 2). Wenn nun beinahe zwanzig Jahre vor Haralds Taufe drei Bisthümer in dem Lande des heibnischen Königs durch Otto errichtet wurden, so konnte dies nur die Folge eines siegreichen Feldzuges sein. Diefer wurde baher unbezweifelt im Jahre 947 unternommen 3). Aber man hat auch geleugnet, daß die Bisthümer von Otto begründet feien, man erklärte fie 4) für eine Stiftung bes jütischen Königs Krotho, auf folgende Stelle aus dem Leben Olafs gestütt: Ex inde Huno episcopus Frodium regem, qui tunc Iutiam rexit, accessit, eumque cum universo populo baptizavit. Tunc reparata sunt templa, quae Heidabaei et Ripis desolata fuerunt: tunc et Arosiae templum aedificatum est. Post haec Frodius Romam legatos misit atque tres in Intiam episcopos Agapeti pontificis consilio consecrari curavit. Heredus ad sedem Heidabaeensem, Lifdagus ad Ripensem, et Rimbrandus ad Arosiensem consecrati sunt. Acta sunt haec anno a nativitate domini 948 regni Ottonis magni duodecimo. Offenbar find die letten Worte, auf die es besonders ankommt, aus Adams Chronik entlehnt 5). Frotho felbst ift eine burchaus fagenhafte Gestalt; Saro Grammaticus macht ihn ebenfalls jum Zeitgenossen Agavets, und bennoch soll er ber Urgroßvater Gorms des Alten gewesen fein. Wenn man meinte, aus der angelfächsischen Chronik erweisen zu können 6), er habe 938 bei Brunnanburg gekämpft, so hat nun eine gründs lichere Korschung bargethan, daß ber vermeintliche Eigenname Froda nichts heißt als ber Beise, ein Beiname bes Schotten Conftantin 7).

<sup>1)</sup> Testam. Brun. Leibn. I. p. 289.

<sup>2)</sup> Huitfeld, Bellejus, Bontoppidan ann. eccles. I. p. 156 folgen dem Saro Gr. Ponstoppidan irrt indess, wenn er meint, Poppo sei 983 gestorben; der Boppo, dessen Tod bas necr. Fuld. in dieses Jahr sent, war Bischof von Würzburg, wie der bereits 961 gestorbene. Wgs. Ussermann episcop. VVirceburg. p. 33. ff. Ein dritter Poppo flarb 990 nach necr. Fuld.

<sup>3)</sup> Wachsmuth bei Erfch und Gruber, Duben Unterf. über b. Danewirt, p. 247. Afchbach und andere haben fich ebenfalls fur biefes Jahr ertlart.

<sup>4)</sup> Torfaeus trif. p. 9, Gramm ad Meurs. p. 157, Gebhardt p. 405, Christiani p. 78, Schrödh Rirdengesch. XXII.

<sup>5)</sup> Noch beutlicher als II. 2 fagt Ad. de situ Daniae c. 208: Hanc quondam regionem Caesar Otto tributo subiiciens in tres divisit episcopatus.

<sup>6)</sup> Gramm ad Meurs. p. 128. Chron. Angl. ed Gibson..

<sup>7)</sup> Dies bemerkt Grundtvig in Beovulfe Drapa p. XXVI. fiehe Dugen Unterf. p. 251 und Lappenberg Gefch, von Engl. I. p. 383.

Mit Haralds Taufe hat man eine andre Frage in Berbindung gebracht, ob er sein Reich wirklich von Otto zu Lehen genommen 1), wie Adams Worte zu sagen scheinen: Ottoni subiicitur rognumque ab eo suscipions christianitatem in Dania recipere spopondit 2). Wie man dies zu verstehen habe, sagt der Chronist selbst: servantur in Bremensi ecclesia praeceptu regis, quae signant regem Ottonem in sna ditione regnum Danicum tenuisse, a de o ut etiam ille episcopatus donaverit. Die Oberhoheit war also rein geistlicher Natur: mit Recht konnte sich Otto als Schirmherrn der Bisthümer betrachten, die er unter den Heiden gestistet hatte. Ourch die Kaiserkrönung, die ihn zum Schuszherrn der Christenheit machte, konnte diese Ansicht nur an Festigkeit gezwinnen.

Abam von Bremen ist und bleibt also hier die Hauptquelle; sast auf keinem Punkte können wir über das hinauskommen, was er giebt. Die spätern Chronisten haben ihn mehr oder weniger genau ausgeschrieben, und mit einer durchaus willkührlichen Zeitrechnung begleitet, so der ann. und chron. Saxo, Albert. Stad. chron. Slav. Helmold, Eric. hist. Dan. und andere. Die geschmacklosen Fabeleien des dänischen Chronisten Suen Aggonis 3) sind längst in ihrer Nichtigkeit erkannt.

#### Ercurs 11.

Die Bisthümer havelberg und Brandenburg.

Die hauptsächlichste Schwierigkeit welche die Stiftungsbriefe der Visthümer Havelberg und Brandenburg der Erklärung entgegensetzen, liegt darin, daß mehrere slavische Landschaften von jeder Urkunde zum Sprengel ihres Visthums gerechnet werden. In der Urkunde für Havelberg 4) heißt es: Praeterea determinavimus praenominatae sedis parochiae decimas istarum provinciarum intra suos limites consistentium, Zemzizi, Lizizi, Nielitizi, Dosseri, Linagga, Murizi, Tolenz, Plot, Miserez, Groswin, Wanzlo, Woltze. Nicht minder bestimmt

<sup>1)</sup> Über diefen Puntt haben beutsche und banische Publicifien nicht ohne Leibenschaft Schriften gewechselt; ju diesen gehören: Danemarts fiets freie Königsfrone, v. Rrohne; Danemarts Unabhängigfeit. Ich tenne teine von beiben.

<sup>2)</sup> Chron. Slav. Lindenbr. p. 191 schreibt freilich ohne Weiteres: Ideo homagium imperatori faciens, regnum ab eo accepit.

<sup>3)</sup> Langebeck I. p. 49.

<sup>4)</sup> Lüning. XVII. p. 80. Francks altes und neues Mecklenb. II. Buchholt Gelch. ber Mark Brandenb. I. p. 405. findet sich der Stiftungsbrief; anderweitige Nachweisungen geben noch Raumer reg. Brand. I. 946. Eine Bestätigungsurkunde Konrads III. von 1150 siehe Buchs holt I. p. 406, eine andere Friedrichs I. von 1179 in Küsteri opusc. March. XVI. p. 135.

sagt ber Brandenburgische Stiftungsbrief '): Praeterea determinavimus praememoratae sedis parochiae provincias infra nominatas Moraciani, Ciervisti, Ploni, Zpriavani, Heveldun, Uvcri, Riaciani, Zamzizi, Dassia, Lusizi. Es zeigt fich, daß es die Provinzen Zemzizi (Zams gizi) und Dofferi (Dassia) sind, um die es sich zunächst handelt. Die mannichfachen Verfuche biefe Schwierigkeit zu heben, haben noch immer zu keinem befriedigenden Ergebniß geführt, und man kann wohl zweifeln, ob bei dem Mangel andrer gleichzeitiger Überlieferungen dies jemals der Kall sein werde. Der Ansicht 2), biese Provingen könnten unter beibe Bisthümer vertheilt gemesen seien, widerspricht, abgesehen von den durren Worten beider Urkunden, die eine folche Deutung nicht erlauben, die durch viele Beispiele erwiesene Theorie, daß Gaue, Provinzen, Bölkerschaften, immer ungetheilt zu einem Bisthume geschlagen wurden 3). Der Verfasser einer Abhandlung über biesen Streitpunkt 1) suchte bie Krage bahin zu entscheiben, daß die Provinzen Zemzizi und Dassia, wie Riaciani, gang jum Havelbergschen Sprengel gehörten und in ber Branbenburgschen Urfunde nur erwähnt würden, um im Norden bie Grenze gegen havelberg zu bezeichnen, wie Lusigi, die nördlichste Proving des Biethums Meißen, die Gübgrenze von Brandenburg andeute. Dafür follen die Grenibestimmungen in der Brandenburgschen Urkunde sprechen: Terminum vero eidem parochiae constituimus orientem versus ad flumen Odera, et occidentem et austrum versus usque ad Albim flumen, ad aquilonem vero usque ad fines provinciarum supra nominatarum Uvcri, Riaciani, Dassia. Die doppelsinnige Eregese, nach ber diese Worte ausgelegt werden, ift augenfällig. Da ber Berf. Ucri jum Brandenburgischen Sprengel rechnet, wird er genothigt Dieselben Worte in zwiefachem Sinne zu nehmen: die Nordgrenze foll die Proving Ucri einschließen, Riaciani und Dassia aber ausschließen. Eine ftrenge Interpretation erlaubt hier nur die Wahl, ob man alle drei Provinzen 5) ober keine zu Brandenburg rechnen wolle. Lufizi kann aber auf keinen Fall im Jahre 949 für eine meißnische Grenzprovinz gelten, da das Bisthum Meißen selbst erst 967 gestiftet wurde, denn der angebliche Stiftungsbrief von 948 trägt die entschiedensten Spuren der Unächtheit an sich, wie bereits hinlänglich bargethan worden ist 6). Wenn auch durch die Matrikel

<sup>1)</sup> Einen Abbeud aus bem noch vorhandenen Originale giebt Gerden Brandenburg. Stiftshist. p. 335, wie Schröder in seinem Abrif einer Gesch. d. Stifts und Domf. Brans benb. 1836. p. 38. Übrigens siehe Raumer regest. I. 949. VVorbs inv. dipl. Lusat. I. p. 6.

<sup>2)</sup> v. Leutsche Markgr. Gero p. 75. 189.

<sup>3)</sup> Der Berf. b. alteften Gefch. b. Churmart p. 11, Selwing, Gefch. bes preufifchen Staats I. p. 273 haben fich fur biefe Anficht ertlart, Gerden Stiftshift. p. 19. bleibt uns entichieben.

<sup>4)</sup> v. Lebebure Archiv für bie Geschichtet. b. preuß. Staate I. p. 27.

<sup>5)</sup> Dafür hat fich Riebel Mart Branbenb. im Jahre 1250 II. p. 559 entschieben.

<sup>6)</sup> Chron. Gotter. v. Leutsch. p. 131.

von 1346 und andre Urkunden feststeht, daß nicht nur die Lausis, sondern auch die Parochien Zossen und Storkow zu Meißen gehörten, so konnte die Lausis vor der Stiftung bieses Bisthums immer noch ju Brandenburg gehören. Denn wie die vorher unbestimmte Oftgrenze Havelberge durch die Gründung Brandenburgs geschlossen wurde, so die südöstliche dieses Bisthums durch Meißen, an das junächst die Lausis überging. wird diefer Proving in dem Bestätigungsbrief für Brandenburg von 1161 durchans folgerecht nicht mehr erwähnt, und eben so wenig konnte sie in ber Stiftsmatrikel von 1459 eine Stelle finden 1). Die füdöftliche Grenze bes jüngsten Bisthums blieb geöffnet, offenbar follte nur ber Befehrungs= eifer des Bischofs hier bas Ziel segen; so ging die nächste Bervflichtung das Christenthum gegen Often auszubreiten von havelberg auf Branden= burg, von diesem auf Meißen über. Gehörte nun Lufizi zu Brandenburg, so gilt ein gleiches von Ucri, Riaciani und Dassia. Die trockenen Worte ber brandenburgischen Urfunde lassen schlechthin keine andere Erklärung ju, und die nicht minder bestimmten Ausdrücke ber havelbergischen Urfunde nöthigen zu der Vermuthung, daß Zemzizi und Daffia von Havelberg an das neu errichtete Brandenburg abgetreten murde, wie balb dars auf von diesem Lusigi an Meißen. Spätere Bestätigungsurkunden entscheiben nichts, sobald sie nur reine Copien der Originale sind, beren Ungaben oft für die geänderten Verhältniffe nicht mehr paffen Konrad III. und Friedrich I. bestätigten 1150 und 1179 Havelberg im Besit von Grosvin, Scithne, Wanzlo und Wolke, obgleich Innocent II. die genannten Provinzen bereits 1140 2) bem Bisthum Kamin zugewiesen hatte. Wenn bennoch nach spätern Urkunden das Land zwischen Doffe und Rhin, mithin auch wohl der Dossegau im Havelberger Sprengel lag 3), so läßt sich nur annehmen, daß inzwischen neue Ausgleichungen beider Stiftesprengel vorgenommen wurden, beren Documente nicht auf uns gekommen find. Kür eine genauere Untersuchung über die Lage der einzelnen Provinzen ist hier nicht der Ort; es genügt auf das zu verweisen, was von Riedel, v. Leutsch und andern geleistet worden ift. Ein Punkt der Havelbergschen Urkunde muß indeß noch hervorgehoben werden. Der König bestimmt dem Bisthum außer bem firchlichen Zehnten in ben genannten Provinzen decimam tributi quae nobis solvitur de Radewer, decimam etiam tributi, quae nobis debetur de inferiori marchia. Es ist flar, daß diese Landschaften in einem entferntern Verhältniß jum Bischof standen; er follte nur den zehnten Theil des Tributs erhalten, den sie dem Könige zahlen

<sup>1)</sup> Gerden Stiftshift. p. 352. 22. v. Leutsch p. 190 verkannte bies, und suchte baber bie Proving Lusigi in ber Parochie Juterbogt.

<sup>2)</sup> Dreger cod. dipl. Pom. p. 1.

<sup>3)</sup> Rady einer Urt. von 1238 in Gerdens Stifth. p. 448, auf bie ber Werf. bei v. Lebes bur I. p. 32 verweift.

Radewer scheint die Redarier zu bezeichnen 1), zweifelhafter kann fein, wo man die inferior marchia ju fuchen habe 2). Nach den Bestätigungsbriefen von 1150 und 1179 begriff die niedere Mark die meist an der Küste der Ofisee liegenden Provinzen Tolenz, Plot, Miserez, Grosvin, Manglo, Wolge 3). Denn einerseits heißt es, die Provinzen Zemzizi, Lizizi, Mielitizi, Dafferi, Linagga, Murizi leiften bem Bischof ben Zehnten, die nies bere Mark nur den Zehnten des Tributs; andrerseits werden die zwölf Provins zen, welche die Originalurkunde aufführt, zum Havelberger Sprengel gereche net, mithin umfasste die niedere Mark offenbar die oben genannten sechs Provingen. Daß in der Havelberger wie in der Brandenburger Urkunde die Provingen in einer bestimmten Ordnung aufgezählt werden, bort in ihrer Aufeins anderfolge von Süden nach Norden 4), hier zunächst von Westen nach Often (Moraciani, Ciervisti, Ploni, Spriavani) bann in entgegengesester Richtung von Often nach Weften 5), (Ucri, Riaciani, Zemzizi, Daffia), in ber Mitte zwischen beiden Reihen Heveldun, ift bereits von andern nachgewiesen worden. Auffallend ist es, daß diese Norm der Anordnung durch die Stelle, welche Zemzizi einnimmt, verlett wird, denn diese Provinz lag keinesweges zwischen Riaciani und Dassia, sondern an der Stremme, nörds lich von Moraciani 6). Der bedeutende Landstrich zwischen der Mittel= elbe, ber untern Ober und bem rügischen Meere, ber Elbe 7), Peene und der Lausis ward beiben Bisthumern jur Befehrung angewiesen. Bon den mangelhaften Grenzbestimmungen ist bereits die Rede gewesen; bie Angaben der wenigen Grenzpunkte, welche festgestellt werden, find ungenau. Die Stremme foll die Südgrenze, das rügische Meer die Nordgrenze des Havelberger Sprengels bilden, da doch jene nur die südwest= liche, dieses nur die nordöstliche Grenzlinie bezeichnet. Wie sich beide Bisthümer gegenseitig abgrenzten, wird durchaus unflar, sobald Stremme und Havel aufhören die Grenze zu bilden, wie überhaupt die Untersu= chungen über die Sprengel beider Stifter in keiner Hinsicht als abges schlossen betrachtet werden können.

<sup>1)</sup> Über die verschiedenen Arten ben Ramen ber Rebarier ju schreiben, fiehe Ercurs 3.

<sup>2)</sup> Der Verf. d. ält. Geschichte d. Churm. p. 20 versieht barunter, die am Meere gelegenen Provinzen der Redarier. Niedel I. p. 286 die, welche später der brandenburgische Sprengel umfasste.

<sup>3)</sup> Was v. Leutsch p. 178 über diese Provinzen sagt, findet seine Erweiterung und Bes richtigung in einer Abhandlung in v. Ledeburs Archiv XI. p. 30.

<sup>. 4)</sup> Riedel I. p. 216. In ber Bulle von 1185, Westphal. IV. p. 896 werben bie Pros vinzen von Miferez bis Murigi in ihrer Folge von Morden nach Suben aufgegahlt.

<sup>5)</sup> v. Lebebur Archiv I. p. 29.

<sup>6)</sup> Riedel I. p. 215.

<sup>7)</sup> Der Verf. einer Abh. über die Nordwesigrenze Havelbergo bei v. Ledebur XI. p. 28, zweifelt, ob die Elde, weil sie durch mehrere Seen fliese, in ihrem ganzeu Laufe die Grenz= linie gewesen sei.

## Ercurs 12. Martgraf Gero.

Nach v. Leutschs anerkannten Verdiensten um die Geschichte des Markgrafen Gero, könnte es überflussig erscheinen, wenn die wichtigften Nachrichten über ben merkwürdigen Mann hier nochmals zusammengestellt und geprüft werden. Da indes der Mangel an Vorarbeiten den Verfasser bes trefflichen Buchs genöthigt hat, auf eine Menge von Fragen einzugehen, welche nur in mittelbarer Beziehung auf Gero fteben, fo wird dadurch der folgende Excurs gerechtfertigt, dem eine so gediegene Arbeit ju Grunde gelegt werden konnte. Was Karl ber Große und seine Nach= folger für die Begründung ber sächsischen und thüringischen Marken gethan hatten, scheint mahrend ber Stürme, welche Deutschland in der zweis ten Salfte bes gehnten Jahrhunderts beimfuchten, bis auf geringe Spuren untergegangen zu fein. Wenigstens verlieren wir die Marken gang aus den Augen, bis Walsleben, nicht weit von Hochbucki, wo bereits 810 ein kaiserlicher Legat seinen Sit gehabt hatte 1), als Grenzseste gegen Die Redarier, und Bernhard, freilich ohne den Namen, als Markgraf erscheint. Heinrich, der Gründer Meißens, vereinte als Herzog von Sachsen und Thüringen, ben gangen Landstrich, welcher früher die Marken beider Herzogthümer umfast hatte 2). Wie viel er für ihre Einrichtung that, läßt sich nicht bestimmen, doch gab es vor Gero hier schwerlich eine vollkom= men organisirte Mark. Erft feine Erscheinung verbreitet einiges Licht über ben Zustand dieser Gegenden. Doch bevor wir von ihm reden, muß noch einiger Grafen gedacht werden, welche gleichzeitig als Bekämpfer ber Glaven auftreten.

Zunächst ist Ditmar zu nennen, wahrscheinlich eine Person mit dem Sieger von Lenzen<sup>3</sup>). Nach einer Urkunde vom 21sten Sept. 937 <sup>4</sup>) war er Graf im Gau Mosidi, der, wie der Mintgau und Belra, eine Unterabtheilung des größern Gaus Belinesheim ausmachte <sup>5</sup>). Dieselbe Urkunde nennt ihn auch Grafen in Nordthüringen, und es ergiebt sich aus dem Verzeichniß der Orte, welche zu seiner Grafschaft gehörten, daß

<sup>1)</sup> Ann. Einh. 810.

<sup>2)</sup> Stenzel de ducum Germ. orig. p. 41. Eichhorn beutsche Reiches und Rechtsgesch. 4te Aufl. II. p. 18.

<sup>3)</sup> v. Leutich p. 17.

<sup>4)</sup> Bonsen 1. p. 78. v. Leutsch p. 167. Bergl. auch Raumer regest. Brandenb. p. 31 ff. in denen die Urkunden, welche hier in Betracht tommen, im Auszuge und mit den nöthigen Nachweisen gegeben werden. Der Gau Mosidi wird nicht namentlich aufgeführt, es heißt nur: ex aquilonari parte Horaha Auminis in locis Mosan etc.

<sup>6)</sup> Bergl. Miedel Mark Braudenb. im Jahre 1250 I. p. 28, wo diese Berhältniffe richstiger als bei v. Leutsch p. 112 ff. bargefiellt sind.

fie ben nördlichsten Theil bes genannten Gaus begriff, der bie sübliche Grenze des Mosidi bildete. Urfunden von 937, 939 und 941 1) wieder= holen jenes Verzeichniß; nach ihnen lag auch Magdeburg in ber Grafschaft Ditmars. Sie umfasste ferner den westlichen Schwabengau, wie eine Urkunde von 944 befagt 2), an dem indeß auch die Markaraken Gero und Christian Antheil hatten. Ein schlagender Beweis für die Ansicht, daß die Gaugrenzen mit denen der Grafschaft durchaus nicht nothwendig jusammen fallen mufften 3). Laut zweier anderer Urfunden von 936 und 941 4) war Ditmar auch Graf im Harthagau; daß er es im Derlingau gewesen, wird in einer Urfunde von 942 5) bemerkt; die hier aufgeführten Ortschaften werden indes in der eben erwähnten Urkunde von 941 jum Harthagan gerechnet. Somit scheint seine Grafschaft sich über einen ziemlich bedeutenden Landstrich zwischen Elbe, Biese, Milde, Ocker, Bode und Wipper erstreckt zu haben. Der flavische Gau Litice gehörte wohl nicht dazu, ba hier noch 950 und 965 ein Ditmar genannt wird, als jener bereits gestorben sein musste 6). Durch biese Lage der Grafschaft, ungefähr der Nordmark, der heutigen Altmark, entsprechend, muste Ditmar junächst auf die Redarier hingewiesen werten; ob Bernhard um diese Zeit bereits gestorben war, ist unbekannt. Gleichzeitig indeß wird im Gau Serimunt swischen Saale, Elbe, Mulde und Fühne?) Christian als Markgraf genannt, bem ber König burch eine Urfnnde von 945 schenkte, was er in den Orten Steno und Quigma (Stehne und Kühne bei Deffau) besessen hatte 8). Dieser Gau, welcher auch den Litice, wie es scheint, umfaste, rechnen die Urfunden vom 21ften September und 11ten October 937 ju Mordthüringen, deffen südlichsten Theil er alsdann ausgemacht hatte. Nach einer britten Urfunde vom 21ften October 937 9) lag Gereslevo (wohl Giersleben bei Afchersleben) im Schwabengau, ebenfalls in Christians Graffchaft.

Die früheste Nachricht über Gero finden wir in der folgenden Stelle Widufinds II. p. 644: Illo quoque tempore defunctus est Sifridus

<sup>1)</sup> Bonsen I. p. 76. Gercken cod. dipl. VI. p. 5. Leuber 1183.

<sup>2)</sup> Beckmann hist. Anhalt. I. p. 167: villa Rodigeresrod in pago Suevon comitatu Thiatmari. v. Leutsch p. 173 sett ben genannten Ort in Geros Grafschaft, ju ber er p. 18 ben ganzen Schwabengan rechnet.

<sup>3)</sup> Riebel I. p. 22 Anmf.

<sup>4)</sup> Erath. cod. dipl. Quedl. p. 3. Bonfen I. p. 78.

b) Eccard hist. geneal. p. 139.

<sup>6)</sup> v. Leutsch p. 191.

<sup>7)</sup> Urf. von 945 in Leuckfeld antiq. Poeld. p. 274: inter Slavos prope auvium Fona

<sup>8)</sup> Beckmann I. p. 382. Auch Ann. Saxo p. 945 giebt einen Auszug aus biefer Urkunde bech wird ber Ort ber Ausstellung unrichtig Caffel flatt Altfiedt genannt.

<sup>9)</sup> Leuckfeldt a. a. D.

comes, cuins legationem quum sibi vindicasset Thanemarus, co quod propinquus ei esset, nam mater eius filia materterae erat Sifridi, de qua genuit rex Henricus Thancmarum, et regali dono cessisset Geroni comiti, afflictus est Thancmarus tristitia magna. Denn cuius legationem ist nach den drei Handschriften des Widufind und Ann. Saxo zu lesen, wodurch also Ditmars Leseart II. p. 331 bes ftätigt wird, nicht enius ditionem, wie es bei Meibom heißt. Unter legatio aber werden wir und Sigfride Grenggrafenthum 1) ju benfen has ben, welches Thankmar freilich nicht als ein Erbe fordern konnte, das ihm rechtlich zufallen muffe 2). Doch als Bruder des Königs und naher Verwandter des Gestorbenen glaubte er vielleicht auf dessen einflugreiche Stellung hoffen ju bürfen, und es konnte ihn franken Bero weichen ju müffen, bem fie von Otto übertragen wurde. Sigfrids Amt aber scheint die Befugnisse eines Pfalzgrafen und die eines Markgrafen in sich vereint Denn war er, wie Ditmar fagt, Graf in Merfeburg, fo fant auch die Merseburger Legion unter ihm, deren Zweck steter Kampf gegen die Slaven mar, und mahrend der Krönung Ottos leitete er die Bertheidigung des Landes. Schwerlich hatte indeß fein Amt bestimmt gezos gene Grenzen gehabt, aber mahrscheinlich spaltete es sich, als das Reich unter Otto allmählig festere Formen gewann, und aus den mehr markgräflichen Pflichten Sigfride entwickelte fich Geroe Umt ju einer felbständigen Stellung, die er im Wesentlichen bereits 939 einnahm, denn schon bamals hatte ihm ber König nach Wib. II. p. 647 den Kampf gegen alle Slavenstämme aufgetragen. Dennoch heißt er in ben Urkunden von 937 und 939 comes, von 941 bis 945 marchio, 946 dux et marchio. Steigerung bes Titels erlaubt ben Schluß, daß erft im Laufe bieser Jahre feine Stellung zu einem abgegrenzten Amte fich ausgebildet habe. Tugumirs Verrath und die Unterwerfung der Slaven bis zur Oder in Kolge besselben maren entscheidend, und zu Anfang bes Jahres 941 hatte bie Mark bereits eine Einrichtung erhalten, welche Widufind in folgenden Worten andeutet, H. p. 648: Eo tempore bellum barborum servehat, et quum milites ad manum Geronis praesidiis conscripti crebra expeditione attenuarentur, et donativis vel tributariis praemiis minus adinvari possent, eo quod tributa passim negarentur, seditioso odio in Geronem exacuuntur. Es fann nicht bezweifelt werden, daß wie die Grafen und freien Besiger in ber Mark, sp auch Ditmar und Christian, Gero untergeordnet waren, dem die Führung des Krieges im Großen oblag. Die Markgrafen, welche nur einzelne Theile der Mark

<sup>1)</sup> Bergl. Abth. 1. p. 160, wo nach ber Leseart legatio ju verändern ifi. In einer Urfunde von 959 Bonsen I. p. 91 heißt es comitatus et legatio Henrici comitis.

<sup>2)</sup> Dies beweist das befaunte Belspiel Cont. Reg. 949: Uto comes obiit, qui permissu regis, quicquid beneficii aut praesecturarum habuit, quasi haereditatem inter filios divisit.

verwalteten, standen unter dem Markherzog 1), dessen Amtosprengel sie in ihrer gangen Ausbehnung umfaffte, benn fo überfegen wir vielleicht am besten den ungewöhnlichen Namen dux et marchio, der Geros ungewöhnliche Stellung in den Stiftsurkunden von havelberg und Brandenburg bezeichnet. Den Verhältniffen ber eigenen Zeit gemäß nennt ihn Ditmar marchio orientalium, nämlich Saxonum, wie Ann. Saxo 963 erklärend hinzufügt. Von der Saale und Elbe bis zur Oder behnte sich Geros Mark aus, und auf dem linken Elbufer erstreckte sie sich bis jum Harze, an deffen Kuße Geros eigne Grafschaft lag. Betrachtet man ihn aus dem gegebenen Gesichtspunkte als den Herzog der gesammten Mark, so findet auch die Streitfrage ihre Erledigung, welche die ältern deutschen Geschichtsforscher in Bewegung seste, Männer wie Meibom, Sagittar, Anauth, Cocceji, Ludewig, Gribner, Erliger u. a. m., ob Gero Markgraf oder Herzog von Brandenburg oder der Niederlausit gewesen sei. Er war weder das Eine noch das Andere, aber er war beides, sofern der erste Reim der spätern Gestaltung dieser Länder in seinen Eroberungen verbor= gen lag. Werfen wir jest noch einen Blick auf die Grafschaft Geros, so war er nach den Urkunden vom 21sten September 937 und 7ten Juni 939 Graf in dem Theile Nordthüringens, welcher, zwischen der alten Elbe, Saale und Bobe liegend, die Comitate Ditmars und Christians trennte. Eine Urkunde von 9442) über einen Gütertausch zwischen Gero und dem Könige ausgestellt, bestätigt dies, und durch eine andere von 941 verwans delte Otto einige Lehen Geros im nordöstlichen Theile des Schwabengaus in Allodien. Bald darauf veranlasste der Tod Ditmars eine bedeutende Erweiterung der Grafschaft Geros; 9463) dehnte sie sich auf alle Orts schaften in Nordthüringen aus, welche noch 941 unter Ditmar gestanden hatten, beffen zulest in der Urkunde von 944 gedacht wird. Chronisten, namentlich Botho, Poppenrode, Spangenberg, machen Gero auch zum Burggrafen von Magdeburg; doch schon Erliger erklärte 4), baß fich nur mit ber Urfunde von 946 fagen laffe, bie Stadt mit ihrer Keldmark habe zu Geros Grafschaft gehört.

Da es nicht die Absicht sein kann auf die verschiedenen Ariegszüge Geros gegen die Slaven einzugehen, noch auf den Antheil, welchen er an den innern Bewegungen des Neichs genommen, so soll nur eines Ereigenisses gedacht werden, welches man zur Grundlage einer ganz eigenthümslichen Ansicht von seiner Stellung gemacht hat. Es ist dies sein Sieg über die Lausizer. Diese von Brandenburg im Norden überstügelt, von Meißen im Süden, waren die nächsten Feinde, welche Gero seit der

<sup>1)</sup> So nannte ihn ichon Augelus ann. Brand. p. 40. Cruger orig. Lusat. p. 22 erflatt ties freilich fur satis insulse.

<sup>2)</sup> Bedmann I. p. 167.

<sup>3 )</sup> Leuber 1593.

<sup>4 )</sup> Orig. Lusat. p. 34.

Stiftung jenes Bisthums ju bekampfen hatte. In einer blutigen Schlacht befiegte er fie, nicht ohne felbft großen Verluft ju erleiben, wie Widufind III. p. 660 ergahlt. Wenn auch v. Leutsch mit vieler Wahrscheinlichkeit angenommen hat, 963 feien bie Laufiger geschlagen worden, so nimmt boch seine Darftellung bes Rampfes eine hochst überraschende Wendung. Es heißt nämlich p. 111, auch Geros einziger Gohn Gigfrid fei gefallen, und bies Ereigniß habe die tiefangelegten Plane bes Markgrafen burch-Freuzt, welche nichts Geringeres beabsichtigten, als feinem Sohne Die Rais ferkrone ju verschaffen. Mur eine Rette von Vermuthungen, ber es an iedem feften Unknüpfungspunkte fehlt, konnte ju einem fo munderbaren Jebes Manoeuvre in Ottos zweideutiger Politif, die Ergebnig führen. gar an den Tiberius erinnern foll, geschieht auf Geros Rath oder mit feis ner Zustimmung, er bleibt bem Raifer tren, um ihn besto sicherer ju verberben, und um feinem Sohne die Aussicht auf die Rrone ju eröffnen, entreißt er fie Liudolf, bem gebornen Erben. Es bleibt unbegreiflich, wie ein fo scharffinniger Forscher auf diese Beise Geschichte machen konnte, benn giebt es einen andern Ausbruck baffir, wenn wir feben, wie diefe Sprothese von einem Raiserthum, beffen Sig bie flavischen Marken werden sollten, von Andern als positive historische Thatsache angenommen wird 1)? Abgesehen bavon, daß sie, unvereinbar mit den ersten Bedingungen des echt deutschen und driftlichen Raiserthums, einen Widerfpruch in fich trägt, läßt sich ihre Grundlosigkeit noch auf anderem Wege barthun. Wo fteht geschrieben, Sigfrib fei 963 in ber Schlacht gegen bie Lausiger geblieben? Widufind sagt III. p. 660: Eo quoque tempore Gero praeses Sclavos, qui dicuntur Lusici, potentissime vicit et ad ultimam servitutem coegit, non sine sui tamen gravi vulnere, nepotisque optimi viri casu, ceterorum quoque quam plurium nobilium virorum. Also von Geros Neffen, nicht von seinem Sohne ift die Rede, benn mas kann zu dem willkührlichen Ausspruche p. 111 Note 190 berechtigen: "daß unter diesem nepos fein Sohn zu verstehen sei, ift nicht zu bezweifeln"2). Aber Widufind unterscheidet nepos und filius fehr wohl; benn III. p. 659 heißt es: ductus exercitus contra Wigmannum tertia vice, vix obtinuit ut in side Geronis filiique sui susciperetur. Ja aus folgenden Worten Ditmars VII. p. 401 ergiebt fich mit Bestimmtheit, daß Sigfrid bereits mehrere Jahre vor der Niederlage der Lausiger gestorben mar: Fuit haec (die Abtissinn Sathui) reginae Mathildis inclyta neptis et in XIII. aetatis suae anno Geronis filio marchionis Sigfrido nupserat, et cum eo tantum VII. annos coniuncta crat. Post cuius excessum ob domini amorem et tristis solatium senioris sacrum a Bernhardo antistite velamentum et mox consecrationem, ut praedixi, suscepit, sedens LV annos.

<sup>1)</sup> Böttiger Gefch. b. Cachfen I. p. 46. Raumer reg. Brand. p. 43.

<sup>2)</sup> Schon Cruger Orr. Lusat. p. 105 interpretirt auf biefe Beife.

Nach Ditmar p. 400 starb Sigfrids Wittwe 1014, also nahm sie 959 den Schleier in Gernrode, nach II. p. 334 veranlasste Sigfrids Tod die Stiftung des Klosters, mithin muß dieser wenigstens im Jahre 959 ers folgt sein. Sigfrid lebte noch als Liudolf bereits im September 957 ges sorben war (Wid. III. p. 659), also können wir mit ziemlicher Gewißsheit 958 als das Todesjahr bezeichnen 1). Für wen mag Gero nun in den Jahren 958 bis 963 gekämpst, und über hochsliegenden Plänen ges brütet haben?

Dag Gero für bie Geschichte ber Elbländer von der höchsten Wichs tigkeit gewesen sei, bedarf teiner besondern Darlegung. - Auch die gleiche zeitigen Chroniften find in ber Anerkennung feiner großartigen Thätigkeit einig, und die Schilderungen, welche fie von feiner Perfonlichkeit geben, laffen nicht zweifeln, baß er zu ben ausgezeichnetsten und eigenthümlich= ften Männern seiner Zeit gehört habe. Das Bild, welches ich von ihm zu entwerfen versucht habe, ist hauptsächlich aus ber Charakteristik ents lehnt, welche sich bei Widufind III. p. 658 findet: Erant quippe in Gerone multae artes bonae, bellandi peritia, in rebus civilibus hona consilia, satis eloquentiae, multum scientiae, et qui prudentiam suam opere magis ostenderet, quam ore: in acquirendo strenuitas, in dando largitas, et quod optimum erat, ad cultum divinum bonum studium. Daran schließen fich noch folgende Stellen: III. p. 655: Gero tot victoriis quot proeliis clarus. III. p. 658: Gero denique, olim licet multis gestis insignibus clarus haberetur, iam tamen magnus et celebris ubique praedicabatur. III. p. 662: Gero vir magnus et potens. Cont. Reg. 965; Gero marchionum nostri temporis optimus et praecipuus obiit. Ditm. VI. p. 389: Gero qui magnus fuit et sic nuncupabatur. Chron. Quedl. 1013: Contentio magna facta est in monasterio Geronis magni marchionis. Je größer ber Glang ift, mit bem bie Chroniften Geros Person gu umgeben suchen, besto auffallender ift bas Dunkel, welches über seiner Abftammung waltet. Den Irrthumern fpaterer Compilatoren und ben Bermuthungen ber Neuern wurde baburch ein freier Spielraum gelaffen. Um mahrscheinlichsten ift es, bag er aus einem Geschlechte stammte, welches am Harze angesessen mar 2). Die chron mont. seren. 3) macht ihm jum Bruder eines Grafen Sigfrid und nach ber Magdeburger Chronik 4) war er ein Bruder des Grafen Ditmar; schwerlich indes wird sich

<sup>1)</sup> Dies nimmt jest auch v. Maumer an in ben biftor. Charten und Stammtafeln ju ben reg. hist. Brand. p. 1.

<sup>2)</sup> So Boppenrode, Meibom, Sagittar, Gebhardi geneal. Abtheil. II. p. 240. Manlius bei Hofmann script. rer. Lusat. I. p. 168 läßt ihn aus dem Hause Stade abstammen, Engelt altmärk. Chronik giebt ihm dem Grafen Ervin jum Bater, Erüger macht ihn zu einem Lausiger u. s. w.

<sup>3)</sup> Menken. I. p. 36.

<sup>4 )</sup> Meibom II. p. 270.

über diesen Punkt etwas sessstellen lassen. Schon aus diesen Meinungen, welche sich später über die Person Geros verbreiteten, wird es klar, daß die Nachwelt den Eindruck bewahrte, welchen seine gewaltige Erscheinung auf die Mitwelt gemacht hatte. Lange noch lebte er in der Sage, dafür spricht jene wunderbare Notiz dei Alberic. 945: Barbaros intestini delli occasione undique irruentes Gero comes sortiter ac frequenter debellat; iste Gero est comes Gerinus, qui vixit, ut postea compertum est, plus quam annis CCC. Auch in den Sagenkreis der Nibelungen wurde er hineingezogen wie mancher andere hervorspringende Charakter aus späterer Zeit.

Bermandtschaft bes karolingischen und angelfächsischen Hauses mit bem sächsischen. 3u Seite 12.

Hugo, Herzog von Francien. Robert, Graf bon Paris. Sugo Capet. Berberga. Sathubin. Seinrich 1, beutscher König. Otto I, deutscher König. E bred, angessächster Rönig. Liuboff. Editha. E d warb, angeligchfischer König. Edgiva. Lu bwig IV, westfränkicher König. Athelfan, angelfächsticher König. Rarl ber Einfaltige, weiffrantischer Rönig. Ludwig II, weftfräntlicher König.

über das angelfächstiche Königshaus vergl. Lappenbergs Gesch. von England p. 364 und die Tabelle C. Die übrigen genealogischen Werhältniffe find zu bekannt, um einer Rechtfertigung zu bedürfen.

# N N

Das altere frankische haus. Zu Seite 21.

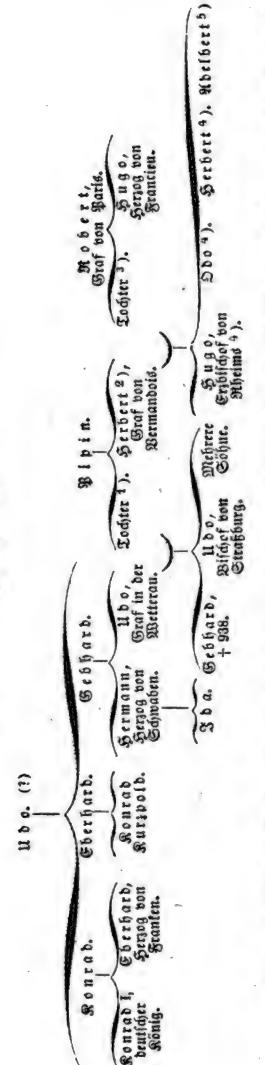

Da bie Beweisstellen für bie Genealogie des altern frankischen Hauses bereits zusammengestellt find, in Koeleri dissertatio genealogica de familia Augusta Franconica, in ben Orr. Guelf. p. 290, und ben Orr. Nassoic. II, wie in Crollii observat. in diversis recent. error. in struend, major. famil. Salie, in ben Act. acad. Theod. Pal. Tom. VI. p. 112, so möchte nur die angedeuteten Punkte näher zu belegen nöthig sein.

6) Athth. I. p. 119. 4) Ebenbaf. 941. 3) Chenbaf. 930. 2) Alberic. 924. 1) Frod. 946. Alberic. 941.

Abeibert.

Die burgundischen Häuser. Zu Seite 46.

Berengar II, Berengar I, Bifela2). milla 3). 30 (0 1), Lothar II, K. v. Lothring. Bertha, Theobald. Bothar I, Raifer. Sonia von Italien. Lothar. Lubmig, Raffer. Brmengarb. Rari Conflantin. Bubwig, ber Blinbe, Mieberburgund Ronig von Bobin. Bofo. Bergog bon Midarb, Burgund. Sugo, Bers Burgund. der Ronig. wefffranfi= Stoelbeib. Rubolf Sonrab. Sochburgund. Rubolf II, Stubolf I, König von König von Burgund. Abelheib. Bertha. Ronrab, Ronig von Burgund. Burcharb I, Serjog von Schneben. Burchard II, Sergog von School

gund) etc. Dann heißt es weiter: pro requie domini mei piae memoriae principis Richardi — debine pro me et domno per praeceptum domini Rodulfi regis, mei videlicet dulcissimi atque dilectissimi germani (Rubelf I. von Hochbutz Rodulfo rege, filio meo, (Rudolf, westfränkischer König) et item Rodulso rege, nepote meo, (Rudolf II. von Burgund) Einen vollskändigen Beweis für die Verwandtschaft der Burgundischen Häuser giebt folgende Stelle einer Urkunde, welche Adelheid, die Wittwe Herzog Richards im Jahre 929 ausstellte, Boug. IX. p. 693: Ego Adelheydis — quae mihi pro aliis quoque filiis meis, Hugone, Bosone et Ludovico, nepoto. Unterzeichnet ist die Urkunde unter anderen mit: S. Hugonis, inclyti comitis atque fratris augusti Rodulfi regis, und S. Rodulfi filli Ludovici imperatoris

<sup>1)</sup> Liutpr. II, 15. 2) Urt. Bouq. IX. p. 683 p. 685. Liutpr. IV, 4, 5. 3) Liutpr. ebend.

### Druckfehler.

Seite 6 Note 1 Zeile 6 statt Moscov lies Mascov. refunandam lies refrenandam. dividicatum lies diiudicatum. post non lies post. bem lies ben. 28 Tert Artald lies Artold. 18 54 Berichstadt lies Berchstadt. 4 55 Note 2 » weltlichem lies weltlichen. 24 62 Text 9 tilge sich. 96 » 2 fratt Gaun lies Gaue. 96 Note 2 » gehört. 101 » 6

112 Text, lette Zeile ftatt 964 lies 965.



# Jahrbücher

d e s

# Deutschen Reichs

unter

der Herrschaft König und Kaiser Ottos I. von 951 bis 973.

Won

Wilhelm Doenniges.

Berlin, 1839.

Berlag von Duncker und humblot.

# Jahrbücher

des

# Deutschen Reichs

unter

dem Sächsischen gause.

Herausgegeben

bon

Leopold Mante.



Erster Band. Dritte Abtheilung.

Berlin, 1839.

Verlag von Duncker und humblot.

## Borbemerkung.

Als ich vor drittehalb Jahren ben mir zugefallenen Theil Diefer Jahrbucher (Otto I. von 951 bis 973) beendet hatte, rief mich ein gunstiges Geschick nach Italien. Vor ber Abreise fandte ich mein Manuscript an herrn Dr. G. Wait nach Hannover, der als Mitarbeiter bei ber herausgabe der Monumenta Germaniae schon durch die beim herrn Geheimrath Pert befindlichen ungedruckten Quellen im Stande mar, manche neue Rotig meinen Forschungen bingugufügen. Ich bat herrn Dr. Maig, alles Dasjenige, mas er Bebeutenbes fanbe, ben Noten ober meiner Arbeit selbst anzuhängen. Das ift denn auch geschehen. Da ich aber in berfelben versucht hatte, Forschungen und fortlaufende Darstellung so viel wie möglich mit ber Form ber Unnalen zu vereinen, ohne mich gang ftrenge an die absolute Trennung der Jahre zu binden, weil es mir wefentlich neben ber Forschung auf Unschaulichkeit ber politischen Berhaltniffe ankam, so stimmte bie Abfaffung meiner Annalen nicht burchaus mit ber außern Form ber vorhergegangenen Arbeiten beffelben Gangen, und herr Dr. Wait fah fich beshalb veranlaßt, manches Einzelne, vorzüglich bie Aufenthaltsorte Otto's und die Urkunden Betreffende, zu manchen Jahren nachzutragen und in den Text zu segen. Um nun nicht dem Fleiße eines Andern fein Verdienst zu rauben, zugleich aber, um burchweg felbstftandig zu bleiben, find biefe Stellen in ben Roten und wo es irgend thunlich war auch im Texte, mit einem Sternchen (\*) bezeichnet. Vor benjenigen Excursen, welche von herrn Wait herrühren, steht ber Name bes Verfassers. Auch muß ich es ruhmend anerkennen, daß ich burch benfelben zuerst mittelbar auf bas Chronicon Cavense, eine, so viel ich weiß, bis jest in Deutschland nicht benutte Quelle fur bie Unteritalische Geschichte, aufmerksam gemacht bin. Die Rachrichten bieses Chronikons bestätigten und vermehrten basjenige, mas ich vorher aus ben bekannten Quellen, abweichend von ben fruheren Darstellungen ber Buge Ottos nach Unteritalien, herausgeschafft hatte. Ich machte mich beshalb an eine vollständige Umarbeis tung ber Jahre 969 bis 973, und glaube nun ohne Unbescheis benheit bie hoffnung aussprechen zu burfen, in ben schwierigs ften Punkten ber bochft bunkeln und sagenverwirrten Zeiten bies fer Geschichte etwas Wesentliches gefordert zu haben. Worauf ich aber besonders die Aufmerksamkeit prufender Beurtheiter leiten mochte, ist die Reinigung des ersten Italischen Zuges Ots to's von ben sagenhaften Darstellungen, bann bie berichtigte Folgereihe der Begebenheiten mahrend ber Emporung Ludolfs und Conrads, die Auffaffung bes Berhaltniffes Westfrankens jum Deutschen Reiche, Otto's Romerzug und feine Urt ber Regierung in Deutschland burch Bischofe und verwandte Fürften, fo wie auf ben endlichen Abschluß bes Friedens mit ben Grie-Auch bin ich neugierig, Zustimmung ober chen im Jahr 972. Widerlegung meines Angriffes gegen ben Gib, ben Otto bem Pabste vor seiner Raiserkronung geleistet haben foll, zu nehmen. -

Berlin, ben 1. August 1837.

28. Doenniges,

Docent ber Gefchichte an ber Universitat ju Berlin.



Dtto hatte durch die Unterdrückung der Empörungen gezeigt, daß er würdig sei, seines Baters Thaten fortzupflanzen. Er hatte die Herzogthümer Baiern, Schwaben, Lothringen an Verswandte seines Hauses gebracht, Sachsen und Thüringen waren die Grundlage der Königlichen Macht; die Grenzen des Reichswaren gesichert, besonders durch wiederholte Vertreibung der Unsgarn; im Innern herrschte Frieden.

Nach Außen aber hatte er eine Stellung eingenommen, die ihn an die einstige Oberhoheit Karls bes Großen über die gers

manisch = romanische Welt erinnern mußte.

In Westfranken hatte er großen Einfluß gewonnen. Der mächtigste Basall und der König dieses Landes waren seine Schwäger, in der Vermittelung des immerwährenden Streites zwischen den Großen und dem Könige lag der Grund zu Ottos Macht, die sich allmählig dort so erweiterte und kestsetzt, daß nicht allein durch seine Abgeordneten im Jahre 950 der Friede an der Marne zwischen dem Könige Ludwig und den Basallen geschlossen wurde, sondern daß auch in Angelegenheiten Frankreichs vor ihm als Richter die Gesandten des Westfränkischen Herrschers und die Großen in Achen erschienen.

Im heidnischen Norden war Harald Blatand, der König Dänemarks, von Otto besiegt und hatte nehst seiner Gemahlin Gunhild und seinem Sohne Sven-Otto die Taufe annehmen, die drei Bisthümer Schleswig, Ripen und Arhus unter das deutsche Erzbisthum Hamburg stellen und die Oberhoheit Ottos

über fein Reich anerkennen muffen 2).

<sup>1)</sup> Flodoard a. 950 unb 51.

<sup>2)</sup> Adam. Brem. hist. eccl. II. 2.

Slavien war zum großen Theise unterworfen, in Albensburg, Havelberg, Brandenburg bestanden deutsche Bisthümer, Böhmen war unter die Lehnshoheit durch Otto selbst zurückgesbracht; kurz, der deutsche König, der auch mit England in gesmeinschaftlichem Interesse gegen die Angrisse der Normänner stand, hatte seiner Oberhoheit und der Zukunft unserer Gesschichte die meisten Europäischen Nationen gewonnen. Es sehlte noch Italien, ein Land, das beim Gegensaße des Heisdenthums und des Muhamedanismus gegen das Christenthum, welcher damals die Welt einnahm, gerade das wichtigste sein mußte, weil in ihm die drei streitenden Elemente des Lebens der Völker sich trasen.

Italien war zerrissen durch die Herrschaft der Fremden, niedergetreten durch die Verwüstung auswärtiger Feinde, fast vernichtet als staatliche Macht durch den Eigennutz und das Streben der Großen im Kampf der Partheien sich selbst zu versgrößern. In Rom galt der Pabst fast nichts, und das Kaisersthum war nicht mehr. Die Griechen herrschten im untern Itaslien als Schwächlinge bei des eignen Reiches Ohnmacht. Die Sarazenen landeten auf ihren Corsarenschiffen von Afrika, Sicislien und Spanien aus, nahmen die festen Plätze des Landes, besetzten Fraxinetum mit den nahe gelegenen Alpenpässen und bessteuerten die nach Rom ziehenden Pilger selbst in Oberitalien 1).

Dazu kam noch die allgemeine Bölkerplage der Ungarn, die, auf den leichten Rossen durch das Land fliegend, fengten und brannten, jeder Schlacht auswichen und die Fürsten zwangen sie mit Gold, nicht mit dem Eisen abzuwehren. Lombardien

namentlich fühlte die Wirkung aller biefer Uebel 2).

Seit der Zeit Berengars I. von Friaul hatten die weltlischen und geistlichen Großen der Lombardischen Krone den Grundsfatz mit vieler Consequenz befolgt, immer gegen den eignen Kösnig einen Fremden ins Land zu rufen 3). So waren sie selbst stark, das Land schwach geworden in den Kämpfen Berengars von Friaul gegen Guido und Lambert von Spoleto, gegen Ludswig und Rudolph von Burgund, dann wieder Rudolphs gegen Hugs von Provence, welchem Lettern es endlich auf kurze Zeit

1) Flodoard 951; Liudprand V. 7. 8.

<sup>2)</sup> Was sich bei der Spärlichkeit der Quellen als gewiß und als die Grundlage des später Geschehenen herausstellt, kann hier nur in kurzen Abrissen wiederholt werden, da die Form der Annalen uns verbietet, eine Recapitulation aller derjenigen Verhältnisse zu geben, die schon in den ersten Abschnitten dieses Werkes mit großem Fleiße zusammengetragen sind.

<sup>5)</sup> Lindpr. I, 10.

gelang, das Königthum für sich und seine Parthei zu behaupten, und die Burgunder in der Lombardei stark zu machen, nachdem er von Alberich aus Rom vertrieben, sich mit Rudolph von Bur-

gund über das Italische Regiment verglichen hatte.

Er heirathete nach Rudolphs Tode die Wittwe desselben Bertha, seinem Sohne Lothar verband er Rudolphs Tochter Abelheid, seinen natürlichen Sohn Bost machte er zum Bischof von Piacenza, seinen andern natürlichen Sohn Theobald zum Archidiakonus von Mailand, in der Absicht, ihn nach dem Tode des dortigen Erzbischofs an bessen Stelle treten zu lassen ).

Sein Bruder Boso war eine Zeit lang Markgraf von Tuscien 2). Berengar der Markgraf von Ivrea, mit der Tochter Bosos Willa verbunden; Anscharius, der Stiesbruder Berengars, durch Kühnheit und Macht ausgezeichnet, war Hugos Nesse, und Theobald, der Markgraf der Cameriner und Spoletiner,

ebenfalls nahe mit ihm verwandt 3).

Besonders aber wurde Manasses, ebenfalls ein Verwandter und Erzbischof von Arles, mächtig gemacht. Er kam nach Italien, und Hugo gab ihm, indem er die Kirchen, wie Liudprand sagt, als Köder gebrauchte, zugleich die Bisthümer von Verona, Trident und Mantua, und setzte ihn noch außerdem zum Mark-

grafen von Tribent ein 4).

Dennoch vermochte Hugo nicht durch sein System, stets Verwandten die höchsten Reichsstellen zu verleihen, das Königsthum auf immer zu behaupten. Zwar war es ihm gelungen, die Empörung seines eigenen Bruders Boso zu unterdrücken, diesen selbst gefangen zu nehmen und wieder einen natürlichen Sohn Hubert zum Markgrafen von Tuscien zu machen 5); zwar hatte er auch den Anscharius, Stiefbruder Berengars, der nach Theodalds Tode Markgraf von Camerino und Spoleto gewors den war, durch Sarlio im Treffen unterdrückt und getödtet, und Sarlio zum Markgrafen dort eingesetzt 6), dennoch aber konnte er nicht den Berengar, welcher gegen ihn eine Empörung im Schilde führte, hindern, nach Deutschland zu entsliehen 7). Bestengar ging zu Hermann von Schwaben, dann zu Otto, der den Borschlag Hugos, Berengar nicht aufzunehmen und dafür

<sup>&#</sup>x27;) Liudpr. IV. 6.

<sup>2)</sup> Lindpr. III. 13.

<sup>3)</sup> Liudpr. IV. 4.

<sup>4)</sup> Liudpr. IV. 3.

<sup>5)</sup> Liudpr. III. 5; IV. 5.

<sup>6)</sup> Liudpr. V. 2. 3. 4; vgl. bas chron. Farfense bei Mur. 11. 2. p. 473.

<sup>7)</sup> Liudpr. V. 4.

von ihm eine Summe Gelbes zu empfangen, von der Hand

wies, indeß doch jährliche Geschenke von Hugo annahm 1).

Alls nun aber Hugo sich gerade dadurch Haß in Italien bereitete, daß er die ersten Stellen des Reichs an die Burgundische Parthei brachte<sup>2</sup>), so gingen die Italiener leicht auf eine Berbindung mit Berengar ein gegen einen König, der mit den Sarazenen einen Bund geschlossen, ihnen die Pässe von Frarisnetum überlassen, und die Ungarn mit Geld zum Rückzuge beswogen hatte<sup>3</sup>).

Berengar vereinte in seiner Person die Italienische Abkunft und die Verwandtschaft mit den Burgundern; darauf beruhte sein

fünftiges Glück, fein ganzes späteres Regierungsfustem.

Er wandte sich zuerst auf die günstigen Rachrichten seines Spions Amedeus an den mächtigsten Großen der Burgundischen Parthei, den Manasses, und wahrscheinlich gab die Begleitung einiger Schwaben ihm mehr Nachdruck. Von dem Erzbischof von Arles war das Castell Formicaria einem Geistlichen, Nasmens Abelhard, zur Bewachung übergeben. Diesen Abelhard nun bewog er durch das Versprechen des Bisthums von Como, ihm das Castell zu überliesern, und ferner den Manasses, dem er das Erzbisthum von Mailand zusagen ließ, zum Verrath gesgen Hugo zu bereden 4).

Manasses tritt über und fordert alle Italiener auf, dem Markgrafen von Ivrea beizustehen. Es folgen sogleich Milo, der dem Berengar Verona übergiebt, und Wido, Bischof von Modena. Als darauf auch Arderich, Erzbischof von Mailand, den Berengar herbei rief, und dieser dorthin ging, da verließen

die Großen Lombardiens alle den Hugo 5).

Hugo, verzweifelnd an seiner Sache, schickte seinen jungen und beliebten Sohn Lothar nach Mailand, der vor dem Kreuze der Kirche des heiligen Ambrosius hingestreckt, von den Italies nern emporgehoben und zum Könige erwählt ward 6). Er selbst ging mit unermeßlichen Schätzen nach Burgund zurück und starb daselbst, ehe er seinen Plan, Lombardien wieder zu erobern, aussführen konnte 7).

<sup>1)</sup> Liudpr. V. 5, 8.

<sup>2)</sup> Liudpr. V. 8. Rebe bes Amedens.

<sup>3)</sup> Liudpr. V. 7. 8.

<sup>4)</sup> Liudpr. V. 12.

<sup>5)</sup> Liudpr. V. 12.

<sup>6)</sup> Liudpr. V. 13.

<sup>7)</sup> Liudpr. V. 14; wahrscheinlich den 24. April 974; s. Muratori Ann. d'Italia ju b. J.

Königs. Es scheint, als habe dieser sich jett eine Parthei unster den Bischöfen bilden wollen, da er den Joseph des Bisthums zu Brescia beraubte und Antonius dort einsetzte, da er Como nicht dem Adelhard übergab, sondern deinem gewissen Waldo, und jenen zum Bischof von Reggio machte d, da er ferner den natürlichen Sohn Hugos Boso zu Piacenza und Liutfred zu Pavia für ein Geldgeschenk in ihren Siten ließ.

Aber es gelang ihm nicht, in dem wichtigsten Site in Maisland den Manasses als Erzbischof bestätigt zu sehen. Dort setzte sich nämlich die Parthei des Volkes gegen die Burgundische des Königs, und machte ihre alten Wahlrechte geltend, indem sie nach dem Tode des Arderich dem Manasses einen Mailändischen

Geistlichen Abelmann entgegenstellte 4).

Wahrscheinlich hatte Berengar die Volksparthei der Italies ner nicht für sich gewinnen können, und es wird dies fast zur Gewisheit, wenn man liest, wie er nach Erpressung einer Kopfsteuer, mit der er selbst die Geistlichen nicht verschont habe, sich umsieht nach auswärtiger Verbindung und in Unterhandlung tritt mit dem Griechischen Kaiser Constantin Porphyrogenitus, dessen Sohn in Verwandtschaft mit Hugo stand 5).

Da starb plötzlich Lothar den 22. November 950 zu Turin, und Berengar wurde zum König gewählt und gefrönt nebst seis nem Sohne Adalbert den 15. December desselben Jahres 6).

Indes konnte das Gerücht, das Lothar von Berengar durch Gift getödtet sei 7), welches, wie aus Flodoard erhellt, weit ver-

<sup>1)</sup> Ob Mediolanensıs episcopi amorem.

<sup>2)</sup> Liudpr. VI. 3.

<sup>3)</sup> Liudpr. V. 14.

<sup>4)</sup> Arnulphus Mediol. I. 1 u. 4. Man sieht also auch hier, daß Berengar keineswegs die Italiener auf seiner Seite hatte, und daß er hauptsächlich durch die Burgundische Parthei zur Macht kam.

<sup>5)</sup> Liudpr., der hier Gesandter mar, VI. 1 - 5.

<sup>6)</sup> Chron. Regum Italiae bei Muratori SS. rer. Ital. IV. 149. Obitavit dies Veneris, qui est decimo Calendas Decembris civitate Taurinensium. — Fuit itaque tunc regnum sine rege eo tempore dies XXIV. et in vicesimo quarto die, qui fuit die Dominico die XV. Decembris in Basilica sancti Michaëlis, quae dicitur Maior, fuerunt electi et coronati Berengarius et Adalbertus filius eius in regibus. Dergl. über den Unterschied der beiden Chronifen Murat. 1. c. S. 147. — Im Chron. Noval. V. 4. Murat. II. 2, 732. ist ohne zweis set auch statt 25 15 zu lesen, und dies war ein Sonntag.

<sup>7)</sup> Die Neueren haben fast alle angenommen, daß Berengar den Tob Lothars bewirft habe, weil ein Ausruf des leidenschaftlichen und auf

breitet wurde, viel bazu beitragen, die Burgundische Parthei dem Berengar zu entfremben; bas mußte aber ihn und seine Macht sehr gefährden; benn burch bie Burgunder mar er zur herrschaft gelangt, burch ein Anschließen an sie hatte er sich festgesetzt. In seinem Interesse mußte es also liegen, mit seinem Sause die Wittwe des Königs Lothar, Abelheid, zu verbinden, die als hinterblie= bene Königin das Haupt der Burgundischen Parthei mar. muß ihr, wie auch aus einem Spottgedicht auf Abalbert, bei Landulph. von Mailand 1), hervorgeht, die Hand seines Sohnes angeboten 2), und Abelheib muß sie ausgeschlagen haben. -finden sie schon am 20. April 951 in Como als die Gefangene Berengard. Die Notiz in dem Album der Kathedrale zu Trier, welche Brower 3) mittheilt, scheint allen Glauben zu verdienen, da solche Denkmäler, die ohne die geringste Ausschmückung nur bas trockne Faktum geben, am wenigsten verdächtig sind. Wir mussen auf dieselbe fußen, da sie in dem Zeitpunkt der Gefan= genhaltung Abelheids mit bem Necrol. Merseb. und Thietmar übereinstimmt, die meisten Autoren bes 10ten und 11ten Jahr=

-

Berengar erzürnten Liudprands: (sed ô quod sibi decipulam Lotharius praeparaverit, suturi ignarus videre non potuit. Dum enim Berengario consuluit, qui regnum et vitam auserret, sibimet praeparavit) und ein Gerücht, welches Flodoard a. 950. ansührt: (Berengarius quidam princeps Italiae, veneno ut serunt necato Lothario rege Hagonis silio rex esseitur Italiae) darauf schließen lassen, daß er von Verengar vergistet sei. Indes ist gerade das Zeugniß unpartheisischer Quellen, wie des Leo von Ostia und solcher, die die Verhältnisse Adelheids kannten, also die Todesart Lothars gewußt haben werden, das gegen: sie sagen entweder einsach, er sei gestorben an einer Kransheit (wie es nach Leo von Ostia scheint, an einem histigen Fieber, oder wissen duchts von Gift). Hroswitha S. 719 gravido insectus morbo, mundo discessit. Odilo von Clugny bei Leibnitz SS. I. S. 262. Lothario ante annum circiter tertium, postquam dominam Adelheidam duxerat, desuncto. Leo v. Ostia Chr. St. Mon. Casin. I. c. 61. Lotharius deinde post IV. serme annos in subitam frenesin incidens ultimam diem explevit. Vergl. Contin. Regin. 950, Widuk. S. 652, Thietmar S. 22, vita Mathildis reginae, Leibnitz I. S. 200, die alle nichts von Gist erwähnen.

<sup>1)</sup> S. Landulph, Sen. II. 16. bei Muratori SS. R. Ital. IV. S. 78-79; Pro regina nunc latina utere iam nunc marina.

<sup>2)</sup> Die meisten Schriftsteller schweigen hiervon durchaus und geben keinen bestimmten Grund der Misshandlung an. Die vita Mathildis IV. 18. p. 200 sagt, Berengar selbst habe sie sich verbinden wollen. Zweideustig ist der Ausdruck des chron. Noval. V. 8 p. 734; Adheleida a Berengario capta et in Papia civitate in quodam coenaculo vi opprimitur.

<sup>3)</sup> Annal. Trev. I. 1. 9. S. 459.

hunderts aber die Gefangenschaft der Adelheid legendenartig, sas

genhaft und wenig glaubwürdig erzählen 1).

Selbst die älteste Quelle Hroswitha, die Zeitgenossin der gefeierten Abelheid, hat schon in ihrer Erzählung etwas Poeti= sches; sie berichtet, Berengar habe bie Königin, aus Rache von einem Heirathsantrag weiß Hr. nichts - ihres Schapes, Goldes und der Kleinodien, endlich der Freiheit beraubt, in ein Gefängniß gesperrt, wo sie in Gesellschaft nur Einer Dienerin und eines Geistlichen von einem Grafen bewacht worden sei. Dennoch sei es der Adelheid, aufgefordert vom Bischof Adelhard von Reggio, gelungen zu entfliehen (nach der obigen Memorie ben 20 August 951), durch die Hulfe des Geistlichen, der eine Deffnung in die Mauer des Gefängnisses gebrochen und einen Gang durch bie Erde gegraben haben soll. Jener Graf, ber ihr als Wäch= ter bestellt war, ließ sie durch Späher suchen, und da er sie nicht fand, dem Berengar ihre Flucht melden, worauf dieser seine Anechte ausschickte, die sogar basselbe Kornfeld durchspürt und die Halme desselben dort mit ihren Speeren zurückgebogen hatten, wo die Flüchtlinge verborgen lagen; doch Christus bebeckte sie, sagt Hroswitha, und Adelhard kam und führte sie in seine feste Stadt, in der sie bis zur Ankunft Ottos blieb 2). Dies ist die Geschichte in ihrer glaubwürdigsten und alte-

Dies ist die Geschichte in ihrer glaubwürdigsten und ältessten Gestalt. Was von Spätern meist mit Verwirrung der Chronologie und Verwechselung der historischen Personen hinzus

Comb

Aaiserinnen und der Abt desselben zum Kanzler der Adelheid von Ottom Jahre 962 bestimmt wurde (s. Calmet hist. de Lorraine I. Urk. S. 368), konnte man aus Interesse an der Kaiserinn Schicksal dasselbe durch eine Memorie verewigen; sie heißt: XII. Kal. Maji Capta est Adelheidis Imperatrix Cumis Berengario Rege; XIII. Kal Septembris liberavit Dominus Adelheidam Reginam vinculis. Daß Pagi Crit. Baron. a. 950 n. III p. 856 und a. 951. n. II. p. 857 den letzen Zeitpunkt XIII. Kal. Sept. fälschlich auf den Entsat von Canossa bezog, hat schon Hahn Teutsche Reichse und Kaiserhist. I. S. 67. n. o. anges merkt. Beide Notizen sinden sich im Kal. Merseh. bei Hooser Zeitsschrift I. 112 und 119, und dies ist wahrscheinlich für Thietmar (ed. Wagner p. 22) in Bezug auf das Datum der Gesangenschaft die Quelle geswesen, da er auch in dieser Stelle den Widuk. ausschreibt und nur den Zusat hat XII. Kal. Maji captam Cumis depraedavit (Adelheidam), welche Stelle sich sast abelheid imp. Cumi. — Als Ort der Gesangenschaft nennt Donizo pag. 634. Garda. — super arcem denique Gardam misit eam.

<sup>2)</sup> Hrosw. S. 719 — 22. Sie nennt den Ort p. 720 Urbs muris structa bene sirmis. Odilo von Clugny (Leibnitz I. S. 263) dessen Bericht nicht allzusehr abweicht, hat inexpugnabile castrum.

gefügt ist, mussen wir aus der Darstellung geschichtlicher Thats sachen hinauswerfen, und dem Gebiete der Sage überlassen 1).

Nur so viel wird vielleicht angenommen werden müssen, daß wirklich Adalbert oder Atto, den wir später als Grasen von Modena und Reggio sinden 2), es war, welcher der Königin seinen Schutz gewährte; es mag Canossa gewesen sein, wo diese sich aushielt. Weiter aber wird nichts mit Sicherheit behauptet werden können.

Als Otto, der die Macht und die Schönheit der Königin kannte 3), die Gefangenschaft derselben erfuhr 4), rief er die Vasallen des Reichs zusammen, und berieth sich mit ihnen um

das Italienische Reich und die Hand ber Adelheid 5).

Mag es nun aber auch sein Wunsch gewesen sein, der königs lichen Frau zu helsen, und durch dieses mächtige Partheihaupt die Herrschaft Italiens zu gewinnen h, mögen die Erinnerungen an Karl den Großen, an Arnulf, an Heinrichs, seines Vaters, Pläne auf Italien ihn bewogen haben, den Zug zu unternehmen, es ist klar, seine Stellung war es vorzüglich, die ihm den Antrieb ges ben mußte.

Er war der mächtigste König in Europa, er stand zu Consrad von Burgund, dem Bruder 7) der Adelheid in einer gewissen Oberhoheit, er war unter den christlichen Fürsten der, welcher die Vertheidigung des Christenthums gegen den Norden, Osten und Süden zu übernehmen hatte, er beherrschte ein Volk, das die Vormauer gegen die heidnischen Eroberer bildete; Rom mußte das Ziel seines Strebens sein, und er mochte daran densken, das Kaiserthum wieder herzustellen, dem Pabsithum neue Würde zu verleihen: Lombardien war der Weg zu diesem Ziele.

<sup>1)</sup> S. Ercurs 1.

<sup>2)</sup> G. unten.

<sup>3)</sup> S. Widuk. S. 652 und aus ihm Thietmar S. 22.

<sup>4)</sup> Nach Hroswitha erhielt er vorher schon die Nachricht der Besfreiung; da diese aber am 20. August erfolgte, der König schon am 23. September in Pavia war, kann dies schwerlich richtig sein.

<sup>5)</sup> S. bes. vita Math. reginae bei Leibnitz SS. rer. Brunsvic I. S. 200.

<sup>6)</sup> Der Contin. Regin, sagt: Adelheidam — liberare sibique cam in matrimonium assumere regnumque simul cum ea Italicum acquirere deliberavit; Hroswitha: Hine quoque mox aditum sibimet providerat aptum Ipsius Italicum juri subiungere regnum.

<sup>7)</sup> S. Widuk. S. 649. Daß dies mehr war als eine bloße freunds schaftliche Verbindung, lehren die Worte: Regem cum regno in suam accepit potestatem.

In Bezug auf die Ausführung solcher Plane, die gewiß einer bedeutenden Rüstung bedurften, konnte es ihm daher nur widerwärtig sein, daß sein Sohn Ludolf plötzlich auf seine Hand

einen Zug nach Italien unternahm 1).

3war glauben alle Reueren, daß berfelbe mit bem Ottos in Verbindung gestanden habe, zwar sagen Hroswitha 2) und der Fortsetzer des Regino<sup>3</sup>), daß Ludolf den Vortheil seines Vaters beabsichtigt habe, dennoch ist es gewiß, daß derselbe ohne Erlaubniß Ottos geschehen ift. Die Erzählungen Widufinds und bes Fortsetzers des Regino beweisen dies. Jener führt den Bug Ludolfs ganz getrennt von dem Ottos an, und der lettere sagt fogar, daß Ludolf den Bater baburch beleidigt habe, daß er ihn nicht um Rath fragte 4). Hroswitha will, daß ber Zug nur uns ternommen sei, um den Zustand Italiens zu erspähen, und die Italiener dem Könige Otto geneigt zu machen, indessen bezeugt auch sie in Uebereinstimmung mit ben andern Quellen, daß sein Unternehmen keinen bebeutenden Erfolg hatte. Nach ihr kehrte Ludolf unverrichteter Dinge nach Deutschland guruck, und Widus kind stimmt damit überein. Nach dem Fortsetzer des Regino scheint anzunehmen, er habe hier die Ankunft Ottos erwartet. Er ergahlt, die Gesandten Heinrichs von Baiern, die Dieser, neibisch wegen Ludolfs hoher Stellung im Reiche, über Trident nach Italien vorausgesandt hatte, wären ihm in Allem hinderlich gewesen 5). Ludolf war, wie wenigstens später die Vita sancti Ddalrici anmerkt 6), mit diesem Dheim in nachbarlichen Streis tiafeiten verwickelt.

Nun erst brach Otto auf. Daß der Zug etwa gegen den September 951 geschehen sei, kann man aus der Zeit seiner Anskunft in Pavia schließen. Mit dem Könige waren Ludolf, Herzog von Alemannien, sein Schn; Heinrich, Herzog von Baiern, und Bruno, seine Brüder; Conrad, Herzog von Lothrinzgen, sein Schwiegersohn; Friedrich, Erzbischof von Mainz;

<sup>1)</sup> Doch wohl nur um seine Macht und seinen Einfluß als herzog von Schwaben zu vergrößern.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) S. 722.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Cont. Regin. a. 951.

<sup>4)</sup> S. Widuk. S. 651 und 652. Cont. Regin. a. 951: inconsultum patrem offendens und Ludolfus nihil tale, quod speraverat, peregit; Hrosw. l. c.: moxque redit clarum sine Marte triumphum.

b) in tantum ut nec civitas nec castellum quae subsequenter regis pistoribus et cocis patuerunt filio regis aperiretur omniaque ibi incommoda et plena molestiae pateretur.

<sup>6)</sup> Vita St. Udalrici episc. Aug. in Act. Storum Die IV. Julii c. 6.

10 951.

Hartpert, Bischof von Chur, Robert von Trier, Abalbero von Met, Gauglin von Toul und viele andere Große des Reichs 1).

Otto unternahm ben Zug durch bas Etschthal über Tribent und Berona 2). Manasses, der Berona besaß, trat sogleich über 3). Alle glaubwürdigen Quellen stimmen darin überein, daß Berengar nicht gewagt habe, eine Schlacht in offenem Felbe anzunehmen; er floh von Pavia, wo er nach einer Urkunde 4) noch

am 22. September gewesen war, in ein festes Castell 5).

Schon am Tage barauf finden wir Otto in Pavia in einer Urkunde 6), die zu verdächtigen durchaus kein Grund vorhanden Er ist ebenbort am 10. und 15. October besselben Jahrs 7). Von hier hat er sich vielleicht nach Mailand gewandt. Wenig= stens scheint nur so die Stelle bes Annalista Saxo "Otto habe bie Mailander unterjocht und ihnen eine Münze gegeben, bie bis auf bes Annalisten Zeit Ottelini genannt wurden" 8) erklärt

2) Ausbrücklich nennen Leo von Offia IV. c. 61. und Donizo, p. 636, diesen Ort. - Italiam Tridentino saltu ingressus sagt Hart-

mann Ann. Heremî p. 55.

4) Murator. Antiquit. Ital. V, 963.

b) Hroswitha p. 722; am 26. Septbr. stellte er eine Urfunde in plebe St. Marini ans Kloster S. Vicenzo di Vulturno aus, Muratori I. 2. p. 428.

6) Mon. Boica XXXI. 1. p. 198. Die indict. IV. ift, ba die Urs funde aus einem apographum edirt worden ift, leicht in IX. zu verbeffern.

7) S. oben n. 2. und Eichhorn epise Curiensis p. 25.

<sup>1)</sup> Chron. Quedl. a. 951. Otto rex perrexit in Italiam et cum eo — ceterorum innumerabilis multitudo ex omni regno suo. Bergl. Flodoard. a. 951. Cont. Regin. 951, Hroswitha S. 722, Widuk. S. 652, (aus ihm Thietmar S. 22.) Vita Mathild. reginae S. 200, Herman, Contract. 952. Diese Quellen nennen uns die Namen der ermahnten Großen, Bruno fommt in ber Urfunde vom 10. Octbr. a. 952 por, und die brei letten Bischöfe bei Bouquet IX. p. 384.

<sup>3)</sup> Urfunde zu Pavia vom 10. Octbr. bei Puricelli T. IV. P. I. Bas. Ambr. 136. Unterschrift: Brun cancellarius ad vicem Manassis archicappellani recognovi.

<sup>8)</sup> Ann. Saxo a. 951. Et Mediolanenses subingans monetam eis innovavit, qui nummi usque hodie Ottelini dicuntur. — Wunderlich ift die Entstellung beim Gobelinus Persona Meibom. p. 249. Deinde (Otto) cepit Mediolanum, sed rege Ottone recedente, Mediolanenses monetam eius respuerunt et a sidelitate eius recesserunt. - Quare rex Mediolanum regressus coegit Mediolanenses de corio antiquo incidere nummos et illos ab eis recipi curavit. Daffelbe findet fich beim Theodor de Niem bei Schardius iura imperii p. 269. Muratori Ant. II. 590 begnügt fich, die Stelle des Ann. Saxo für die Fortdauer des Müngrechtes von Mailand in dieser Zeit ans zuführen; und viel daraus zu folgern, möchte auch kaum erlaubt sein.

werben zu können, baß Manasses, ben wir auf ber Seite Ottos finden, burch seinen Uebertritt fich in den Besitz bes Erzbisthums Mailand habe setzen wollen, baß aber auch Dtto diesen Mann, ber als Bischof von Verona, Trident und Mantua im Besitg der Italienischen Pässe mar, durch die Würde des Erzcapellans, in der er in der angeführten Urkunde erscheint, und durch bas Erzbisthum von Mailand für sich zu gewinnen suchte. Adelman, ber bem Manasses das Erzbisthum streitig machte, und Mailand werden gegen Manasses und Otto gewesen sein; Abelman besaß als Erzbischof das Müngrecht der Stadt, Otto bezwang ihn und gab ben Mailandern die Munge, die noch zur Zeit bes Unna-

lista Saro gebräuchlich war.

Jett besaß aber Otto erst Oberitalien burch sein Heer und durch die Verbindung mit dem mächtigern Haupte der Burguns dischen Parthei, Manasses; die Großen kamen, wie Hroswitha weiter erzählt 1), und unterwarfen fich ihm als seine Bafallen, wogegen er ihnen alles Sute versprach, wenn sie ihm mit Treue bienen wurden. Otto nannte sich König ber Franken und Longobarden 2), indem er sich vielleicht an ben Titel Karls bes Großen, der ihm in so vielen ähnlichen Verhältnissen ein Vor= bild gewesen zu sein scheint, erinnerte. Dann erst, wie Hros= witha fortfährt, schickte er Gesandte an die Abelheid und ließ sie einladen, durch die Schaaren des unterworfenen Volkes nach Pavia zu kommen. Er mußte und wollte durch ihre Hand ein gewisses Erbrecht auf Combardien erwerben. Heinrich wurde mit der königlichen Legion, wie die Schaar genannt wird, über bie Ufer bes Po vorausgesandt, um mit glänzendem Geleite die Königin einzuholen; worauf die Hochzeit gefeiert wurde. Tag ist unbestimmt 3).

Leos von Oftia Nachricht von ber Ankunft Ludolfs in Mailand (f. Er= curs) scheint auch nicht hieher gezogen werden zu können.

<sup>2)</sup> Siehe die oben angeführte Urfunde vom 10. Octbr. 952, in der sich Otto rex Francorum et Longobardorum nannte; in der vom 15. Octbr. deffelben Jahres (Eichhorn episcop. Cur. p. 24.) und vom 21. Jan. bes nachften (Bouquet IX. p. 383.) heißt er rex Fr. et Hitallorum ober Italicorum. Dieser Titel sehlt aber in spätern Urkunden; ganz natürlich, da Berengar König von Italien blieb. Auch die Jahre der Regierung in Italien zählt der König während seines Ausenthalts in Pasvia, zulest am 6. Febr. 952; Muratori Antiq. V. p. 483.

<sup>3)</sup> Die deutschen und italienischen Geschichtschreiber haben sie, zum Theil durch den Ann. Saxo verführt, auf den Weihnachtstag 951 angesetzt. Dies ist aber nicht richtig, denn der Ann. Saxo schreibt zuerst den Cont. Regin. zu 951 aus; dann geht er zum Jahre 952, das er mit Weih-nachten 951 beginnt, über: Rex expulso Berengario cum suis sideli-

Also auch Otto schloß sich der Burgundischen Parthei, wie einst Berengar, an; aber es war freilich der große Unterschied zwischen ihnen, daß es dem stärkeren Deutschen Könige gelang, die beiden mächtigsten Häupter in sein Interesse vollkommen zu verslechten, die Adelheid und den Manasses.

Berengar war der Macht gänzlich beraubt, durch welche er früher die Krone Lombardiens erlangt hatte, und ihm blieb Nichts als die Erinnerung an sein ehmaliges freies Königthum, welche ihn fort und fort treiben mußte, die alte Unabhängigkeit

wiederzugewinnen.

Doch nicht allein Lombardien lag Otto bei diesem Zuge am Herzen; man sieht vielmehr, daß er schon bei der Zusammens berufung der deutschen Basallen einen Zug nach Rom beabsichstigte. Es wurden deshalb wegen seiner Aufnahme als Gessandte der Erzbischof Friedrich von Mainz und der Bischof Hartpert von Chur dorthin geschickt., indeß richteten sie nichts aus, und die Aufnahme Ottos wurde abgeschlagen, wohl aus dem Grunde, weil Alberich, der als Patricius Rom und den Pabst beherrschte, sich vor der allzugroßen und mächtigen Rähe der Deutschen sürchtete.

3) S. Muratori Annali d'Italia a. 952.

bus in Italia Papiae natale Domini celebravit und fügt aus Wisdufind S. 652 hinzu: et celebratis iuxta magnificentiam regalem nuptiis — proficiscitur inde. — Flodoard. und Cont Regin. beginnen aber beide das Jahr 952 mit dem Weihnachtsfest, und sesen die Hochzeit noch 951, so daß sie vor Weihnachten dieses Jahres sallen muß. Dasselbe erhellt auch aus der Vergleichung des Cont. Regin. mit Widukind. Beide lassen Ludolf aus Italien nach Deutschland erst nach der Verbinsdung seines Vaters mit Adelheid zurücksehren; Ludolf ist aber schon in Saalseld am Weihnachtssesse 951 (S. Widuk. 1. c.).

<sup>1)</sup> S. Widuk. S. 652. Simulato itinere Romam proficisci statuit (aus ihm Thietmar); Vita Mathildis regin. S. 200: Quod cum pervenisset ad aures inclyti regis Ottonis, fratrem suum convocavit, dicens sibi esse animum regionem visitare Romanorum. Baronius a. 950 führt aus einer Vita des Pabsted Agapitus an, auch dieser habe den König durch seine Ausstorderung zu dem Zuge veranlaßt.

Pro susceptione sua Romam dirigit, und die Ann. Einsiedl. 3u 953, die beiden Bischöfe seien nach Rom geschickt. Indest ist dies gewiß schon früher geschehen, da Friedrich von Mainz 951 mit Ludolf vor der Hochzeit Ottos nach Deutschland zurücksehrte, und Otto selbst nur im Januar und Februar 952 in Italien sich aushielt, und wir ihn schon den 1. März bei Zürich sinden. S. Urf. bei Würdtwein Nova Subsid. 111. 362. Hermann Contract stellt jene Nachricht zu 952; was er aber sonst zu 952 berichtet, gehört zu 950 und 951, die Begebenheiten von 950 in 951, und die von 951 in 952, so daß man deutlich sieht, wie er sich beim Besnußen verschiedener Quellen geirrt hat.

Otto konnte jetzt nicht daran denken, mit Heeresmacht seine Absicht durchzusetzen, da Berengar noch immer nicht unterworfen war, besonders aber, weil die Berhältnisse in Deutschland eine

drohende Wendung für ihn genommen hatten.

Ludolf nämlich war schon im Winter des Jahres 951, ohne feinen Vater und König um Erlaubniß zu fragen, in Begleitung Friedrichs, Erzbischofs von Mainz, nach Deutschland aufge= brochen. Dies erzählt der Fortsetzer des Regino 1) und es wird von Widufind, Flodoard und den nachherigen Begebenheiten bestätigt, weshalb die Worte Hroswithas2), Otto habe den Sohn nach Deutschland vorausgeschieft, als eine Bemantelung bes Un= gehorfams angesehen werden muffen. Als Grund zu biefem Trope geben uns die Chronisten an, er habe es ungern gesehen, daß sein Bater sich nochmals vermählte, und gefürchtet, die Nachfolge in der Regierung badurch zu verlieren 3), besonders, da sein ihm verseindeter Dheim und Nachbar Heinrich, der immer als ränkesüchtig geschildert wird, sich das Bertrauen und die Zuneigung Ottos und ber Adelheid im hohen Grade er= worben hatte 4). Ludolf feierte bas Weihnachtsfest, welches sein Vater in Pavia beging, in Salfeld, jenem Orte, wo vordem Heinrich seine Empörung angezettelt hatte. Er versammelte hier mit bem Erzbischofe Friedrich die Fürsten Deutschlands, die ihm zur hand waren, zu einem Gastmahl, feierte nach fonig= licher Sitte bas Fest, und fing an, bem Bater verstohlener Weise Nachstellungen zu bereiten 5). Natürlich wurde dies bald ruchbar, und Otto scheint, um einer Emporung in Deutschland zu= vorzukommen, rasch Italien verlassen zu haben. Das lette Diplom in Italien ist am 6. Februar 952 in Pavia gegeben 6), am 1. Marz finden wir ihn schon bei Zurich 7); von hier ging

Comb

<sup>1)</sup> S. Contin. Regin. und Flodoard. a. 951, 952. Widuk, S. 652.

<sup>2)</sup> Hroswitha S. 720 und 723, wo sie sagt: Ludolsum placuit charum praemittere natum, sie übergeht ganz die nachherige Empörung, und sucht den Zwist in der Königlichen Familie zu verdecken.

<sup>3)</sup> S. Flodoard. 953.

<sup>4)</sup> Außer den Obigen bezeugt dies Lettere auch Hroswitha l. c.

<sup>6)</sup> Widuk, l. c. Thietmar. S. 22. insidias occultavit. Das Näshere wissen wir nicht.

<sup>6)</sup> S. Böhmers Regesten p. 10.

<sup>7)</sup> Apud Turegum. S. Würdtwein Nova Subs. 360. Nach Hartmann Ann. Heremi p. 55, der alte Aufzeichnungen seines Klosters zu ben nuten scheint, nahm er seinen Weg über den großen St. Bernhard nach

er durch den Elsaß 1) nach Sachsen, wo er etwa gegen Dstern

sich aufhielt 2).

In Lombardien war Konrad, der Herzog von Lothringen, zurückgelassen worden, um Berengar zu verfolgen und Pavia zu behaupten <sup>3</sup>). Es gelang demselben in einer friedlichen Zusams menkunft den Berengar zu bewegen, daß er freiwillig zu Otto nach Sachsen gehe. Berengar tritt seine Reise an, begleitet von Konrad. Als er sich der Königsstadt Magdeburg nähert <sup>4</sup>), wird er von den Fürsten des Neichs und von den Ersten der Pfalz eine Meile vor der Stadt empfangen, herrlich aufgenommen, in die Stadt geführt; es wird ihm besohlen, in dem bereiteten Hospistum zu bleiben.

Während dreier Tage sah er aber das Antlitz des Königes nicht b), weil Heinrich auch hier ihm feindlich entgegen trat und es durch seine Känke zu verhindern wußte b). Später indeß sprach er den König, und zu Gnaden desselben und der Königinn aufgenommen, giebt er das Versprechen des Lehndienstes, worauf Augsburg als Ort der freiwilligen Unterwerfung bezeichnet wird). Er ging nach Italien zurück. Otto aber blieb den Sommer

hindurch in Sachsen 8).

(16. April), also wahrscheinlich auch Ostern geseiert.

3) Hroswitha, Widuk, und Contin. Regin. stimmen hier und über das Folgende überein; Flodoard sagt: Berengarius ad Chonra-

dum ducem venit etc.

6) Machinatione Henrici sagt cont. Regin. 1. c. und Widuk. (Konrad und Liudulf) suspectum super hac causa Henricum fratrem regis habentes etc.

Burgund, wo er das Aloster St. Maurice besuchte. Als Gefährte bes Zuges wird der Bischof Adalrich in Augsburg genannt.

<sup>1) 2</sup> Urkunden vom 10. und 12. März zeigen ihn in Everstein ans wesend; s. Böhmer 1. c.

<sup>2)</sup> Widuk. 1. c. Wenn die Stiftungsurkunde von Pölda ächt ist und mit Sicherheit zu diesem Jahr gezogen werden kann (Vergl jedoch Schultes Direct. dipl p. 66. n. XXI) hätte Otto hier den Charfreitag (16. April), also wahrscheinlich auch Ostern gefeiert.

<sup>4)</sup> Eine Urkunde vom 29. April, Meibom I. p. 744, hier ausgestellt, ist nicht mit völliger Sicherheit zu diesem Jahre zu rechnen; vergl. Böhr mer p. 10.

<sup>5)</sup> Widuk. 1, c.

<sup>7)</sup> Widuk, p. 652. Der cont. Reg. sagt: nihil de his quae voluit obtinuit, sed vix vita et patria indulta in Italiam rediit. Flodoard. a. 952. widerspricht diesen Erzählungen nicht, wenn er sagt: (Bereng.) ad Othonem perducitur, quem ille benigne suscipiens, concessis eidem rebus prout sibi visum suit quibusdam.

Nerseburg, s. Böhmer 1. c. Die vom 28. Juli bei Beckmann, Arch.

Gegen die Mitte des Monats August wurde zu Augsburg ein Reichstag und eine Synode zugleich berufen; vom 7. d. M. find die Acten der lettern datirt 1). Die Bolker der Franken, Sachsen, Baiern, Alemannen, dann die Longobarden versammel= ten sich bei jener Stadt 2). Anwesend waren die Erzbischöfe Friedrich von Mainz, Gerold von Salzburg, Manasse von Mais land, Petrus von Ravenna, aus Deutschland die Bischöfe von Augsburg, Worms, Gichstädt, Constanz, Würzburg, Speier, Chur, Sträßburg, Freisingen, Regensburg, Passau, aus Italien die von Pavia, Cortona, Brescia, Como, Modena, Reggio, Piacenza, Aqui und Arezzo 3) \*). Die Beschlüsse ber Synode betrafen meist die Disciplin der Geistlichkeit. Eben hierhin aber fam Berengar mit seinem Sohne Abelbert, leistet vor den Großen Deutschlands und Italiens und vor den Augen Griechischer Abgeordneten 1) den Handschlag der Treue als Basall Ottos, und wird dann anerkannt als König von Lombardien. Nur die Mark Verona und Aquileja wird von seinem Reiche getrennt, und bem Herzog von Baiern, Heinrich, übergeben 5).

Gesch. p. 168 möchte ich in ein früheres Jahr seine. Die Form der Urkunde ist sehr auffallend. Flodoard. sagt: Ipse quoque Otto post celebrat, paschae Papiam regreditur, eine Stelle die mehrere ans sühren und die Luden VI. p. 53 und p. 473 n. 31. zu Folgerungen bes nust hat, die aber gewiß auf einen Irrthum beruhn. Wahrscheinlich dachte Flodoard an Berengar.

<sup>1)</sup> Otto rex a. inc. 952 ind. 10 a. vero regni eius 16 sub die 7 Idus Aug. placitum conventumque synodalem Augustae fieri decrevit. Pertz Mon IV, 27.

<sup>2)</sup> Cont. Reg. h. a.

<sup>3)</sup> Liudprand in der legatio sagt sum Griech. Raiser: Berengarius et Adelbertus sui (Ottonis) milites affecti et praesentibus servis tuis, qui nunc usque supersunt et has in civitate degunt iureiurando sidem promiserunt (Ed. Niebuhr in corp. ser. Byzant. S. 346.). — Ju einer Urfunde vom 9. August, auf diesem Reichstag gegeben, wird die Intervention Liudulfs erwähnt (Hartmann Ann. Heremi p. 57.); wahrscheinlich war also auch er anwesend.

<sup>\*)</sup> Für Aretiensis Pertz l.l. n. d. Brixiensis, was freisich durch die Stellung — er findet sich zwischen den Bischösen von Freisingen und Regensburg — gerechtsertigt wird, aber da die Cataloge des Bisthums einen Hugo nicht kennen (cf. Resch. Ann. Sabionens.) doch bedenklich erscheint.

<sup>4)</sup> Widuk. l. c. manus filii sui Adalberthi suis manibus iuplicans — famulatui regis se cum filio subiugavit; Cont. Reg.: cum filio suo Adalberto regiae se per omnia in vasallitium dedit dominationi.

<sup>5)</sup> Cont. Reg. 1, c.

Das war der Erfolg des ersten Zuges Ottos nach Italien. Berengar war ein machtloser Herrscher geworden, von Otto abshängig, die Zugänge Italiens standen offen, die Zukunft eines großen Theils von Europa lag in der Hand des Deutschen Königs.

Den Herbst verlebte er ruhig in Sachsen, wie es scheint 1); erst im Winter begab er sich in die westlichen Grenzen und

feierte das Weihnachtsfest in Frankfurt 2).

## 952.

Aber noch war im Innern des Reichs der Keim der Zwiestracht und Empörung, die sich früher so oft gezeigt hatten, nicht erstickt, und Deutschland sollte auch in diesem Jahre erfahren, daß in den Zeiten, wo die Macht des Königs auf der Treue der Basallen beruhte, die Leidenschaften der Großen und der Haß der nächsten Anhänger des Königlichen Hauses gegen einander das Reich in die höchste Gefahr zu bringen vermöchten 3).

Haß, Rache und Neib veranlaßten unter Ludolf, Herzog von Schwaben, Sohn und besignirten Nachfolger Ottos, Konsrad, Herzog von Lothringen, und Friedrich, Erzbischof von Mainz, Freundschaft und Bündniß zuerst gegen den Herzog Heinrich von Baiern. Ludolf hatte sehen müssen, wie nach dem Italienischen Zuge, den er auf seine Hand, ohne seines Vaters Rath und ohne Erfolg ansing und beendete, der Herzog von Baiern, mit dem er als Nachbar im Streit lebte <sup>4</sup>), der vor Kurzem als unsterdrückter Empörer keine Macht hatte, in der Gunst des Königs und der Königinn so hoch stieg, daß sein Herzogthum durch die Mark von Uquiseja und Verona vermehrt wurde; er hatte emspsinden müssen, wie eben dieser Heinrich ihn, den Sohn, aus

2) Cont. Reg. a. 953. Eine Urkunde bei Höfer Zeitschrift I. p. 365. data 3 Kal. Jan. ser. 5. a. d. i. 954. ind. 5. Actum Franconosurt palatio (früher von Leuber edirt) rechnet Wedefind II. p. 69. und jest auch Böhmer zu diesem Jahr, wohin sie des Wochentages wegen geshören muß.

4) S. Vita s. Udalrici c, VI, in Act. Sctorum die IV. Julii.

Cont

<sup>1)</sup> Die Urkunden zeigen ihn am 9. Septbr. in Botfeld, am 15. Octbr. in Frosa, am 26. desselben Monats in Walhausen anwesend. Böhmer p. 11.

Die Fränkisch sechwäbische Empörung ist von den Schriftstellern des 10ten Jahrhunderts mit einer solchen Aussührlichkeit erzählt, der Continuator Reginonis Widukind und die Vita St. Udalrici sind so gute gleichzeitige Quellen, sie zeigen uns die bürgerlichon Kriege 954 und 955 mit solcher Anschaulichkeit, daß wir oft nur nöthig haben, den allges meinen Zusammenhang und Fortschritt des Ausstaudes darzustellen, jene drei Autoren unter sich zu vereinen, und die Rotizen anderer Schriftssteller einzuschieben, namentlich die Flodoards für Lothringen, die Ruotsgers im Leben Brunos und Thietmars für die Familienverhältnisse.

dem Herzen der Stiefmutter und des Baters verdrängte und es wagte, ihn, den Königlichen Prinzen, zu fränken'). Konrad aber hatte die Behandlung Berengars in Magdeburg sehr übel empfunden; er hatte ihm, wie es scheint, höhere Erwartungen von Ottos Güte erregt, die während des Aufenthalts zu Magsdeburg und auf dem Reichstage zu Augsburg getäuscht wurden; er glaubte sich dadurch beleidigt und verband sich mit Ludolf gesgen Heinrich, den er für den Anstister der Behandlung Berensgars und zwar, wie der Cont. Regin. will, mit Recht?) hielt; er versöhnte sich mit Friedrich, Erzbischof von Mainz, dem Bersbündeten Ludolfs, seinem ehemaligen Feinde, und alle drei trasten um so sester zusammen, da sich eine frühere Freundschaft Konrads und Heinrichs in Haß verwandelt hatte").

Dies sind die Gurnde, die uns in den gleichzeitigen Chronifen als hinreichend, um biefe Emporung zu erklären, aufgestellt wers den; aber die Hauptursache zu derselben scheint darin zu liegen, daß die Parthei derer, welche nach dem Birtenschen Kriege die Berrschaft im Reiche erlangt hatten, Ludolfs in Schwaben, Konrads in Franken und Lothringen, nicht ertragen konnte, daß nun eine andere, die der Abelheid und Heinrichs, an welche die burgun= dische in Italien sich anschloß, die Zügel der Regierung führen Ihre Macht und ihr Ginfluß wurden von den Gegnern gefürchtet; es verbreitete fich ein Gerücht, Dtto wolle zu Guns sten seines von der Adelheid geborenen Sohnes dem Ludolf die Thronfolge entziehen 4), die ihm nach Edgithas Tode mit der Zustimmung der Großen zuerkannt war. Die Eifersucht, und das Mißtrauen Ludolfs zeigen sich überall; sobald in Italien Heinrich die Gunst der Adelheid und Ottos erwirbt, sobald Adelheid selbst als Königinn eintritt, geht Ludolf unwillig nach Deutschland, und macht Miene, sich zu empören, Otto muß nach Sachsen gurud; Konrad, bem ber Krieg gegen Berengar über= tragen ist, versöhnt sich mit diesem Feinde der Adelheid und

<sup>1)</sup> S. Widuk. S. 652. Hrosw. l. c. und Cont. Reg. a. 953.

<sup>2)</sup> Machinatione Heinrici ducis. Cont. Reg. a. 952.

Reg. a. 952. und Widuk. S. 652. Ob zu diesen Gründen Konrads noch der hinzufam, daß er mit der Luitgarde, der Tochter Ottos, in schlechtem ehelichen Berhältnisse stand, was Thietmar ed. Wagner S. 42 berichtet, (Hace (Luitg.) marito vivente suo, quamvis saepe despiceretur et laboribus crebris satigaretur, tamen virili patientia haee susserens honorem innatum servare conatur), lassen wir dahing gestellt sein, um so mehr, da sie 953 den 18. November schon starb. S. Cont. Reg. 953. und Cal. Merseburg. Hoeser I. 125. XIV, Kal. Dec. Luitgard silia imperatoris Ottonis.

<sup>4)</sup> Flod. a. 953.

führt ihn nach Magdeburg; er will nicht, daß die Burgundische Parthei, an die Heinrich sich anschloß, auch noch in Italien herrsche, und es gelingt ihm in so weit, als Berengar König

von Italien bleibt, wenn er auch Bafall Ottos wirb.

Das Jahr 952 hindurch kamen die Feindseligkeiten jedoch nicht zum offenen Ausbruch. Ludolf selbst, wie es scheint, wohnte dem Augsburger Reichstag bei 1). Konrads wird in den Urstunden wiederholt gedacht 2); nur im Geheimen mag der künftige Ausstand vorbereitet sein.

## 953.

Als aber der König im Frühjahr 953 von Frankfurt aus das Reich durchziehend, ins Elsaß kam, wo er seiner jetzigen Schwiegermutter Berta, der Mutter der Abelheid, die Abtei Eresstein ichnike, und eine Bersammlung der Großen hielt \*), darauf durch Franken zurückkehrte, um in Ingelheim das Ostersfest zu seiern, ward es offenbar, daß Ludolf und Konrad sich mit mehreren Genossen, meist Jünglingen aus Franken, Sachsen und Baiern vereint und verschworen, und, so viel sie konnten, Bursgen und Castelle zum künstigen Ausstande befestigt hatten 4).

Als Otto vor Ingelheim ankam, wo er die Ostern zu feiern beschlossen hatte 5), sah er sich in der Mitte der Feinde nicht sicher, so daß er sich nach Mainz zurückwenden mußte. Vor den Thoren der Stadt ließ man den König auf ungeziemende Weise warten, ehe man ihm den Eintritt gewährte 6). Der Erzsbischof Friedrich, sagt Widukind 7), der nach der Sitte der Zeit

<sup>1)</sup> Giehe oben.

<sup>2)</sup> Orig Guels. IV. p. 292, Bouquet IX. p. 384 vom 9. Septhr. 952: benignam super hac re Conrati ducis nostri petitionem suscipientes. Die Urkunde bei Bekmann Anch Gesch. p. 168, in der Ludolf und Konrad vereinigt vorkommen, will ich nicht dassür ansühren.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Cont. Reg. a. 953.

<sup>\*)</sup> Urkunde bei Würdtwein Nova Subsid. p. 367 vom 24. Febr. Erenstein, in ipsa provincia (Alsacia) habito colloquio — fidelium nostrorum relatione etc. Hier erscheint der Bischof Hartpert von Chur in einer 2ten eben dort am 13. Febr. gegebenen (l. c. p. 346.) der Bischof Uto von Straßburg.

<sup>4)</sup> S. Cont. Reg. l. c. Nee enim iam clam agebatur quo tendebant, sed aperte rebellionis signa monstrabant.

baß er später diesen Ort gewählt habe, der so gut wie jener zu Konrads Herzogthum gehörte, ist nicht benkbar.

<sup>6)</sup> Cont.Reg. a. 953: Friderico archipiscopo iam cum illis conspirato.

<sup>7)</sup> p. 652 Lubens Unsicht Bnd. VI. S. 37 scheint mir irrig. Widukind fagt 1. e. ausdrücklich, daß Friedrich entfernt gewesen sei, sest dies mit der

mit den Einsiedlern und Eremiten sich auf das Fest vorbereitete,

wurde zurückgerufen.

Hier erschienen nun Ludolf und Konrad freiwillig vor Otto, und versicherten, sie führten gegen ihn Nichts im Schilde, aber wenn Heinrich, sein Bruder, zur Feier nach Ingelheim käme,

ben würden sie gefangen nehmen.

Der König mußte jetzt zu ihrem Trotze schweigen, er mußte ihnen sogar auf die Bitte und den Nath des Mitverschworenen Friedrich Zeit und Ort zur Entschuldigung ihres Verbrechens ansetzen; worauf er zu Schiffe nach Cöln hinunter suhr und sich dann nach Dortmund wandte, und dort das Fest (3. April) in

Sicherheit beging 1).

Hier in Sachsen aber, stark durch die Gegenwart des eignen Stammes, dem er entsprossen, erklärte er den Vertrag mit Lusdolf und Konrad für erzwungen, vernichtete denselben und ließ ihnen melden: sie sollten die Urheber der Verschwörung zur Besstrafung ausliesern, sonst sollten sie wissen, daß sie als Feinde des Reichs angesehen werden würden. Es suchte nun zwar der Erzbischof von Mainz, als wenn er für Frieden und Eintracht besorgt wäre, zu vermitteln 2); indes wurde der Streit nicht beisgelegt, und ein Reichstag des gesammten Volks bei Frislar ansgesagt 3).

Der Tag dieses Reichstages läßt sich nicht angeben, da kein Schriftsteller ihn nennt, jedoch scheint er in den Monat April gesetzt werden zu müssen, wenn wir die Nachrichten des Cont. Reg. mit denen des Widukind zusammenstellen. Ersterer sagt nämlich: nach Ostern sei Otto nach Söln zurückgekehrt, und habe dort den Bischof von Metz, auf welchen Ludolf und Konzrad ihr größtes Vertrauen setzen, und alle Lothringer, außer Wenigen, denen Beute und Raub am Herzen gelegen, auf seiner Seite gehabt und sie zur Treue vereint. Darauf sei er nach Sachsen gezogen, habe dort die Angelegenheiten geordnet, und sich dann nach Franken mit seinen Kriegesschaaren gewandt.

Ankunft Ottos aber nicht weiter in Verbindung; von einer Entschuldiz gung gegen Otto ift nicht die Rede.

<sup>1)</sup> Cont. Reg. 1. c. Wid. erwähnt bloß die Rückfehr von Mainz nach Sachsen.

<sup>2)</sup> Ob id regi fit suspectus, — De co necessarium arbitramur nequaquam aliquid temere iudicare, sed quod de eo probamus, quia magnus erat oratione, die noctuque magnus eleemosynarum largitate, praecipuus verbo praedicationis, non silere dignum duximus, caeterum de accusatis causis, qui iudicat, Dominus est, Widuk. S. 652 und 53. Vergl. Ruotger vita Brūnonis p. 277.

<sup>3)</sup> Wid, l. c. Der Cont. Reg. fennt ihn nicht.

20 953.

Widufind dagegen läßt Otto nach der ersten Rückehr in Sachsen den Reichstag berufen und nach diesem gegen Osten, dann am Ende Juni gegen Ludolf zu Felde ziehen. Nur als der König zum zweiten Male aus Lothringen nach Sachsen ging, kann also die Zusammenkunft gehalten worden sein, und da Ottoschon am 2. Upril in Quedlindurg erscheint 1), muß sie in die Mitte dieses Monats fallen.

Der Tag hatte aber keine beruhigende Wirkung; vielmehr wurde Friedrich zu offener Feindschaft veranlaßt. Heinrich klagte diesen ersten geistlichen Fürsten Deutschlands so vieler und schwes rer Verbrechen an, daß ihn der König und fast das ganze vers

sammelte Reichsheer für schuldig hielten.

Auch Andere wurden der Verschwörung theilhaftig befunden, namentlich zwei berühmte Thüringische Grafen Dadan und Wilshelm, Männer, die dem Könige im Birtenschen Kriege treu geswesen waren. Da sie angeklagt Rechenschaft geben sollten, und sich nicht reinigen konnten, wurden sie mit der Strafe des Exils?) belegt.

Durch diese Strenge mögen zwar, wie wenigstens Widüstind behauptet, viele Mitwissende geschreckt worden seien; indeß wurde die Empörung dadurch keinesweges erstickt, sondern wir sehen, wie sie sogleich in den drei Herzogthümern Schwaben,

Franken und Lothringen ausbricht.

Konrad war in Lothringen 3). Flodoard erzählt: Dies sein Herzogthum habe ihm Otto abgesprochen. Darauf habe der Frankenherzog versucht, den König zu fangen, und als ihm dies mißlang, begonnen seine Vertheidigungspläße zu befestisgen. — Da Widukind nicht erwähnt, daß auf dem Neichstage zu Frißlar die Absprechung des Herzogthums geschehen sei, so scheint sie in die Zeit der Anwesenheit Ottos zu Eöln zu gehösen, also vor jenen Reichstag, was um so wahrscheinlicher das durch wird, daß es Konrad nur in Lothringen und Franken einsfallen konnte, den König gefangen zu nehmen.

Nun waren die Lothringer 4) schon lange dem Franken abshold, weil er gegen ihren Willen ihr Land verwaltete; sie ersgreifen daher zuerst von Allen die Wassen gegen Konrad, der sich zu behaupten sucht als Herr und Herzog. An der Spiße

<sup>1)</sup> Hoda hist. episcop. Ultraj. Franequerae 1612. fol. p. 264.

<sup>2)</sup> Wid. p. 633, unsere einzige Quelle. Luden hat S. 40 und 41 die Verhandlungen in Frislar irrig bargestellt.

<sup>3)</sup> Flodoard, a. 953.

<sup>4)</sup> Von ihnen sagt die Vita Brunonis c. 10, pag. 276: Ibi principes vi et raptu assueti, populi rerum novarum cupidi, civilibus omnes cladibus intenti, aliorum ditescere miseriis praeoptabant.

der Königlichen Parthei ruckt Konrads alter Feind, Graf Raginar (Reinhard von Hennegau) vor eins seiner stärksten Castelle gur Belagerung. Aber ber Franke fommt mit großer Schaar zum Entsatz, es wird die blutige Schlacht ob ber Maas 1) ge= Konrad, der abgesetzte Herzog, stürzt mit seinem Löwenmuthe unter die Lothringer, haut mit eigner Hand eine un= geheure Menge zusammen, zur Wuth entflammt durch den Tod seines Freundes Konrad, Eberhards Sohn2), der gefallen war. Es werden von dort immer neue Schaaren fraftiger Krieger ins Feld geführt, hier wird ber Feind durch ein stets frisches beer ersett; vom Mittag bis Abend wird gekampft, endlich löst bie Macht das Gefecht; Reiner erfreut sich des Sieges, aber - Ronrad muß zurud 3). Denn unterdessen war Otto in Franken ein= gedrungen; ber Erzbischof Friedrich war von Mainz entflohen ins Castell Breisach, und hatte die Mutterstadt Frankens, das königliche Mainz, den Feinden des Königs übergeben. Ludolf hatte es besetzt, und Konrad kam ebenfalls dahin 4). Die Hoff= nung, sich Colns zu bemächtigen, um von bort aus Lothringen zu schrecken und zu zügeln, wurde vereitelt b), weil nach bem Tode Wigfrieds der Bruder Ottos, Bruno, zum Erzbischof von Coln eingesetzt wurde, eine Wahl, die in die Monate Juli oder August fallen muß 6), und welche die Hoffnungen der Gegner durchaus vereitelte 7). Daß Bruno aber in derfelben Zeit die weltliche Verwaltung bes Herzogthums erhalten habe, ift nicht wahrscheinlich, da sein Biograph berselben erst später ge-

<sup>1)</sup> Super Mosam. Flod. 953 und Annal. Lobienses, Pertz II. p. 210; diese irrig a. 952.

<sup>2)</sup> Dergl. I. 1. p. 163 n. 1.

<sup>3)</sup> Flodoard und Widuk. erzählen die Schlacht; ersterer sagt: Conradus in sugam versus est; letterer: nullus victoria laetatur. Ich vereine daher beide so, daß ich die Fuga des Flodoards vom Rückzuge Conrads verstehe, der auch aus Widuk. weiterer Erzählung S. 653 hervorgeht. Eben so Leutsch, Markgraf Gero S. 84 und n. 132; indeß von einer Aufforderung Ludolfs, die an Conrad ergangen wäre, ist nirgends die Rede.

<sup>4)</sup> Widnk. in Verbindung mit Flod. 1. c.

<sup>5)</sup> Diese Nachricht, die Ruotger vita Brunonis 13. 277. gibt, kann nur hieher gehören.

<sup>6)</sup> Da Wigfried nach dem Necrolog. Merseburg (p. 117.) den 9. July (VII. Id. Jul.) stark, Bruno aber schon am 30. August bei Calmet hist. Lorraine (I. p. 354. Urf.) als Erzbischof von Eöln genannt wird. Daß der Cont. Reg. erst am Ende seiner Notizen zum Jahr 953 den Tod Wigfrieds und die Einsexung Brunos erwähnt, hindert Nichts, da er immer erst zu Ende jedes Jahrs die Todesfälle 20. nachholt.

<sup>7)</sup> Postquam illam (Coloniam) hic filius pacis — introivit, dici non potest quanto moerore sint afflicti. Vita Brun. 1. c.

denkt. Bruno selbst erwähnt in einer Urkunde vom October des Jahrs einen Herzog Godehard 1), der gleich nach Konrads Auf=

stand ernannt zu fein scheint.

Wir sehen nun, wie die Krafte der Emporer in Maing que fammengedrängt find, wir feben aus Widufind, wie Otto, nachbem er bie Thore ber Frankischen Städte entweder mit dem Schwerdte geöffnet, ober die Treue ber Ginwohner sie übergeben, nachdem er seine Streiter aus Sachsen, Franken und Los thringen vereint hatte, vor Mainz anlangt, wo ber Sohn und Schwiegersohn, der Schwaben und Franken Berzoge bewaffnet ben Bater und König erwarten, ber Bergog Beinrich aber bem Ros nige zur Gulfe erscheint. Allsbald beginnt die Belagerung, bes ren glücklicher Ausgang der Empörung Ende sein mußte. In der Mitte Juli, wie es scheint, nahm sie ihren Anfang und dauerte 60 Tage lang 2), denn die Rebellen wehrten sich gut im harten Bürgerfriege. Viele Maschinen an die Mauern gebracht, werden von denen in ber Stadt zerftort oder verbrannt, an ben Thoren sind häufige Gefechte, selten werden die Wachen zer= streut, man fürchtet ben Herrn bes Reiches braußen, ben Nachfolger drinnen 3). Das Schlimmste indes für Otto war die ungleiche Gesinnung der Belagerer selbst, der haß Vieler im Koniglichen und Bairischen Heer gegen den Herzog von Baiern. Dft mußte man, wie Ruotger sagt 4), im Lager hören, baß bie Tapferkeit ber Emporer gelobt, daß ihre Sache unschuldig ges nannt wurde, weil sie gezwungen und wider Willen den Auf= stand unternommen hatten, daß man alle Schulb anf ben Baiern= herzog schob, und baß gerabe bie treusten Anhänger bes Königs diesem Herzoge am meisten gram waren b). Kein Wunder

<sup>1)</sup> Bei Martene collect. II. p. 47. Acta sunt haec — 2 Kal. Nov. regnante rege Ottone fratre nostro a. 18. Godefrido duce. Bergl. unten.

<sup>2)</sup> Wir haben drei Urkunden vom 11., 20. und 30. August: Actum Moguntiae, actum publice in civitate Moguntia (cod. Laur. p. 120, Höfer Zeitschrift I. p. 364, Camet I. p. 354), deren Data aller Geschichte zu widersprechen scheinen; \*wir müssen aber annehmen, daß der Kaiser auch während der Belagerung der empörten Stadt von ihr aus datiren wollte. Schwieriger ist es, die Intervention des dux Conradus in der letzen zu erklären, die Urkunde gehört gewiß in das Jahr und trägt keine sichtliche Spuren der Unächtheit.

<sup>3)</sup> S. Widukind I. c., bestätigt burch Cont. Reg. 1. c.

<sup>4)</sup> Vit. Brun. G. 278. c. 14.

<sup>5)</sup> Vita Brun. S. 278. c. 14: Audire hoc crat frequentius — Revera autem, quo quis melior et ad conservandam imperatori et regno eius fidem promptior erat, hune Henricum magis exosum habebant.

also, daß, als die Belagerung sich zwei Monate hindurch in die

Länge zog, wegen des Friedens unterhandelt wird 1).

Es werden Geißeln gegeben 2). In die Stadt wird als Burge Graf Ecbert, Ottos Mutter: Schwestersohn, geschieft, bamit allen der Weg zur Guhne bes Berbrechens, zum Frieden und zur Eintracht offen stände. Der Sohn und Schwiegersohn kommen heraus, werfen sich bem Könige zu Füßen, bekennen sich bereit Alles zu erdulden für ihr Vergehen, im Fall nur die Freunde und Genossen zu Gnaden angenommen nichts Uebles Der König aber fordert die Urheber bes Aufstandes, da er nicht wußte, wie Widufind sagt, wie er ben Sohn verbientermaßen bestrafen solle, und wir können hinzufügen, ba es ihm gerade barauf ankommen mußte, die beiden Herzoge ihrer öffentlichen und heimlichen Anhänger zu berauben. Ludolf und Konrad, burch wechselseitige Eidesleiftung bazu verbunden, wollen die Genoffen nicht verrathen 3). Ludolf vers schließt hartnäckig sein Dhr ben Ermahnungen feines Dheims Bruno, ber von Otto zur Berathung herbeigezogen mar 4), und als der heftige und hier wieder Ränke schmiedende Heinrich den Reffen mit herausfordernden Worten anfährt, ba antwortet ber Jüngling Nichts, sondern kehrt, nachdem er bes Königs Worte noch gehört, mit ben Seinigen in die Stadt guruck; - und alsbald schwand die große Freude des Heeres über das Gerücht, bag bie Fürsten ins Lager gekommen seien, um fich bem Ronige zu unterwerfen 5).

So war abermals durch Heinrich die letzte Aussicht auf friedliche Beilegung des Streites zerstört. Jetzt sehen wir, wie nach vergeblicher Unterhandlung, die nur größeren Haß der Parstheien hervorgebracht hatte, sich die Empörung ausbreitet über fast alle Herzogthümer und Bölfer Deutschlands, wie nach der Befreiung des Mittelpunkts sich die Kräfte auf die verschiedenssten Seiten des Reichs werfen und dort streiten, wie in jedem Herzogthum sich die Partheien erheben für den König oder gesgen ihn, je nachdem das Interesse und die Treue sie an diesen bindet oder nicht, wie endlich von den Empörern Hülfe bei den

<sup>1)</sup> Widuk. 1. c.: Sermo fit de pace, und aus ihm Thietmar S. 23. cf, Flodoard a. 953, ber über das Folgende kurz hingeht.

<sup>2)</sup> Thietmar erwähnt Geißeln von beiben Seiten; Widak. nur Ecbert von Ottos Seite, den er consobrinus regis, und Chron. Quedi. und Annal. Hildesheim. 955 filius materterae regis nennen.

<sup>3)</sup> Widuk. S. 653 und and ihm Thietmar S. 23. Vita Branonis c 16.

<sup>4)</sup> Vita Brunonis c, 14 - 16.

<sup>5)</sup> Widuk, l. c.

24 953.

Fremden, den alten Feinden des deutschen Stammes, den Unsgarn gesucht wird, und diese dann den Ausgang des Streistes herbeiführen und des Reiches glückliche Zukunft mit ihrem

Blute besiegeln.

Zuerst tritt jener Graf Ecbert, der dem Könige schon vorsher abgeneigt war, über zu Ludolf und Konrad.). Dann in der nächsten Nacht, als Ludolph nach Mainz zurückgekehrt war.), verließen die Baiern ihren Herzog. Mit Arnulf, dem Pfalzgrafen von Baiern, dem Schwager Heinrichs, welcher in Abswesenheit des Herzogs das Land verwaltete, war Ludolf in Untershandlung getreten, und in Folge hiervon gehen die Baiern aus

bem Beere Beinrichs zu Ludolf über 3).

Arnulf unternahm diesen Aufstand, weil ihm die väterliche Ehre der Herzogswürde genommen und an Heinrich übertragen war, weil er den alten Haß der Arnulfinger gegen die eingesdrungene Sachsensamilie nicht vergessen, und ihn jest um so leichter sättigen konnte, da er die Hauptstadt Regensburg und ganz Baiern während der Abwesenheit des Herzogs in seiner Gewalt hatte, und weil er auf das Baierische Bolk rechnen durste, das seinem alten Herzogshause unbedingt anding. Lusdolf verließ, um zwei bedeutende Anhänger reicher, und wiesderum zwei Verwandte den Verwandten entgegenstellend, Mainz, und richtete, die Heraussorderung Heinrichs annehmend, seinen Weg nach des Oheims Herzogthum 4).

Bevor er jedoch in dasselbe eindrang, scheint es ihm und Konrad gelungen zu sein, einen Hauptschlag auszuführen, der bewirfte, daß auch in Sachsen eine Parthei sich gegen Otto und

feinen Stellvertreter Hermann erhob.

Dies ist ein Gefecht in einer unbekannten Gegend Frankens. Obgleich Widukind das Ereigniß erst später erzählt, so muß doch nach dem ganzen Zusammenhange des Kriegs von 953 jene Schlacht hierher gehören, in die Zeit, wo Ludolf Mainz

2) Dum haec agerentur proxima nocte. Widuk. 1. c.

<sup>1)</sup> S. Widuk, und aus ihm Thietmar I. c.

<sup>3)</sup> S. außer Cont. Reg. und Widuk. l. c. Vita Brun. c. 16: Cum Arnoldo strenuo imprimis viro, cui summa rerum per idem tempus in Bauwariorum terra commissa fuit, secretius pollicitationibus infinitis, commemorando insuper odium vetus egerunt etc.; Vita Sti Uldarici l c. Heinricus commendata civitate Ratispona totaque regione Noricorum Arnolfo Palatino comiti et ceteris insuper suis fidelibus, perrexit ad regem. Moram autem illo ibi faciente, praefatus Arnolfus cum multitudine populi fraudulenter Ratisponam cum caeteris urbibus et cum frequentia populorum et cum omnibus quibus potuit, Luitolfi potestati subegit.

<sup>4)</sup> S. Cont. Reg. und Widuk, 1. c.

verläßt, um nach Baiern zu ziehen, denn hernach finden wir Ludolf in Regensburg 1), Konrad aber wandte sich nach Lothringen 2).

Che sie sich trennten, mag baher ber Sieg, ben Widufind erzählt, erfochten sein. Nachdem er nämlich den Zug Ludolfs nach Baiern und daß Otto ihm gefolgt sei, berichtet hat, holt er die Ereignisse nach, die inzwischen in Sachsen sich zugetrasgen hatten. Während der König Mainz belagerte, sagt er, stand Hermann Sachsen vor; gegen ihn erhob sich Wigmann; und zwar in Folge eines Ereignisses, das er auf biese Weise erzählt3): Dem Könige sollte ein neues heer zur hülfe berbei= geführt werden, deffen Befehl Thiadrich und Wigmann er-Sobald sie die Grenzen Frankens erreichen, werden sie plötslich von Ludolf und Konrad umringt und gezwungen sich in ein verlassenes Castell zu werfen. Alls dies belagert wird, und der Kampf beginnt, verliert der Fahnenträger vor dem Thore burch den Wurf eines Rades den Arm. Sogleich wird der Streit beigelegt und ein Waffenstillstand geschlossen auf drei Tage, und unter ber Bedingung, daß das Hulfsheer nach Sachsen zurückfehren solle. Dann wird Thiadrich von Ludolf mit großen Bersprechungen zum Abfall versucht, aber er bleibt fest und treu; Wigmann indes wird burch Bestechung gewonnen, und beginnet seinen Dheim Herrmann anzuschuldigen als ben Rauber seines väterlichen Erbes und seiner Schäte. Mit ihm vereinigt sich Ecbert, der vor Mainz Ludolfs Parthei ergriffen hatte, und gegen sie, fährt Widufind fort, halt Hermann die Ruhe aufrecht, während der König dem Sohne nach Baiern folgt. Hiernach wird es unmöglich, mit den Neuern 4) die Schlacht furz vor dem Rückzuge Ottos aus Baiern zu setzen.

Wie hätten überdies Konrad aus Lothringen, Ludolf aus Regensburg kommend, wo er, von Otto belagert, sich hätte durchschlagen oder doch diesen im Rücken lassen müssen, sich gesgen das Hülfsheer Ottos vereinigen, wie dies, welches, wäre Otto schon in Baiern gewesen, dorthin hätte geschickt werden müssen, nach Franken gelangen können? Ist also das Gefecht nicht etwa schon während der Belagerung von Mainz erfolgt,

<sup>1)</sup> Widuk. und Cont. Reg. 1. c.

<sup>2)</sup> Flodoard l. c.

<sup>3)</sup> Widuk. l. c. Militante adversum Moguntiam rege, Herimannus dux Saxoniam procurabat, cum novus exercitus a Saxonia ad supplementum veteris mitti debuisset, Thiadericus juniorque Wigmannus ei praefuere; attingentes terminos Francorum a Liudolfo duceque Conrado subito confusi in desertum quoddam coguntur castellum.

<sup>4)</sup> Leutsch p. 86.

**26 953**.

so muß es wenigstens jett bei dem Aufbruche von dort nach Baiern, ehe Ludolf und Konrad sich trennten, geschehen sein.

Der Aufstand war nun durch Baiern, Franken, Schwaben, Lothringen und Sachsen, im ganzen Reiche verbreitet, und was das Uebelste war, die Menge sing an in der Treue zu wanken 1).

Otto hatte sein altes Heer, das der langwierigen Arbeit vor Mainz müde war — wohl weil die Dienstzeit zu Ende ging — entlassen, Ludolf aber gleich nach der Schlacht in Fransten fast ganz Baiern und die Hauptstadt, so wie die übrigen Festungen des Landes eingenommen, den Schatz des Herzogs unter seine Krieger vertheilt und die Juditha, die Gemahlinn Heinrichs, mit ihren Söhnen und den Freunden des Herzogs aus

ber Stadt und zum Lande hinausgejagt 2).

Aber Otto verlor den Muth nicht. Freilich war er in einer verzweiselten Lage, als im ganzen Reiche und selbst im eignen Bolke die Empörung ausbrach; wohin sollte er sich da zuerst wenden mit den wenigen Getreuen? Es ist sein Schmerz sehr begreislich, den ihn Ruotger beim Abzuge von Mainz ) in den Abschiedsworten an Bruno aussprechen läßt: Er sei ihm allein treu, er sei sein einziger Trost, er seine einzige Hossnung, nachdem der Sohn und Schwiegersohn zu Räubern und Baters landsverräthern, zu Reichsverwüstern geworden. — Ihn ersnannte er setzt zum Oberherrn und Herzog von Lothringen 4), und vertraute ihm die Vertheidigung des Landes gegen Konrad und dessen Anhänger. Er selbst ging nach dem setzigen Haupts

<sup>1)</sup> S. Widuk. S. 654: Multitudine denique desiciente a side, rari admodum erant, qui partes regis adiuvarent, inter quos erat quidam Adelbertus et alii cum eo admodum pauci. Es ist berselbe, ber unten aus der vita Uldarici genannt wird.

<sup>2)</sup> S. Cont. Reg. und Widuk, l. c.

<sup>3)</sup> Vita Brunonis c. 17: Hostes dico ut fere omnes sentiunt, nefarios civium praedones, patriae praeditores, regni vastatores, militiae desertores, qui me ipsum utique sacrilega audacia suis, credo, manibus necatum, aut quovis quam acerbissimo mortis genere perisse vellent, cui filium sustulerunt, fratrem regno, liberis ipsaque dulci coniuge, vita denique ipsa privare contendunt. Tu solus mihi demum es solidum etc.

<sup>4)</sup> Dies sagt die Vita Brunonis 17. p. 279: e castris orientem versus cum his quos sidos habuit consultum partibus illis sestine prosicisci statuit, fratrem suum Brunonem occidenti tutorem et provisorem et uti ita dicam archiducem in tam periculoso tempore misit. Der Cont. Reg. und Flodoard verbinden weniger genau die Ersnennung zum Erzbischof und Herzog. Die Bezeichnung archidux kam aus dieser Stelle in die transl. s. Evergisli Leibn. I. p. 241, zum Sigb. Gemblac. vita Theodorici Leibnis 297, chron. 959, und aus ihm an die späteren Chronographen.

lande der Empörung, nach Baiern, und fing an seinen Sohn

in Regensburg zu belagern 1).

Wir sehen aus dem Leben bes heiligen Ulrich, Bischofs von Augsburg 2), welches für die Kämpfe Ottos in Baiern und Schwaben die Hauptquelle ist, und von Hermann dem Lahmen benutt murde, daß die Sache Ottos in Diesen beiden Bergog= thumern fehr schlecht stand. Denn in Baiern wird Niemand auf der Seite des Königs erwähnt, und in Schwaben nur Ulrich, Bischof von Augsburg, sein Bruder Theobald, Graf Abal= bert vom Marchthal 3); und außerdem etwa, wenn wir aus den Schenkungen Ottos an den Bischof Hartbert von Chur auf bie Treue desselben schließen können, auch biefer 4).

Der Bischof Ulrich begab sich sogleich, nachdem er einen Theil seiner Basallen in Augsburg zur Besatzung gelassen hatte, in ben Dienst bes Rönigs 5). Aber ber Krieg zog sich in bie Lange, und zwar, wie man aus Widufind fieht, weil Otto zu schwach mar, und die Baiern keineswegs sich burch die rasche Unkunft des Ronige schrecken und zum Frieden bewegen ließen, sondern den offes nen Krieg nicht annahmen und fich in die Mauern ber Städte und Burgen einschlossen, wodurch sie bem Beer Dttos große Mühe be-

reiteten, sich selbst aber die Verwüstung ihres Landes zuzogen 6). Als nun die Baierischen Bischöfe 7) zauderten, bald dem Kösnige beistanden, bald der andern Parthei halfen, weil sie weder ohne Gefahr sich ihm entziehen, noch ohne Schaden ihm anhangen konnten, als sich die Belagerung von Regensburg bis gegen Weihnachten hinzog 8), als Arnulf 9) während ber Zeit, ba ber

<sup>1)</sup> S. Cont. Reg. und Widuk. l. c. und Thietmar aus ihm S. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. VI. p. 108 ff.

<sup>3)</sup> S. Vitae St. Udal 1. c.: Herm. Contract. jum Jahre 953, was in 954 gehört; übereinstimmend mit Widufind. G. oben n.

<sup>4)</sup> S. die Urf. bei Würdtwein Nova subsid. III p. 367. Es wird wahrscheinlich baturch, daß Hartbert stets von Otto begünstigt wurde, und später zwischen Ludolf und Otto als Vermittler auftritt. Auch wäre vielleicht zu schließen, daß der Erzbischof von Salzburg, der mehrere Schenkungen in diesem Jahre erhielt (Nachrichten von Juvavia p. 179 u. 180), jest noch nicht offen gegen Herzog Heinrich stand, wie aus den Nachrichten Thietmars S. 42 hervorzugehen scheint.

<sup>6)</sup> Udalricus, cuius fidelitatis firma stabilitas numquam ab adiutorio regis separata est — omisso vehiculo carpenti equitando in servitium regis — sagaciter venit. Vita Udalrici X. 36.

<sup>6)</sup> Grandem exercitui laborem suacque regionis solitudinem parant. Diese Worte Widukinds werden wohl richtig von Thietmar interpretirt: (rex) cadem regione depopulata ac combusta rediit.

<sup>7)</sup> Widuk. l. c. 8) S. Cont. Reg. 953.

<sup>9)</sup> Vita St. Udalrici X. 37.

Bischof im Zelte Ottos diente, Augsburg angriff, die Stadt Alles dessen beraubte, was er mitnehmen konnte, und selbst Bassallen des Bischofs gefangen fortführte, da nußte wohl des Kösnigs Hoffnung schwinden, in diesem Jahre Baiern zu untersochen oder doch Regensburg zu gewinnen. Er zieht zum Weihnachtssfest nach Sachsen zurück mit dem Verlust dreier Monate Zeit 1), und dann zweier tüchtiger Männer Immed und Mainwerk, die

geblieben waren 2).

In Franken war Konrad im Besitz von Mainz, ließ hier eine Besatzung zurück und ging dann nach Lothringen gegen Abalbert, Bischof von Metz; nahm diese Stadt durch plötzlichen Angriss ein 3), verließ aber dieselbe, während Ludolf von Otto in Baiern verfolgt wurde, bald wieder, nach einer, wie Flodoard sagt, nicht mäßigen Plünderung, und, wie das Gerücht ging, auf Ermahnung des Abtes Agenold. Er bedrohte Göln und die übrigen Festungen des Landes, und suchte überall durch Orohung und Schrecken seine Macht zu vermehren 4). Aber Bruno widersstand ihm mit Kraft. Zu Nachen hatte er die Fürsten des Reiches versammelt und zur Treue ermahnt, dann nach Göln sich beges ben, und leitete von hier aus mit Kraft und Einsicht die Anges legenheiten des Landes 5).

## 954.

So weit sind die Begebenheiten in Lothringen flar, nun aber siele in die nächste Zeit b die Erzählung von der Untreue Brunos, die, wie sie berichtet wird, zu den unbegreislichsten unserer Geschichte gehört. Beim Thietmar lesen wir ?): "Bruno, durch die Rathschläge der Aufrührer verdorben b, sud Hugo

<sup>1)</sup> In der Zwischenzeit finden wir ihn in den beiden Urkunden für Salzburg am 29. Septbr. Nov. zu Uhhusen, am 10. Dec. zu Schirlinga, Juvavia p. 179 u. 180.

<sup>2)</sup> Cont. Reg. 954, Widuk. I. c.: Agens tres menses integros a Magontia recedens rex in illis regionibus demum circa Kal. Jan. infecto negotio amissis duobus principalibus viris ac potestate claris Immede ac Mainwerco, quorum uterque ictu sagittarum periit, alter Magontiae alter in itinere, Baivariam pergentibus, revertitur in Saxoniam.

<sup>3)</sup> Flodoard 953, vita Brun. c 21.

<sup>4)</sup> Vita Brunonis c. 21.

<sup>5)</sup> Vita Brun. c. 19 u. 20.

<sup>6)</sup> Anfang 954.

<sup>7)</sup> ed. Wagner p. 32.

<sup>8)</sup> Iniqui bezeichnet bei Thietmar auch bei Gelegenheit ber Ungarn 954 Aufrührer.

(Cuno, Konrab) 1) ben Schwiegersohn bes Königs zum Gastmahl ein, und bestrebte fich, ihm bas Reich zu überliefern nebst einer fünstlich, mit Ebelfteinen verzierten Krone. Es wurde gum Diter= feste 954 Alles zur Königsfrönung in Bereitschaft gesetzt. Inbes schämte sich Bruno bald seiner Untreue, eröffnete sein bes brangtes Gewissen seinem Sefretair Bolfmar, und fragte ibn, wie bie Wunde seines Herzens geheilt werben fonnte. Dieser gab ihm das Mittel an: Er wolle die Krone, die Bruno morgen 2) seinem Schwager zu geben versprochen habe, in Wegenwart Aller, indem er sie vorzeige, gleichsam ohne feinen Willen zerbrechen. Das gefiel bem Erzbischofe, und so geschah es. Erzbischof heuchelte große Trauer, Hugo aber kehrte nach dem Feste zurnend zuruck, und Bruno verband sich um so enger mit Dtto." — Gegen die Wahrheit dieser Erzählung wird sich Bie= les einwenden lassen. Schon die Veränderung bes Hugo in Euno scheint nicht ohne Weiteres zulässig, da die Geschichte am Ende besser auf Hugo von Francien passen möchte, als auf Kon= rad 3), Ruotger aber, ber Biograph Brunos, ber auf Volkmars Befehl das Leben seines Vorgangers schrieb, weiß von bieser Erzählung nichts, und feine andere Quelle gebenft ber Sache.

Der Fortsetzer des Regino erwähnt zwar auch einer Besgebenheit, die zwischen Konrad und Bruno um diese Zeit sich zugetragen habe, aber seine Worte sind so dunkel 1), daß sie sehr verschieden ausgelegt werden können. Er sagt entweder: "In demselben Jahre war der Herzog Konrad schon im Begriff mit den Lothringern unter der Anführung des Erzbischofs Bruno eine Schlacht bei der Villa Rimilinga im Bledgau b) einzugehn, aber zuletz stand er ab, da Gott nicht wollte, daß es geschähe,

<sup>1)</sup> Die Lesart Hugonem — generum regis vocavit ad convivium erklären die Herausgeber und die früheren Geschichtsforscher alle als Cuno und beziehen es auf Konrad.

<sup>2)</sup> Ostern war den 26. März.
3) S. unten, und Thietmars Chronik, übersetzt von Ursinus. Dress den 1790. S. 82. n. i. Gener bedeutet durchaus bei Thietmar Schwager. S. Du Fresne Gloss. M. Aevi sub voce Gener. p. 606. 607.

Gundlingiana P. III. p. 296.

4) Cont. Reg. 954: In codem anno Chuonradus dux cum Lothariensibus duce Brun archiepiscopo in Blesensi pago apud villam Rimilinga congressurus erat, sed in ultimo, quia contra regem erat, deo volente, ne sieret, remanebat. (Congredi heißt beim Cont. Reg. eine Schlacht eingehn.)

<sup>5)</sup> Im Often von Saargemiind und im Süden von Bliescastel liegt ein Dorf Remeling. S. Pertz Mon. Germ. I. S. 622. und v. Leutsch S. 87. n. 135: "Rimblinga an der Veckenalb zwischen Vitsch und Saarsgemünd in dem Blisichgau."

weil Konrad ja gegen ben König war; - ober: "In bemselben Jahre wollte Konrad mit ben Lothringern unter Bruno gufam= men kommen, aber zulett, weil er gegen ben König mar, da Gott nicht wollte, daß es geschähe, unterblieb es, oder etwa blieb er (Bruno) guruck." Wenn wir die lette Erklärung annehmen, würden wir bie Stelle vielleicht mit Thietmars Erzählung verbinden können'), so unglaublich, ja fast lächerlich sie auch an sich immer bleibt. Es ist zu bemerken, daß Thietmar feine Quellen oft auf eine fehr leichtsunige Urt benutt hat, ihs re Berichte entstellt, Begebenheiten und Personen häufig verwechselt, und also vielleicht auch hier sich irrte. Die Aushülfe Brunos erscheint kindisch, sein Interesse und sein Charafter, der von allen Gleichzeitigen als rein gepriesen wird, widerspricht ber Sache ganglich. Dazu fommt, baß Coln gar nicht bie Stadt war, wo man Könige fronte, daß Ludolf, Konrads Berbundeter, es gar nicht hatte zugeben können, daß Konrad ihm die Burde, au ber er besignirt mar, entriß, daß endlich, wenn man mit Luden 2) annimmt, Konrad habe zum Könige von Lothringen gefront werben sollen, die unüberwindliche Schwierigkeit bleibt, baß man nicht glauben kann, Bruno habe sein Herzogthum Lothringen an den abgesetzten Herzog Konrad, der hier sehr verhaßt mar, als Königreich abtreten wollen. 3ch fann nicht umhin, Thietmars Erzählung für ganz fabelhaft zu halten.

Otto rüstete sich unterdessen in Sachsen zu neuem Kampfe. Es ward hier vom Herzoge Hermann und seinen Geschwissterkindern, Wigmann und Ekbert, ihre Streitigkeit und der Proces wegen der Empörung geführt; alle iusti ac tenaces, wie Wisdukind mit Horaz sagt i, lobten die Sentenz des Herzogs, indem sie, die Schössen nämlich, das Erkenntnis dahin aussprachen, daß die Jünglinge mit Geißelhieben zu bestrafen seien. Aber Der König ließ Gnade für Recht ergehen, und stellte Wigsmann innerhalb der Pfalz unter die Bewachung seiner Basallen. Da vernahm er von einem neuen Feinde, der sich den alten zusgesellte, von den Ungarn, die in Basern eingefallen waren.

Hier hatte sich indeß der Krieg zu Ottos Gunsten gewenstet. Als der König nämlich nach Sachsen zurückgekehrt war, so erzählt das Leben des heiligen Ulrich 1), geht der Bischof nach Augsburg, getraut sich aber nicht, die Stadt mit seisner geringen Macht zu vertheidigen, weil Ludolf kast das ganze Bisthum als Beneficium seiner Anhänger vertheilt hatte, die Bas

Con

<sup>1)</sup> So v. Leutsch M. Gero p. 87. 2) D. Gesch. Bb. VI. S. 56.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) S. 654. <sup>4</sup>) c. VI.

fallen bes Bischofs aber theils gefangen, theils burch Aufwie= gelung von ihm getrennt, theils auch ausgeplündert in solche Armuth versetzt waren, daß sie die Heeresfolge nicht mehr leis ften konnten. Mit den Wenigen, die er bei sich hatte, beschließt also ber Bischof, bas Castell Menichingen auszubauen 2), und nachdem er eine Nacht in Augsburg geblieben, zieht er am fol= genden Tage in die Burg, die innen und außen von allen Gebäuden entblößt war. Im harten Winter warten sie in Zelten und Hütten so lange, bis die zusammengebrachte Dienstmannschaft das Castell mit Holz umzäunt und im Innern so gut wie möglich Gebäude errichtet hatte. Alsbald fommt eine Gefands schaft von Arnulf, die fragt, ob der Bischof übertreten wolle zu ihrer Parthei. Der war nun freilich in verzweifelter Lage, benn nur zwei Männer standen zu ihm, sein Bruder Theobald 2) und ber Graf Abalbert vom Marchthal. Der Bischof hilft sich, um Zeit zu erhalten mit Unterhandlungen; es werden Geißeln geges ben und genommen; unterdeß wird das Castell ausgebaut, die Wälle erneuert. Als aber ber Waffenstillstand nicht mehr verlängert werden kann, erklärt Ulrich, er werde dem Könige treu bleiben. Sogleich zieht Arnulf sein Heer zusammen und rückt heran. Der Bischof schickt ihm Gefandte entgegen und bietet eine große Summe Geldes, wenn er zurückfehren, und ihn in Frieden laffen wolle. Wenn er aber nicht darauf einginge, be= fahl Ulrich benselben Gesandten, dann sollten sie durch die Drohung mit dem Banne die Angehörigen seines Bisthums von dem Ungriffe abzuhalten suchen.

Jene verschmähen das Geld und verachten den Bann; sie stürmen gerade am Sonntage vor der Fastenzeit bas Gut der heiligen Jungfrau, und belagern den Bischof in seiner Burg. Indeß wird dies dem Adalbert und Theobald bekannt; diese eilen sogleich mit ihren Schaaren herbei, und am ersten Festtage, am Montage h, stürzen sie sich auf das Lager der Feinde, welche, erschreckt, überrascht, und zur Schlacht nicht vorbereitet, sliehen. Der Bruder Arnulfs, Hermann, wird gefangen, Viele im Lager

<sup>1)</sup> Herm. Contr. 953 (954) nennt es Mandichinga, und Ussermann erklart es für Schwabmünchingen, nicht weit von Augsburg.

<sup>2)</sup> Herm. Contr. ergänzt hier die vita St. Udalrici, hat aber die folgende Schlacht fälschlich ins Jahr 953 gestellt.

<sup>3)</sup> Vita St. Udalrici c. VI. S. 109; sed ad internecionem eorum ea Dominica, in qua mos est clericorum ante quadragesimam carnes manducare et deinceps usque ad sanctum tempus Paschae devitare hostiliter invascrunt praedium Mariae. Es war ben 5 Februar.

<sup>4)</sup> Prima die quadragesimalis temporis, quod est dies Lunae, also schon am folgenden Tage.

32 - 954.

und außerhalb desselben empfangen den Tod vom Rücken her. Auf der Seite der Bischöslichen sank, am Arm von einem geswissen Egilolf tödtlich verwundet, Graf Adalbert, wurde aber gerächt von seinem Basallen Liutpert, der den Egilolf erlegte; sein Leichnam dann vom Bischof Ulrich nach Augsburg gebracht und in der Kirche Sanctae Mariae bestattet. — Augsburgs Plünsderung war gerächt, der Bischof befreit, die Stadt wieder einsgenommen, und Biele von der Parthei der Gegner kamen und söhnten sich aus mit Christus und der Mutter Gottes 1).

Dies war der erste Sieg, den die Parthei Ottos erlangte. Bald sollten mehrere folgen, obgleich die Gefahr jetzt gerade am größten schien, da die Ungarn wiederum in Deutschland eingestrungen waren. — Es erhebt sich hier sogleich die Frage, ob sie zum Einfall bewogen worden seien durch Ludolf und Konrad?

Flodoard 2) weiß nichts von einem Bertrage oder einer Berbindung beider mit Ungarn, ehe diese die Grenzen Deutschslands überschritten, der Cont. Reg. 3) und Widukind 4) eben so wenig; Ruotger 5) dagegen sagt geradezu, daß schon in der Zeit, als Ludolf sich von Maynz nach Baiern wandte, von ihm und seinem Berbündeten die Ungarn aufgereizt wären, das in sich gesspaltene Reich anzufallen. Indes ist Ruotgers Autorität nicht entscheidend, weil er durchaus gegen Ludolf ist, weil er dasse nige, was nicht unmittelbar die Geschichte Brunds betraf, nicht so genau wissen konnte, und weil es nicht wohl denkbar ist, daß gerade damals, als Ludolf und Konrad im höchsten Glücke was ren, sie daran gedacht haben sollten, die Ungarn herbeizurusen.

Thietmar (), der fast im ganzen zweiten Buche den Widusfind ausschreibt, weicht hier in so fern von ihm ab, als er besrichtet, Ludolf habe, da er verzweifelte, seinem Vater widerstehen zu können, die Ungarn zu Bundesgenossen gedungen. Weil Th. aber keine genauere Zeitbestimmung hinzufügt, so bleibt es zweis

<sup>1)</sup> S bie Vita Sti Udalr. l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) a. 954.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) a. 954.

<sup>4) ©. 654.</sup> 

<sup>5)</sup> Vita Bran. S. 279. c. 16: Simul Ungros, antiquam pestem patriae, sollicitabant, ut regnum in seipsum divisum invaderent, arbitrantes boc modo sibi sollicitadinem, qua premebantur, aut penitus adimi aut aliquatenus minui posse. Folcuin. de gestis abbatum Lobiensium bei d'Achery II. p. 738 schreibt nur dies aus, und fann daher nicht als Beweiß gelten.

<sup>6)</sup> S. 23: Tunc Dudo (Ludolf) patri suimet ac regi resistere desperans, Avaros pharetratos conduxit in socios — Ich glaube, die Worte des Widufind sind von ihm nur falsch verstanden, oder weniger genau wiedergegeben.

beutig, wann und wie dies geschehen sei. Da nun aber der besser unterrichtete und ältere Widusind') nur sagt, Otto habe in Sachsen gehört, daß die Ungarn, Baiern betretend, sich den Gegnern verbänden, und da ferner Ludolf später auf dem Reichstage zu Zenn seine Vertheidigung mit den Worten anhebt2): Er bekenne, daß er die gegen ihn mit Geld gedungenen Ungarn beswogen habe, daß sie ihn und seine Untergebenen nicht verletzen sollten, woraus wenigstens hervorgeht, daß er jede Unterhandlung mit den Ungarn, ehe sie die Grenzen überschritten, von sich abswies; da Otto und Heinrich spielber ihm dies auch nicht gezradezu vorwersen, so können wir nur schließen, daß die Unsgarn den Zwiespalt des Reiches benutzen wollten, und ohne bessondere Aussorderung eindrangen. Raum aber waren sie in Baiern, so verbanden sie sich mit den Empörern.

Otto 4) zog fogleich diesen unermüdlichen Feinden mit einer starken Schaar entgegen. Alsbald wenden sie sich von ihm ab, nach alter und kluger Sitte der deutschen Sisenmauer keinen Stand haltend, und durchschweisen, nachdem sie von Ludolf Führer empfangen hatten, ganz Franken. Hier schonen die Barbaren nicht einmal ihrer Verbündeten, sondern kehren das Schwert gegen sie, nehmen nach der Niederlage ihrer Ariegsgenossen, die sie gemordet haben, an tausend der Leute, die einem gewissen Ernst dienten, gefangen, und wenden sich dann feindselig gegen alle andern, so daß ihnen am Palmsonntage, dem 19. März, öffentlich zu Worms gedient wurde, und bedeutende Geschenke an

Gold und Silber gegeben werden mußten 5).

Es ist sogar möglich, daß Konrad sich jetzt erst mit ihnen verband. Flodvard erzählt, er habe sie durch Lothringen gegen

3

<sup>1)</sup> S. 654: Interea audit, quia Avares intrantes Baioariam iungerentur adversariis.

<sup>2)</sup> Widuk. S. 655: Conductos adversus me pecunia fateor obtinui, ne me milique subiectos laederent.

<sup>3)</sup> S. Widuk. S. 655 ihre Reden: Sogar Heinrich spricht unbessimmt: quia hostes secundo victi publico certamine, maligne ac pessime conducerentur, quo via eis iterum laedendi aperiretur.

<sup>4)</sup> S. Widuk, l. c. Ann. Saxo 954: appropinquante quadragesima aus Cont. Reg. über ben Zug nach Baiern. Diese Zeitbestimmung kann hierauf bezogen werden, da jener und dieser Zug gegen die Ungarn zusammenfallen. Vergl. v. Leutsch p. 88. n. 138.

ber Ungarn so dargestellt, als wenn Heinrich sie zu demselben bewogen hätte. Der einzige Grund, den er dafür angibt, S. 501. Anm. 2, sind die Worte Ludolfs auf dem Reichstage zu Zenn: "conductos adversus me pecunia saleor etc.," die aber nichts beweisen können. Das Folgende ist eben so wenig richtig dargestellt.

das Land des Ragenar von Hennegau und gegen den Erzbischof Bruno geführt. Um die Zeit der Quadragesima, sagt der Cont. Reg., hätten sie den Rhein überschritten. Aus dieser Zeitbestimsmung, verglichen mit der obigen Angabe, nach der Otto um dieselbe Zeit nach Baiern gegen sie ausbrach, und mit dem Besricht Widusinds, nach dem die Ungarn am Palmsonntage in Worms erschienen, sieht man deutlich, daß sie sich in verschiesdene Schaaren aufgelöst hatten, was noch mehr dadurch befrästigt wird, daß Baldericus und Fulcuin!) mehrere vereinzelte Kämpse mit den Ungarn erzählen, die, wenn auch zum Theil ausgeschmückt, doch einiges Wahre enthalten, und besonders das durch merkwürdig sind, daß sie und zeigen, in welchem religiössen Sinne auch die spätere Zeit noch diese Kämpse mit den Uns

garn betrachtete.

Ruotger fagt 2): die Ungarn verwüsteten Alles mit Fener und Schwerdt, und Konrad, der in ihren Reihen einherzog, ließ Richts unversucht gegen seine Feinde in der Provinz Lothringen; es sei aber unbestimmt, ob er aus haß gegen Bruno oder zur Unterstützung einiger Anhänger in Lothringen diesen Zug und folche unsägliche Berbindung unternommen habe. Dann erhellt aus Fulcuin 3), daß Konrad sie bis Mastricht führte und sie dort verließ, daß sie das Bisthum Lüttich mit ihren Verwüstun= gen heimsuchten, wo sie beim Kloster Lobbes den 2. April erscheinen, worauf wir sie am 6. dieses Monats nach Baldericus 4) por Cambran und in diesem Bisthum treffen. Das Gange beschließt Flodoard durch die Nachricht 5), sie seien durch die Gaue von Bermandois, kaon und Rheims, burch Frankreich über Burgund, wo ein großer Theil von ihnen durch Schlachten und Krankheiten umgekommen sei, und zulett durch Italien zurucks gefehrt 6).

Für die folgenden Begebenheiten treten wieder Widukind und das Leben des heiligen Ulrich als Hauptquellen ein, stimmen jedoch nicht ganz mit einander, so daß es gut sein wird,

Con-

<sup>1)</sup> De gestis abhatum Lobiensium. S. unten im Excurs ihre Erzählungen.

<sup>2)</sup> Vita Brun. c. 21. S. 281.

<sup>3)</sup> Fulcuin c. 25. S. Ercurs. Von diesem Einfall sprechen die Ann. Lobienses bei Pertz II. p. 210, Martene Thes. III. p. 1415, die hist. mon. Gladbacensis bei d'Achery spicileg. XII. p. 626, Sigb. Gembl. in der Chronif a. 953 und vita Guiberti Mabil. Act. SS. I. p. 309 aus Fulcuin.

<sup>1)</sup> Balder. chron. S. 119 - 124. S. Excurs.

<sup>5)</sup> Flod. a. 954. Bergl. Cont. Reg. 1. c. und Widuk. 1. c.

<sup>6)</sup> S. v. Leutsch S. 88. n. 140.

um zu einem Resultat zu gelangeu, beibe Erzählungen ausführ=

lich zu zerlegen. Widufind 1) fahrt fort:

"Die Baiern, ermüdet durch die zwiefältigen Kämpfe gegen Otto und die Ungarn, wurden genöthigt Frieden nachzusuchen. Es ward ihnen ein Waffenstillstand bis zum 15. Juni bewilligt, und Cinna (Zenn) sollte der Ort der ferneren Unterhandluns

gen sein 2).

Als auf dem Reichstage zu Zenn das gesammte Volk vers fammelt war, begann ber König: "Wenn die Empörung meis "nes Sohnes und der Uebrigen mich allein beängstigte und nicht "bas ganze Volk bes driftlichen Namens verwirrte, wurde ich "es dulden. Ein fleines mare es, daß meine Städte nach Rau-"bersitte angegriffen worden, die Länder meiner Gewalt entris= "sen find; aber fie fattigen fich im Blute meiner Verwandten "und meiner theuersten Begleiter. Geht! hier stehe ich ohne "Sohne, ein waiser Bater. Der Sohn, ben ich am meisten "geliebt habe, ift mein erbittertster Feind; ber, ben ich vom "geringen Stande zur höchsten Macht, zur höchsten Ehre em= "porhob (Konrad)\*), hat den einzigen Sohn gegen mich in die "Waffen gebracht. Dennoch wurde ich es ertragen, wenn nicht "bie Feinde Gottes und ber Menschen in bieses Gericht hinein-"gezogen werben mußten. Go aber haben fie mein Reich vers "muftet, mein Bolf gefangen ober getobtet, die Stabte gerftort, "die Kirchen verbrannt, die Priester gemordet. Noch triefen vom "Blute die Strafen, indes die Feinde Christi, mit dem Gold und "Silber belaben, mit bem ich ben Sohn und Gibam bereicherte, "zu ihrer Heimath zurückziehn. Was für ein Verbrechen, welche "Untreue noch übrig bliebe, kann ich nicht benken." —

Der König schweigt. —

Darauf fügt Heinrich, die Rede des Königs lobend, hinzu: Er wolle lieber jegliche Mühe, jegliche Pein erdulden, als daß er jemals den gemeinsamen Feind aufnehme, da sie ja die in offener Feldschlacht zweimal Besiegten boshafterweise gedungen, ihnen wiederum den Weg zum Angriffe gebahnt hätten.

Dann schreitet Ludolf vor: "Ich bekenne, ich habe die ges

<sup>1)</sup> S. 654. S. oben.

<sup>2)</sup> Widukind: factumque est, nt pax daretur usque XVII. Cal. Jul. et locus esset apud Cinnam rationis dandae et responsionis reddendae. Der Chronograph. Saxo a 953 (falsch) schreibt Widuk. aus, hat aber verschiedene Fehler; so besonders XVI. Cal. Jul. und den Namen des Orts apud Curinam. Der Ort ist wohl Langen 3enn westlich von Nürnberg an der Zenn. S. Wedefind's Noten 2c. I. 29. und v. Leutsch Markgraf Gero S. 90. Anm. 142.

<sup>\*)</sup> So ist bei Widukind nach den Handschriften zu lesen und zu erklären.

36 954.

gen mich mit Geld Gedungenen bewogen, daß sie mich und die mir Unterworfenen nicht verletzten. Wenn das meine Schuld ist, so weiß doch das ganze Bolk, daß ich dies nicht freiwillig, sondern durch die äußerste Noth gezwungen gethan habe."

Zuletzt giebt der Erzbischof von Mainz Rechenschaft, verspricht, er wolle in jedwedem Urtheil, was der König anbesöhle, beweisen, daß er niemals Etwas gegen den König gedacht, gewollt, gesthan habe. Durch Furcht genöthigt sei er von ihm gewichen, feindselig sei er ihm gewesen, weil er sich, den Unschuldigen, mit den schwersten Anklagen belastet gesehen habe. Wegen des Uebrisgen wolle er mit dem Eid der Eide seine Treue beschwören.

Der König antwortete, er fordere von ihm nur den Sid, daß er Frieden und Sintracht mit seiner ganzen Macht untersstütze. Friedrich beschwört dies, wird in Frieden entlassen, und schließt sich zugleich mit Konrad, nachdem beide vergebens verssucht hatten, Ludolf zu bewegen, daß er sich dem Ausspruche des Vaters unterwerse, an die Parthei des Königs an 1).

Daß Konrad das Herzogthum Lothringen verloren habe, versteht sich von selbst, da Bruno dort eingesetzt war; indeß hat

er seine Allodien behalten 2).

Es erhebt sich jetzt zwischen Bater und Sohn ein Kampf, in dem der ganze Trotz des alten Heldenthums aufblitzt, und endlich der starre Sinn Ludolfs gebeugt wird. In der Nacht, nachdem sich Konrad und der Erzbischof mit dem Könige ausgessöhnt hatten, bricht Ludolf mit den Seinigen auf, und kehrt nach Regensburg zurück; Otto verfolgt ihn, und greift die Feste Horsedal (ohne Zweifel Roßthal am rechten Ufer der Bibart) an. Es wird eine Schlacht geschlagen, so hart, daß kein Sterbslicher eine härtere um eine Maner gesehen hat, wie Widusind sagt. Viele von jeder Seite werden getöbtet und verwundet. Erst die Nacht trennt das Gesecht.

Am nächsten Tage wird das Heer, weil es nicht gut schien dort länger zu verweilen, zu schwererer Arbeit drei Tagemärsche davon vor Regensburg geführt. Die Lagerplätze werden in Besitz genommen, mit Befestigungen umzännt, die Belagerung der Stadt wird emsig betrieben. Da es aber nicht gelang, die Maschinen an die Mauern zu bringen, so wird tapfer von jeder Seite vor den Mauern gestritten. Die in die Länge gezogene Belagerung zwang indest bald die Eingeschlossenen einen Ausfall zu versuschen. Sie meinten, es sei besser, wenn die Noth dränge, in der

<sup>1)</sup> Widuk. G. 655.

<sup>2)</sup> Daß Konrad nicht Herzog von Franken war, ist bereits oben nachs gewiesen worden. S. I. 2. Excurs V. S. 93.

Schlacht zu sterben, als durch hunger umzukommen. Daher wird befohlen, aus bem wojklichen Thore sollten die Reiter hervoerberden, als wolkten sie einen Angriff gegen das Agger bin umt ternehmen; indes sollten die Uedrigen die Schiffe besteigen, um durch den mit der Stadt zusammenhängenden Fluß das von Beswoffneten entblößte Lager zu nehmen.

Huf das Zeichen der Sturmglocke brachen also die Beiter auf der Stadt hervor. Aber das Zignal war auch den Belagerern nicht unbekannt!), sie rüsten sich sich sichten gegen den Unsgriff; und nun ward jenen durch die Schuld der Reiter der gange Plan vereiteit; diese zigerern nämlich zu kange, und se kanbie auf den Schiffen zu früh, fanden das Lager noch augefüllt mit der Beschaung des gangen Sperech, werden unwingt und niebergehauen, oder verstüffen mit den von Fliehenden überladenen Schiffen im Strome.

Dann werben auch bie Reiter geschlagen und mit mehrer ern Bermundeten in die Stadt gurückgeworsen. Der fonigliche Soldat bleibt Sieger mit so geringem Berfulte, daß nur ein Eins giger eine töbtliche Bunde wer bem Ihore empfangen baden soll. Die gange heerbe ber Stadt, die sich auf einer Biese posische bem Regen und ber Donau besand, wurde von heinrich genommen und miter die Gewossen vertreilt.

Best merben bie im Treffen Geschlagenen in ber Stabt bom Sunger aufgerieben. - Lubolf perfucht alfo Frieben zu ers halten; er fommt felbit zu ben Begnern; ba er fich aber burchs aus nicht bem Bater unterwerfen will, muß er ohne Erfolg que rudfebren und fich abermals jum Rampfe wenden. Bunachft greift er ben por bem öftlichen Thore fichenben Marfaraf Bero, einen ber berühmteften Streiter ber bamaligen Beit, an. Bon ber britten Stunde bis gur neunten marb gefampft. Der Pfalgaraf Urnulf, bom Pferbe fallend, ber Baffen beraubt, von Gefchoffen burchbohrt, bleibt, ohne baf es bie Gieger wiffen, benen erft nach zwei Tagen von einem Beibe, bie ben Sunger ber Stadt floh, ber Tob beffelben angezeigt murbe. Wieberum unterhandeln bie aus ber Grabt um Frieden, Lubolf tommt auf Die Bermittelung bes Guriten gum gweiten Dale mit feinen Benoffen in bas lager, und erhalt endlich, nachbem er anderthalb Monate eingeschloffen mar, Waffenftillftand bis gum angefagten Gerichtstage, beffen Ort bestimmt wird an Frisfar.

<sup>11)</sup> Luben bemerkt hierzu S 505. n. 27; "Die Leute werben boch fein werben boch eine Wiede. Sie in Berfelt aber "" und zieht semit die Racht Wiede. Sie in Berfelt aber gerab ber Bun des Ausfälls nar der, daß die bekennte Zeichen ich das sinzigliche yeer nach der Seite, manifolg um Beber, werden sollte, weber die Keiter famme.

Dies geschah um die Mitte August 954, wie aus den ansgeführten Zeitbestimmungen des Widukind hervorgeht 1). Der König zieht nach Sachsen zurück und Heinrich nimmt Neuburg ein 2). In der folgenden Nacht wird ganz Regensburg vom

Keuer verzehrt.

Der Cont. Reg. berichtet von diesem Jahre, daß Herold, Erzbischof von Salzburg, von Heinrich geblendet worden sei, und dies Faktum wird von Thietmar ohne Zeitbestimmung besstätigt und hinzugefügt, Heinrich habe auch den Patriarchen von Aquileja entmannen lassen<sup>3</sup>). Es scheint daher, daß beides in diese Zeit gehöre, und daß beide geistliche Fürsten am Ausstande gegen Otto und Heinrich Theil genommen haben <sup>4</sup>), was wesnigstens von Herold feststeht <sup>5</sup>).

Jetzt aber kommen wir zu den Nachrichten der Vita St. Udalrici über die Versöhnung Ludolfs und Ottos bei Illertissen, welche mit Widukinds Erzählung, wenigstens in der Zeitfolge, wie sie von den neueren Schriftstellern angenommen ist, unvers

einbar scheinen.

Nach jener Schlacht bei Menichingen berwähnt nämlich die Vita St. Udalrici des Todes derjenigen, welche an der Beraubung Augsburgs und der Kirchengüter der heiligen Maria Theil genommen hatten. Hier wird auch Arnulfs Tod vor Regensburg aufgeführt?). Im folgenden Kapitel sagt dann der Austor, er wolle die Aufzählung der Stadtbelagerungen und der Kriegss

4) Heinrich starb schon 955.

6) S. oben; vita St. Uldarici S. 109. c. VI.

<sup>1)</sup> Vergl. den Cont. Reg. 954. Alle andern genaueren Zeitbestims mungen neuerer Schriftsteller sind unerweislich. Regina, wo Otto am 31. Aug. eine Schenkung an den Clericus Dingrecht ertheilt, scheint Resgensburg zu sein.

<sup>2)</sup> Novam urbem obtinuit sagt Widuk. 1. c.: Man kann dies von der Vorstadt Negensburgs verstehen, wie Luden S. 506. n. 34 und Huchsberg Gesch. der Schenern p. 163. Ich halte es indeß mit den älteren Schriftstellern des Wortes Urbs wegen für Neuburg. S. v. Leutsch S. 91. n. 145. Die Nachricht Hund's, Metrop. Salisburg. I. p. 192, 18. Kal. Aug. sei Regensburg eingenommen, wird ebenda mit Grund als unrichtig nachgewiesen, aber Sept. sür August zu lesen ist willkührlich, die Notiz wohl ohne Werth.

<sup>3)</sup> Thietmar S. 42.

<sup>5)</sup> S. Urf. fol. XII, bei Hund. Metrop. Salisburg. p. 51 und Excurs III.

<sup>7) ©. 109.</sup> c. VI: Non post multum vero temporis praefatus Arnolfus, qui se praesumsit res sanctae Mariae hostiliter invadere et incorrigibilis sine poenitentia perduravit, obsessa Ratispona civitate paratus ad proelium exivit, et statim in articulo tumultus occisus est.

wechfel übergeben!). Diese Worte sonnen nur auf die und befannten Belagerungen von Horsedal und Regensburg, bei welcher letztern Armilf fiel, bezogen werden. Nun sahrt er aber, übergebend zum endlichen Wichlus ber Empörung Aubolfs und zur Verschung mit seinem Bater, sort: Als der König Otto in Alemannien beim Ausse, der fand, um die Auchänger Livbolfs zu unterwerfen, und baselbs Aubolf mit seinem here ihm eutgegentrat, so baß die Entscheung allein auf die bevorsehende Schlacht zu bernben schien, traten die Bischoffe Urtich von Augsburg und Hartbert von Chur als Vermittler zwischen beibe, drachten es zu einem Vertrage zwischen Sohn und Vater, und beforen in Frieden nach Jause.

Daß biefe Begebenbeit nicht vor ben Zob Armulfe fallen kann, ift also flar aus der Folge der Erzählung in der ältesten Quelle. Dermann der Lahme I, der Vita St. Udalrici folgende, seit den Frieden offenbar unrichtig in daß Jahr 953. Auch er dält ben Tertata bei Jälterissen pie no gänzlichen Abschaft der Ernfarta bei Allertissen pie noriert dann zum Jahr 954 den Einbeusschlichen Emperung I), und noriert dann zum Jahr 954 den Einbeusschlich und bei der Beischlich aus der Beschaften. Da aber die Vita St. Udalrici den Einfall bertelben gar nicht erwähnt, so hat Hern. ibn natürlich aus einer aus dern Zielle, und zie also für die Zeit des Tenfalt der einer aus dern Zielle, und zie also für die Zeit des Tenfalts von Jie

lertiffen gar feine Burge.

Durch Hermann, Contract, aber verführt, haben mehrere neuere Schriftieller ') ben Frieden von Allertiffen für ibentisch gehalten mit dem, welchen Widufind vor dem Reichstage zu Benn, als zwischen Februar und zumi 954, abschlieben läht, obe gleich seine Worte geradezu widersprechen, da er sagt, bie Baiern seine zum Wassenlich aber gezwungen worden '), und nichte von Schwaden und Allertissen erwähnt. 3ch glaube alert, daß die

2) Herm. Contr. 953,

<sup>&#</sup>x27;) c. VII: Ne diu me ab incepta taxatione subtraham, libet stylum retrahere ab enumeratione ex utraque parte obsessarum urbium et bellorum undique furentium et vicissitudine stromatum diversorum, sed potius etc.

<sup>3)</sup> Wie seine Worte pacificati et consoederati sunt, so wie auch bie gange Erjählung beweisen.

<sup>&#</sup>x27;v. Leutsch p. 89, Luden und Andere. Luben hat Bieles gerabein gegen ben Ausspruch ber Quellen angenommen, ohne Grunde anguführen.

<sup>5) © 654:</sup> Baioarii civili exercitu externoque fatigati — nam Ungaris egressis exercitu regali premuntur — coacti sunt de pace tractare, factunque est ut pax darctur usque in XVII. Cal. Julii, et locus apud Cinnam rationis dandae et responsionis reddendae.

fer lette Friedensschluß von Mertissen nach der zweiten Belasgerung von Regensburg, also ungefähr in die Mitte oder Ende August 954 zu setzen sei, weil der Tod Arnulfs und die Belasgerungen von Roßthal und Regensburg in der Vita. St. Udalrici vor dem Stillstand bei Tussa erzählt werden, weil Widuskind<sup>1</sup>), der die schwäbischen Angelegenheiten nicht so gut kennt, als der Berkasser der Vita. St. Udalrici, die Abschließung des Stillstandes vor Regensburg nach der zweiten, anderthalb Mosnat dauernden Belagerung so kurz erwähnt, daß man nicht recht sieht, wie er zu Stande gekommen ist, und doch dabei die hier merkwürdigen Worte hat, durch die Bermittelung der Fürsten hätte Ludolf Frieden erlangt<sup>2</sup>).

954.

Er hat also den Gang der Dinge nicht genau gekannt und irrig angenommen, vor Regensburg selbst sei der Stillstand ge=

schlossen, dem die Ausgleichung zu Frislar folgen sollte.

Will man durchaus Widufind vertheidigen, so müßte man sich die Hypothese erlauben, Ludolf habe vor Regensburg für sich und seine Genossen den Stillstand erlangt, und sei nach Schwaben gegangen, um sein Herzogthum in Besitz zu nehmen. Otto habe dies nicht zugeben wollen, sei ihm nachgezogen bis Tussa an der Hilara, wo es zur Schlacht kommen sollte, doch hier sei auf Vermittlung der Bischöse der Wassenstillstand gesichlossen worden, der in Frizlar zu einem Reichsfrieden erweis

tert werden sollte.

Der Reichstag zu Frißlar wurde aber nicht abgehalten, wie Widusind weiter erzählt: Als der König nämlich bei dem Orte, welcher Suveldun genannt wird 3), der Jagd pflegte, erschien Ludolf mit entblößten Füßen als Flehender vor Otto, warf sich vor ihm nieder, von Rene bewegt, weinend, und erweichte zuerst den Bater, dann alle Anwesenden. Darauf versprach er, in Gnade aufgenommen, sich dem väterlichen Willen zu unterwersfen. Diese Versöhnung mag ein Grund gewesen sein, warum der Reichstag zu Frißlar nicht zu Stande kam; ein zweiter war 4) die Nachricht, daß der höchste Geistliche des Reichs, der Erzsbischof Friedrich von Mainz auf dem Todesbette liege.

¹) ©. 655.

<sup>2)</sup> Widuk. ©. 655: Interventu proinde principum iterum Liudolfus cum sociis urbe egressus, dum mense integro et dimidio obsideretur, pacem obtinuit usque ad condictum diem — apud Fridesleri.

<sup>3)</sup> Suveldun; vielleicht Sonnenfeld in Thüringen zwischen Coburg und Kronach nach der bei Vehse S. 229 angeführten Stelle aus der Urk. von 1264. Suselt in Thuringia situm.

<sup>4)</sup> Nach Widuk. S. 655.

Mic biefer balds barauf ben 25. October flarb ), ward ein allgemeiner Bolfstag eingeleit unb ben 17. Octor, 934 gu Urmefladt in Thuringen abzehalten. Wibulfub nennt ben Dri nicht, aber man jicht auß dem Zusammenhange, das er benfelben Breichst ag gu Urmijadt meint, der von den Annales Augeinsess, dem Cont. Reg. und Ruotger im Teben Brunde erwähnt wird 3). Ber Zuslindb des Nichts, wie er bier felgefullt wurde, ils der:

<sup>1)</sup> Ann. Aug. a. 954, welches Jatum in biefe Annalen von bem Mochfoler griechtehs felbe ingestragen, und aus ihnen wohrschiednisch wen Marianus Scotus wiederholt werden ift. S. Necrolog. Merseburg. p. 123, das übereinfimmt. Den Necrol. Hildesh. Leibniz 1. p. 766 und Laneburgieum, Wedefind Roten III. p. 79 haben ben 24. Detober gewiß falch.

<sup>8)</sup> Widnk ⊕. 655: Magontia post annum et dimidium regi tradita cum omni Francia filius an generin gratiam suscepti, qua in finem usi sunt fideliter. Ruotger vit. Brun. bri Leibnitz 1. ⊕. 284. e. 30: cum impropee esset summa dies (br Itlagarin ⊕(dach) – pax in palatio regali, quod in Arnestad habitum fuit, ex integro condita.

<sup>3)</sup> Mach Cont. Reg. 928 geboren. Widok, fagt über ihn @. 681: Pontifex Wilhelmus vir sapiens et prudens, pius et cunctis affabilis, a patre etc. — Quius mater liect peregrima, nobili tamen genere erat procreats of. Ann. Hildesh. unb Quedl. a. 954 unb auf biefem Thietmar II. 39.

<sup>9)</sup> Cont. Reg. 954: Fridericus archiep. obiti. — Cui successit regis filius Williaclaus a populo et clero in Arnestad concorditerelectus. En frempestate Liutollus in gratiam regis revocatus, asalos quoos quo de la constantatir reddidit, cui Burchardus in ducatu successit. Chomostus etiam, onnium quas habini divitiarum nudus, omiso ducentus gratiam regis intronittiur, vita et patria et praedio contentus.

<sup>\*)</sup> So die Annales Heremi von Hartmann p. 59, der aber mit Hermann. Contract. die Berleihung erst nach Ludolfs Tode sehrt. Bergel. Pfister Gesch, von Schwaben II. p. 37. n. Die Chron. australis Aventin. V. 17. p. 471 und № neunen ihn einen Grafen von Helsenstein.

<sup>6)</sup> Widuk. S, 656: Burchardus, eui nupserat filia fratris regis.

fer durch verwandtschaftliche Verbindungen mit seinem Hause zu

vereinen, fortgesetzt wurde.

Rady bem Reichstage gebenkt Widukind 1) eines Aufstan= bes ber Ufern. In demfelben Jahre, fagt er, murden die Glaven, welche Ufern genannt werbn, von bem Markgrafen Gero mit großem Ruhme besiegt, als ihm der Herzog Konrad vom Könige zur Hülfe geschickt worden war; sehr große Beute wurde

gemacht zur Freude aller Sachsen.

Mit Rucksicht auf die, ich möchte sagen summarische Erzählungsweise dieses Autors, scheint der Verlauf folgender gemes fen zu fein: Die Ufern erhoben sich burch bie Abwesenheit bes Markgrafen Gero, ber vor Regensburg stand, fühner gemacht, also ungefähr gegen ben August 954; sie wurden zur Ruhe gebracht, sobald Gero, unterstützt von Konrad, erschien, entweder furz vor bem Tage von Arnstadt, ober, was mehr mit ber Reis hefolge bes Widukind übereinstimmt, gegen Ende December 954. Das ist Alles, was wir bavon wissen.

#### 955.

Selbst nach diesen unfäglichen Kämpfen war doch nicht ber volle Friede im Reiche hergestellt. Wir sehen aus Widukind 2), wie Otto, sobald ber Winter verflossen war, nachdem er bas Ofterfest's) mit seinem Bruder zusammen gefeiert hatte, wiederum das Heer gegen das noch immer nicht eroberte Regensburg führt. Abermals wird die hartnäckige Stadt, obwohl fie fast ganz im vorigen Jahre verbrannt war, mit Maschinen und Waffen bedrängt, und endlich nicht burch das Schwerdt, fondern durch Hunger besiegt 4), zur Uebergabe gezwungen. Die Städter kommen aus den Thoren der Stadt und übergeben sich bem Könige. Der Menge wird geschont, die Fürsten werden mit bem Eril bestraft, Heinrich erhalt sein ganzes Herzogthum wieder, und Otto fehrt ruhmgefront nach Sachsen zuruck, wo er bereits am 25. Mai zu Magdeburg eine Schenfung an Quedlinburg auf Bitten seiner Mutter Mathilbe ertheilte 5).

In der Abwesenheit des Königs und nach seiner Rücksehr führten bie Sachsen einen gefährlichen Krieg mit ben Glaven,

3) Erath. cod. dipl. p. 7. Die Data find freilich auffallend (f. Boh-

mer p. 11), doch fann die Urfunde wohl nur hierher gehören.

¹) ©. 655.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) ©. 655 — 56.

<sup>3)</sup> Offern war ben 15. April.

<sup>4)</sup> Widuk. S. 656 fagt: Dum praesidio Saxonum destituitur ac same vexatur, ich kann das nur auf Ludolfs Besatzung im porigen Jahre beziehen.

ber gleichfalls burd, bie burgerlichen Streitigkeiten ber letten

Sabre bervorgerufen mar 1).

Mis ber Ronig im Unfange bes Jahre 955 bie Bafallen gur letten Belggerung Regeneburge fammelte, und auch ben Grafen Mamann, ber, wie wir oben gesehen haben, nach einem Streite mit hermann in ber foniglichen Dfalz unter Bewachung gestellt murbe, jest aber in feine Rechte bergeftellt gemefen gu fein fcbeint, aufforberte, ibm babin ju folgen, fchlug biefer unter bem Bormanbe einer Krantheit ben Bugug ab. Dito warnt und bits tet ibn: Er, ben er ale pater : und mutterlofe Baife an Gobs nes Statt angenommen, ben er mit Freigebigfeit erzogen, ben er in bie paterliche Murbe wieber eingesett hatte 2), er folle ihm nicht beschwerlich fallen in einer Zeit, wo fo vieles Undere ibn brange. Bigmann aber beharrt in feiner Beigerung, und ba er feine triftige Entschuldigung vorbringt, wird er bem Gras fen 3bo gur Bewachung anempfohlen. Rachbem er bei biefem einige Tage fich aufgehalten batte, bittet er um bie Erlaubnig, in ben Balb auf bie Jagb geben gu burfen. Raum ift ibm bies gestattet, fo gieht er bie bort verborgenen Genoffen an fich. eift mit ihnen in fein gand, und nachdem er bier einige Burgen eingenommen bat, perbindet er fich mit feinem Stiefbruber Etbert, und beibe ergreifen bie Baffen gegen ben Bergog Bermann. 3mar gelang es biefem, fie uber bie Elbe, bie fie uberfdritten batten, guruckautreiben, indeg verbanden fie fich, ba fie faben, baf fie allein nicht wiberfteben fonnten, mit zweien flavis fchen gurften, bie ichon langft ben Gachfen befeindet waren, bem Rato und feinem Bruber Stoinef3).

Der herzog hermann bietet nun fein heer auf, und fin-

leisfranne genannt wirb.

Er wollte sie durch Ueberrumpelung einnehmen, und war schon nahe daran, seine Blischt zu erreichen, als die Feinde, durch ein Geichrei gewarnt, zu dem Wassen fürzen. Un den Thoren der Stadt erhob sich das Gesecht, und Hermann nußte

<sup>1)</sup> Die folgenben Begebenheiten merben von Bibufind nach bem Siege über bie Ungarn in ben Spatiommer bes Jahrs gefeht; bag fie aber bierber geboren, fann keinem Zweifel unterliegen.

<sup>2)</sup> Er mar Ottos Mutterschwesterfohn.

<sup>2)</sup> en nennt ihn Widuk. S. 637. Thietmar hat Stoineg; beide inhef Naeg; Adam von Bremen L. II. e. 17. Naecon; bie Annal. 8. Sall. mai. a. 955 Stoignav. Eif mohl nicht zu bezweifeln, daß bies Dobrittische ober Waggriche Aufrien waren, das ein un enbreefliche Benden sein konnten, die fich gegen Herpes hermann empörten. Ueber die Erabt Suichleiser anne f. unten.

mit dem Kampfpreise von 40 Todten der Gegner und mit den Spolien derselben zurückziehn, obgleich er in diesem Streite von zwei bekeutenden Männern, Heinrich und dessen Bruder Sigsfried, unterstützt wurde 1).

Dies geschah im Anfange der Fasten 9552).

Nach dem nächsten Osterfeste aber (nach dem 15. April) brachen die Slaven wiederum in Sachsen ein unter der Leitung Wigmanns, der jedoch nicht den Oberbefehl über sie hatte. Hermann war auch sogleich mit einer Schaar Streiter bei der Hand, indeß sah er, daß die Feinde mit großer Macht gestommen, und seine Truppen zu gering an Zahl seien; er hielt es daher für besser, da indessen noch der Krieg in Baiern gessührt wurde, den Kampf in so zweiselhafter Lage aufzuschieben, und befahl den Sachsen, die sich hauptsächlich in eine Stadt, Kofarescem genannt, versammelt hatten ), unter jeder Bedinzung den Frieden anzunehmen. Obgleich diese und besonders Sigfried den Beschl sehr übel empfanden, so schließen die Bürzger von Kofarescem doch den Frieden mit den Slaven das hin ab, daß sie frei mit den Gattinnen und Kindern, aber unbewassnet, als wenn sie Knechte wären, und mit Zurücklasssung alles beweglichen Bermögens über die Manern herabsteisgen sollten.

Die Slaven dringen in die Stadt ein, da — erkennt einer von ihnen in der Frau eines sächsischen Freigelassenen seine ehe= malige Sklavinn. Er will sie aus der Hand des Mannes rau= ben, und erhält im Streite darüber von diesem einen Faust= schlag; laut schreit er auf, der Vertrag sei von Seiten der

<sup>1)</sup> Widuk. l. c. nennt Heinrich praeses, also war er wahrscheinlich ein Graf, wenn nicht Markgraf.

<sup>2)</sup> G. Widuk. l. c.

<sup>3)</sup> Beide Städte Kokareseem und das obige Suithleiseranne sind unbekannt, die Erklärungen sehr mißlich. v. Leutseh l. c. S. 97. n. 153 vermuthet, daß Suithl. an der Sude und Kränicke östlich von Boisenburg, das Sächsische Kokareseem entweder in Gresse östlich von Boisenburg oder in Garpe unweit Bleckede zu suchen sei. Wedekind Noten I. S. 20 will Suithleiseranne für Südlandskron den früheren Namen von Schwedt nehmen; und schon Hahn T. Reichssist I. S. 61. n. i. hat diese Erklärung; er meint: Suith sei Schwedt und Leiseranne das nicht weit davon gelegene Kreen, und es sei dies um so eher anzunehmen, da Schwedt früherhin den Namen Landseron geführt habe. Indes wo sind die Beispiele, daß solche slavische Namen geradezu in deutsche verdreht (nicht überset) wurden, wie kommt Hersmann nach der Ukermark, und wie, wenn Nacco und Stoines Fürsten der östlichen Elaven sein sollten, Wigmann zu dieser Berbindung mit ihnen? Ebenso verhält es sich mit der Auslegung Cocarescesii, Cocarescunii sür Garest, Garese, Kochersheim etc. S. Hahn S. 62. n. K.

Sachsen gebrochen, und sogleich wenden sich die Slaven zum wildesten Morden, tödten alle Erwachsenen, und schleppen die Mütter und Kinder in die Knechtschaft.

Während die Sachsen hier in einen nachtheiligen Krieg verswickelt waren, der die Unwesenheit des Königs selbst zu fordern schien, rief eine andere und dringendere Gefahr ihn in diesen

Süben bes Reichs.

Es war am Ende des Juni 955 1), als nach Widufinds Erzählung bei Otto Gesandte der Ungarn erschienen, friedliche Abssichten, Treue und Freundschaft heuchelnd; doch wie es Andezen schien, um den Ausgang des bürgerlichen Kriegs zu erkunden. Als Otto sie mit geringen Geschenken in Frieden entlassen hatte, wird ihm alsbald von den Boten seines Bruders Heinrich gemeldet, daß die Ungarn wiederum die Grenze überschritten hätzten. Sogleich wassnet sich der König und zieht, obwohl er nur wenige der sächsischen Soldaten mitnehmen konnte, weil der Krieg mit den Slaven drängte, gegen die Feinde 2). Durch den Erfolg des vorigen Jahres bewogen, waren diese aufs Reue in Deutschland eingefallen 3). Mit ungeheurer Heezresmacht und zahllosen Massen 4) hatten sie das Land von der

Comb

<sup>1)</sup> Circa Kal. Julias Wid. S. 656, dem auch das Folgende ent-

<sup>2)</sup> Die älteste Nachricht bes Ungarnsieges im Jahre 955 geben die Annales St. Gallenses maiores, herausgegeben von Idefons von Arr, von benen bei Pertz Mon. Germ. I. S. 79, die erste Hälfte wahrscheinlich in diesem Jahr selbst noch aufgezeichnet wurde. Kurze aber selbstsändige Notizen sinden sich bei Flodvard, dem Cont. Reg. und in den Annal. Hildesh. und Quedlindurg. Widusind und die Vita St. Udalrici geben die aussührlichsten Erzählungen, ersterer von der Schlacht bei Augsburg, die zweite von der Belagerung der Stadt vor der Schlacht; sie werden erweitert durch einige Bemerkungen Ruotgers (in vita Brun.) und Thietmars, welcher Lestere S. 24 zwar auch hier den Widusind vor sich hatte, indessen Mehreres hinzugesügt, was beachtenswerth und glaubwürdig ist, weil es sich auf Mersedurg bezieht. Herm. Contractus beznutzte zwar die vita St. Udalrici, setzt aber die Familiennachricht hinzu, der Graf Regindald, der Oheim seiner Großmutter Vertha, sei in der Schlacht gefallen. Alle späteren Schriftsteller haben entweder nur unzbedeutende Vemerkungen, die genannten Quellen ausgeschrieben, ja zum Theil corrunwirt, oder haben aus unznverlässigen und sagenhaften Traditionen, vielleicht mitunter aus verlornen Chroniken geschöpft, ohne daß wir jedoch den Werth der Nachrichten bestimmen könnten. Hierüber sen Ercurs.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ruotger Vita Brun. Leibnitz SS. I. S. 284. c. 30: seducti, credo, superioris anni successu.

<sup>4)</sup> S. vita S. Udalrici c. XIII. 42: tanta multitudo Ungarorum crupit, quantum tum temporis viventium hominum nemo se antea vidisse in ulla regione profitebatur; Flodoard a. 955: — cum immensis copiis et ingenti multitudine Baioariam ingrediuntur. Cont.

Donau bis zum Schwarzwalde überschwemmt, den Lech über= schritten, Alemannien eingenommen, die Kirche der heiligen Ufra in Augsburg verbrannt, und Alles bis zur Iller mit Feuer und Schwerdt verwüstet, worauf sie den Bischof Udalrich in Augsburg belagerten. Die Stadt war nur mit niedrigen Mauern ohne Thürme umgeben, aber der Bischof vertheidigte sich sehr tapfer. Der Sturm auf das östliche Thor, wo man zum Was= ser hinabging, wurde abgeschlagen, als zur guten Stunde ein ungarischer Häuptling gefallen war. Nach beendetem Gefecht ging der Bischof in der Stadt umher, besorgte rastlos die Erneuerung der Balle, die Errichtung der Festungswerke im Um= freise; betete die Nacht über, während die Nonnen eine Proces= fion hielten, ober in ben Rirchen bie Sulfe ber Mutter Gottes Das Abendmahl wird ausgetheilt, ein Psalm Davids gesungen, worauf die Augsburger am folgenden Morgen den neuen Angriff der Ungarn abwehren, welche ihre stlavischen Rams pfer mit Beißelhieben zum Sturm treiben. Unterdeß, als innen und außen der Kampf entbrennt, kommt Perchtolf, der Sohn des gefallenen Pfalzgrafen Arnulf, von der Burg Risinespurch 1) jum Könige ber Ungarn und meldet bie Ankunft Ottos. Gos gleich wird die Belagerung aufgehoben, und die Ungarn ziehen gegen den deutschen König. Aber auch die aus der Stadt tom= men bei Nacht aus den Thoren hinaus, um den Deutschen zu helfen 2).

Otto, der kaum Zeit gefunden, sein Heer gegen den mächstigen Feind zu sammeln, dem der Zuzug der Lothringer sehlte, da Brund zur bestimmten Zeit nicht erscheinen konnte 3), rückte zuerst der bedrängten Stadt zu Hülse und lagerte 4) an den Gränzen des Gebiets von Augsburg. Hier stießen die Franken und Baiern zum Könige; mit einer kräftigen Reuterei langte Konrad an, der den Soldaten, weil er als ein kühner und kluger Degen und zu Pserd und zu Fuß für einen unnahbaren Streiter galt 5), durch seine Ankunst besonders Muth einslößte.

5) Bellator intolerabilis fagt Widuk.

- -

Reg. a. 955: Ungari cum tam ingenti multitudine exeuntes, ut nonnisi terra eis dehisceret vel coelum eos obrueret, ab aliquo se vinci posse dicerent — eine Stelle, die im Mittelalter und von Neuesten fast allgemein wiederholt worden ist. Die Annales maiores San Gallenses sagen: Et erat numerus corum 100 milia.

<sup>1)</sup> Reifersburg in Schwaben?

<sup>2)</sup> Co weit nach Vita Udalrici l. c

<sup>3)</sup> Ruotger Vita Brun. II. 30 u. 31.

Widukind S. 656 in confinio. Von wo aus sich das Heer in Bewegung gesetzt habe, ist nicht näher bekannt.

Mis bann von ben berumftreifenben Reitern gemelbet murbe, baf bie Teinbe nabe maren, marb im Lager ber Chriffen ein Raften angefagt und befohlen, baf Alle fich auf ben morgenben Tag pur Schlacht bereiten follten. Beim erften Tageslicht gelobt ein jeber Rampfer querft feinem Bergoge, barauf ben andern Benoffen mit Gibesleiftung feine Bulfe, und Otto, fügt Thietmar bingu 1), ruft feine gange Dienstmannichaft gufammen, befraftigt. er molle lieber fterben, als biefe Reinbe, ein folches Uebel, buls ben, perfpricht ben Geinen, Die fich tapfer halten murben, Bes Iohnung, Strafe ben Rliebenben. Die Relozeichen werben erhos ben 2), es perlaffen bie acht Schaaren (Legionen) Dttos bas las ger. Durch raube, unwegfame Derter, burch Balber binburch mirb bas Deer pormarts geführt, bamit bie reitenben Reinbe mit ihren Pfeilen ben Marich nicht bemmen fonnten. Die erfte, ameite und britte Legion bilben bie Baiern, angeführt von ben Stellvertretern bes Bergogs Beinrich 3), Die vierte bie Franken unter Konrab, in ber fünften und größten reitet ber Ronig, ums ringt von auserlefenen und jugendlichen Streitern, por ibm fcmebt bas Relbreichen, ber Erzengel Michael; als fechfte und fiebente Legion folgen bie Schmaben, von Burchard angeführt, ihrem neuen Bergoge; ale achte bie Bobmen unter ihrem Ros nige 1), taufend ausermablte Bafallen; bei ihnen, ale ben letten, bas Gepad und ber Troß.

Indeft fam bie Gache anbere ale man erwartete. Denn bie Ungarn festen über ben Lech, umgingen bas beer und griffen bie hinterfte Legion an. Es muß bas gange Beer Salt und Rebrt machen. Raid wird von ben Ungarn bas Bevact aes raubt, Die Bobmen geworfen; auch Die Schwaben fangen ichon an zu weichen, ba fendet Otto ben tapfern Ronrab mit ben Rranten, ber bie Gefangenen befreit, Die Beute wieber abnimmt, bie Reinbe wirft und ale Gieger gurudfehrt b).

Dies war bas Befecht vom 9. August, mahrscheinlich wie bie folgenbe Schlacht auf bem fogenannten Lechfelbe geliefert 6).

<sup>1) @. 24.</sup> 

<sup>2)</sup> S. Widuk, l. c.

<sup>3)</sup> Er felbft mar abmefent, weil er frant mar. G. Bibut. Er ftarb noch in biefem Jahr 955.

<sup>4)</sup> Burislav (Boleslap). G. Rlob. 955.

<sup>5)</sup> Wid. @. 656.

<sup>6)</sup> Apud Lichum fluvium, Cont. Reg. in Lechfelt, Lambert, Schaffnab. in campo Lici, Chron. Schirense Conradi Phil. ©. 15 und Chron. Ebersperg. antiquins bei Oefele SS. Boic. II. ©. 7: Locus autem certaminis usque in hodiernum diem super fluvium Licum, id est Lech, Latino eloquio nominatur Conciologis, vulga-

Am andern Tage, dem 10. August, dem Feste des Märstyrers kaurentins, that Otto das Gelübde, diesem Heiligen zur Ehre in der Stadt Merseburg ein Bisthum zu errichten, und seinen eben begonnenen Pallast ihm zur Kirche zu weihen, wenn ihm Christus Sieg verleihen würde. Dann empfängt er vom Bischof Ulrich das Abendmahl 1), redet zu den Genossen des Kriegs vom unvermeidlichen Kampse, von ihrer Treue und Kraft, die sie ihm bisher erzeigt hätten, von der Menge der Feinde, von dem Muthe der Dentschen, die die Herren fast des ganzen Europa's wären, endlich von der Hossmung auf Gott, ergreist das Schwerdt, den Schild, die heilige Lanze, und spornt als der Erste sein Koß gegen die Feinde, wie Widutind sagt, zugleich vollführend die Pslicht des Soldaten und des Ansührers.

Vom Morgen bis gegen Abend wurde gestritten<sup>2</sup>). Zuerst widerstanden die Kühnern der Feinde; dann, als Einige fliehen und die Deutschen in die Mitte der ungarischen Reihen eindrinsgen<sup>3</sup>), werden auch jene getödtet. Endlich begann die Flucht; eine große Masse sucht ihr Heil, sindet aber den Tod in den Wellen des Lech, Andere fliehen in die nahegelegenen Ortschafsten und werden zugleich mit den Mauern derselben verbrannt<sup>4</sup>).

Der König selbst verfolgte die Fliehenden und tödtete Alle,

die er erreichen konnte b).

Es wird an demselben Tage noch das Lager der Feinde gestürmt, die Gefangenen werden sämmtlich befreit 6), und am Abend reitet Otto mit dem Bischof Ulrich als Sieger in die

Stadt Augsburg ein 7).

Am andern Morgen aber, am 11. August, wird das baies rische Land durchspäht, die Flüchtigen werden weiter verfolgt, es werden Boten ausgeschickt mit dem Befehl, die Fahrzeuge und die seichten Stellen im Flusse bewachen zu lassen, und alle Feinde zu tödten ohne Gnade. So geschah es. Als die zers

res vero vocant Gunzenlen; indeß finde ich nirgends die Nachricht dos cumentirt, daß dieser Ort späterhin von den Wellen des Lechs hinwegges spült sei.

<sup>&#</sup>x27;) S. Thietmar p. 24.

<sup>2)</sup> Ruotger Vita Brun, c. 30. S. 284.

<sup>3)</sup> Widuk. S. 657.

<sup>4)</sup> Vita S. Udalrici 1. c. und Widnk. 1. c.

<sup>5)</sup> Vita S. Udalrici 1.1.

<sup>6)</sup> Widuk, l. c.

<sup>7)</sup> Vita S. Udalrici 44.

fireuten Ungarn bes Nachts famen, murben fie von benen in ben Schiffen in ben Fluß gesturzt ober am Ufer niebergehauen 1).

An den folgenden Tagen?) erheben sich die benachbarten Betäber und vertilgen aus Rache sir die Bermistungen, welche bie Ungarn geste duten, eine so große Mugalt, daß faum Einer eutsemmen sein soli?). Balb wurden dann auch Könige und Fürsten der Ungarn gesaugen eingebracht, nach Regeneburg gesführt, und mit vielen Genossen ihrer Raubzige aufgebangen?). Eine gleichgeitige Aufgeichnung? nennt ihren König Pulegi unter jenen, ohne Zweisel berselbe, der im Jahr worber die Ungarn nach Gotsprüngen führte.

Aber auch die Deutschen hatten dem Sieg nicht ohne schweren Berluft ersochten?). Konrad war geblieben?). Wan fagt, er habe gewünsicht zu sterben, er habe zu Gott gesteht, dem Könige Sieg, und wenn es sein Wille sei, ihm selcht den Zod zu werelben, um ihn auf immer von dem Wasel der eintigen Uniderschiedung in ihn der Seiden zu befreien?). Deshalb hatte er vor Allen tapfer gestritten?), sich dem Geschoffen der Seinde entgegengewerfen. Als er durch seinen Eise und den Konne, die sehn dem Lage schien, erhigt, den helm

<sup>1)</sup> Widuk. u. Vita S. Udalrici I, c.

<sup>2)</sup> Widuk. u. Vita S. Udalrici l. c.

<sup>3)</sup> Widnk, I. e.; nt nullus aut rarus evaderet. Dirfe Angabe ift patter auf fieben frigefellt werden; qurft sinde ich sie in ber Mitte bei Litter Jahrhunderts bei Otto ben Freisingen Chron. VI. e. 20: septem tantum residuis, omes deleti dieuntur. Im Iden Jahrhundert bei Keza und so fort.

<sup>4)</sup> Widuk © 657: Tres duces gentis Ungarine capit, ducique Heinrico praesentati, mala morte, ut digni erant, multati sunt, suspendio namque crepuerunt; Vita S. Udalrici © Ill: Reges corum et principes comprehensi; unb Vita Brunonis c. 30: Regem ipsum barbarorum, duces et principes corum etc.

<sup>5)</sup> Die Annales St. Gall. mai. a. 955: Multi eorum comprehensi sunt eum rege eorum nomine Palszi et suspensi sunt in patibulis. Dieser König wird im Chron. Balderici S. 121 Bulgio genannt. S. den Eycurs.

<sup>6)</sup> Ann. Hildesh, et Quedlinb, a. 955: Otto rex Ungaros cum magno periculo sui suorumque magna et cruenta clade prostravit.

<sup>7)</sup> Mm 2ten Tage bei Gefecht, am 10. Auguß. S. Neerol Luneb. bei Webefind, Reten III. p. 88: IV. Id. Aug. Conradus dux et multi eatholiei ab Ungaris interfecti; Neer, Merseburg, p. 118; N. Hildesheim, Leihn. I. p. 766; N. Mogunt. Schannat Vind. p. 3; N. Lauresh, ib. p. 3;

<sup>8)</sup> Vita Brun. c. 30. S. 284.

<sup>9)</sup> Qui valde fortiter ea die pugnaverat et regem praccipue de victoria confortaverat. Flod. h, a.

50 955.

lüftete, um Luft zu schöpfen, siel er durch einen Pfeil in die Kehle getroffen. Seine Leiche wurde auf Beschl Ottos mit allen Ehren nach Worms gebracht und dort unter den Klagen

ber Franken begraben 1).

Auch Graf Dietpald, der Bruder des Bischofs von Augsburg, und sein Schwestersohn Reginbald hatten das verdiente Glück des Heldentodes, ihre Namen der Vergessenheit zu entreißen. Ulrich ließ sie zu Augsburg in der Marienkirche vor dem Altar der heiligen Jungfrau Waldpurga in einem Sarge beisetzen<sup>2</sup>).

Das ist die Schlacht bei Augsburg auf dem Lechfelde.

Die Nachricht in den Annales St. Gall. maiores, die Böhmen hätten ein zweites Treffen mit den Ungarn bestanden, und
hier den König Lele getödtet 3), ist so vereinzelt, daß man sie
nicht in Zusammenhang mit den andern Quellen bringen kann.
Ein andrer Krieg an einem andern Orte kann es kaum gewesen
sein, da Flodoard ausdrücklich berichtet, Burislav, der Fürst
der Sarmaten, habe an der Hauptschlacht Theil genommen, und
da die Böhmen auch nach Widussind in der Schlacht bei Augsburg
waren. Diese Nachricht ist daher vielleicht so entstanden, daß
es gerade die Böhmen waren, welche den König Lele und dessen
heer schlugen und den König gefangen nahmen, entweder nach
der Hauptschlacht oder in derselben, und vielleicht durch ihre Stellung etwas abgesondert von dem Heere der Deutschen. Wie dem
auch sein mag, der Erfolg der Schlacht war entscheidend.

Es liegt in diesem Siege eine Bedeutung und Wirkung für Jahrhunderte; und es ist nicht genug, was Otto von Freisinsgen sagt \*), das allerwildeste Geschlecht habe nicht mehr gewagt das Reich anzugreisen und habe verzweiselnd daran gedacht, das eigene Land mit Pfählen und Wällen in den sumpsigen Orten gegen die Deutschen zu befestigen, sondern es war eine Bestreiung des ganzen Europas. Das Leben desselben lag im lange unentschiedenen Kampse gegen das Heidenthum, jeht war der stärkste Gegensatz besiegt, das deutsche Volk trug das Schwerdt, das die Ueberlieferung der Religion und Eultur von Kom her, und die große germanische, zu verschiedenen Gestaltungen erwachs

<sup>1)</sup> Widuk. l. c.

<sup>2)</sup> S. Vita S. Udalrici l. c. u. Herm. Contr. a. 955.

<sup>3)</sup> a. 955: Et aliud bellum eum eis (Ungaris) gerebatur eum Poemanis, ubi comprehensus est rex eorum Lele, exstincto exercitu eius. Die Notis ist von anderer, jedoch gleichzeitiger Hand gesschrieben.

<sup>4)</sup> Chron. 1, VI. c, 20.

sende Nationalität beschützt und gerettet hatte, es war die Mögslichkeit vorhanden, den barbarischen Osten dem Christenthume zu unterwerfen. Bald tritt auch zugleich mit dem Namen der unsgarischen Apostel die Einrichtung der Ostmark hervor, und wir können sagen, im Siege von Augsburg lag die Geburt Destersreichs. —

Dtto wurde vom Heere als Bater des Baterlandes, als Imperator begrüßt, in allen Kirchen wurden Danksagungen gesbracht, und als man nach Sachsen zog, ward der König von seiner vor Freude weinenden Mutter, vom Bolke und den Fürs

sten der Sachsen mit Jubel empfangen 1).

Dtto dachte sogleich an die Erfüllung seines Gelübdes. Thietmar 2) erzählt, er habe da, wo Edgith ruhte, und wo er selbst nach seinem Tode begraben zu werden wünschte, den Grund zu einer Kirche gelegt, auch beabsichtigt, schon jett in Magdesburg ein Erzbisthum zu errichten; wozu er jedoch, so lange Bernshard von Halberstadt lebte, in dessen Sprengel Magdeburg lag,

die Sinwilligung nicht erhalten konnte.

Für jest zog ihn auch wohl der Krieg mit den Glaven von ber Ausführung seines Planes ab. Der Sieg ber nördlichen Slaven gegen Hermann war noch ungerächt, in der Abwesenheit des Königs hatte auch der Markgraf Thiedrich unglücklich gegen einen Stamm derselben gekampft 3). Thiedrich war Graf im Nord= thuringagan und hat vermuthlich an diesen Gränzen den Rrieg geführt; vielleicht mar Gero, ber Markgraf bes Oftens, bamals mit dem Könige nach Baiern gezogen, und Thiedrich, der ihm später in der Nordmark folgte, vertrat im Oberbefehl seine Stelle. Widufind erzählt das folgende: Als Thiedrich eine Stadt ber Slaven einzunehmen strebte, bie Feinde bis zum Eingang bes Thores verfolgt, sie in die Mauern zurückgebrängt, die Bor= stadt eingenommen und verbrannt, alle, welche sich außerhalb der Mauern befanden, gefangen oder getödtet hatte, dann aber zurückkehrte, und die Hälfte seiner Soldaten den Sumpf, welcher nahe bei der Stadt war, überschritten hatten, sahen die Sla= ven, daß den zusammengebrängten Sachsen der Unbequemlichkeit bes Orts wegen keine Möglichkeit zum Kampfen, kein Raum jum Burudziehen blieb; fie fielen ihnen mit wildem Geschrei in

3) Wid. S. 656: dum ea geruntur in Baioaria, varie pugnatum est a praeside Thiaderico adversus barbaros.

<sup>1)</sup> Thietmar S. 25 und Widuk. 1. c.

<sup>2)</sup> Thietmar I. c. Die Abtei in Magdeburg war aber schon 937 gegründet. S. Chron. Magdeb. bei Meibom I. S. 260 u. 70, Chron. Saxo bei Leibn. Acc. S. 156 und die Urkunden bei Sagittar. hist. Magdeb. bei Boisen Allg. hist. Magazin p. 73 ff.

52 955.

ben Rucken, tödteten funfzig berselben und warfen die Uebrigen

in die Flucht.

Gleichzeitig mit diesem Ereigniß war der Sieg gegen die Ungarn erfochten, und Otto konnte den Angelegenheiten des Norsbens seine Aufmerksamkeit zuwenden. Der Aufstand Wigmanns und die Macht der ihm verbündeten Slaven drohten die größte

Wefahr. Wegen sie zog ber König 1).

Es wurde Gericht gehalten über die Sachsen, die sich mit den Slaven verschworen hatten, und das Urtheil gesprochen, Wigmann und Ekbert seien für Reichskeinde zu halten, den Ansdern sollte verziehen sein, wenn sie zu den Ihrigen zurückkehren würden. Um Tage des Gerichts war auch eine Gesandtschaft der Slaven zugegen; die erklärte, Tribut wollten sie in gewöhnslicher Weise als Verbündete zahlen, übrigens aber die Herrsschaft ihres Landes behalten; nur unter dieser Bedingung wollten sie Frieden, sonst würden sie für die Freiheit mit den Wassen kämpfen.

Darauf antwortete der König: Den Frieden schlage er nicht ab, aber er könne ihn nur gewähren, wenn sie ihr Unrecht auf würdige Art büßten. — Er führte sofort das Heer verwüstend

durch ihre Länder.

Dbgleich wir uns hier auf einem Boden befinden, wo wir kaum muthmaßlich die Namen der Städte und des Flusses deusten können, welche Widukind nennt, so sehen wir duch mit Besstimmtheit aus den Annales St. Gallens. mai. 2), daß jest nicht mehr allein von einem Aufstande zweier deutscher Fürsten, versbunden mit zwei slavischen Häuptlingen, die Rede ist, sondern daß sich, wahrscheinlich also während der Zeit, wo Otto gegen die Ungarn focht, die Hauptstämme der Slaven von der Elbe bis zur Oder verbunden hatten, nämlich die Obotriten, die Sirscipaner, die Tollenzer und die Wilzen, und daß eine Schlacht unter dem Oberbesehl Stoigness geschah, die der Cont. Reg. an Bedeutung und Umfang der bei Augsburg vergleicht.

Otto wurde nach Flodoard 3) von dem König Boleslav von Böhmen unterstützt, und nach den Annal. St. Gall. mai. war

fein Sohn Ludolf zugegen 4).

<sup>1)</sup> Also gegen Ende August ober Ansang September.
2) a. 955. — Eodem auno Otto rex et silius eius Liutols in sestivitate Sti Galli pugnaverunt eum Abatarenis et Vulcis et Zeirizspanis et Tolonsenis et victoriam in eis sumsit, occiso duce illorum nomine Stoignavo, et secit illos tributarios.

<sup>4)</sup> Luden S. 512. n. 33 hat die Gegenwart Ludolfs bezweifelt, ohne Grund, weil seine Ansichten über Ludolfs persönliches Verhältnis zum Vater nicht ganz richtig sind.

955 53

Er fam an einen Rluft, ben Widufind Raxa nennt 1). Db bie Redenis, wie Bebfe 2) will, bamit gemeint fei, mage ich nicht zu entscheiben, obwohl es unmahrscheinlich ift, baf Dtto fo weit nach Rorben, bie babin, mo bie Rectenit ine Meer fich

ergießt, porgebrungen fei.

Es war wegen ber Gumpfe febr fchwer, ben Rlug gu überichreiten. Wabrent bas Deer ber Deutschen noch bamit bes ichaftigt ift, wird es von ben Schagren ber Glaven umringt. ber Dea wird mit Baumen vom Rucken ber verrammelt, und Diefer Mall mit einer Angabl Bemaffneter befest. Bon porne bemmen ber Rlug, ein mit ibm aufammenbangenber Gee und bas ftarfe Deer ber Claven bie Deutschen, welche noch bagu von Krantheit und hunger geplagt werben. In biefer verzweifelten Lage marb nach einigen Tagen ber Marfaraf Gero gu Stoinef geschicht, mit bem Untrage, er moge fich bem Ronige unterwerfen, und fo eine freundschaftliche Berbindung mit bemfelben auswirfen.

Dhaleich nun Gero ale porzuglich geschieft von Midufind 3) geschilbert wirb, bergleichen Unterhandlungen zu führen, ba er Rriegoerfahrung mit flugem Ginn in Friebensfachen vereinte, Beredfamfeit und Renntniffe befaß, und por Allem mit tuchtiaem Gifer ber driftlichen Rirche gugethan gemefen fei, fo gelang es ihm boch nicht, bie Starrheit ber Glaven zu beugen. ober fie ju überreben, ben Bortheil ihrer Stellung und bie Soffnung bes nahen Gieges aufzugeben. Es wird ergablt '), über ben Rluft binuber habe er ben Barbaren Rurften begrußt, ber Glave habe ben Gruf erwiedert, und bann Bero geforbert: Jener folle, wenn er irgend Tapferfeit ober Gefchicf befage, ben Deuts fchen einen Ort gum Ueberfegen gemabren ober fie gurudgieben laffen, bamit ber gleiche Rampfplat bie Gtarte bes Rampferdoffenbare. Aber ber Glave grinft ibm entgegen, fcmabt und verhöhnt Gero, ben Ronig und bas gange Deer. Da ruft Gero, ergurnt und heftig wie er war: "Der morgende Tag wird es geigen, ob 3hr, Du und Dein Bolf fart feib ober nicht, benn morgen wollen wir Guch treffen."

Go fehrt Bero, ber Banbiger ber Ufern, verspottet ins

Lager gurud und melbet, was er boren mußte.

<sup>1) ©. 658.</sup> 

<sup>2)</sup> G. Behfe im Leben Ottos G. 243. Beim Ann. Saxo wird fatt Raxa gelefen Taxa, mas Bebefind Roten I. p. 26 und v. Leutich Gero G. 100. n. 159 für bie Doffe erflaren, " ba aber Raxa beim Widuk. ficher begrundet ift, fann biefe Unnahme nicht weiter in Betracht fommen.

<sup>3)</sup> Widnk, 1, c. 1) Widuk. 1. c.

Der König aber erhebt sich in ber Nacht und besiehlt, mit Geschossen und Maschinen ben Feind zum Kampfe zu rufen, als wenn er mit Gewalt Auft und Sumpf überschreiten wolle.

Die Glaven, an bie geftrige Mahnung bes Marfgrafen benfent, fturgen gur Coblacht an ben Alug, und vertheibigen bies fen Weg mit allen ihren Rraften. Da ging unterbeg Gero mit ben Rugnen als Bunbesgenoffen ') faft um eine Deile vom Las ger fort, ohne baf es ber Reind merft, ber fein ganzes Mugens mert auf Ottoe icheinbaren Berfuch, ben Rluß zu überichreiten. gewandt hatte. Bero fchlug rafch brei Bruden über ben Alug, und rief bann burch einen gum Ronige geschickten Boten bas gange Deer vom Rampfe gurud gu fich. Die Glaven feben ben Abjug ber foniglichen Truppen, und beeilen fich, ben Glug entlang ihnen entgegen gu geben. 3br Fugvolf aber batte einen langern Weg zu machen, baber weicht es, burch Ermubung ents fraftet, bald ben Deutschen Schwerdtern, und wird auf ber Alucht niebergehauen. Der Fürft Stoinef, ber auf einem Sugel mit ber Reiterei ben Ausgang biefes Rampfes beobachtet, ergreift bie Alucht, ale er bas Ausvolf weichen fieht, aber wird mit zweien Begleitern in einem Balbe von einem beutschen Ritter, Sofeb mit Ramen, aufgefunden. Diefer überwindet ibn im Rampfe, nimmt ihm bie Baffen und haut ihm ben Ropf beruns ter. Der eine ber Begleiter wird lebend gefangen und mit bem Ropfe und ben Spolien bes Fürften von Sofed bem Ronige überbracht 2).

Au bemfelben Tage wird das Lager angegriffen, Biele gestöbtet oder gesangen; die tief in die Racht dauert das Schlachten. Wie graufenhaft aber die Rache der Deutschen auch nach dem Siege geweien, wie wild ihre Buth, sehrt nichts besser als die Erzählung des Ridustind, der, ohne auch nur ein Wort zur Entschuldusjung des Kaifers hingupstigen, als wenn es sich von selbs verstände, rubig fortsährt, am andern Tage sei der Kopf

2) Ex hoc Hosed clarus et insignis habetur, merces tam famosi\(\frac{3}{2}\) gesti donativum imperiale cum reditu viginti mansuum etc.

fagt Widuk. l. c.

bes Fürsten aufs Schlachtselb gelegt und ringsherum 70 ent hauptete Gefangene; einem Rathe (consillarius) Stoines feien Auge und genem ben er mitten unter ben Leich namen bulflos gurudgeslaffen worden.

Wigmann und Efbert entfamen und floben nach Gallien

jum Bergog Sugo von Francien.

Der Sieg gefchah am Feste bes heiligen Gallus am 16. Des tober 955 1). Das folgende Weihnachtofest feierte ber Konig

rubig auf feinen Gutern in Gachfen 2).

Die Kraft Slaviens war gebrochen, und wenn wir auch nech in den folgemben Jahren vereinzelte Empörungen und in Holge berleicht Kelbigie gegen die Slaven sinden, so sind it theiß so undedeutend, daß es scheint, sie seien ohne Schlacht durch blese Erreisiges des Kenigs beender worden, sheiße sind sie enner burch Aurrgung einiger deutsche Empörer eutstanden, und daher so ganz ohne allgemeine Bedeutung, daß der Gegethsche werden der Bedeutung, daß der Gegethsche von der Bedeutsche und der Gegethsche Reise ganz ihr der Gegethsche Reise ganz ein ein Provinciale Interess berächtigt wieden haupflächsich ausehen und der Keinbischaft Wigmanns außelitz mur der stere Trop und der Keinbischaft Wigmanns außelitz mur der keinbischaft Wigmanns außelitz mur der keinbischaft Wigmanns außelitz mit aus der Wigmanns außelitz mit der Keinbischaft Wigmanns außelitz wir der Keinbischaft wir der Gegethschaft wir der Gegethschaft werden wir der Gegethschaft wir der Gegethschaft werden werden werden werden werden wir der Gegethschaft werden werde

#### 956.

Das nächste Jahr verstoß dem Könige in Frieden !). Bu Jugesheim hielt er im Anfang besselben eine Bersammung der lothringischen Großen !); wir sinden, daß er das Kloster Vorsch besüchte !) und dann nach Frankfurt dam. Geine Gemadlin Wele bei besseltete ihn auf der Reise !). Nach Diern biete ers

<sup>1)</sup> S. Annales St. Gall. maior. a. 955. Der Schlacht gebenken nech bie Fasti Corbei. Wigand Archiv V. p. 13 und die Ann. Hildesh. und Quedlinburg: Rex Oito periculosissime contra Abodritos conflixit, quos filius materterae eius Egberht contra illum congregavit.

<sup>2)</sup> Urf. vom 28. Dec. 955 ju Dornpurhdi bei Eichhorn Epise. Cur. p. 26. Es fann nur Dornburg unter ber Elbe fein, am wenigfen, wie von Bornmar B. I. v. 336 will. Dornburen in Borarlberg.

<sup>3)</sup> Rex in pace et otio degens. Cont. Reg. h. a.

<sup>4)</sup> Flod, h. a.

Ocd, Lauresh. I. 122 vom 28. Febr. Die Urf. Orr. Guelf. IV. p. 292 vom 8. Idus Mart. gehört vielleicht auch (foon in ben Februar, da Otto (foon am 5. Mär) in Frankfurt mar (Cod. Laur. I. p. 123) und auch am 10. bort eine Urfunde ausstellte; Calmet I. p. 363.

bacht, in ber Bermittelung wird in ben brei angeführten Urfunden gebacht, in ber vierten Bruno und ber Berjeg Konrad genannt; bies leste macht bier nicht geringe Schwierigkeit.

**56** 956.

Coln einen Reichstag 1), er ordnete mit Bruno die Angelegensheiten Lothringens und berieth den Zustand des Reiches 2); er erhub bedeutende Schätze aus der Provinz 3), die unter der Obshut des Bruders sich allmählich von den Uebeln der letzten Kriege erholte. Im Sommer und später bis zum Schluß des Jahresscheint Otto Sachsen nicht verlassen zu haben 2).

Aber die Aufmerksamkeit des Königs wurde schon in diesem Jahre, nachdem in Deutschland die wichtigsten Angelegenheiten geordnet waren und Aussicht zu einem sicheren Frieden gegeben schien, auf Italien hingewandt, wo Berengar zwar unter dem Scheine der Oberherrlichkeit des deutschen Königs, der Sache

nach aber eigenmächtig gebot.

Die glaubwürdigen Rachrichten über die lombardischen Vershältnisse dieser Jahre geben und indeß einen so geringen Inhalt von Begebenheiten, daß es unmöglich bleibt, die Stellung Besrengars zu den Großen Lombardiens im Einzelnen zu verfolgen.

Der Cont. Reg. sagt zu 952, nach seiner Nücksehr habe Berengar alle Bischöfe, Grafen und die übrigen Fürsten Italiens durch Haß und Feindschaft gegen sich aufgebracht; wer aber diese Großen namentlich gewesen seien, wissen wir kaum. Nur so viel ist klar, daß die burgundische Parthei gegen Berengar gestanden haben muß, und immer auf Deutschland zu-rückgeblickt haben wird. Während nun hier König Otto gegen Konrad und Ludolf zu kämpfen, dann aber 955 die Ungarn und Slaven zu besiegen hatte, konnte sie nicht daran denken, gegen Berengar etwas zu unternehmen; es erhob sich daher das Resgiment desselben zu einer größereren Selbstständigkeit, die besons ders in dem Streit über das mailänder Erzbisthum hervortritt. Hier standen sich Manasses, der zur deutschen Parthei gehörte, und Abelmann von der Bolksparthei im Kampf um die geisteliche Herrschaft entgegen; beide mußten aber 953 abdanken, und ein neuer Erzbischof Walpert wurde eingesetz b, der, wie

1) Cont. Reg. h. a. Flod, l. c.

4) S. bie Urfunden bei Böhmer p. 12.

Cont

<sup>2)</sup> Vita Brunonis c. 32: imperator — Coloniam — venit; — nec defuit ibidem severa in improbos et importunos cives regni censura iudicii, blanda item in bonos et mites piae dominationis liberalitas. De statu regni rebusque eius tutandis et dilatandis sedulo et strenue in commune consultum etc., was sich auf diese Zeit beziehen muß.

<sup>3)</sup> Flod, l.l.

<sup>5)</sup> Arnulph. Mediol. c, 4 — Muratori Annal. d'Ital. a. 953 cirtirt: Dell' Historia eccles. di Piacenza di P. M. Campi C. P. in Piacenza 1651 cine Urfunde vom July d. J., ich finde sie aber nicht.

wir aus einer Urfunde sehen, mit Berengar in Verbindung

stand 1). —

Auch im Patrimonium bes pabstlichen Stuhls herrschte Berengar, wie seine Vorgänger, und ber Pabst Agapet vermochte nicht ohne anderweitige Hilfe Etwas gegen ihn auszurich ten 2); ja es ist wahrscheinlich (was Rubens als gewiß ans nimmt), daß ber eigentliche Aufenthaltsort Berengars Ravenna gewesen sei; wenigstens kam borthin zu ihm Petrus, der vertriebene Sohn Candianus bes III., Dogen von Benedig 3), der vorher im Interesse der Berengarischen Parthei dem Markgrafen Wito, bem Sohne Berengars, geholfen hatte, die Mark Spoleto zu befriegen und dann nach dem erfolglosen Feldzuge gegen seine Vaterstadt unterstützt wurde. — Unbestimmt bleibt nun zwar das Jahr, in welchem der Angriff auf Spoleto und die Flucht des Petrus geschehen sei, aber Beides scheint vor 956 gu gehos ren, weil es wahrscheinlich ist, daß Wido nicht während der Zeit, wo der Keind Ludolf 956 und 57 in Italien war, die Mark angegriffen haben wird, und weil wir später Theobald noch als Markarafen in Spoleto finden 1).

Jedenfalls war Berengar in Aufnahme.

Dito aber, der Besieger der heidnischen Ungarn und Slasven, den nun die verschiedensten Nationen Europa's mit Gesandsten und Seschenken beehrten ), der in Frankreich, Dänemark und Burgund großen Einfluß audübte, mußte daran denken, auch in Italien seine Oberhoheit wieder anerkennen zu lassen, und durfte nicht leiden, daß sein Basall Berengar sich gegen die Burs

Contract Con

<sup>1)</sup> Ughelli Ital. sacra IV. S. 494: Berengarius et Adelbertus divina providente elementia reges — qualiter interventu ac petitione Walperti, venerabilis archipraesulis, nostrique amabilis fidelis. S. audy Landulph c. 16 bei Murat. SS. r. Ital. IV. S. 78.

<sup>2)</sup> Muratori Annal. d'Ital. a. 954 qué Rubeus hist. Ravenn. l. 5, Urfund. in Ravenna regn. Bereng et Adelb., und Andr. Dandulo Chron. l. 8. c. 13. par. 13 et 14, Mur. SS. rer. Ital. XII. S. 205 und 206.

<sup>3)</sup> Dandulo Chron. l. c.: Is autem Petrus, qui patria pulsus fuerat ad Widonem marchionem regis Berengarii silium pervenit, qui eum devote suscipiens regi praesentavit, et ad Spoletanam Marchiam debellandam secum duxit. Qui postea a Rege obtenta licentia a Venetis vindicandi Ravennam venit, ibique VI. armatis navibus, VII. Venetorum naves mercibus oneratas, quae Fanum navigare proposuerunt, iuxta portum Primarii hostiliter cepit. Petrus hielt sich in Ravenna bis 959 auf, und ging dann nach Benedig, wo er zum Dogen gewählt wurde.

<sup>4)</sup> Murat. Ann. d'Ital. 957 und 958.

<sup>5)</sup> Widuk. G. 658 und 59.

Denn ob Kubolf gegen ben Willen ober auf den Befehl seines Baters nach dembarbien zog, scheint nach der Lage der Dinge, wie nach den Aussigen der Muellen nicht schwer zu entscheiden. Wir sehen nämlich aus Austere 3, daß er sich auf Unrathen Brunos mit seinem Zater wohrhaft ausgeschnt batte, und daß ihm dam auf den Rath des Deimis aum Artelien von Ito

übermiesen murbe.

Siermit stimmt Syrodwifta überein, welche die frühere Empfrung Audolfs mir mit fehr dunffen Worten andeutet. Dir sagt ihm Tanf für die Eroberung des Candes, übergiebt ihm das Neich Zialfen zur Regierung, und beißt ihn das unterworfene Wolf Bünde mit und Tenen beschwicher zu lassen, was auch gerächtet 9.

<sup>&#</sup>x27;Die Angade bes Donizo Leibn, p. 638, vorsüglich die Belage, rung des Agio ne Canefig durch Avoldetert and der Rückfele Ortos, habe diesen neuen Jug veraulägt, scheint zu wenig begründer (s. Feruns I.), und Muratoris Berjüch, auch die friührer Belagerung auf diese Jeit bis 66 zu deuren, durf (diwerlich Gilligung finden.

<sup>2)</sup> S. Widuk, S. 659.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Vita Brun. c. 31. S. 284: Sruns batte mit Lubalf, her von einer sidweren Kunsfiet ehen genefen wor, eine Zusämmertunger in Sonn. Her empfingen sie die Rachricht von der Ungerrichlacht. Paetum est in brevi instinctu huius consiliarii, at filo suo, qui perierat et inventus est, Imperator totam Italiam delegaret, et quod maius sitt, paternam stemissime pietatem impenderet.

<sup>4)</sup> Hroswitha G. 724 und 25 fagt von ibm:

<sup>&</sup>quot;Quem constare quidem penitus cognosco fi delem. "Haud obscura tuae fidei quia signa dedisti,

<sup>&</sup>quot;Cum per te regnum cupiens augescere nostrum Signasti nobis proprii decus omne laboris,

<sup>&</sup>quot;Hinc ego gratanter quae fecisti sapienter

<sup>&</sup>quot;Accipiens, vice conversa condigna rependo,

<sup>&</sup>quot;Hoc ipsumque tibi regnum committo regendum, "Imperio subdi nostro quod constituisti!

<sup>&</sup>quot;Praecipioque tibi iussis, dilecte, paternis,

<sup>&</sup>quot;Ut quem victrici populum dextra superasti,

<sup>&</sup>quot;Absque mora tecum facias firmare tenendum

<sup>&</sup>quot;Foedus cum iuramento structum metuendo etc."

Ferner wird auch vom Cont. Reg. berichtet!), daß Lubolf von feinem Barte gegan bie Uebermach beb Bereingar gesand fei. Ehiemar dagegen sagt geradezu, Lubolf habe sich webereum em per und sie nach Italien gegangen!). Da er ader anch hier ben Widulfin errepirt, bessen Worter "Lubolf habe seinen Kreunden tren bleiben wolfen, "allerdings dunkel sind, som sie man!), undedenstich bie Rachricht von einer abermaligen Emedium, bubolfs sie in sloßes Migwerständing haften!). Es schein, daß Wolfis sie in sloßes Migwerständing haften! daß schein, daß Wolfis wir sagen wollte, Lubolfs Grund, den Zig nach Italien zu unternehmen, sie der gewesen, daß er sein Freunden, die er mit sich nahm, tren bleiben wollte.

So wie Lubolf 956 in Italien erschien, bemächtigte er sich sein gangen Lombardiend. Berengar um sein Sohn Abelbet wurden zur Klucht genötigt, Pavia von Lubolf erobert? Die mährchenhaste Erzählung des Donigo verdient keine weitere Krnähmung. Indee and die Vachrichten des Armis von Maisland I bernhen, wie es scheint, mehr auf ausschmüsche Sagen als auf sichere Utebersieserung. Er erzählt: Berengar, wegen der Granfamteit und des Geises seiner Gemachin Wild Allen verhalt und von ihnen verlassen, das sich auf die feste Instelle. Ginte Genäter gestählter, und fei der vor seinen Leuten verrarben, an Lubolf ausgestiesert worden. Dieser aber habe ihn freigelassen, und nur ermachut, sich der Macht Ottob zu miterwerten. — Dagegen wissen wir, daß im Jahre Ottob zu miterwerten. — Dagegen wissen wir, daß im Jahre

<sup>&#</sup>x27;) Cont. Reg. 956: Liutulfus in Italiam ad deprimendam Berengarii tyrannidem dirigitur, cf.; Arnuhb. Mediol. c. 6 und Sicardi Cren. chron. Mur. VII. p. 583, ber Dites Gobh Olte fatt gu bolf nennt, und, wie alle spätern ital. Schriftseller, die Begebenheiten berniert.

<sup>2)</sup> Thietmar ©. 26: Liudulfus vero regis filius, malorum depravatus consilio, rursum restitit, patriaque cedens, Italiam perrext, ibique cum unum fere annum esset VII, Id. Sept. prae dolore obiit.

<sup>3)</sup> Widak. ©. 659: Liudulfus autem, eum fidem vult servare amicis, patria eessit, Italiamque eum eis adiit, quo agente annum fere totum, diem extremum obiit.

<sup>4)</sup> Luden Eh. VII. S. 97 u. A. heben fie ohne Grund als enticheis benb hervor.

<sup>5) \*</sup> Annales Einsiedl. Mon. Germ. V: Liutulfus iu Italiam hostiliter figato Peringario et filio eius Papiam intravit. Daraus Herm. Contract.

<sup>6)</sup> S. Ereurs I.

<sup>7)</sup> c. 5, Muratori SS. IV. p. 9.

60

957 Ludolf den Abalbert, Berengars Sohn, in einer Schlacht

besiegte und badurch zum Herrn bes Reichs wurde 1).

Aber schon am 6. September 2) des Jahrs starb er zu Piumbia 3), wie die Sanct Galler Annalen berichten, am Fiesber 4). Da er unerwartet 5) inmitten seiner Siege erlag, wurde an Gift gedacht 6), Berengar habe auf diesem Wege seine bestrohte Herrschaft aufs Neue zu begründen gesucht 7).

Sein Leichnam wurde nach Mainz gebracht und in ber

Rirche des heiligen Albanus beigesett 8).

Durch den Tod Ludolfs wurde die Herrschaft Ottos in Italien noch einmal für kurze Zeit aufgehoben, das Unternehmen, so scheint es, blieb ohne dauernden Erfolg. Otto, dem zwei Tage nach Ludolfs Tode auch der junge Sohn der Adelheid, Bruno, entrissen wurde<sup>9</sup>), erhielt die Trauerbotschaft, als er in einem Feldzuge gegen die Redarier begriffen war<sup>10</sup>).

Denn als Sachsen durch Ludolfs Unternehmung (so sind wahrscheinlich die Worte Widukinds zu verstehen) 11) von Kriesgern entblößt, und dem Wigmann durch den Tod Hugos von Francien 956 12) seine Zuflucht entzogen war, kehrte dieser aus

Could

<sup>1)</sup> Ann. Einsiedi. l. c.: Bellum inter Liutulfum et Adalbertum, vietoque Adalberto regnum optinuit omnesque urbi subiugavit (baraus Hermann Contract); vergl. Cont. Regin.: in brevi expulso Berengarico totius pene Italiae possessor efficitur; Flod.: qui pene totam obtinuerat Italiam.

<sup>2)</sup> Thietmar I. c.: Necrol. Merseb. bei Hofer I. p. 121, Necrol. Hildesh. Leibn. I. p. 166, Necrol. Luneb. bei Wedefind III. p. 66: Necrol. Fuldense Leibn. III. p. 764.

<sup>3) \*</sup>Ann. Einsiedl I. l. Nicht Piombino, sondern mit Pertz V. p. 142. n. 10 ohne Zweifel der Ort des Namens im Gebiet von Novara.

<sup>4)</sup> a. 957. Pertz I, p. 79.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Immatura morta. Herm. Contr. — Ruotger vita Brunonis c. 31: ubi, dum maxime placuit populo vitamque affectavit olympo, repente flos ille integerrimus et robur regni tutissimum e medio excessit.

<sup>6)</sup> Arnulfus Mediol. 1. 1.: Liutulphus perfidia Longobardorum fertur veneno necatus.

<sup>7)</sup> Wergl. Sigonius de regno Italiae VI. Frf. 1575, fol. p. 165.

<sup>8)</sup> cf. Widuk. p. 659; Thietmar 1.1.; Ann. Einsiedl. 1,1.; Flodoard h. a.; vergl. Donizo p. 639, der auch hier abweicht.

<sup>9)</sup> Necrol. Fuldense Leibn. III. p. 764. a. 957. Brun. parvulus filius regis VI. Idus Septembr.

<sup>10)</sup> Widuk, l.l.

<sup>11)</sup> Widuk. S. 659: Eodem tempore Wicmannus seiens Saxoniam bellatoribus vacuam a Gallia profectus Saxoniam etc. S. auch Cont. Reg. und Flod. 956.

<sup>12)</sup> Flod, 956.

Frankreich nach Sachsen zurück, und sing an wiederum auf Empörung zu denken. Obgleich er nun die Unterstützung seines Bruders Ekbert, der durch die Vermittelung Brunds Verzeihung erhielt, verloren hatte 1), so muß er doch abermals eine Verbinstung mit den Slaven geschlossen haben, da Widukind, ohne es

bestimmt auszusprechen, eine folche voraussetzt 2).

Der Cont. Reg. sagt zu 957, daß der König wiederum die Slaven angegriffen habe, und Flodoard zu 958, der König Otto sei gegen die Sarmaten gegangen 3). Es kann diese Nachzricht Flodoards nicht, wie von Leutsch will 4), zum folgenden Jahr 959 gezogen werden, da noch eine Nachricht darauf folgt, die ganz fremdartig ist und ins Jahr 958 gehört, und man muß daher annehmen, daß die Züge Ottoß gegen Wigmann und die Slaven 957 und 58 geschehen sind. 957 nämlich kehrt Wigsmann zurück 5), als auch die Redarier schon im Ausstande waren 6).

#### 958.

Er besucht Haus und Sattinn, geht aber sofort zu den Feinden 7). Es wird gegen ihn zum drittenmal 8) ein Heer gesführt, aber dies bewirft kaum, daß er sich an Gero und seinen Sohn auf Treue und Glauben ergab, so daß diese beim Könige auswirkten, daß Wigmann seines Landes und des Erbgutes seiner Gemahlin in Ruhe genießen könnte.

Man kann schließen, daß es Wigmann jetzt nur barum zu

<sup>1)</sup> Widuk, l. c.

<sup>2)</sup> Widuk. l. c.: Ductus exercitus contra Wigmannum tercia vice vix obtinuit, ut in side Geronis sitiique sui susciperetur etc. Peracta caede barbarorum eo anno prodigiosae res apparnere notae scilicet crucis in vestimentis plurimorum.

<sup>3)</sup> Flod, 958: Otto rex adversus Sarmatas obiit.

<sup>4)</sup> v. Leutsch Markgraf Gero S. 105. n. 164.

<sup>5)</sup> Widnk. 659. Otto erhält die Nachricht von Ludolfs Tod 957, enm esset in militia, qua militavit contra Redarios. — Eodem tempore Wicmannus sciens Saxoniam bellatoribus vacuam, a Gallia profectus Saxoniam occulte intravit.

<sup>6)</sup> Se iterum alienigenis inmersit.

<sup>7) \*</sup>Es scheint das Jahr 957 besonders kriegerisch gewesen zu sein, da wir nur eine Urkunde übrig haben vom 2. Dec br., gegeben zu Alstedi 957, wo Otto mit dem Grasen Billing Güter tauscht (f. Orig. Guelk. IV. 559). Ind. XIV und R. 24 sind nicht einmal genau entsprechend.

b. Tertia vice Widuk. 1.1. Es ist dies nicht so zu verstehn, wie v. Leutsch will S. 103. n. 164, daß 955 einmal das Heer gegen ihn geführt sei, sondern daß 955 schon zweimal das Heer (das erstemal von Hermann, das zweitemal von Otto) und dann jetzt zum drittenmal gegen ihn gesihrt wurde.

thun gewesen sei, die friedliche Rückfehr und den Besitz seiner

Güter zu erlangen.

Er leistet willig den Eid, gegen den König und das Reich nie mehr etwas Feindseliges in Rath und That zu unternehmen, und wird in Frieden entlassen, nachdem der König ihn noch mit guten Versprechungen zu gewinnen gesucht hatte, da er wohl den unbeugsamen Willen dieses Mannes kennen mochte 1). Die Redarier werden vom König geschlagen 2).

Das Jahr 958 erhellt aus den hinzugefügten Worten Wisdukinds, daß in demselben Jahre Kreuze auf den Kleidern viesler Menschen erschienen seien, denn diese Wundergeschichte wird von den bessern Quellen einstimmig in dies Jahr gesetzt 3).

Näher läßt die Zeit des Krieges sich nicht bestimmen; wir sehen nicht, ob vor oder nach dieser Unternehmung der König in den Westen seines Reiches ging. Am 4. April war er zu Mainz, wo Ludolf sein Sohn begraben war, und wo er auf Bitten der hinterlassenen Wittwe der Kirche St. Alban eine Schenkung machte<sup>4</sup>), dann seierte er Ostern (11. April) zu Insgelheim<sup>5</sup>) und blieb dort bis gegen das Ende des Monats<sup>6</sup>). Später kehrte er nach Sachsen zurück, wo im Herbste der Erzsbischof von Mainz, die Bischöse von Lüttich, Chur, Augsburg, Regensburg, Halberstadt und andere Große sich in Pölda um ihn versammelten<sup>7</sup>).

### 959.

Die magern Notizen des Cont. Reg., daß Otto 959 und 960 die Slaven wiederum mit Krieg überzogen habe, bei wel-

<sup>1)</sup> Widuk. 1. c. fagt: bonis promissionibus erectus. v. Leutsch Ann. 165 bezieht dies, wie ich glaube, mit Recht auf Wiedereinsetzung in seine Grafschaft.

<sup>2)</sup> Widuk. I. c.: Per acta caede barbarorum e o anno prodigiosae res apparuere, notae scilicet crucis in vestimentis plurimorum.

<sup>3)</sup> Chron. Quedlinb. a. 958: Signum crucis in vestimentis hominum apparuit etc.; Ann. Hildesh. Wort für Wort ebenso; Thietmar S. 39 hat das erstere ebenfalls ausgeschrieben; vergl. Lamb. Schassnab, Herm. Contr., Ann. Saxo und Chron. Saxo 958. Nur die sonst genauen Fasti Corbeienses haben das Jahr 959. Die Zeugnisse des Sigeb. Gembl., der sie in dasselbe Jahr sest, gerade aber in den sunszisger Jahren des 10ten Jahrhunders eine fast durchweg salsche Chronologie hat, und Marianus Scotus, der sie zu 960 rechnet, können gar nichts beweisen.

<sup>4)</sup> Joannis SS. Mog. II. p. 735.

<sup>5)</sup> Cont. Reg. h. a.

<sup>6)</sup> Urf. bei Günther cod. dipl. I. p. 64.

<sup>7)</sup> Es heißt in der Urk. vom 26. Novbr. bei Eichhorn episc. Cur. p. 27: in praesentia principum, episcoporum scilicet u. s. w.

dem ersten Zuge Thietmar getödtet sei, werden von keiner Quelle erweitert, und weil sie sich nach den Urkunden dieser Jahre auch nicht genauer bestimmen lassen, und keine Schlacht, kein Kriegssakt erwähnt wird, so läßt sich vielleicht annehmen, daß Otto nur zur Sicherung des bereits Erworbenen, zur Aufsicht über die Slaven und zum Abschluß des ganzen Unternehmens seine Kriesger in diese Gegenden geführt habe. Denn hier tritt uns eine Nachricht des tresslichen Abam von Bremen entgegen, die, so kurz sie ist, doch eine große Bedentung für die Bewohner des nördlichen Deutschlands in sich trägt, und uns zeigt, auf welche Weise die Eroberungen und die Ausbreitung des Christenthums Hand in Hand gingen, und wie es ausgeführt wurde, wenn ein fremder Stamm die Bereinigung mit der germanischen Nationas lität und das Vermächtniß des römischen Lebens in Versassung und Religion empfangen sollte.

Wir haben geschen, daß das Christenthum bereits durch die Bisthümer Oldenburg, Havelberg und Brandenburg Eingang in Slavien zwischen der Elbe und Oder gefunden hatte, daß die Slaven nach 948 getauft waren, und damals zuerst Kirchen in

ihrem Lande erbaut wurden 1).

Run ist die Empörung von 955 bis 960 anzusehn als eine Reaction gegen den beutschen Namen und die christliche Nelisgion. Als es daher gelang dieselbe zurückzuweisen, mußte sich die gebrochene Freiheit der Slaven unter die Herrschaft des Gesgensatzes, unter die Ueberlieserungen des deutschen Lebens beusgen. Es war nicht mehr die Nede von einem freundschaftlichen Ausschlichen an das sächsische Königshaus, sondern ihr Land wurde getheilt, colonisist und durch Kirchen und Saue an das deutsche Reich gekettet. Abam von Bremen sagt: Ueberall wurden Kirchen errichtet, Mönchs und Ronnenklöster gestiftet, ganz Slavien wurde in 18 Gaue getheilt. (Wir

See to

<sup>1)</sup> Adam. Brem. h. e. II. c. 2: Hoc factum est anno Archiep. XII (das ift 948; f. Petri Lambecii Chronolog. et Aust, Rer. Hamb. S. 132 ad 948 bei Lindenbrog. SS. rer. Germ.) und c. 3: Quo ctiam tempore fortissimus rex Otto universos Slavorum populos suo subicit imperio. Et quos pater eius uno grandi bello domucrat, ipse Otto deinceps tanta Dei adiutorio potentia constrinxit, ut tributum et Christianitatem pro vita simul et patria libenter offerrent victori, sicque baptizatur gentilium populus universus. Et ecclesiae tunc primum in Slavonia constructae, de quibus rebus circa finem gestae ut sunt, oportunius aliquid dicemus.

<sup>2)</sup> Adam. Brem. hist. eccl. L. II. c. 17: Ecclesiae in Slavania ubique erectae sunt. Monasteria etiam virorum ac mulierum Deo servientium constructa sunt plurima. Testis est rex Danorum, qui adhuc hodie superest, Svein, cum recitaret, Sla-

können aber schließen, daß, wo Gaue sind, auch Grafen gesetzt wurden.) Alle biese Gaue wurden allmählig bis auf breie befehrt, und unter ihren Fürsten Misigga, Ratfon und Gederich bienten bie Glaven in beständigem Frieden und unter ftetem Tribut.

Also war Alles im Reime vereint, Religion und Verfas=

sung, Kirche und Staat.

# Verhältniß Lothringens und Westfrankens zum Oftfränkischen Meiche.

Blicken wir hier, wo endlich im Leben Otto's die Zeit eintritt, in welcher ber Kampf in Deutschland selbst zum Abschlusse fam, auf die Beränderungen der letzten Jahre zuruck, so werden wir vorzüglich die Nachwirkung des innern Streites nach außen

hin bemerken.

Die Herzogthümer waren sammtlich in ben Handen getreuer Bafallen, welche, so lange Otto lebte, nicht mehr baran bach= ten, sich gegen ben König zu erheben; es war gelungen, die verschiedenen Volksthumlichkeiten, die sich so oft gegen den herrschenden Stamm erhoben hatten, burch die Einsetzung verwandter Fürsten gleichsam unter Gin haupt zu vereinigen, es war Gine Deutsche Nation, Gin Deutsches Reich begründet durch die Sachfen. Bei biesen waren in hermann und Gero Berwalter aufgestellt, die nur Ginen Willen mit bem Könige haben konnten 1).

vaniam in duos de viginti pagos esse dispertitam, affirmavit nobis absque tribus ad Christianitatem omnes fuisse conversos, adiciens etiam principes eius temporis Misizza, Naccon et Sederich, sub quibus, inquit, pax continua fuit, Slavi sub tributo servierunt. Der Annalista Saxo und Chronograph. Saxo seșen beide diese Begebenheiten in 960, und der Anfang derselben liegt wohl phne Zweisel in diesem Jahr, da auch von Adam von Bremen der Name des Königs Nacco genannt wird, überhaupt in diesem Jahr der Abschluß der Slavenkriege unter Otto liegt, und die spätern nur ganz vereinzelt und aus andern Anlässen entsprungen erscheinen. Indeß haben beide Ausschreiber die bei Adam von Bremen der Zeit nach getrennten Begebenheiten ins Jahr 960 zusammengeworfen und die von 948 fälsche lich hierhergezogen, und der Annal. Saxo noch außerdem den Fehler gezwacht, sigtt dus de viginti. XV pages zu schreiben, woher bei Behse macht, statt duo de viginti, XV. pagos zu schreiben, woher bei Behse (Leben Ottos) S. 144 mehrere Irrthümer entstanden sind. Die abermaslige Empörung Wigmanns gehört weit später.

1) Ueber Hermanns Einsezung als Herzog s. u. Sein Bruder Ameslung war Bischof in Werden. S. Thietmar II. S. 37. und Chron. verdense bei Leibn. SS. r. Bruns. II. pag. 214.

in Baiern war nach dem Tode Heinrichs 955 bessen unmündisger Sohn als Nachfolger im Herzogthum so wie in der Mark von Aquileja und Berona eingesetzt); in Schwaben war Burcshard, der Schwiegersohn Heinrichs I. von Baiern Herzog 2); in Franken der Sohn Conrads und der Liutgarde, also ein Enkel Ottos, ein Kind, das gewiß ganz vom Könige abhing, der mächstigste Große 3), endlich war auch in Lothringen nach der Untersdrückung der Empörung Ludolfs und Conrads die siegende Parsthei Ottos und Brunos zur völligen Herrschaft gelangt 4).

Wir finden hier Einige berjenigen, welche auf der Seite Ottos standen, fast übermächtig. Besonders bekam Nagenar von Hennegau so viel Antheil an der Verwaltung des Landes, daß er den größten Einfluß auf die Besetzung des Visthums Lüttich ausgeübt hatte, und noch serner auf Abteien ausübte b. Bald aber stürzte ihn sein rücksichtsloses Benehmen; er scheute sich micht, das Usul der Kirchen zu verleßen, die Kirchen selbst zu entweihen h, und sich im Lüttichschen Visthume als ersten Herrn zu betragen. Ferner entzog er der Gerberga, der Königin von Westfrauken, der Schwester Ottos, die Güter, welche sie von ihrem ersten Gemahle, dem Bruder Nagenars, Giselbert von Lothringen, als Mitgist erhalten hatte in, und obgleich dieser Streit von Bruno entschieden wurde, und die Königinn ihre Güster wieder erhielt, so sinden wir doch im folgenden Jahre 957

scriptus est et perpetuo exilio deportatus.

<sup>1)</sup> Cont. Reg. 955. und Thietmar S. 42.

<sup>2)</sup> Cont. Reg. 954. Widuk. S. 656.
3) Bgl. über ihn Thietmar p. 130. und Wippo: Vita Conr. Sal. h. Pistor. SS. I. p. 425.

<sup>4) 956</sup> hielt Otto zwei Placita zu Ingelheim und Köln mit den Lozthringern, auf dem ersten empfing er Geißeln von fast allen Burgen, auf dem zweiten Schakung. S. Flod. 956, oben.
5) Folcuinus de gestis abbatum Lobiensium c. 26. D'Achery

<sup>5)</sup> Folcuinus de gestis abbatum Lobiensium c. 26. D'Achery Spic. II. pag. 739. — Baldricus ecclesiae Leodiensi praeerat; is avunculum suum Raginerum unice colebat, — Hic Erluinus Raginerum adulatione assidue lactabat et per incrementa ad Laubiensis Abbatiae dignitatem anhelabat, nec destitit.

Detragen nur so erklären, daß er gehofft habe, als Bruder Giselberts und Berwandter Ottos, Herzog von Lothringen zu werden; deshalb stand er Otto gegen Konrad, den Eindringling, bei; als diese Hossnung sehlschlug, troste er, suchte sich in der Gewalt sessen und ging endlich zur Empörung über. S. auch Fulc. S. 735. e. 26. Post praedictam ecclesiae St. Ursmari violationem Raginerus tyrannidem multiplicat, pauperes premit et res ecclesiarum non Dei, sed suas facit; pro quibus omnibus a domino Brunone vere pacifico apud sanctum Salvium evocatus, consessus et laesae regiae Maiestatis convictus rens, pro-

<sup>7)</sup> S. Flod, a. 956,

**66** 959.

den Ragenar geradezu im Aufstande gegen Bruno. Aber der König Lothar kam mit seiner Mutter Gerberga und mit seiner Tante, der Wittwe Hugos von Francien, seinem Oheim Bruno in den Gau von Cambray zu Hülse; Ragenar muß der Uebersmacht weichen, kommt zu Bruno, und da er die verlangten Geisseln nicht stellen will, wird er als Empörer ergriffen und über den Rhein zu den Slaven ins Eril geschickt 1), im Jahr 958 2).

Im folgenden Jahre 959 erhob sich nun zwar wiederum ein Theil der Lothringer unter einem alten Unhänger Ottos und Bertrauten Brunos, Jmmo, weil Bruno einige neue Burgen zerstört hatte, und das Gerücht ging, er wolle ihnen ungewohnte Lasten auflegen; indes wurde die Emporung bald unterdrückt, und der Graf Friedrich erhielt das herzogliche Dice=Regiment über sie 3). Dieser Graf Friedrich muß in Ober Rothringen an der Mosel geherrscht haben, da er von Albericus 4) Herzog der Mo= fellaner oder von Nancy genannt wird; er gehörte zu einer Familie, die wir an der Maas und Mosel, bei Nancy, Met nud Bar mächtig finden, war ein Bruder Adalberos von Met, heis rathete vor 951 die Beatrix, Schwester Hugo Capets, des nach= herigen Königs von Westfranken, schloß sich also an die Parthei, welche gegen die Karolinger stand, an, und wurde, was die Hauptsache ist, ein Verwandter Ottos 5). Der dux Godefrid, der in Lothringen schon 953, also in dem Jahre, wo Bruno eingesetzt wurde, vorkommt 6) und der erst 964 als Heerführer ber Lothringischen Truppen in Italien stirbt 7), wird als ein 30g=

3) Flod. 959. Quibus postmodum renovatis Fredericum quendam comitem eis vice sua praesecit und 960 coram Frederico Lothariensium duce. Schon in einer Urkunde vom 16. Septbr. 950 bei Calmet I. p. 357 wird er dux genannt.

dianae, und Theoderich, Friedrichs Sohn dux eorum, qui cis citraque Mosam Mosellamque resident. I. 675.

<sup>1)</sup> Flod. 957.
2) Cont. Reg. 958. Daß diese Angabe richtig ist, beweist das non multo post in exilium misit des Flod. 311 957. Sigeh. Gemblac. hat fälschlich 959. vergl. die vita S. Gerardi bei Mabillon Acta V. p. 264.

<sup>5)</sup> Flod. 951. Interea Fredericus Adelberonis episcopi frater, qui filiam Hugonis principis sibi desponderat in hoc regnum veniens, munitionem etc. — Chron. Sti Michaelis in pago Virdun. bei Calmet hist. de Lorr. S. 575. Deinde (Friedr.) Beatricem sororem Hugonis marchionis qui postea Francorum regnum obtinuit, coningio sibi copulavit. — Urf. vom 3. Juni 960 von Otto I. que Ebin: qualiter compater noster Adalbero egregius videlicet Stae Metensis ecclesiae praesul, una cum germano suo Frederico duce.

<sup>6)</sup> s. oben 4. d J.
7) S. Cont. Reg. 964.

Aber auch bie geiftlichen Großen batte Bruno gang in feis ner Gewalt. 2018 eine ber bebeutenbiten Ericbeinungen tritt und feine Verfonlichfeit entgegen, burch bie er jene Berrichaft augubte, und burch melde mir hauptfachlich feinen großen Gins fluß erflaren fonnen. Schon feine Erziebung bei bem Bifchofe Balbrich von Utrecht, bei meldem er bas Griechische und Pas teinische lernte, gab ihm ein Uebergewicht über viele ungelehrte Beiftliche feiner Beit. 2118 er ermachfen mar, murbe er von Dito in bie Pfalz gerufen, mo er unter ben Geschichtschreibern, Doeten und besondere Philosophen bes Sofes bald felbit ein Bermittler ihres gelehrten Streites murbe. 216 feine bebeus tenbften gehrer werben ber Bifchof Berael Scotigena und Gries chen genannt, von welchen lettern bebauptet mirb, fie feien über bie große Unmuth feiner Rebe erftaunt gewesen und hatten in ihrem Baterlande noch von feinem Scharffinne erzählt. Geine Barmbergiafeit, feine Berebfamteit, fein beitrer Die und hober Ernft werben gepriesen, noch mehr fein Rleift und fein von ber Belt gurudgezogenes Leben; überall, felbit im Lager und Belte. führte er feine Bibliothet mit fich; im Gewirre ber Geschäfte und ber Menichen mar er allein, feine Gebete maren furg und rein, fein Mengeres einnehment, fein Benehmen murbig, Scharfs finn zeigte er bis gur Praefagacitat; babei mar er farg gegen fich felbft, reich fur bie Freunde und befag bie ftoifche Engend ber innern Demuth, bie fich in freier Entbebrung ber auffern Unnehmlichkeiten bes Lebens zeigt; mahrhaft fromm und gufries ben, verachtent ben Flitterschein ber Erbe, legte er oft bie weichs lichen Rleiber, in benen er erzogen war, ab, und ging unter feis nen mit Purpur gegierten Dienern, unter feinen von Golb glans

<sup>1)</sup> Ruotger, vita Brun c, 36. S. 286.
2) Er wird öfters Archidux genannt. Daß dies kein wirklicher Die tel mat, geht ichon aus der Etelle bei Ruotger hervor.

zenden Vafallen in einem niedrigen Rleide, in bäuerlichen Schaffellen einher. 1) So wirkte er auf die ihn umgebenden Men= schen seinem Bruder Otto zum Seil und sich selber zur Ehre. Biele ber weltlichen und geistlichen Großen erzog er burch feis nen steten Umgang, so jenen Herzog Gottfried 2); eine förmliche Schule von Geistlichen finden wir um ihn versammelt, die er zu Bischöfen macht; er schlägt sie vor und die Wahl des Elerus und des Volks erscheint nur als Bestätigung seiner Candidaten 3).

Diese Bischöfe begleiten ihn auf seinen Geschäftsreisen, wie zu seiner geistlichen Dienstmannschaft gehörend und hängen durch= aus von ihm ab 1). Die bedeutendsten derselben werden na= mentlich von Ruotger und Sigebert im Leben Brunos und Theoderichs genannt, nämlich Theodorich, hernach 962 Bischof von Met, Heinrich, Erzbischof von Trier, und nach ihm Egbert, Gerard von Toul und Wigfrid von Berdun; von welchen beis ben letteren es ausbrücklich heißt, sie wären aus ber Schule Bru-

nos hervorgegangen 6).

Fragen wir aber, was den Grund zu ihrer Einsetzung aus= machte, so war es außer der Tüchtigkeit die Treue, die auf ber Verwandtschaft mit der Sachsenfamilie und auf dem Sieg in der letzten Spaltung des Reichs beruhte. Die siegreiche Parthei hatte sich durch ihre Betterschaft über Sachsen, Baiern, Schwaben und Burgund ansgebreitet; in Lothringen herrschte sie jetzt ebenfalls; Abalbero von Met wird in einer oben angeführten Urfunde von Otto felbst Bermandter ge= nannt, der Herzog Friedrich war sein Bruder; als Abalbero 962 starb, wird Theoderich, der aus dem Wittekindischen Geschlechte abstammte, als Bischof in Met eingesetzt, also gerade in die Gegend, wo die letzte Emporung der Lothringer sich erhoben hatte 6). Schon vorher wurde in Trier, als Ruodbert 956 ber Pest erlag, Heinrich zum Erzbischof gewählt, den Flodoard?)

5) Theodorichs Mutter war Amalrada, die von Sigeb. in d. vita Theodor. c. I. eine Schwester ber Mathilde, ber Mutter Ottos genannt wird; er war also ein leiblicher Vetter des Königs. Bruno nennt ihn in seinem Testament sobrinus. Leibn. I. p. 290.

7) 21. 956.

<sup>1)</sup> S. Vita Brun. v. Ruotger c. 4-8, 11, 25.
2) V. Brun. c. 36. quem ipse nutrivit.
3) V. Theodorici I. Metens. episc. a Sigeberto c. 2, u. 3. bei Leibn, I. S. 296.

4) S. V. Brun. c. 38. und V. Theod. l. c.

<sup>5)</sup> Qui et ipse alumni nostri sunt. Testam. Brunonis bei Leibn. I. p. 289, vergl. die Vita Theod. c. 7. und c. 2. Schon der Vorgänger Wigfrids Berengar war in partibus Saxoniae ex magnatum ortus prosapia. Hugo Flav. bei Labbé I. p. 291.

ebenfalls einen Verwandten Ottos nennt. Bischof in Cambray ward Verengar, ein andrer Verwandter des Königs 1); Brund behauptete ihn gegen die unzufriedenen Einwohner der Stadt und als jener in Köln gestorben war, wurde der Nachfolger Engermanus durch seinen Einfluß gewählt. In Lüttich war der gelehrte Natherius, früher Vischof in Verona, von Brund erhos ben worden, und obschon dieser sich genöthigt sah, der Unzufries denheit der Eingebornen zu weichen, und einen Edeln der Prosvinz, den Baldewin zu seinem Nachfolger zu erwählen 2), so geslang es ihm doch nach dem baldigen Tode desselben (959) in dem Bischof Everaclus einen ergebenen und treuen Anhänger den Andern hinzuzusügen 3).

So stand es mit der Besetzung der Bisthümer, und der weltlichen Macht in Lothringen. Diese aber gab unmittelbar Gelegenheit zur Erweiterung des Deutschen Einflusses nach Wessten hin.

Es hat zu keiner Zeit wieder eine solche Herrschaft eines beutschen Königs über Frankreich bestanden, als die Ottos durch den Erzbischof von Köln<sup>4</sup>), und wenn man auch sagen nuß, daß dieselbe meist auf die Intervention zwischen den streitenden Partheien, zwischen den Königen und den Großen, und zwar der Karolingischen und der später sogenannten Capeztingischen Familie sich gründete, so dehnte sie sich doch nicht nur dahin aus, daß die westfränkischen Könige und ihre Basallen vor Otto und Bruno ihr Recht suchten und bekamen, sondern selbst so weit, daß die Besetzung des Königthumes und die Investitur mit den bedeutendsten Lehnen von Deutscher Hand abhingen. Schon 951 hatte Otto den Streit zwischen Hugo von Francien und Friedrich, dem jetzigen Herzoge, auf der einen Seite, und dem Könige Ludewig auf der andern, entschieden 5). Es war dies aber nicht blos ein einzelner Zwist, der mit dieser Entscheisdung verschwunden wäre, sondern es standen sich die Partheien

4) Die Frangösischen Geschichtschreiber haben diese Stellung Brunos alle übersehen.

<sup>1)</sup> Balderici chron, Cam. I. c. 79. ed Colven. p. 133. vir — ex nobili parentela Germaniae ortus sed et Ottonis imperatoris proxime consanguineus.. Aus ihm p. 134—38 auch das folgende.

<sup>2)</sup> Ruotger c. 34.
3) \*Anshelmi gesta episcoporum. Leod. c. 21. Martene coll. IV.
p. 860. (daraus des Reinerus vita Everacli c. 3. bei Pez thes. IV. 3.
p. 159.) Ruperti hist. S. Laurentii Leod. IV. c. I. Martene l. l. p.
1035: Ottoni imperatori ac Brunoni a. C. ita charus fuisse perhibetar, ut nulla rerum maiorum exercerent negotia, nisi in illius praesentia, nisi eius essent consilio astipulata.

<sup>5)</sup> Flod. a. 951.

70 959.

gegenüber, Hugo von Francien und Friedrich sein Schwiegers sohn, beide mit Otto verwandt, gegen den König von Westfransten Ludewig, der nach der Vermählung mit der Gerberga Ottoß Schwager war. Bruno war also durch die Verwandtschaft schon angewiesen, eine vermittelnde Stellung einzunehmen; seinem Rechte aber, heißt es geradezu, hatte Otto Gallien aufgetragen, als eine Provinz 1), und er wandelte dasselbe durch Eingrisse in die innern Angelegenheiten zu einer unmittelbaren Herrs

schaft um.

Als namlidy Ludwig IV. Outremer 954 starb 2) so wird ausbrücklich von Flodoard ber glaubwürdigsten Quelle erwähnt, daß Lothar burch die Begunstigung bes beutschen Erzbischofs Bruno, bes herzogs hugo und anderer Großen zum Konige gefrönt sei3), und nun finden wir jenen Erzbischof von Köln in allen wichtigen Angelegenheiten seinem Reffen Lothar zur Seite. Es scheint, daß gerade Bruno es mar, ber beide feind= lichen Verwandten Hugo und Lothar bewog, jeder dem andern nachzugeben, und sich gegenseitig zu unterstützen. Wir sehen nämlich im folgenden Jahre 955 Hugo und Lothar gegen Aquis tanien ziehen, welches ber König bem mächtigen Herzoge von Francien versprochen hatte '); bann, als Hugo noch in diesem Jahre starb b), blieb Bruno allein als derjenige übrig, der über den jungen Sohn seiner Schwester, den König, und diese selbst eine persönliche Oberhoheit ausüben konnte. Es bietet sich ihm auch sogleich die Gelegenheit dar, in den Jahren 956 bis 958 in jenem oben erwähnten Streite ber Gerberga mit Ragenar von Hennegau seine Parthei zn unterstützen; nun zieht er noch 958 mit einem Lothringischen Heer durch Francien nach Burgund als Vermittler zwischen ben Gohnen Hugos und bem Ronige 6), und nachdem er 959 zu Compiegne einen vorläufigen Frieden zwischen ihnen durch Geißelgebung begründet hat, er= fcheint ber König Lothar mit ber Königinn Mutter am Ofterfest ben 26. Marg vor ihm, giebt ihm Bürgschaft wegen Lothringens, worauf Bruno wieder mit seinen Basallen bem Französischen Könige zur Unterstützung nach Burgund geht, im

6) Flod. 958.

Circles Circles

<sup>1)</sup> wie Ruotger sich ausbrückt e, 31. in Galliam suo iuri commissam provinciam.

<sup>2)</sup> Flod. 3 b. J. — Zodestag 10. Sept. 3u Rheims.
3) S. Flod. 954., ben 12. Nov. f. Annal. Stae Columbae Senonensis 954 Cuius filius Chlotarius iam iuvenilibus incrementis gaudens ipso anno pridie Id. Nov. etc.

<sup>4)</sup> Flod. 955.
5) Flod. 955. Annal. Stae Columbiae Senon. 955.

Sahr 960 Geißeln vom Grafen Rotbert empfängt, ben ber Ros nig allein nicht besiegen konnte, sie diesem übergiebt, und endlich eine Bersöhnung zwischen Otto und Hugo, ben Göhnen Hugos von Francien, und bem Könige, zu Stande bringt, die, man kann es wohl sagen, auf bas nachherige Schicksal Frankreichs von ber größten Wirkung gewesen ift. Hugo (später Ca= pet) erhielt das Herzogthum seines Baters und außerdem den Pictavischen Gau; Otto aber, ber andere Gohn, das Bergog= thum Burgund 1). Dies waren aber die Besitzungen, auf die bas haus Capet seine Macht gründete, und wir können baher zwar nicht behaupten, daß die Capetinger von der Gachsischen Parthei unterdrückt seien, wohl aber, daß sie, in ihre Schrans fen gewiesen, es noch nicht magen burften, nach ber Karolingis schen Krone zu greifen. Es ist auch hier dieselbe Bermittlung durch Bermandtschaft sichtbar, die in allen Theilen Oftfranciens bestand, und zu der noch 966 die Vermählung Lothars mit der Emma, der Tochter Abelheids von ihrem ersten Gemahl Lothar, dem Könige von Italien, hinzutritt, wodurch die große Ausbreis tung ber Abelheibschen Parthei, berjenigen, die zuletzt gesiegt hatte, noch erweitert murde 2).

Diese Parthei herrscht jett in Sachsen unter Hermann, dem Verwandten Ottos, in Baiern unter Heinrich II., dem Sohne Heinrichs I., in Schwaben unter Heinrichs II. Schwasger Burchard, in Burgund unter dem Bruder der Adelheid, Konsrad, in Frankreich unter Bruno und den Nachkommen der Schwesstern des Königs, den Karolingern und Capetingern; — Otto war gleichsam der große Familienvater, der durch die Glieder seines Geschlechtes fast das ganze Germanische Europa bes

herrschte.

Niemand war mehr übrig in irgend einer der bedeutenden Stellen des Reichs, der an der letzten Empörung Theil genomsmen hatte. Auch Gerold von Salzburg war auf dem Concil zu Ingelheim (Ostern 958) abgesetzt, und hatte seine Zustimmung zur Nachfolge Friedrichs als Erzbischof geben müssen <sup>3</sup>), welchen Bruno ordinirte.

\* Wir finden, daß im Laufe bes nächsten Jahres die Gu-

3) Cont. Reg. 4. d. J. Hansiz. Germ. sacra. II. S. 155. ffl.

- C-

<sup>1)</sup> S. Flod. 958-60.

<sup>2)</sup> Flod. 966. Lotharius rex uxorem accepit Emmam, filiam quondam regis Italici. Odilo vita Adelh. c. I. S. Adelheidis—iuncta regi Lothario, Hugonis— regis Italici filio, ex cuius contubernio filiam habuit, ex qua Lotharius, rex Francorum Ludowigum (V.) regem genuit, qui sine liberis mortuus, regio more Compendio dinoscitur fuisse sepultus.

ter mehrerer Großen, die wegen Hochverraths verurtheilt mas ren, von dem Könige verliehen wurden; in Alemannien im Turgau und im Elfaß 1) Besitzungen bes Grafen Gundram 2), eines Erben bes Grafen Erust 3); in Sachsen die Güter des Wulfhard, Sohnes der Wulfheid, der sich mit andern Feinden des Königs verbunden, und einen Ort sammt ber Kirche niedergebrannt hatte4). Ueber bas Bergeben ber Ginzelnen ift nichts befannt, es scheint, daß in den unruhigen Jahren, wo Bruder gegen Bruder, Bater und Sohn sich feindlich entgegenstanden, auch diese gegen ben König sich erhoben hatten, und jest in der Zeit wieder herges

stellter Ordnung einzeln ihre Strafe fanden.

Otto fonnte das Jahr bindurch ruhig in Sachsen leben 5); erst am Ende desselben zur Weihnachtsfeier ging er nach Frant= furt 6). Und hier in Franken blieb er bas Frühjahr 960; zu Frankfurt 7), Kostheim bei Mannz 8), im Juni zu Köln 9) sind Urkunden von ihm ausgestellt, und wahrscheinlich Versammlungen der Großen gehalten; am Schlusse des Jahres ging er nach Baiern. Es scheint, er hat die verschiedenen Provinzen Deutschlands besucht und sich ben Siegern und Besiegten als gebieten= den König gezeigt.\* Das Reich war bernhigt, die Macht des Königs gesichert; man fann fagen, es fei vielleicht nie eine Zeit gewesen, wo ein König von Deutschland eine so gewaltige und feste Herrschaft ausgeübt habe, als Otto von jest an bis zu seinem Tode.

3) Monum. Boica XXVIII. 187. haec haereditas nobis nostraeque regiae potestati a populo publice iudicata est, quia idem Er-

nust nobis maxime contrarius extitit.

6) f. d. Urf. bei Bohmer p. 12.

9) Bouquet IX. 386.

<sup>1)</sup> Schöpflin Als. dipl. I. p. 114. quae nobis ideo in ins proprietatis sunt reducta, quia ipse Guntramnus contra rem publicam nostrae regiae potestati rebellis extitit.

<sup>2)</sup> Hartmann Ann. Heremi p. 62. sibi ob perfidiam sui reatus iusto iudicio publice in ius regium est diiudicata. Eine andere Bes figung deffelben erhielt das Kloster Ginsiedeln schon 952. f. Hartmann p. 56. Gundram gehört zu den Stammvätern des Habsburgischen Hauses.

<sup>4)</sup> Wedefind Noten III. p. 99. quae nobis publice iudicata est, quia idem Vulfhardus cum aliis qui tune temporis inimici nostri esse videbantur nobis nostrisque fidelibus magnam rixam intulit, in tantum ut etiam quandam urbem in regno uostro cum ecclesia in ea constructa omnibusque edificiis incenderit.

<sup>6)</sup> Cont. Reg. a, 960.
7)\* Urf. vom 12ten Febr. ungedruckt. Nova subsid. III. p. 372. heißt est in loco Closheim praesentibus nostri colloquii quam plurimis. Mit von Lang Sendschreiben p. 5. an Kochheim an der Mosel zu benken, scheint nicht richtig.

## Italien bis zum Jahre 961.

Mur in Italien waren die Unternehmungen des Königs bisher ohne Erfolg geblieben. Aber es wurde ihm alsbald eine Belegenheit geboten, auch hier seinen Ginfluß fester zu begrun-Es kamen im Laufe bes Jahres 960 zu ihm nach Sachsen Klagen über die Tyrannei Berengars und dringende Bitten um Schutz und Beistand.

Die italienischen Verhältnisse sind nach dem Tode Ludolfs wieder in ein fast nächtliches Dunkel gehüllt, welches kaum hie und da durch spärliche Notizen einzelner Chronisten zur Dämme-

rung erhellt wird.

So viel wissen wir, Berengar suchte seine Herrschaft aufs Neue sicher zu stellen. Er hatte sehen muffen, wie leicht bie Italiener zu bewegen waren, ihm entgegen zu treten; er hatte Theobald, den Markgrafen von Spoleto, nicht bezwins gen fonnen 1), er war ben Bischöfen verfeindet und verhaft. Um sich eine Bürgschaft ihrer Treue zu verschaffen, beschloß er,

Geißeln zu fordern.

Dies erhellt aus einem Briefe Attos, Bischofs von Bercelli<sup>2</sup>), ber in die Zeit nach dem Tode Ludolfs, aber vor das Jahr 961 zu gehören scheint, ba in demselben gesagt wird, daß Berengar und Abelbert, die einen feindlichen Angriff erwarteten, nicht mit dem bloßen Gelöbniß der Treue zufrieden maren 3), was vielleicht voraussett, daß sie schon einen Abfall 4), nämlich ben bei Ludolfs Annäherung erfahren haben mußten, und ben Angriff Ottos noch erwarteten. Atto felbst indes meint, es sei nicht nöthig, die Geißeln zu geben, da die Bischöfe auch ohne das treu wären und sich durch Geißeln nicht binden lassen mürben.

Gänglich unbefannt ist es aber, was Berengar für Grunde gehabt habe, mit den Großen, die 960 zu Otto nach Deutsch-

4) Arnulf, Med. c. 6.

<sup>1)</sup> Urf. bei Murat. Annal. d'Ital. 957 und 958, Chron. Farfense

bei Muratori SS. rer. Ital. II. p. II. S. 474.

2) d'Acheri Spicil, I. S. 441.

3) Freilich läßt sich die Zeit nicht genau bestimmen, in die diese Briefe fallen, da sie ohne Datum und Jahr sind und fast gar keine histo-rische Notizen enthalten, wonach wir die Zeit der Absassung genau be-stimmen könnten: Sanctissimis et dilectis confr. Ill. ven. episcopis Atto - Novit caritas vestra, qui nostri Principes et Domini, glor. sc. reges, dum hostilem se dicunt suspicari impetum, nostra sc. episcoporum contra haec quaerant suffragia, nec nostris contenti pollicitationibus, nec de fidelitate iuramento firmata confisi, obsides insuper a nobis pro eo accipere ut nuper audistis omnino laborant.

land gingen, zu brechen; ob fie feine Beißeln stellen wollten, ob überhaupt noch keine geforbert waren, wir wissen es nicht, und finden nur beim Liutprand und Cont. Reg. 1) Berengar habe Manasses in Mailand eingesetzt, und Walpert, der früher zu seiner Parthei gehörte, vertrieben, so daß dieser sich vor ihm und seiner Gemahlin Willa an Ottos Hof flüchtete 2). Eben dahin kam auch Waldo, Bischof von Como, und der Markgraf Othert3), ja fast alle Grafen und Bischofe Italiens luden Otto durch Briefe und Gesandte ein, sie von der Tyrannei Berengars

au befreien 4).

Auch des Pabstes Gefandte gesellten sich ihnen zu. Rom war nämlich der Patricius Albericus 954 gestorben 5) und der Sohn desselben, der Knabe Octavian, hatte die weltliche Gewalt über die Stadt erlangt 6). Dieser Jüngling war aber bei allen seinen Lastern, die und seine Politik erklären, ein höchst sonderbarer Charafter. Obgleich Clericus, wollte er boch nicht Die weltliche Macht seines Baters fahren lassen, obschon Patris eins der Stadt, wollte er doch nicht auf das Pabsithum verziche ten, das mit dem Tode Agapet des zweiten 956 erledigt wurde. Es gelang ihm mit leichter Mühe basselbe zu erwerben, da die Besetzung in seiner Hand lag 7). Bon nun an war also seine Stellung auf ben Verein der weltlichen und geistlichen Macht gegründet; es war die Frage, ob er ber Mann sei, der beide Gewalten, die sich in ihren Interessen so oft entgegen traten, vereinen konnte; und ob es ausreichte, daß er sie dem Ramen nach trennte, in seiner Person aber verband, indem er als Pabst den Titel Johann XII. annahm, als weltlicher Herr den Nas men Octavian beibehielt 8).

Reineswegs bachte er baran, feine bisherigen Bergnüguns gen, die er als Octavian getrieben — er war Jäger und Weis berliebhaber 9) - überhaupt seine weltlichen Bestrebungen, als

4) Liutpr. und C. Reg. I. c. und Anon. Salernitan. Murat. SS.

nus, quum esset clerieus, principatum adeptus est. Flod. 1. 1.
7) Baron. Annal. eccles. a. 955. und datu Pagi in der Mansischen

Ausgabe Thl. XIV. Murat. Ann. d'Ital. 955. und bef. 956.

<sup>1)</sup> Lintpr. de rebus Ottonis und Cont. Reg. 960. 2) S. Landulph bei Murat SS. r. Ital. IV. S. 78.

<sup>3)</sup> Ueber ihn als Stammvater des Haufes Este, siehe Muratori Antichita Estense, P. I. c. 15. ff. und unten.

rer. Ital. II. p. I. S 287.

5) Flod. 954. Chron. Farfense 954. bei Murat. SS. rer. Ital. II. 2 p. 472. und Muratori Annali d'Ital. 956. 6) Alberico patricio Romanorum defuncto, filius eius Octavia-

<sup>8)</sup> Murat. Annal. d'Ital. 956; Baron. 1. c. 9) S. Anon, Salernit. bei Murat. II. P. II. S. 280. ben catal. paparum bei Murat. III. P. II. S. 327.

Otto fonnte nicht um die Freiheit der Italiener willen, wie sie es nannten, ben Zug gegen Berengar und nach Rom unternehmen; er hatte andere Grunde, die ihn antreiben mußten.

<sup>1)</sup> Anon. Salern. ©. 280. 2) Anon. Salern. l. c.

<sup>3)</sup> Annal, d'Ital, 959.

<sup>5)</sup> E. 280.
5) Liutpr. 1 h. und Cont. Reg. 960. vergl. das Chron. comit.
Capuae dei Pratillus III. p. 153. und die Sprenif des Benedict von St. Ambreas, Perz. Mon. V., der aber dieje Begelenheiten (ehr verwirrt darfellt und diefe beiten Gefandten jest schon gegen Sobann bei Inte hülfe.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) nur in ber translat. S. Epiphanii, von einem Sadicin, ber nicht lange nacher lebte, geschrieben lesen wir (Leibu. SS. I. p. 257.) in tantum ipse Beringarius avaritine exarsit aesta, ut pecunia captus ins sasque consudensa aliquantum etiam de terminis beati Petri praedatoria vi sibi arripere praesampsisset.

## Ottos Römerzug 961 - 965.

Die Erinnerung ist für den Menschen der Geist der Begebenheiten, der nicht stirbt, und ihn mahnt, die Resultate der Verzgangenheit nicht verwesen zu lassen; sie mußte Otto ergreisen und ihn bestimmen, die Italischen Züge seiner Vorsahren wieder aufzunehmen. Außerdem war es heilbringend für seine Stellung im Staate, es gehörte zur Natur des deutschen Königs, der die Christenheit befreit hatte, der der mächtigste aller germanischen Könige war, in der Erlangung der Kaiserkrone eine höhere Weihe zu suchen, und gleichsam die Form und das Produkt der Geschichte darzustellen, welche die Thaten der Vorgänger, die

Thaten bes eignen Lebens schufen.

In welchem Sinne er die Kämpfe gegen die heidnischen Bölker unternahm, lehren und seine Gelübde vor den Kämpfen, seine Thaten nach den Siegen. Es ist klar, daß er nicht blos das Reich sichern und ausbreiten wollte, er wollte auch, und er hat es gethan, das Christenthum verpflanzen unter die heidnischen Stämme. Man kann nicht sagen, daß ihm dies blos als Mittel zur Ausbreitung seiner Macht dienen sollte, denn seine Missionen gingen zu so entfernten Völkern, durch so viele unabhängige Nationen hindurch, daß nicht daran zu denken war, bei ihnen zugleich mit dem Christenthum eine deutsche Macht zu gründen. Es ist überhaupt das religiöse Leben der damaligen Germanischen Christen, so eigenthümlich phantastisch, so demüthig und die äußere Welt aus den Augen setzend, daß man überzeugt sein muß, die Ausbreitung der Religion sei ihrer selbst willen mit solchem Sifer betrieben worden.

Kaiserinn Abelheid die Armen, waschen und speisen sie eigenhäns dig, indem sie ihnen das Brodt vorschneiden 1), Bruno geht als len in der Demuth voran, legt seine fürstlichen Kleider ab, und Otto selbst ist stets damit beschäftigt, Reliquien zu sammeln, die er als den schönsten Schmuck seiner Kirchen betrachtet 2). Es ist ferner in dieser Zeit der Grausamkeiten gegen die besiegten Heiden zugleich ein Glauben an die unmittelbare Einwirkung, au die Dazwischenkunft und die Wunder Christi und der Heiligen sichtbar, er ist vermischt mit solchem Aberglauben (z. B. an die Wahrheit der Träume, die Auserstehung der Todten 3), es ist

Comb

<sup>1)</sup> Vita Adelh. v. Odilo c. 16. bei Leibn. I. S. 262. Vita Mathild. Reginae c. 19. und 22. bei Leibn. I. S. 192.

<sup>2)</sup> S. Annal. Saxo 961. u. a.
3) Thietmar an vielen Stellen und Vita Mathild. c. 19.

77

ber Menich fo auf bie finnliche Unschauung beschränft, fo episch außerlich, bag und bei genauerer Betrachtung jene Beiten ericheis nen, wie ein frembartiges ganb, von bem wir glauben mochten. mas bie Chronifen erzählen, bag bie beiligen Bifcofe, Ronigins nen und Raiferinnen bei ihren Lebzeiten und nach ihrem Tobe Die größten Bunder verrichteten. Die That ift es, Die berpors fpringt, und und erft ben Gebanten fund giebt nach ihrer Erfcbeinung. Rein Bort ift von einem bamaligen Schriftsteller gefprochen jur Bertheibigung ober Entschuldigung ber Graufamteis ten gegen bie Beiben, es ift feine Emporung gegen ben Ronig, fein Bug Dttos nach Stalien burch bie Ginnesweife Gingelner ober bes Ronigs felbit motivirt; benn bie Thaten find begrundet in ber allgemeinen Denfmeije ber Menichen, und es fommt bars auf an, ob mir ihre Unichauung nachichauen ober begreifen fonnen. Es ift auch feine einzelne Begebenheit, Die Ottos Politif auf Stalien gerichtet bat, fein ganges Leben, feine Stellung als Deutscher Ronig trieben ibn borthin, Roch batten fich bie Ctags ten nicht gesondert, noch maren Die Rationen nicht getrennt, nur Ein großes Germanifches Gefchlecht, bas fich in vielen gleichen Intereffen ale ein folches fublte, lebte von ben Pyrenaen bis gen Ungarn, von ber Ethe bis Stalien; noch batten ber meftfrantifche, burgunbifche, offfrantische und lombarbische Ronia ein gleiches Streben gegen bie beibnischen Bolfer bes Rorbens, bes Ditens und bes Gubens, bie Alle bebrobten. Aber es gab nur ein obnmachtiges Pabfithum, und ein Raifer ber Germanis ichen Welt mar nicht mehr.

Lie Worte, welche Widtind dem Erzbifchof von Maing vor der Saltung sagen läßt'), beweisen, daß der König auch nach der Meinung der Zeigenossen nicht bios weltliche Geschäfte zu wolfführen hatte, er ist auch ein gestlicher König, ein König der Diftranten und ein Erreiter Griftigt er ist der ober let Angeber der Vergeberteit die Herzegtbimmer, aber er besetzt auch durchauf die Wisthimer und alle geistlichen Ersteln, er ist auf dem Neichstagen und Concilien, das Neich selbst sied und gestlich, jeder Bischof hat ein weltsiches Lehn, jeder Balal hat gegen die Helber gliches der den von den Idean zu den gestlich geben zu fampfen, Dito aber war von den Idean seiner Zeit durchbrungen, er sich, daß er die kontische Gewalft ses gestlichen misse, auf den Berein der Erstigliche Gewalft ses germben miße, auf den Berein der Wisselschaftliche Gewalft ses germbei den miße, auf den Berein der Bische Geutschland.

¹) Widuk. II. ©. 642. Ipse autem (Hildibert.) accedens ad altare et sumto inde gladio cum balthee conversus ad regen: accipe, inquit, hune gladium, quo ejicias omnes Christi adversarios, barbaros et malos christianos, auctoritate divina tibi tradita ele.

78 961.

mit unablässigem Streben, oft mit Härte gegen die nächsten Verwandten, er bekehrte die Heiden mit starrer Grausamkeit, er bevortheilte die Bischöfe nicht blos, um die Macht der Herzoge

zu brechen, er mußte es thun auch ber Religion wegen.

Also ein solcher König, der so gestellt war durch die Vershältnisse des Reichs, der sollte nicht alle seine Kraft anstrengen, um die geistliche Gewalt, die doch auch wenigstens mittelbar in der Kaiserkrone lag, an seine Person zu knüpfen, der sollte nicht auf die Behauptung und Vermehrung der geistlichsküniglichen Geswalt denken?

Daß eine wirkliche Oberhoheit in der Raiserkrönung aussgesprochen ist, kann nicht bestritten werden; es fragt sich nur, wer war berechtigt, dieselbe in Anspruch zu nehmen? Jedenfalls derjenige, der in seiner Macht und in seinen Thaten die Intersessen des damaligen Europäischen Lebens darstellte. Das Abends land lebte aber im Kampse gegen den Muhamedanismus und das Heidenthum, in der Bekehrung der Bölker, in der Colonisation der Länder, in der Consistirung der einzelnen Nationen, die zum Germanischen Stamme gehörten; die Germanische Welt hatte mit Otto gesiegt, sie war dadurch zum Bewußtsein ihrer Einheit gekommen; es gab kein anderes Mittel, diese Einheit auszusprechen und dadurch dauernd zu machen, als die Kaiserkrone.

Ju Otto kamen aber die Gesandten der Griechen, Römer und Sarazenen 1); darin lag eine Anerkennung seiner Oberhos heit über die christliche Welt selbst von den Feinden; in ihm war, wie die Zeitgenossen es auch erkannten, das Sein und die Hossmung der Christenheit 2), er war ein wahrer Kaiser, denn das, was Gottes ist, wußte, betrieb, liebte er; er schützte mit den Wassen, zierte durch Sitten, besserte durch das Gesetz Kirche und Staat 3), das Abendland hatte wieder einen Kaiser; sollte er

sich nicht fronen lassen?

Wir sehen ihn in den Jahren 956 — 961 beschäftigt, das Reich in weltlicher und geistlicher Beziehung zu ordnen, so, daß er es auf längere Zeit verlassen konnte. Es werden treue und verwandte Männer in die Bisthümer und Abteien eingesetzt 4),

2) Widuk. l. c. omniumque circumquaque Christianorum in illo

4) S. Cont. Reg. und Flod. 956 und 57.

15-1

<sup>1)</sup> S. Widuk. S. 658. Nicht etwa wegen einzelnen Angelegenheiten, sondern um ihm zu huldigen.

res atque spes sitae.

3) Liutpr. de rebus Ottonis. Imperator ea quae Dei sunt sapit, operatur, diligit, ecclesiastica et secularia negotia armis tutatur, moribus ornat, legibus mandat. Iohannes papa his omnibus adversatur.

es werden Synoden gehalten und Placita 1), (was wir oben besrührt haben); außerdem wird für die Ausbreitung der christlichen

Religion gesorgt.

Es ist in neuerer Zeit bezweifelt worden, daß Abelbert, ein Monch im Rloster bes heiligen Maximin zu Trier, nach Ruß= land geschickt sei, um bort bas Christenthum zu predigen 2), ins des ist die Glaubhaftigkeit der Quelle, die davon berichtet, gar nicht anzufechten; der Contin. Reginonis ist ein Zeitgenosse die= fer Begebenheit, und fennt die Geschichte genauer, als man von einem Deutschen erwarten sollte. Er fagt: Im Jahr 959 seien jum Könige Dtto Gefandte der Helena, ber Königinn ber Ruf= fen 3), gekommen, welche Königinn unter dem Kaiser von Constantinopel Romanus (II.) in Constantinopel getauft sei und hätten sich einen Bischof zum Presbyter ausgebeten; 960 sei aber Libutius, ein Monch aus dem Kloster des heiligen Alban (zu Mainz), vom Bischof Abaldag (Erzbischof von Hamburg) zum Bischof der Russen ordinirt, und da dieser 961 den 15. Februar starb, habe der Erzbischof Wilhelm von Mainz bewirkt, daß Abelbert die Mission bekam, welcher auch vom Konige Otto mit allem Nöthigen ausgerüstet, doch schon im folgenden Jahre 962 ohne etwas ausgerichtet zu haben zurückgekehrt sei.

Daß Nestor, der nach der Menschen Gedenken und Erzähs lungen schrieb, und die Griechischen Geschichtschreiber Nichts von einer Deutschen Mission wissen, kann nicht befremden, da sie keinen Erfolg hatte; der Name Helena aber für Olga scheint durch Verdrehung aus  $E\lambda\gamma\alpha$ , wie die Griechen die Olga nannsten ), entstanden zu sein; der Verlauf ihrer Geschichte ) paßt sehr wohl zu den Nachrichten des Cont. Regin. Denn es ist bekannt, daß Olga sich Mühe gab, ihren Sohn Svätoslav und sein Volk zur Taufe zu bewegen, und es hindert Nichts, anzusnehmen, daß sie selbst nicht sowohl von den Griechen, als auch von den Deutschen sich christliche Missionen ausgebeten habe, da

4) S. Zonaras l. 16. c. 21. edit. Paris 194. Cedrenus p. 636.

Olga wurde 955 getauft.

5) Karamsin Gesch. des Russ. Neichs, übersest von F. v. Hauensschild I. S. 136. Strahl Gesch. Russlands I. S. 93. Nestor von Schlözer V. S. 58. st. Strahl Gesch. der Auss. Kirche S. 51. st. Krug, Chronologie der Byzantiner S. 267. st. Stritter mem pop. II. 976. st.

C-1

<sup>1)</sup> S. Cont. Reg. und Flod. 1. c. und 958.
2) Strahl. Gesch. Rußlands I. S 93.

<sup>3)</sup> Legati Helenae reginae Rugorum, vergl. a. 961. Quem piissimus rex genti Rugorum honorifice destinavit. Oak unter den Rugi nur Russen zu verstehen sind, lehrt die ganze Geschichte; an Rügen ist nicht zu denken.

arabe kurz vor dieser Zeit Otto die Ungarn und die Slaven bes friegt hatte, welche lettern gewiß mit den Ruffen in Sandels=

verkehr und andern Verbindungen standen 1).

Unter Glaven und Danen die driftliche Lehre zu verbreiten, war schon früher das Streben des Königs gewesen, und die Bersuche ber Deutschen wurden hier mit größerem Erfolg ges front.

Die Bisthümer Havelberg und Brandenburg waren in den eroberten ganbern gestiftet; als Otto auf bem Lechfelde ben Ungern gegenüberstand, hatte er gelobt, in Merseburg ein Bisthum zu errichten, und auch an die Gründung Magdeburgs wurde schon bamals gebacht. In den Nordalbingischen gandern waren drei Bischofssitze durch Ottos Fürsorge entstanden, ein viertes in Aldenburg hat mahrscheinlich um dieselbe Zeit seinen Anfang ge=

nommen 2).

Während Otto aber auf folche Weise auch in diesen Jahren für Berbreitung bes driftlichen Glaubens bei ben Danen und Slaven geforgt hatte, war die Vertheibigung bes Landes gegen ihre Einfälle nicht außer Acht gelassen worden. Der Rrieg gegen die Glaven war in die Hande eines Mannes gelegt, ber zu ben bedeutenbsten dieser Zeit gehörte. An der Stelle aller ber Grenzgrafen, die zulett jeder von seinem Saue aus die vorliegenden Provinzen befriegt, ober nach Besiegung der Ginwohner, in Abhängigkeit zu halten gestrebt hatten, stand Gero mit ber Macht eines Markgrafen in den eroberten Glavischen ganbern und ber gräflichen Gewalt in ben angränzenden Sächsischen Seine Herrschaft erstreckte sich von der Unstrut und Saale bis zur nördlichen Biegung ber Elbe 3); die legatio d. i. bie Grenzherrschaft Siegfrieds war ihm übertragen 1); er war Graf im Schwaben = und Nordthüringagau, dem Mittelpunkt ber Unternehmungen gegen die östlichen Feinde; ber Oberbefehl gegen bie Redarier, den früher Thietmar hatte, ging auf ihn

Stettin 1827. S. 325. ffl. und 336. ffl.

2) Vgl. Ercure 11 und 10 Vd. I. Abth. 2.

3)\* Bgl. die Abh. von Worbs im N. Arch. für d. Gesch. Schlesiens

<sup>1)</sup> S. de Orientis commercio cum Russia et Scandinavia medio aevo Disser. D. I. L. Rasmussen. Havnia 1825. Ueberset von Giesebrecht in den Neuen Pommerschen Provinzialblättern II. B. 2. S.

und d. Lausis, Bd. 1. p. 191: Was heißt die Ostmark?

4)\* Ich habe das Wort so schon Abth. 1. p. 160. (vgl. p. 94. n. s.)
erklärt; entscheidend ist eine Urkunde bei Sagittar in Bonsens Mag. I. p.
92: in pago Helinge et Masde in comitatu et legatione Henrici; comitatus ift die Gaugrafschaft, legatio die damit verbundene Grenzgraffchaft.

über, Havelberg und Brandenburg lagen in feiner Mart'). Sein Ansehn war so groß, daß er in den Urkunden des Königs Herzog heißt 2). Dtto fonnte ihm ruhig ben Schutz ber Grenzen gegen die von ihm wiederholt besiegten und unterworfenen

Glavenstämme überlaffen.

Neben ihm stand Graf Hermann. Er war im Jahr 936 Felbherr gegen die Böhmen, begleitete Otto spater 947 auf feis nem Zuge nach Frankreich 3). Im Nordosten an der Elbe war der Sitz feiner Macht; hier erbaute er Lüneburg und wird von Dtto als Markgraf genannt 4). Aber schon früher, mahrend ber König gegen seinen Sohn Ludolph vor Mainz lag, war dem Herzog die stellvertretende Gewalt in Sachsen übertragen b); in einer Stellung, die ber pfalzgräflichen nabe fommen mußte, übte er in der Zeit der Abwesenheit des Königs in dem Herzogthum die höchste Gewalt.

Als Otto jetzt die dringenden Aufforderungen ber Italiener zum Zuge nach Rom mahnten, wohin ihn, ben Erben der frankischen Herrscher, ben Vorkämpfer bes driftlichen Glaubens und ben mächtigsten Fürsten bes Abendlandes, die ganze Entwickelung der Begebenheiten zu rufen schien 6), da übergab er die Obhut Sachsens aufs Neue und mit ausgedehnterer Macht dem getreuen Hermann. Die Zeitgenoffen berichten uns nichts hierüs ber; erst spätere Schriftsteller, vor allen Abam von Bremen, geben uns nähere Nachrichten. Hermann wurde der erste Herzog von Sachsen; aber seine Gewalt mar weniger ausgebehnt, strenger beschränft, überhaupt, wie es scheint, anderer Urt, als die der übrigen Herzoge in Deutschland 7).

Che der König aber Deutschland verließ und den Zug in ben Guben unternahm, mußte er mit ben Fürsten bie Angeles genheiten des Reiches ordnen. Er war am Ende des Jahres (960) nach Baiern gegangen und feierte hier bas Weinachts-

2) Urf. bei Eccard hist. gen. p. 129. vgl. im Allgemeinen Abth. 2. Ercurs 12.

I Socialic

<sup>1)</sup> Von Leutsch p. 48. 69, 75.

<sup>3)</sup> Fabelhaft erscheint, was beim sagenreichen Dudo in Duchesne S. R. Norm. Hermann zu Wilhelm von der Normandie sagt: bellicosum et regiumque genus tuae armipotentis regionis me nolente Dacisiam linguam docuit — quia invadens saepissime plurima castra mei ducaminis innumerabilia praelia in me exercuit meque praelio captum ad sua detraxit.

<sup>4)</sup> Urf. des Jahres 956 bei Wedefind III. p. 114. 5) Saxoniam procurabat Wid. III. p. 654. f. Abth. 1. p. 159. 5) Diese Zeithestimmung giebt Adam Brem. II. c. 4. vgl. Wedefind H. Hermann p. 36. ff.
) f. Excurs über Herz. Hermann.

fest ') mit den Großen der Provinz und anderen Fürsten 2). Der Bergog Heinrich mit seiner Mutter Judith 3) und Burchard von Schwaben 1) erscheinen beim Könige. Aus Baiern maren die Bischöfe von Salzburg, Regensburg, Passau, Freisingen, aus Alamannien Udalrich von Augsburg und Hartbert von Chur zus gegen, außerdem der Erzbischof Wilhelm, die Bischöfe von Mins ben, Würzburg und Basel. Aber auch die Gesandten des Pabstes, der Erzbischof von Mailand Walbert, die Bischöfe von Novara und Sabinum hatten sich eingefunden b), und ihre Ans wesenheit läßt vernuthen, daß wichtige Geschäfte, vorzüglich aber die Angelegenheiten Italiens berathen worden sind, ob= schon die Quellen uns nichts als die Uebertragung von Reli= quien erzählen 6).

Der König blieb bort die ersten Monate des Jahres 961 7). Dann kehrte er zuerst nach Sachsen zurück, wo er zu Walhusen am Ende des Aprils sich befand 8); von hier aber ging er nach Worms, wohin er abermals einen allgemeinen Reichstag berufen hatte, um die weiteren Borbereitungen zum Italienischen Zuge zu treffen 9). — Es wurde hier um die Mitte des Monats Mai 16) unter ber Zustimmung ber Fürsten und bes gesammten Bolfes 11) Ottos und ber Abelheid Gohn, Otto II. zum Könige ge= fest. Go fest war bie Herrschaft Ottos begründet, daß er dem minderjährigen 12) Sohne schon jett die Rachfolge zu sichern

1) Cont. Reg. a. 961. Thietmar II. p. 29.

3) Urf. bei Harenberg hist. Gandersh. p. 619. 4) Urf. bei Hartmann Ann. Heremi. p. 63.

6) Thietmar. Ann. Saxo 1. 1.

9) Cont. Reg. l. l.; Rex in Italiam ire disponens maximam suorum fidelium multitudinem Wormatiae coadunavit.

10)\* Zwei Urkunden bei Würdtwein Nova snbs. dipl. III. 378 und 961 find beibe am 17ten Mai dieses Jahres zu Worms ausgestellt; die Echtheit der ersten jedoch zweiselhaft, s. Dümge Reg. Bad. p. 8.

11) Consensu et unanimitate regni procerum totiusque populi eligitur sagt der Cont. Reg.; Liutprand: (Otto) slium suum — regem constituens. Ruotger vita Brun. c. 36. p. 286: electum

summo consensu ab omni populo regem esse constituit.

<sup>2)</sup> Praesentibus cunctis obtimatibus, Thietmar l. l. Bon ciner Versammlung in Würzburg spricht Trithemius Ann. Hirs. p. 102.

<sup>5) \*</sup>Dies interessante Verzeichniß giebt Ann. Saxo a. 961. aus einer uns unbekannten Quelle.

<sup>7)</sup> Urf. n. 237 - 40 bei Böhmer Reg. p. 13, die lette vom 13ten Febr. Am 14ten desselben Monats starb hier ber Bischof Poppo von Würzsburg f. Cont. Regin. 1. 1.

8) Or. Guelf. IV. 559.

<sup>12)</sup> Adhuc puer. Ann. Einsidl. Pertz V. p. 142.; contra morem puerilibus in annis, Lintpr. 1.1. Otto war im 7ten Jahr f. Ann. Lob. in Note 2. p. 83. In einer Urfunde von 963 bei Gunther cod, dipl, I. p. 66. heißt er regulus.

vermochte. Doch begnügte er sich nicht, ihm, wie früher Ludolf, die Aussicht auf die Thronfolge zu verschaffen; durch feierliche Krönung, wie er sie selber empfangen, sollte auch bas Recht bes Sohnes begründet werden. Deshalb begaben sich Beide nach Aachen, wo die Lothringer der Wahl beitraten 1), und am Tage bes heiligen Pfingstfestes, am 26sten Mai 2), der junge König von den Erzbischöfen Bruno, Wilhelm und Heinrich von Trier geweiht und gesalbt wurde 3). Der Bater übergab ihn der Ob= hut Brunos und Wilhelms 4); jener vertrat in Lothringen bie Stelle des Königs 5); im übrigen Deutschland wurden die Reiches geschäfte den Nanden Wilhelms anvertraut 6).

\* Diesen Männern überließ Otto die Leitung der Deutschen Angelegenheiten, als er bald barauf ben Italienischen Bug aus trat. Von Nachen sing er über Ingelheim 7) nach Sachsen zus rück, wo er noch die Monate Juni und Juli verweilte 8).\*

copus, Guilhelmus et Heinricus caeterique sacerdotes Domini regem in Aquisgrani palatio et exultavit maxima gratulatione populus dicens: Vivat rex in aeternum, Ruotger c. 36.

4) Tune archiepiscopis patruo fratrique commendatum, Ruotger l. l., tunc commendans regnum et Ottonem parvulum filium suum piae matri et archiepiscopo Wilhelmo, vita Mathild. c. 25. p. 204.; filium Willihelmo archiepiscopo tuendum et nutriendum commisit, Cont. Reg.

5) Dies war schon früher der Fall; von dieser Zeit heißt es in einer Urkunde bei Calmet I. p. 371.: qui tune principatum totins regni

post ipsum tenebat.

6) Wid. III. p. 661. Wilhelmus vir sapiens et prudens pius et cunctis affabilis a patre sibi commendatum regebat Francorum imperium; vgl. Thietmar I. p. 29.: cui cura ab imperatore — commissa fuit — regni necessaria regendi.

7) Schon am 29sten Mai ist hier eine Urkunde ausgestellt. Hont-heim hist. Trev. J. p. 292.

5) Urf. bei Böhmer n. 246-51., in 249 (Sagittar bei Bonsen p. 95.) findet sich die Bestimmung: modo ituri in Italiam cogitantes.

<sup>1)</sup> Convenientia quoque et electione omnium Lotharensium Aquis rex ordinatur, Cont. Reg. 1, 1. 2) Ann. Lobienses bei Pertz II. p. 210: Dominus noster Otto, aequivocus patris, consors paterni regni adsciscitur et septiformi gratia spiritus sancti donatur in palatio Aquensi, septem hebdomadibus a pascha transactis, die pentecosten et hora qua Spiritus sanctus super discipulos venit 7. cal. Junii, luna septima, anno aetatis suae septimo etc. Dies schreibt Sigehert Gembl, dem wieder Albericus folgt (Leibn. Acc II.), aus. Es scheint hiernach aber der Cont. Reg. ju irren, wenn er die Geburt Ottos II., der nach Widufind p. 652. der dritte Sohn Ottos und der Adelheid war, ins Jahr 955 sest, weil nach dem Chron. Quedl. in diesem Jahr die Tochter Mechtildens geboren wurde und nirgends gesagt wird, sie sei Ottos II. Zwillingsschwesster gewesen; vgl. Hahn D. A. H. p. 104. n. g.

3) Unxeruntque Ottonem aequivocum patris Bruno archiepis-

Dann aber, nachdem Alles in Ordnung gebracht war, zog der König Otto mit einem bedeutenden Heere 1) begleitet von seiner Gemahlinn Adelheid und mehreren Großen 2), durch Baiern und Trident nach Italien. Wir finden ihn noch am 15ten Ausgust zu Augsdurg 3) und schon am 25sten Dec. seierte er das Weihnachtssest in Pavia 4). Es ist also, nach diesem schnellen Fortschreiten 5) zu schließen, die Nachricht des Chronisten von Salerno 6) nicht unwahrscheinlich, Adelbert, der Sohn Berens gars, habe zwar die Großen Lombardiens an der Etschstlause zum Widerstande gegen Otto versammelt 7), diese aber hätten die Abdankung Verengars verlangt und da Willa sie hintertrieben, ihs ren König verlassen 8). Berengar und seine Sohne wagten mit ihrem wahrscheinlich geringen Anhange nicht eine Schlacht zu liesern, sondern schlossen sich in ihre Festen ein, in denen sie später belagert wurden.

Daß Dtto sich damals zu Mailand als König von Italien habe krönen lassen, scheint, wenn nicht geradezu geleugnet, doch sehr bezweifelt werden zu müssen. Landulf von Mailand, der allein der Krönung erwähnt <sup>9</sup>), ist überhaupt und besonders in

2) Episcoporum quoque comitatus grege, Transl. s. Epiphanii p. 251. Ugl. unten. Doch waren nicht alle, die Behse p. 266. aufführt im Gefolge Ottos; von Gotsried, Anführer der Lothringer, ist es gewiß (nach Ruotger c. 36. und Cont. Reg. 964.), daß er erst später von Gruno geschickt wurde.

7) Feruntque plurimi, ut sexaginta milia pugnatorum cum rege Adelverto fuissent.

9) II. c. 16, p. 78.

<sup>1)</sup> Secum tulit fortium virorum pectora, Vita Math 1.1.—: in narrabili militum vallatus multitudine, Landulph. Mediol. II. c. 16. p. 79. Eine eigenthümliche Beschreibung von dem Heer der Sachsen macht in seiner rohen und kaum verständlichen Sprache Benedict von S. Andread: Otto rex veniente Italieo reguo tanta pene multitudo gentis in Italia que sic impleverunt faciem terre sicut situle. Habebat autem secum gentes nationes, quorum lingue non agnoscebant gentis. Insuper hoc habebat gens que Guinula vocabatur sarracinas et carros et machina portantes. Erat enim aspectus corum orribilis et curbis properantes, carpentes iter, et ad prelium ut serro stantes. Vgl. über die Bewassung der Eriechischen Kaiser bei Liutyrand in der legatio.

<sup>3)</sup> Lunig D. A. A. XVIII. 117.; Ongespure ist wohl nichts als Augsburg. Auch die Ann. maj. San Gall. sagen, Otto sei im August abgereist.

b) Reg. a. 962.
b) Reg. Landulfus Mediol, II. c. 16. p. 79.: in paucis diebus—venit in Italiam.

<sup>6)</sup> Anon. Salern. Muratori II. 1. p. 289.

<sup>8)</sup> Bgl. d. Cont. Reg. 961.: omnes pene Italiae comites et episcopos obvios habuit et ut decuit ab eis honorifice susceptus potestative et absque ulla resistentia Papiam intravit.

diesen Zeiten eine sehr unzuverlässige Quelle 1); er erzählt die Italienischen Züge Ottos so wenig genau, ftellt so im Character ber Dichtung bar, und schöpft wahrscheinlich aus der Bolkssage, daß seine Glaubwurdigkeit nicht boch angeschlagen werden kann. Es weiß aber kein einziger gleichzeitiger Chronist, nicht einmal Landulfs Zeitgenosse, Arnulf von Mailand irgend etwas von dies ser Krönung. Gewiß würden zwei so gut unterrichtete Autoren. wie Lintprand und der Fortsetzer des Regino einer so glanzvols len Begebenheit, die ihnen als Zeitgenoffen nicht unbekannt sein konnte, gebacht haben, wenn sie stattgefunden batte. — Es was ren zudem die Könige von Italien bisher nie zu Mailand, fon= dern zu Pavia gekrönt; weshalb Otto von dieser Sitte hatte abgeben sollen, ist nicht zu ersehen. Auch von Otto II.2) und III. wird keiner Krönung zum Italienischen König erwähnt 3); in ihren Urfunden werden die Jahre des Reichs in Italien nicht gezählt. Die gange Sache barf mit Grund zu ben vielen Ausschmuckuns gen einer späteren Zeit gerechnet werden.

Dttv feierte die Weihnacht in Pavia, ließ dort den Pallast, den Berengar zerstört hatte, wiederherstellen 1) und schickte den Abt Hatto von Fulda nach Rom vorans, um seine Ankunft vorzubereiten 5). Er selbst ging sogleich von Pavia nach Rom und

wurde hier mit großen Ehren 6) empfangen.

Im Einverständnisse mit dem Pabste Iohann und von dies sem felbst herbeigerufen, hatte Otto den Zug unternommen. Vorber, ehe er sich zur Kaiserstadt wandte, soll ber König dem Pabste einen Schwur geleiftet haben7), der nicht geradezu den bestehenden Berhält= nissen widerspräche, obwohl Otto darin wesentliche Rechte des Rais serthums abgetreten und gelobt hätte, zuerst nämlich, den Vabst nie abzusetsen oder an Leib und Leben zu strafen, dann keine Placita in Rom zu halten, der Römischen Kirche das Land des heil. Petrus zu

1) s. Ercurs über Landulf.

2) Daß dieser 962, wie Muratori (Ant. Est. c. 16. p. 146.) will, jum Könige von Italien besonders gewählt sei, kann aus dem angeführten

Diplom nicht gefolgert werden, da davon nirgends die Rede ift.

4) Liutprand sagte außerdem: quod cuique proprium suit restituit.

5) Cont. Reg. a. 962.

7) Vergl. Ereurd: Ueber den Eid und die verfälschten Schenkungsakten ze.

<sup>3)</sup> Es scheint, daß das Italische Reich und Deutschland von jest an als vereint angesehen werden, vielleicht so, als wenn durch die Adelheid das Recht auf Otto übertragen sei. Dasür scheint zu sprechen, daß gleich nach Ottos III. Tode die Lombardischen Großen zusammen kamen und ben Arduin wählten; dann aber auch Heinrich II. fich wählen und frönen laffen mußte, weil er nicht zum Adelheidisch-Ottonischen Stamm gehörte.

<sup>6)\*</sup> Favorabiliter, Cont. Reg.; amabiliter, Flod.; gratanter Ann. Herif.; honorifice, Benedictus a. s. Andrea; miro ornatu novoquo apparatu, Liutpr.

restituiren, und endlich ben Pabst, die Rirche und die Besitzungen berfelben nach Bermögen zu vertheibigen, und schützen zu laffen. Da ber Eid mir aber verdächtig erscheint, und gewiß später im falschen Sinne

aufgefaßt worden ist, verweise ich auf die weitere Untersuchung.

In Rom wurde Otto am 2ten Februar') unter dem Jubel des Volks mit großer Pracht vom Pabst Johann gefalbt und gefront'). Liutprand fügt hinzu, er habe bem Pabst nicht nur sein Gigenthum restituirt, sondern ihn auch mit Ebelfteinen, Gold und Gils ber beschenft, bann aber von Johann auf den Leib des heiligen Petrus und von allen Fürsten ber Stadt ben Schwur empfans gen, daß sie niemals dem Berengar oder Abelbert helfen woll= ten; wogegen der sehr unterrichtete und leidenschaftslose Fort= setzer des Regino 3) nur sagt, der Pabst habe dem Raiser versprochen, während seiner Lebenszeit nie von ihm abzufallen.

Dhne Zweifel ist dies der Eid der Treue, den der Pabst jederzeit dem neugewählten Raiser zu leisten verpflichtet war 4); damit aber verband sich vielleicht das Versprechen, dem offenen Feinde besselben nicht anzuhängen ober zu helfen. Daß Otto bann bas Eigenthum ber Romischen Rirche, ihre Besitzungen, Rechte, so wie dieselben faktisch bestanden, bestätigt habe, kann aus der oben angeführten Stelle des Lintprand als wahrschein= lich angenommen werden; daß die Urfunde aber, welche deshalb ausgestellt werden mußte, am 13ten Februar b. J. aufgezeichnet wurde, konnen wir zugeben, weil die verfälschte Schenkungsakte von diesem Tage batirt ist 5).

Noch war das Verhältniß des Pabstes zum Kaiser ein freundschaftliches. Deshalb erlangte Otto von Johann die Erfüllung eines schon längere Zeit gehegten Wunsches. Bor mehreren Jahren hatte er gelobt, in Merseburg ein Bisthum zu errichten und den Plan gefaßt, seinen Lieblingssitz Magdeburg zum

1) In purificatione S. Mariae die dominico, Ann. mai. S. Gall.

3) 962: Papa quoque multa illum secum caritate detinuit et diebus vitae suae nunquam se ab eo defecturum promisit etc.

5) S. Ercurs: Ueber ben Gib 2c.

Das Datum 4 Non Febr. hat auch d. Chron. Saxo a. 961.

2) Cont. Reg. Liutpr. 1. 1. — Benedictus a S. Andrea erzählt, Otto sei bei seinem ersten Zuge in aecclesia apostolorum principis angustus appellatus, beim zweiten mit seiner Gattinn Adelheid coronati astiterunt in aecclesia apostolorum principi, multa dona transmiserunt per cuncte sancte aecclesie Romane. — Daß die Nachricht des Chron. Turonense (Martene Thes. V. p. 990.) im 27sten Jahre Ottos, im Sten Lothars sei dieser vom Pabst Johann nach Rom berusen und dort seierlich gekrönt, die Martene Coll. IV. p. VII. auf die Zeit der Feindschaft zwischen Otto und Johann beziehen will, nichts ist als ein Schreibfehler, ergiebt fich von felbft.

<sup>4)</sup> S. Ercurs: Ueber ben Eid und die verfälschten Schenkungsakten zc.

Erzbisthum zu erheben. Jest, ba er bas weltliche Haupt ber Christenheit geworden war, dachte er aufs Neue baran, bei ben neubekehrten Glaven den driftlichen Glauben und die Deutsche Herrschaft zu befestigen. Er erbat und erhielt 1) von Johann Die Bestätigung seiner Absichten an passenden Orten neue Bisthumer unter den Slaven anzulegen. — Er bewirkte weiter, daß Johann dem wegen offener Empörung entsetzten und von Herzog Heinrich geblendeten Herold von Salzburg unter Drohung der Ercommunication verbot, noch ferner Messe zu lesen 2). Außer= bem bestimmte Otto bie Abtei St. Maximin zum Dotalgut ber Raiserinn Adelheid 3).

Als er so seine Absichten erreicht, verließ er Rom noch vor

Ausgang bes Kebruars.

Berengar war noch nicht bezwungen. Gegen ihn wandte sich Otto jest nach dem nördlichen Italien zurück. Schon am 21sten Februar war er zu Riana4), am 13ten März zu Lucca5); zum Ofterfeste, den 30sten März, ging er nach Pavia 6) und

verweilte hier noch am 20sten April 7).

Um biese Zeit beginnen bie reichen Bergabungen und Bestätigungen von Rechten und Freiheiten 8) an die Italienischen Bischöfe, durch die Otto ihre Macht und Unabhängigkeit und badurch mittelbar die Freiheit der Städte bedeutend befördert hat 9). Die ersten Urfunden der Art, die wir kennen, wurden bem Subert von Parma ertheilt; er erhielt den Grafenbann über die Stadt und den Distrift drei Meilen in der Runde 10).

Unterdeß hatten sich aber Berengar und seine Familie in

2) Urf. in (Klennmener's) Juvavia p. 208., hier p. 210. n. falsch

ins Jahr 984 gesett.

3) Calmet I. 369.

4) \*Dümge Reg. p. 88.

6) Cont. Reg. a. 962. 7) Tiraboschi Mem. Modenese I. 124.

8) In der Translatio S. Epiphanii heißt es p. 257.; ecclesias per Italiam et Tusciam priorum principum saevitia ac insolentia neglectas ac desolatas canonice reformavit inque antiquum statum

restituit. Die beste Uebersicht geben hier Böhmers Regesten. p. 14. ff.

9) S. Leo Entwickelung der Verfassung der Lombard. Städte. S. 90.
ff. Vergl. Böhmers Regesta. S. 14—21.

10) Asso 1. 1. Dann ging Otto zum Osterfeste den 30sten März nach Pavia, wo er ebenfalls bedeutende Bergabungen an die Geistlichen Obers italiens machte und noch am 20sten April verweilte. Vergl. Cont, Reg. 962. Böhmer Regest. Urk. v. 2ten April bis jum 20sten d. M. 962. und Muratori Annali d'Ital. a. 962.

<sup>1)</sup> Die Urk. vom 12ten gebr. 962 beim Ann. Saxo p. 302-4. Gie ift unsweifelhaft echt und nicht mit Raumer Reg. p. 49. u. a. in eine fpatere Zeit ju fegen. Daß bie Ausführung erft weit fpater erfolgte, fieht natürlich nicht im Wege.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Muratori Antiq. V. 233., Asso otoria della citta di Parma I. 351.

verschiedene Gegenden Italiens, wo sie noch Burgen und Leute besaßen, zerstreut1); Berengar selbst hatte sich auf G. Leo, einen Berg im Montefeltro 2), mit Truppen, die von allen Seiten her zusammengerafft waren, zurückgezogen und baselbst befestigt. Seine Gemahlinn Willa schloß sich auf der Insel S. Giulio im Lago d'Orta bei Novara ein 3). Abelbert und Wido. ihre Sohne 4), schweiften unstät von einer Festung zur andern umber, von denen der Fortsetzer des Regino das Castell Garda am Lago di Garda, Travallium, wahrscheinlich im Thal Tras vaglia im Gebirge am Lago Maggiore, und eine Insel im Co= mersee nennt.

Merkwürdiger Weise wandte sich Otto zuerst gegen die Willa b). Alle Ausgänge bes Gees von Orta wurden besett: mit Schleuberwerken und Geschoffen wurde täglich angegriffen und endlich nach nicht vollen zwei Monaten die Königinn Willa gefangen genommen 6). Daß bies vor bem 29sten Juli gesches hen sein muß, sehen wir aus ber Urfunde datirt "Sorta beim Gee bes heiligen Julius" von biesem Tage, in welcher Otto bie er= oberte Insel S. Giulio 7) dem Bisthum Novara restituirt. Der Raiser schenkte der Willa die Freiheit, vielleicht in der Absicht, sie durch Großmuth für sich zu gewinnen; aber die hartnäckige Frau begab sich alsbald zu ihrem Gemahl und bestärkte ihn

3) Nicht, wie der Cont. Reg. sagt, im Lago maggiore.

b) Cont. Reg. 1. 1. Ogl. d. Urk. vom 29sten Juli Horta in den Mon. Patriae d. Turiner Gesellschaft 1. p. 193.

7) Insulam S. Julii iam dudum per Berengarium regem ab episcopatu Novariensi sublatam et sibi usurpatam necnon contra

nos in rebellionem positam, Mon. Patriae l. l.

<sup>1)</sup> Cont. Reg. a. 962. Flod. h. a. fagt: Berengarius Italiae rex regiones quas regere debebat incendere atque vastare coepit. 2) f. Liudprand bei Mur. p. 472. und Muratori Ann. d'Italia a. 962.

<sup>4)</sup> Unter den Flüchtigen nennt Benedict von S. Andreas auch den Hubertus marchio, und hiermit ist vielleicht die Stelle des Petrus Damiani ep. VIII. 12. Opera I. p. 335. zu verbinden: Hic (Obertus marchio, Hubert von Tuscien) non multo post tempore indignationem primi Ottonis imperatoris incurrit, ac subinde relicta conjuge Pannoniam profugus exulavit. Qui cum longo post tempore resumptus in gratiam rediit etc. Muratori Ant. Est. c. 15. p. 136. und Eccard Orr. Guelf. I. p. 149. haben freilich nicht unerhebliche Zweifel gegen die Richtigkeit der lettern Nachricht erhoben. Aber eine Verwechselung mit dem nicht vor, sondern zu Otto gefiohenen Otbert ist beim Benedict doch wohl nicht anzunehmen.

<sup>6)</sup> Cont. Reg. l. l. Ueber die Belagerung vgl. Rodulphus Glaber vita S. Wilhelmi Divion. (Mabillon Acta VI. 1. p. 323. Nach ihm befand sich Rotbert, der Vater Wilhelms, in der Festung und der Kaiser versuchte, ihn durch Bestechung zu gewinnen. Er wies dies zurück; post aliquot vero dies habito pacis consilio, in deditionem gratis devenerunt imperatoris.

darin, dem Raiser Widerstand zu leisten 1). Otto selbst ging nach Pavia 2), wo er bis Oftern 963 mit den Großen des Lans des Sof hielt, und in den Schenfungen an die geistlichen und die ihm treuen weltlichen Fürsten Italiens fortfuhr. Unter ih= nen erscheint Otbert als Pfalzgraf, derselbe, der zu Otto nach Deutschland kam, und der Bischof Wido von Modena als Erz= fanzler. Außerdem waren die Bischöfe von Tortona, Brescia,

Piacenza, Parma, Afti und Ceneda zugegen3).

Wahrscheinlich um diese Zeit erhielt Otto Verstärkungen aus Deutschland. Wenigstens sehen wir, daß Bruno ihm aus Lothringen unter dem Befehl des Herzogs Gotfried Truppen nach Italien sandte 4). Go verstärft und neu gerüstet wandte er sich im Frühling bes folgenden Jahres 963 gegen Berengar. Um 19ten April, am Osterfeste, war er noch zu Pavia 5); von dort fuhr er zu Schiffe mit seiner Gemahlinn und dem Kanzler Wido den Po hinunter durch das Meer nach Ravenna, und schon am 10ten Mai 6) war er am Montefeltro bei G. Lev 7). Alle Aus= und Eingänge des Rastells wurden gesperrt; doch er= gab sich Berengar nicht, und Otto mußte ben ganzen Gommer 8) in fruchtloser Belagerung verlieren. Dies war um so unanges nehmer ), als er schon in Pavia 10) von Unterhandlungen ge=

1) Cont. Reg. 1 1.

3) S. Ughelli It. Sacr. IV. 347, 48 und V. 176.

<sup>5</sup>) Cont. Reg. a. 963. 6) Liudprand p. 472.

7) Urf. bei Muratori Ant. III. 185.

9) \*In diese Zeit gehört eine Schilderung der Lage von Italien, die wir beim Benedict von S. Andreas finden: Coepit denique crescere multe inopie Italico regno, pestilentia famis igne gladioque vastante Italia, boves, vaccas in terra corruerant, redacta est terra in solitudine magis magisque famis valida pullularent. Es folgt gleich darauf die Geschichte des Streits zwischen Otto und Johann XII.

10) Liudprand 1, 1.

<sup>2)</sup> Um 25sten September war Otto fcon ju Pavia nach ber Urf. bei Ughelli IV. p. 347. vgl. Mon. Patriae I. p. 197.

<sup>4)</sup> Ruotger c. 36. p. 286: auxiliares copias non levem armaturam de Lothariorum populo misit.

<sup>8)</sup> Cont. Reg. a. 963., der sich hier wieder als sehr gut unterrichtet zeigt: benn nach einer Urk. bei Tiraboschi Mem. Moden. I. 129. befand fich Otto noch den 12ten Sept. in monte Feretri ad petram S. Leonis. — Die von Böhmer p. 15. in dies Jahr gestellten Urkunden vom August Cumis und Capuae gehören wohl ins vorige; auch am 26sten August war Otto monte Feretrano ad petram S. Leonis. Schwieriger ift Böhmer Nro. 271. in der Ausgabe der Mon. Patriae I. p. 200. mit dem Datum 3kal. Aug. Papie. mit jener Nachricht zu vereinigen. Die Urk., freilich schon von Muratori Ann. d'Ital. p. 406. angezweifelt; die Nachricht der Ann. Munenses. (Unh. I. p. 387.) von einem Gesetz erlassen am 5. Juni zu Verona mag auf einer Verwechselung beruhen.

hört hatte, die der Pabst mit dem Sohne Berengars, Adelbert, angeknüpft habe. Dieser war unstätt umher geirrt 1), nach Corssika 2) und nach Frarinetum zu den Sarazenen gestohen und hatte den Pabst öfters aufgefordert, ihm zu helsen 3). Johann XII. war wirklich darauf eingegangen, hatte seines Versprechens vergessen, durch Gesandte einen Bund gegen den Kaiser mit Abelbert geschlossen, und diesen eingeladen, nach Kom zu komsmen.

Was den Pabst hiezu vermochte, ist wohl klar; nicht wie Liudprand fagt, bamit ihm seine schmählichen Sandlungen frei= stünden, verband er sich mit Abelbert, sondern er wollte dem starken Raiser, der in Italien so eben seine Macht zu begruns ben suchte, entgegen treten, und ihn durch die Gulfe ber Berengar= schen Parthei entfernen; er sah, daß Otto gegen die eignen Feinde und keineswegs gegen die des Octavian gezogen war. Wie wir aus der unten folgenden Erzählung Lindprands schlies Ben, war er selbst über bie ihm als Octavian entgegenstehende Abelsparthei in Rom nicht Herr geworden. Er mochte erwars tet haben, Otto würde ihn als weltlichen Herrscher heben. Dies war nicht geschehen. Run mußte es dem Pabste einleuchten, daß Ditto sich durch Schenkungen und Eremtionen unter weltlis chen und geistlichen Großen eine Parthei gebildet hatte, daß er überhaupt eine dauernde und wirkliche Herrschaft in Italien beabsichtigte. Wie dies auf die Selbstständigkeit des Pabstthumes nachtheilig zurückwirken mußte, durfte er fürchten; ihm mußte es wünschenswerther sein, eine Stellung zu bewahren zwischen ben minder mächtigen Fürsten Italiens, die in ewigen Streitigkeiten lagen, als einen Gebieter zu haben, der sich an die Macht Carls bes Großen fortwährend erinnerte, und nun, da er die Rechte des Kaisers mit der Krone erhalten, auch in Rom sich nicht schenen wurde, dieselben geltend zu machen. Anders sehen überhaupt die Dinge aus vor dem Beginne, als wenn sie geschehen. Johann hatte Otto herbeigerufen gegen Berengar. Otto hatte zuerst die Kaiserkrone genommen, dann in Oberitalien sein Die zerstreute Parthei des Berengar war Schwert gezogen. nun weniger zu fürchten; ist es mahr, was Johann gegen Otto aussprach, daß er die Leute bes Exarchates sich selber, nicht dem Pabste huldigen ließ, so konnte bies die Furcht des Pabstes wirk-

bert geschickt. Ich siehe aber den leidenschaftsloseren Cont. Reg. vor.

<sup>1)</sup> Cont. Reg. 1, 1.
2) Liudprand 1. 1. und das Spottgedicht bei Landulph Mediol. bei Murat. §. IV. p. 79.
3) Cont. Reg. 1. 1. Liudprand sagt, der Pabst habe zuerst an Abel:

lich verstärken, auch wenn die Huldigung nur als eine interimis stische von Otto angesehen wurde. Was der Kaiser dem Pabst hernach vorwarf, nehme ich an, da sich derselbe auf Briefe des Pabstes, die bei bessen Gesandten gefunden wurden, beruft. Johann XII. suchte Berbindungen mit dem Griechischen Kaiser zu schließen, und bie Ungarn zum Einfalle in Deutschland zu bewegen. Durch Abelbert hoffte er ohne Zweifel die Besitzun= gen der Kirche wiederzuerlangen; frei wollte er werden für den Augenblick durch die Entfernung des Kaisers, der zurück mußte,

sobald Deutschland angegriffen wurde 1).

Der Kaiser hatte schon von Pavia aus Späher nach Rom geschickt, und von ihnen gehört, es sei bort eine bekannte Sache, daß Adelbert sich mit dem Pabst verbunden habe. Außerdem aber hatten ihn die Römer solcher Verbrechen angeflagt, die ihn unfähig machten, ferner Vorsteher ber Kirche zu bleiben. Otto antwortete: "Er ist ein Knabe und wird sich bessern, ich will erst den Berengar vertreiben." Während er diesen nun am Montes feltro belagerte, sandte Johann den Protoscriniarius Leo, den nachherigen Pabst, und einen vornehmen Romer, Demetrins, an den Kaiser, und versprach Besserung seines Lebenswandels, bes klagte sich aber zugleich, daß der Kaiser einen Bischof Leo und einen Cardinal Diakonus Johannes, die ihm untreu seien, aufgenommen, und daß er sein Bersprechen verlett habe, indem er die Einwohner jener Gegenden nicht dem Pabste, sondern sich felber den Eid der Treue schwören laffe.

Der Raiser antwortete, die Gesandten selbst sollten entscheis ben, ob er sein Versprechen verletze. Er habe versprochen, das ganze Gebiet bes heiligen Petrus, bas fich feiner Gewalt unterwerfen würde, der Kirche zurückzugeben, und eben deshalb bestrebe er sich, den Berengar mit seinem ganzen Geschlechte aus dieser Burg zu verjagen. Könne er ein Gebiet herausgeben, che er es in seine Gewalt gebracht habe? Vom Bischof Lev und dem Cardinal-Diakonus habe er nur gehört, daß sie auf der Reise nach Constantinopel, wohin sie vom Pabst im Gegeninteresse des Raisers geschickt seien, zu Capua festgehalten waren; auch Salekkus?) und der Bischof?) Zachäus wären mitgefans gen, die ber Pabst, wie dies ihre mit Bleisiegeln und des Pabs stes Namen versehenen Briefe bewiesen, zu den Ungarn hätte schicken wollen, um ihnen den Einfall in Deutschland zu predigen.

<sup>1)</sup> Liudpr. l. c.
2) Natione Bulgarium, educatione Ungarium l. c. 3) Sancta ecclesia Gentianae heißt er in ben Aften ber Synobe Johanns XII. bei Baronius a. 964. n. VI.

92 963.

Es wurden darauf die Bischöfe Landward von Minden und Liudprand von Cremona in Begleitung mehrerer Ritter nach Rom abgeordnet, jene um durch den Eid, diese, wenn der Pabst ihnen nicht glauben wollte, um durch den Zweikampf die Unsschuld Ottos zu beweisen. Der Pabst schlug beide Beweismitztel aus, er schickte wiederum Gesandte, den Bischof Johann von Narni und den Cardinal-Diakonus Benedikt, um, wie Liudprand

meint, die Berhandlungen in die Länge zu zichen.

Unterdeß fam Adelbert von Frarinctum über Centumcella (Civita Becchia) nach Rom 1). Hier muß Johann XII., wie wir aus dem Fortsetzer bes Regino und Liudprand sehen, noch eine bedeutende Macht gehabt haben, da der größte Theil des Römischen Abels, der nach Lindprand sich gegen ihn erhob, genöthigt war, das Castell S. Paolo zu besetzen 2) und von dort aus unter Geißelstellung heimlich Otto um Hülfe zu slehen. Rach einer Urkunde sinden wir den Kaiser zuletzt am 12ten September 3) vor S. Lev. Dem Bischofe Wido schenkte er, als dem ersten Rathe aller seiner Reiche, diejenigen Güter Widos und Conrads, der Söhne Berengars, und ihrer Mutter Willa, welche durch irgendwelche schriftliche Uebertragungen an diese gekommen waren. Go verband er sich ben geistlichen Herren, die er zu Inhabern der Besitzungen weltlicher Großen machte; obwohl ich in diesem Falle annehmen möchte, daß jene Güter eben nicht auf rechtlichem Wege in die Hände der Berengarschen Familie gerathen sein möchten, oder doch Lehnsgüter waren, über welche jene drei in der Urfunde genannten königlichen Perfonen nur bas Eigenthumsrecht hatten burch Uebertragung. Dies scheinen die Worte der Urfunde anzudeuten, und uns sehr gut zu passen zu bem Systeme Ottos, welches er überall befolgte, die Geistlichen von dem Banne der weltlichen Großen zu befreien, oder sie diesen entgegen zu setzen. Bald nachher, also im Anfange des Herbstes 963, wandte er sich, nachdem er

1) Liudpr. l. l.
2) Liudpr. l. l. Bgl. Cont. Reg. a 963: Tunc Romani in plura divisi, partim imperatori faventes, multis enim a praedicto papa iniuriis se opprimi conquerebantur etc.

<sup>3)</sup> Urf. bei Tiraboschi. Mem. Mod. I. p. 130. donamus Widoni venerabili episcopo dilectoque nostro fideli summoque regnorum nostrorum consiliario omnes proprietates vel res, quae per qualiacum que instrumenta chartarum obvenerunt Widoni quondam marchioni seu Corrado, qui et Cono dicitur, filiis Berengarii seu Willae ipsius Berengarii uxoris eorumque matris tam in comitatu Mutinensi seu Bononiensi etc.

Truppen zur Belagerung Berengard zurückgelassen hatte, gegen

Rom 1).

Als er vor der Stadt sein Lager aufschlug, flohen der Pahst und Abelbert; die Kömer aber, sowohl die gegen den Pahst, als die, welche für ihn waren, nahmen den Kaiser auf, stellten ihm Geißeln und unterwarsen sich durchaus seinem Besehle?). Sie schworen, wie Lindprand sagt 3), niemals einen Pahst zu erwählen oder zu ordiniren, wenn nicht in Ueberzeinstimmung mit der Wahl des Kaisers und seines Sohznes des Königes Otto. Nach drei Tagen wird eine große Synode in der Petersfirche gehalten, auf der anßer den Abgeordzneten der Kömischen Großen und Einem Abgeordneten des Közwischen Volks die Erzbischöfe Engelfried von Aquileja 4), Walzpert von Mailand, Petrus von Ravenna, Adaldag von Hamburg und an 90 Bischöfe und Geistliche aus Kom, dem übrigen Itazlien und Deutschland zugegen waren. Die Synode kam am 6ten November zusammen.

Das Verfahren der Versammlung wird sehr umständlich

von Lindprand erzählt'5).

Alls die geistlichen und weltlichen Großen im tiefen Schweis

gen da faßen, fragte zuerst ber Raiser:

Warum der Pabst Johannes nicht dem heiligen Concil beis wohne? Es antwortete der Römische Clerus und das Volk, der Grund seiner Abwesenheit sei ganz offenbar, und selbst den entserntesten Völkern, den Iberern, Babyloniern und Judern bestannt, der Pabst sei keiner von denen, die von außen in Schafstleidern einhergingen, innen aber reißende Wölfe seien, nein, er wüthe öffentlich, öffentlich habe er sich dem Teusel übergeben. Run fordert der Raiser, ehe zum Beschluß geschritten werde, die Anklagen, und es erhebt sich sogleich der Cardinals Presbyter

4) Er farb auf der Synode. f. Cont. Reg. Nach Lindprand ver-

trat ihn hier sein Diacon Nodulsus.
5) In der angeführten Schrift de redus Ottonis, deren Mittelpunkt diese Ereignisse bilden. Wir geben einen oft wörtlichen Auszug, weil es nöthig ist, bas Verfahren der Synode und Ottos genau kennen zu lernen.

Cont.

<sup>1)</sup> Liudpr. l. l. Haec dum aguntur Phoebi radiis grave cancri sydus inaestuans imperatorem Romanis arcibus propellebat. Sed cum virginale sydus gratam rediens temperiem ferret, collectis copiis, clam Romanis invitantibus, Romam advenit. Bergl. Cont. Reg. l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cont. Reg. 1. 1.

<sup>3</sup>) Fidelitatem repromittunt, hoc addentes et firmiter jurantes, nunquam se papam electuros aut ordinaturos praeter consensum et electionem domni Ottonis imperatoris caesaris augusti filiique ipsius regis.

94 963.

Petrus: "Er habe den Pabst gesehen Messe abhalten, ohne vor= her communicirt zu haben;" Johann, Bischof von Narni, und der Cardinal-Diakonus Johann: "Sie hätten gesehn, daß er eis nen Diakonus im Pferdestall ordinirt habe;" Benedikt mit den übrigen Diakonen und Presbytern fügt hinzu, er habe sich die Ordination von Bischöfen bezahlen laffen, er habe einen Bischof vor 10 Jahren in Todi eingesett, die Rirchen beraubt, Chebruch getrieben, ben Lateran zum Hurenhause gemacht, des Waidwers fes öffentlich gepflegt, feinen Beichtvater Benedift geblendet, worauf derselbe gestorben, den Johann Cardinal = Diakonus ent= mannen und töbten laffen, er habe Brand gestiftet und sei mit Schwert, Helm und Panger gerüftet erschienen. Und alle Gles rifer und Laien bestätigten, daß er auf die Gesundheit bes Teufels Wein getrunken, daß er im Würfelspiel die Hülfe der Juno, Benus und der übrigen Damonen angerufen, die Frühmessen und Canonischen Stunden nicht gefeiert; und sich nicht befreuzigt habe.

Der Raiser, weil die Römer sein Sächsisch nicht verstansten, befahl dem Bischose Liudprand von Eremona, daß er solzgende Rede den Römern in lateinischer Sprache halten sollte: Er wisse, daß hochgestellte Leute so oft der Verleumdung preiszgegeben seien, deshalb schwöre er beim allwissenden Gott, den niemand irren könne, bei der heiligen Mutter, der unbesleckten Jungfrau Maria und bei dem kostbaren Leib des Fürsten der Apostel, in dessen Kirche er das spräche, daß keine Schmach auf den Pabst geworfen werden solle, die er nicht verschuldet habe und die von den rechtschaffensten Männern nicht mit Zeugnissen

belegt werde.

Die Bischöfe, Diakonen, der Clerus und das ganze Römissche Bolk aber wiederholten: Wenn der Pabst Johannes nicht mehr Schändliches, als was eben der Diakonus Benedikt angezeben habe, begangen hätte, so möge sie der Fürst der Apostel, Petrus, nicht von den Fesseln der Sünde befreien, sie selbst wollten verslucht und am jüngsten Gericht verdammt sein; übrizgens sei der Pabst noch vor 5 Tagen dem Heere des Kaisers begegnet, mit dem Schwert umgürtet, mit Schild, Helm und Panzer bewassnet, der dazwischen fließende Tiber allein habe verhindert, daß er nicht in solchem Aufzuge vom Heere gefanzen wurde. Diese Thatsache gab der Kaiser zu; worauf die Synode verlangte, wenn es dem heil. Kaiser gestele, möge man dem Pabst einen Brief senden, um ihn aufzusordern, herbei zu kommen und sich zu vertheidigen. Der Brief ward abgefaßt '):

<sup>1)</sup> Liudpr. l, l.

Dem höchsten Bischofe und allgemeinen Pabste Johann melbet Otto von Gottes Gnaden Imperator Augustus mit den Erz= bischöfen Liguriens, Tusciens, Sachsens, Frankens ben Gruß im Herrn. Als wir zum Dienste Gottes nach Rom fommend Gure Sohne, die Romer, nämlich die Bischöfe, Cardinale, Presbyter, Diakonen und zudem das ganze Bolk um Gure Abwesenheit fragten, was die Ursache wäre, daß Ihr Uns, den Bertheidiger Eurer Kirche und Eurer selbst, nicht hättet sehen wollen, so brachten sie solcherlei und so Obscoenes gegen Euch vor, baß, wenn es Gauklern nachgeredet wurde es uns Abschen einflößen Damit es aber nicht Eurer Hoheit verborgen bleibe, fo wollen wir Einiges furz beschreiben, weil, obschon Wir Alles aufzuführen wünschen, uns Gin Tag bazu nicht ausreicht. Wisset baher, daß Ihr nicht von Wenigen, nein, von allen Weltlichen und Geistlichen angeflagt seib bes Morbes, bes Meineibes, bes Rirchenfrevels, des Berbrechens der Unkenschheit mit Bermands ten und zwei Schwestern. Man sagt, daß Ihr auf das Wohl bes Teufels getrunken und beim Spiel die Hülfe heidnischer Götter angerufen habt. Deshalb bitten Wir Guch bringend, Ihr möget nach Rom kommen, und Euch von allem diesen reis nigen. Wenn Ihr etwa bie Gewalt ber verwegenen Volksmenge fürchtet, so versichern Wir Euch burch einen Gib, bag Nichts geschehen soll gegen die Bestimmungen ber heiligen Satzungen. Gegeben den Sten November.

Darauf antwortete ber Pabst 1):

Johann Bischof, Knecht der Knechte Gottes, allen Bischösfen. Wir haben sagen hören, daß Ihr einen andern Pabst seinen wollt. Wenn Ihr das thut, so excommuniciren Wir Euch vom allmächtigen Gott, so daß Ihr keine Erlaubniß habt, irs

gendwen zu ordiniren und bie Deffe zu feiern.

Als dieser Brief in der Synode verlesen wurde, kamen noch einige Geistliche, die früher abwesend gewesen waren, herbei, Heinrich, Erzbischof von Trier?), Wido von Modena, Gezo von Tortona und Sigulf von Piacenza, auf deren Rath nochmals dem Pahst am 22sten November geschrieben wurde: Er solle kommen und sich vertheidigen; wenn er das nicht thäte, so würsen den die Bischöse, da ihn weder Schiffahrt zu Meere, noch Kranks

<sup>1)</sup> Ib. c. 13.
2) Von ihm sagen auch die Gesta Trevirorum bei d'Achery II. p.
214.: Assuit Romae cum Ottone in damnando magum non papam
Johannem. Er reiste aber erst im Sommer des Jahres nach Italien,
wie aus den Urkunden bei Hontheim I. p. 296. 297. erhellt, nach denen
er am 18ten Mai noch in Trier war.

heit bes Körpers, noch känge bes Wegs verhinderten, seine Ercommunication verachten, und sie vielmehr auf ihn zurück= Mit biesem Briefe murden ber Carbinal = Presbnter Abrian und der Cardinal Diakonus Benedift an Johann XII. abgeschickt. Als biese zum Tiber gekommen waren, fanden sie ihn nicht, benn mit bem Röcher gerüstet war er auf bas Feld hinausgegangen. Sie kehrten also unverrichteter Dinge mit bem Briefe zur Synobe zuruck, die bann zum brittenmale verfammelt wurde.

Jest trat ber Kaifer auf und flagte ben Pabst an, daß er gegen seinen Schwur sich mit Abelbert verbunden, daß er biefen vertheibigt, daß er Empörung erhoben, und im Angesicht ber kaiserlichen Streiter als Kriegsführer helm und Panger getra= gen habe; es moge baher bie Synobe fagen, was sie barüber beschlösse. Und auf diese Anklage hin antworteten die Bischöfe,

ber übrige Clerus und bas Bolf:

Eine unerhörte Wunde sei durch ein unerhörtes Brenneisen auszubrennen; es musse dies Ungeheuer, das durch boses Beispiel Boses bewirke, aus der heiligen Romischen Kirche ausgestoßen, und ein Anderer in seine Stelle gesetzt werden, ber durch gutes Beispiel ihnen ein Vorbild gewähre. Als der Raiser beistimmte, erkoren alle den Protoscriniarins Leo ') zum Pabst, und setzen Johann wegen seines Lebenswandels ab. Als Alle dies zum brittenmal erklärt hatten, und ber Raiser seine Zustimmung gab, fo führten fie Leo nach alter Gewohnheit mit Lobgefängen zum Lateran, erhoben ihn in ber Petersfirche burch die heilige Confekration zum höchsten Priesterthum, und versprachen ihm mit Eibesleistung treu zu fein 2).

So hatte Otto auch in dieser Sache obgesiegt, einen gesfährlichen Gegner entfernt, einen ergebenen Pabst gesetzt, und die Zustimmung ber Geistlichfeit und ber Laien erlangt. eine spätere Zeit hat an der Rechtmäßigfeit bes Berfahrens ge-

mense Decembri, nach Pagi crit. a 963. n. II. ben 6ten December.

<sup>1)</sup> Die historia Rom. pontif. bei Muratori SS. III. 2. p. 328. fagt von ihm: Dominus Leo vir venerabilis et protoscriniarius summae sedis apostolicae, ex patre Johanne item protoscriniario sanctae sedis apostolicae, natione Romanus de regione quae vocatur Clivo Argentarii, vir strenuus et omni honestate praeclarus. Er war nach Sigebertus Gembl.: adhue laicus und heißt in den Aften der Synode Johann XII. (Baronius a. 964.) und beim Gerbert hist. com. Remensis: neophitus, über dessen Erklärung s. Papebroch Con. hist. crit. etc. Acta SS. Mai IV. p. 162.

2) Liudpr. l. l. Er wurde nach der hist. pont. Rom l. l. consecrirt

zweiselt 1), erst als man die ganze Vergangenheit nach dem Maaße der spätern Verhältnisse abschätzte, hat man die Synode verdammt 2). Daß in ihr nicht die kanonischen Formen beachstet seien, ist gewiß; aber sie trat mit Recht und Strenge einem

argen Uebel entgegen.

Dtto naherte fich jest dem Gipfel seiner Macht. Er fonnte hoffen, daß er mit dem ihm ergebenen Pabste vereint, die Angelegenheiten Italiens mit fester Hand zu leiten im Stanbe fein wurde 3). Abelbert, von Johann verlassen, war nach Cors fifa zurückgefehrt, in Dberitalien hatten bie gurückgelaffenen Truppen das Castell Garda genommen 4), es schien unnöthig, nach der Vertreibung des Pabstes Johann das Heer noch länger in Rom versammelt zu halten. Deshalb wurde es, zugleich, wie Liudprand fagt, damit die Römer nicht zu sehr beschwert wurden, entlassen. Kaum war aber dies gegen Ende des Jahrs 963 geschehen, so trat Johann, als er die Entfernung der Truppen erfahren, mit ben Römern heimlich in Unterhandlung, versprach ihnen, den Schatz bes heiligen Petrus und aller Kirchen wiederzuge= ben, wenn sie, wie wenigstens Liudprand behauptet, über den Kaiser und den Pabst Leo herfallen und sie ermorden würden b). Daß eine Unterhandlung zwischen Johann und ben Romern stattgefunden habe, lehrt die Natur der Begebenheit selbst, obgleich ber Continuator Reginonis und bie spätern Quellen ) nur fagen, die Römer hatten fich gegen Otto erhoben, und jener nur noch hinzufügt, daß auch außerhalb der Stadt mehrere Castellane in

2) Baronius a. 963. n. 31. st. Er kenne keine Synode, in quo magis ecclesiasticum ius ossensum, magis canones violati, vulnerata traditio, conculcata, oppressa atque maiore dedecore prostrata justitia. Ihm sind die meisten katholischen Kirchenhistoriker gefolgt.

3) \* Aus einer Stelle des Benedict von S. Andreas scheint sich zu

Cont

<sup>1)</sup> Siehe Otto Frising. VI. 23. gegen ben sich aber mit Betug auf Petrus Dam. schon Albericus erklärt p. 13. Auch Theodericus de Niem bei Schardius p. 267. sagt: Quod recte factum suit.
2) Baronius a. 963. n. 31. sf. Er kenne keine Synode, in quo ma-

<sup>3) \*</sup>Aus einer Stelle des Benedict von S. Andreas scheint sich zu ergeben, daß Otto auch damals dem Pahst die Bestätigung der Güter der Kirche ertheilte. Nach der Wahl Leos fährt er sort: Ordinata cuncta Tuscia, et Pentapolim sinibus in ecclesia apostolorum principis et Leoni pape concessit, in Gallia est reversus; das heißt wohl: er ordnete Tuscien und gab die Pentapolis an Leo und kehrte dann nach Gallien zurück.

<sup>4)</sup> Cont. Reg. 1. 1. 5) Liudpr. 1. 1.

<sup>6)</sup> Die verschiedenen Geschichten der Pähste des codex Vaticanus bei Muratori III. 2. p. 328., des cat. paparum bei Eccard II. p. 1639., Amalricus Augerius, Muratori I. I. p. 326., d Schrift de Benedicto V. pontifice bei Lindenbrog SS. R. Germ. p. 117. Bgl. das Chron. Farsense Mur. II. 2. p. 475, Hermannus Contract. a. 963 und 964.

bie Verschwörung verwickelt gewesen seien. Glücklicherweise

murde sie aber entbeckt 1).

Als nun am 3ten Januar 964 bie Römer gegen ben Raifer die Waffen ergreifen2), geht ihnen diefer mit den Wenigen, die er vom Deutschen Heere noch bei sich hatte, bis zur Tiberbrucke entge= gen, welche von den Rebellen mit Wagen verrammelt war. Alsbald brechen die unerschütterlichen Deutschen durch das Bolls werk, schlagen die Römer in die Flucht, und erfüllen innerhalb der Mauern alle Schlupfwinkel, selbst die unterirdischen Cloacken, mit ben Leichen ber Fliehenden 3). Um folgenden Tage kamen die Römer, stellten Geißel und schworen aufs Neue Treue und Gehorfam.

Das war Ottos Reujahr 964 in Rom; er konnte erwarten, daß sich biefe Auftritte wiederholen wurden, er konnte aus biefer Begebenheit auf blutige Ereignisse ber folgenden Zeiten schließen. Doch war er mit dem Schwur der Treue, den sie ihm und bem Pabst hatten leisten muffen, zufrieden, und verließ nach 8 Tagen die Stadt. Er eilte nach Camerino und Spoleto, wo Abelbert sich aufhalten sollte 4), und ließ sich durch die Bitten des Pabstes Lev bewegen, den Römern selbst die Weißeln zurückzugeben 5).

Daß Abelbert wirklich jetzt in Italien erschienen sei, scheint bezweifelt werden zu muffen, ba der Continuator bes Regino nur seiner Rückfehr nach Corsika erwähnt. Etwa um dieselbe Zeit aber war bie Feste G. Leo in bie Bande bes Raifers gefallen; Berengar und Willa wurden gefangen nach Baiern geführt 6). Otto, scheint es, wollte diese Gegenden von Mittel= italien völlig beruhigen und seine Herrschaft auch hier befestigen 7).

1) Cont. Reg. a. 964.: sed insidiis corum patefactis.

3) Liudpr. 1. l. — Non modicam illorum multitudinem infra

5) Cont. Reg. 1. 1. Nach Liudprand schon vor seinem Abzug aus

<sup>2)</sup> Liudpr. 1. 1. Der Cont. Reg. sagt: necem sibi paratam anticipans.

muros urbis prostravit, Cont. Reg. 1. 1.
4) Liudpr. 1. c.: Camerinum Spoletumque versus, ubi Adalbertum esse audierat, properavit; Cont. Reg.: Spolitanum ducatum et Camerinum ordinaturus exivit. — Flodoard a. 965 ist über alle diese L'egebenheiten falsch unterrichtet, wenn er statt Leos Johann mahlen, ben Kaiser nach Pavia zurückgehen und hier den vertriebenen Pabst aufnehmen läßt.

<sup>6)</sup> Cont. Rog zu Anfang des Jahres 964. 7) \*Ohne Zweifel auf diese Zeit bezieht sich die Erzählung der translatio S. Alexandri bei Schannat Vind. litt. II. p. 73.: Otto rem publicam, quam variis foedatam erroribus repperit, misericorditer restauravit, habitoque colloquio in monte S. Leonis viduis et orpha-

Er war am 12ten Febr. in ber Grafschaft Valva 1), am 18ten besselben Monats in der von Pinna2) grade östlich von Rom

nahe am Abriatischen Meere.

Während er aber hier verweilte, brachen die Romer noch: mals die versprochene Treue, riefen den abgesetzten Pabst Johann in bie Stadt guruct's), und bedrängten Leo dergestalt, bag es ihm kaum gelang, mit wenigen Begleitern ') zu Otto zu entkommen. Er traf ihn in bem Gebiet von Camerino und

feierte bort (3ten April) mit ihm bas Ofterfest.

Johann aber berief sogleich nach feiner Ruckfehr ein Concilium (19ten Febr.) 5), um zu richten über ben vertriebenen Pabst. Unter ben 16 Bischöfen, meist aus der Umgegend von Rom, die sich mit den Presbytern der Stadt hier zusammen fanden, waren 11, die auf der Synode des Jahres vorher zugegen gewesen und bem Beschluß gegen Johann beigestimmt hats ten. Dennoch wurde jett in drei Sitzungen beschlossen, den Pabst Leo zu verurtheilen, und die 3 Bischöfe von Ditia, Porto und Alba, bie an seiner Confecration Theil genommen hatten, zu bestrafen. Die beiden letten waren auf der Synode zuges gen, jener wurde abwesend mit Entsetzung und Excommunication belegt. —

Johann aber ging in seinem Uebermuth noch weiter; bem Cardinal-Diacon Johann ließ er die rechte Hand, bem Potoscris niarius Azo bie Zunge, beide Daumen und die Rase abschneis ben 6); ben Bischof Dtfar von Speier aber, ber in seine Banbe fiel, ließ er geißeln, und hielt ihn eine Zeitlang gefangen. Erst

nis omnibusque ad se venientibus iniuste oppressis legem dedit; er kommt bann nach Penna, wo ber Bischof und ber Graf de Marsi ihm Geißel geben; omnia enim ad vota, potita de hoste rei publicae victoria, successerunt.

1) In villa Raiano in comitatu Balbensi, Gattula II. p. 75. Es scheint kein Grund vorhanden, die Echtheit dieser und der folgenden Urkunde zu bezweifeln (Pers Archiv V. 325.)

2) In villa Paterno in comitatu Peenensi, ib. p. 72.

3) Liudprand hat als Veranlassung: Mulieres, quibuscum Johannes - voluptatis suae ludibrium exercebat, ut non ignobiles et

plures, concitaverunt Romanos etc.

5) Die Aften hat querft Baronius a. 961. n. 6. ff. herausgegeben. 6) Liudpr. 1. 1. Gerbert in der hist. conc. Rem. überträgt Alles auf den Diaconus Johannes und sest hinzu: multaque cede primorum in urbe debachatus.\* Benedict von S. Andreas aber giebt diese Nachrichten früher jum erften Bug Ottos.

<sup>4)</sup> Paucis secum comitantibus, Liudpr., vix cum paucis omnium facultatum nudus, Cont. Reg. Flodvard läßt ihn nach Pavia kommen,\* Benedict von S. Andreas meint, er habe Otto jenseit der Alpen aufgesucht; unter den Spätern fagt Ptolemaeus Luc. XVII. c. 19. Mur. XI. p. 1039., Otto sei de Germania gegen Rom gezogen.

100 964.

später entließ er ihn, um durch seine Vermittelung die Verzeishung des Kaisers zu erlangen. Aber schon am 14ten Mai 964 starb Johann 1), wie Liudprand erzählt 2), während er seinen

Lusten nachging, ermorbet.

Es mußte indessen noch in Rom eine starke Parthei gegen die Deutschen und den von Otto eingesetzen Pahst sein. Die Römer nämlich waren keineswegs gesonnen, jetzt keo VIII. anzuerkennen; sie traten zusammen, wählten einen Diakonus der Römischen Kirche, Benedict zum Pahst, und schwuren, ihn nie zu verlassen, sondern ihn gegen des Kaisers Macht zu vertheidigen 3). Zugleich aber schickten sie zum Kaiser, um von ihm die Einwilligung zur Wahl Benedicts zu erhalten. Die Gesandten traken ihn in Reate, bekamen aber die Antwort: "Wenn er sein Schwerdt lassen würde, dann wolle er auch zugeben, daß Leo nicht wieder auf den Stuhl des heiligen Petrus gesetzt werde." So fest war er entschlossen, sein Recht und seinen Pahst zu behaupten.

Die Römer kehrten zurück und schwuren ihrem Pabste auch gegen den Willen des Kaisers Treue 1). Um den Uebers muth zu strafen, sammelte Otto sein Heer, rückte gegen Rom, umwalte die Stadt 1), verlegte alle Ausgänge und ließ Niemand heraus 1). Durch Krieg und Hunger ward Rom bedrängt 7), die ganze Umgegend, Städte, Dörfer und Burgen wurden besraubt, verbrannt, verwüstet, von Grund aus zerstört 8), und obswohl der Kömische Pabst Benedict V. die Kömer selbst zum

1) Cont. Reg. \* Benedict lagt ihn jum zweitenmal nach Campanien

fliehen und in Folge davon den Pabft Benedict gewählt werden.

3) Cont. Reg. 1, 1. Dgl. die vitae Rom. pontif. 1. 1.

4) Die hist, pontif. R. bei Muratori III. 2. p. 328. Hiernach läßt sich nicht mit Muratori Ann. d'It. a. 964 behaupten, die Kömer hätten bei der Wahl auf den Kaiser gar keine Rücksicht genommen. Benedict wurde gewählt am 29sten Mai s. Papebroch Con. p. 163.

fchworen, wenn der Pabst Benedict von S. A. meldet, der Kaiser habe gesschworen, wenn der Pabst Benedict ihm nicht überliefert würde, die Stadt zu belagern und sei dann mit einem gewaltigen Heere von Langobarden, Sachsen und Galliern erschienen und habe jeden Ausgang gesperrt.

8) Hist, pontif. l. l.

Per fagt, freilich dunfel genug: Johannes quadam nocte extra Romam dum se cum cuiusdam viri uxore delectaret in temporibus adeo a diabolo est percussus, ut intra dierum octo spatium codem sit vuluere mortuus. Sed eucharistiae viaticum, ipsius instinctu qui eum percusserat, non percepit, quemadmodum a suis cognatis et familiaribus, qui praesentes erant, persaepe sub attestatione audivimus.

<sup>6)</sup> Cont Reg. l. l.
7) Machinis et fame, Liudpr; fame et obsidione, Cont. Reg. Die hist pontif. p. 328. meldet; in tantam itaque penuriam et captivitatem eam adduxit, ut modius furfuris venumdaretur 30 denariis.

Miberstande entflammte, auf bie Mauer flieg und bem Raifer und feinen Getreuen von bort aus mit ber Ercommunication brobte. mußten bie Romer boch ichon am 23ften Juni bie Thore ber Stadt öffnen und ben Dabit Benedift bem Raifer überliefern'). Un einem ber nachften Tage 2) verfammelten ber Raifer fammt bem Pabft leo bie Romifchen, Stalifchen, Bothringischen und Gaduichen Bifchofe, Dreebnter, Diafonen und bas gange Dos mifche Bolf in ber Rirche bes Lateran. Sier murbe Benebift bereingeführt von benen, bie ibn gewählt batten, angethan mit ben pabfilichen Rleibern. Gin gemiffer Carbinal - Archibiafonus Benebift mußte ibn fragen: Mit welcher Befugnig, nach mels chem Befete er fich bes pabfilichen Schmuckes bebiene, ba noch fein gegenwartiger Berr und Pabft Leo lebe, welchen er zugleich mit jenen nach ber Unflage und Abfetung bes Johann, gum erften Bijchofe gemablt babe? Db er leugnen fonne, bem Rais fer ben Gib geleiftet gu haben, bag er mit ben übrigen Romern nie einen Pabft ermabten ober orbiniren murbe, ohne bes Rais fere und feines Cobnes bes Koniges Otto Ginwilligung?

Benedift flehte um Erbarmen, und ba ibm auch ber Rais fer Mitleid periprach, wenn er fich fculbig befenne, marf er fich bem Raifer und bem Dabft ju Rugen und geftanb, er fei ein Ufurpator bes Romifden Ctuble. Run gerfchneibet ihm leo bas Bifchofliche Vallium, gerbricht ben Birtenftab, ben jener in ber Sand hielt, zeigt ihn gerbrochen bem Bolt, befiehlt bem Benebift, fich auf ben Boben gu feten, und gieht ihm bie Planeta und bie Stola 3) ab. Dann wendet er fich ju ben Bifchofen: "Benedift, ben Ufurpator bes beiligen und Apostolifchen Romis fchen Stuble berauben Bir biermit ber Burbe bes Pontificats und Presbyterate; megen bes Mitleide aber, bas ber Raifer Dtto, burch beffen Gulfe Bir wieber eingesett find, fur ibn beat, erlauben Bir ibm, bas Diatonat gu behalten, und verbannen ihn aus Rom ine Gril ').

Bum greiten Dale batte Dtto geffeat, ben von ihm aners fannten Dabit gurucfgeführt, feinen Gegner gebemuthigt und feis ner Gewalt vollig unterworfen. Es wird und berichtet, er habe biefe Lage ber Dinge benutt und fich von Leo wichtige Priviles

im Bufammenbang abbrecbend.

<sup>1)</sup> Cont. Reg. 1 L

Oont. teg. 1. 1. 1. 1. 1. 29fen unt. 29fen gunt. 3. Oont. Reg. 1. 1. Liudpr. weicht barin ab, bag er ben Benebiet bie Infignien feiner Sulte fich austieben und übergeben laft. 3. hier endet Liudprand's historia Ottonis unvollendet, mitten

gien ertheilen laffen. In bem einen 1) wird gefagt, ber Dabit verleihe in öffentlicher Berfammlung ber Bifchofe, Mebte. ber Recht : und GefeBesfundigen und aller Regionen ber Stadt Rom bem Deutschen Konige Dtto I. bas Recht, fich den Rache folger in mablen, ben Dabit, Erzbischöfe und Bifchofe zu ernennen, fo jeboch, bag biefe bie Inveftitur und bie Weihe von bem erhielten, bem es gufomme; fein anberer folle bie Dacht haben. einen Ronia, Patricius, Dabit ober Bifchof zu ernennen, benn allein ber Ronig bes Romifchen Reiches; er fei Ronig und Das tricius und muffe alle Bablen ber Bijchofe bestätigen. Mer biergegen feble, verfalle in Bann und Ercommunication und uns terliege ewigen Strafen. - Daß biefe Bestimmungen nicht mes fentlich von bem abweichen, mas bamale ale Berhaltnift amifchen Dabit und Raifer festgefest mar, bedarf feines Bemeifes. Die Form ber Urfunde bagegen tragt offenbare Spuren ber Berfals fchung an fich 2). In weit boberem Daage gilt bies aber von einem zweiten Diplom, in bem Leo bem Raifer Die fammtlichen Befitungen ber Romifchen Rirche gurudgegeben baben foll 3):

') Ueber die untergeschobenen Urfunden, die als solche anerkannt find. S. Goldast. Const. Imper. I. p. 221., Schiller Inst. Iuris publ. T. II, I. II. 10. und bessprift Baronius a. 964. §. VII. n. XX.

\*)\* 3ch rechne babin nech mehr, als die von Berg bervorgehöbenen Einschrieften ber gangen Darfellung und ben Stal der Unthunde, die tautelogischen Bendungen, die ungeföhlten Bezeichnungen ber einzelnen Rechte und Zugefählbrille. Degen die Echbeit bat fich beinbere Haronius erflärt, a. 774. n. 13. ff. a. 964. a. 12 vgl. Pagi n. 6. Jahn D. S. 5. 11. p. 47 a. p. 7. Die Berthehötiger albet auf Perschaper Virie. III.

N. S. 11. p. 74. n. p. Die Bertierbiger giblt auf Pfeffinger Vitr. ill. I. p. 63. val. Lebert 1. p. 486, 20chfe p. 319.

1. p. 63. val. Lebert 1. p. 486, 20chfe p. 319.

2) Begdrudt Perts IV. 2. p. 168. Die Unechtheit ist genigend fedon von Baronius a. 964 n. 26. bargethan. Auch biest Urtunde ers möhlt schon Sieardus Cremon. bei Marartoi VII. p. 584.

dies ist sicher das Machwerk einer viel späteren Zeit und ohne allen historischen Werth.

Otto verweilte nur bis nach dem 29sten Juni 1) in der Stadt; dami wandte er sid, nach Dberitalien gurud, wo nach ber Einnahme ber Feste S. Leo und ber Gefangennehmung Berengars seine Herrschaft völlig gesichert erschien. Berengar mar. mit seiner Gattinn Willa nach Bamberg geführt 2) und endete hier bald darauf sein unruhiges Leben in der Gefangenschaft 3).

So weit war dem Kaiser Alles, was er unternahm, gelun= gen4). Aber wie so oft die Züge der Deutschen in Italien ein finste= res Mißgeschick begleitete, so auch diesmal; als er burch Tuscien jog, war ein schweres Leid bem Heere vorbehalten. Auf dem Wege nach Oberitalien brach eine Pest aus. Traurig und unthätig mußte man feben, wie so mancher, ber am Morgen gesund war, faum ben Abend erlebte, wie die edelsten und machtigsten Manner, die den Kaiser in seinen ruhmwürdigen Thaten unterstützt hatten, vor Italiens Krankheit sanken. Heinrich ber Erzbischof von Trier, Gerricus Abt von Weissenburg, der Heerführer der Lothringer Gotfried litten den Tod 5).

Es war um den Anfang des Juli, während Otto in Aguas pendente sich aufhielt 6), von wo er später nach Lucca fam 7),

<sup>1)</sup> Die festivitas apostolorum beim Cont. Reg. muß die des Petrus und Paulus sein, da Otto schon am 6ten Juli in Tuscien war.\* Die Urkunde Pabst Leos an Einsiedeln vom 11ten Nov. dieses Jahres (Hartmann Ann. Heremi p. 72), in der Otto als anwesend genannt wird, ist offenbar untergeschoben. Da werden zusammen in Rom genannt beide Ottonen, Vater und Sohn, Bruno von Köln und Hatto von Mainz; ebenso ist die Recognition von der der echten Urkunden durchaus verschies den. Doch erwähnt schon Hermannus Contract. a. 964. einer solchen Urfunde

<sup>2)</sup> Ann. Hildesh. 3. 3. 964 und bie entsprechenden Ann. Quedl. beim Ann. und Chron. Saxo.

<sup>3)</sup> Cont. Reg. a. 966: Berengarius Italiae rex exul moritur et in Babenberg regio more sepelitur, cuius vidua Willa antequam sepeliretur velum sibi sanctimoniale assumpsit. Sein Todestag war der 6te Aug. S. Necr. Fuld. Leibn. III. p. 764.; Necr. Merseb. bei Sis fer I. p. 119. Kurz fast seinen Kampf mit Otto zusammen Benzo III. c. 14. hei Menken I. p. 1009: Donizo Lobn. I. p. 637. und Dandulo chron. Ven. VIII. c. 15. 8., s. Mur. XII. p. 207.

<sup>4)</sup> Widukind faßt diese Thaten zusammen, wo er wahrscheinlich zuerst sein Buch schloß III. p. 659.: Qualiter regem Longobardorum Bernharium duobus annis obsessum cum coninge et filiis captum in exilium destinaverit, Romanos duobus proeliis vicerit, Romanque expugnaverit, duces Beneventorum subjecerit, Graecos in Apulia Calabriaque superaverit — nostrae tenuitatis non est edicere.

<sup>5)</sup> Cont. Reg. vgl. Ann. Hild, h. a. und Thietmar p 39.
6) Urk. vom 6ten Juli zuerst bei Sigonius p. 171.
7) Urk. vom 29sten Juli in den Acta SS. Mai V. p. 67. (besser als

begleitet von dem Markgrafen Otbert, den Bischöfen Hubert von Parma, Wido von Modena, Grimaldus und vielen Großen '). Vier Monate lang soll die Seuche im Heere gewüthet

haben 2).

Eine unzählige Menge wurde fortgerafft; indes blieb Otto verschont; er entzog sich aber nicht eher dem Heere, als dis die Krankheit wich. Dann ging er nach Ligurien und genoß dort die schöne Herbstzeit in Muße und Jagdvergnügungen 3). Noch mochte seine Unwesenheit in Italien nothwendig sein, da wir Nachrichten sinden, daß der stets unruhige, immer thätige Adels bert sich wieder in Italien blicken ließ, den Capellan des Kaissers Dudo gefangen nahm, ihn nach Corsica schleppte; ihn dann aber nach nicht langer Zeit wieder frei gab. — Jest wurde das letzte Castell der Berengarischen Familie, das sich also noch nach der Gefangenschaft des Königs vertheidigt hatte, eine Insel im Comersee vom Bischof Waldo von Como eingenommen und die Festen auf derselben geschleift 4).

Run war die ganze Gewalt der Italischen Könige in die Hände Ottos gekommen. Bon den Grenzen der Griechischen Besitzungen die an die Alpen gehorchte ihm Italien. Auch die Benetianer schickten ihm Gesandte im Ansang des December nach Ravenna, und erbaten sich die Bestätigung für die Güter ihrer Geistlichkeit, die im Reiche Italien belegen waren 5).

Jett aber dachte Otto auch an die Heimkehr nach Deutschland, dessen Kegierung er mehrere Jahre lang fremden Händen überslassen hatte. Nachdem er also zu Pavia noch einmal Weihsnachten gefeiert, gerade zu Neujahr 965, brach er auf 6), um, wie das Leben der Mathildis sagt, seine bejahrte Mutter noch einmal wiederzusehen.

5) Dandulo chron. bei Mur. XII. p. 208. Bgl. Perg Archiv III.

p. 579. und v. Hormenr Gesch. Tyrols II p. 45.

6) Cont. Reg. a. 965. Imperator Papiae natalem Domini celebravit et peracta sestivitate statim in patriam commeavit. Den 3ten Januar war er bei Mailand ad sanctum Ambrosium in itinere

Urf. bet Mur. Antiq III. p. 71.

bei Muratori Ant. I. 829.) und mehrere aus dem Anfang des August Böhmer n. 280 und 281.\* Zu den letzteren kann noch die interessante Besstätigung auf dem placitum des Marks und Pfalzgrafen Otbertus vom 9ten desselben Monats angeführt werden bei Muratori Ant. Est. p. 143.

<sup>1)\*</sup> Diese werden in dem n. 7. augeführten Placitum genannt, außers dem die Grafen Gerhard, Adelbert, Rüdiger, Reprand, Sigfried, Rodulf.
2) Ann. Cavenses bei Pratillus IV. p. 415.

<sup>3)</sup> Cont. Reg. 1, c

<sup>4)</sup> Cout. Reg. 1. c. gegen Ende bes Jahres. Er kennt auch diese Geschichte sehr genau

Mit ihm fehrten bie Deutschen Bischofe, bie in seinem Ge= folge waren, zurück. Dem angesehensten unter ihnen wurde bie Aufsicht über ben entsetten Pabst Benedict übertragen, ber an der Elbe in der Verbannung leben mußte 1). Außerdem waren

zwei Töchter des Berengar im Gefolge des Kaisers?).

\*Die Deutschen führten aber aus Italien noch eine Beute fort, die in jener Zeit als herrliche Belohnung galt und deren fie sich als Sieger und Gebieter, wo sie nur konnten, zu bemächtigen suchten: eine bedeutende Anzahl von Leibern und ans deren Reliquien der Heiligen wurden damals nach Deutschland

geführt 3).\*

Den Rückweg nahm Otto über Chur 4), wo er ben 13ten Januar eintraf. \*Er ging von da zum alten Kloster Reichenau<sup>5</sup>), wo vielleicht der Herzog Burchard von Schwaben mit ihm ausammentraf und ihn von ba auf seinem Wege begleitete 6).\* Ueberall wurde er von den Fürsten und seinen hohen Verwands ten empfangen, Alles fam ihm, dem ruhmvollen Raiser entgegen. Auf der Grenze Alemanniens und Frankens bei Heimsen 7) bes grußte er zuerst seine Gohne, ben Konig Dtto und ben Erg= bischof Wilhelm von Mainz. In Worms, wo er zur Lichtmesse

7) Cont. Reg. a. 965.

<sup>1)</sup> Adam Brem. II. 5. 6. vgl. Cont. Reg., Ann. Hildesh. a. 965. Erst spätere Chronifen haben auch hier die Geschichte entstellt; so wurde er nach Theodericus de Niem bei Schardius p. 268. catenatus gesührt; Dandulo VIII. 15 10. Mur. XII. p. 208. hat fogar die Sage ab imperatore in carcere strangulatus est. Die Schrift bei Lindenbrog SS. R. Germ. p. 117. De Benedicto pontifice Romano ist fast ganglich werthlos, da sie meist aus noch vorhandenen Quellen zusammengesetzt iff. Es sind Stücke aus den vitis pontif. Romanorum, den Liudprand, Thietmar. Ein falscher Zusatzist, daß Otto schon auf diesem Zuge bei der Wiedereinsegung Leve VIII. quosdam factiosos capite truncat.

<sup>2)</sup> Cont. Reg. a. 965: Duas quoque filias Berengarii in palatio cum domna imperatrice decenti sibi honore detinuit. Bergl. Petri Damiani Ep. VI. 21., Opera I. p. 276.: captas illico duas cius filias in Teutonicas partes exilio transmigravit. Quae nimirum dum venusti vultus speciem et insigni corporum pulchritudine regium referrent generis dignitatem, coeperunt multi regni proceres Adelaidi augustae vehementer insistere, ut tam elegantis formae decus dotali sibi mercrentur copula sociare; sie aber hätten gewußt, sich davon zu befreien.

<sup>3)\*</sup> Dithmar a. a. D.
4)\* Ann. Einsiedl. Pertz SS. III. p. 142. per montem Cenerum et Luggiam iter dirigens Curiam pervenit in octava epiphaniae.\* Die Urf. bei Neugart cod. dipl Alam. II. p. 611. scheint boch mehr als verdächtig s. Dümge Reg. p. 9.

<sup>5)</sup> Urf. vom 23sten Jan. bei Hartmann Ann. Heremi p. 73. 76. 6) \* Er erscheint sowohl in den vorher angeführten Urfunden, als in der vom 21ften Febr. ju Worms.

ankam, empfing ihn Bruno, der mit ihm während der Kasten in Franken verweilte 1), und das Ofterfest (26sten Marg) in Ingelheim feierte 2). Dtto besuchte Frankfurt 3), Wiesbaden 4) und die Pfalz Heerstein 5), und fuhr bann von Ingelheim, wo er noch am 23sten Mai mit seinem Sohn dem König Otto ver= weilte 6), zu Schiffe nach Köln, wo die Mutter Mathilde, die Koniginn Schwester Gerberga mit ihren Sohnen, dem Konige Westfrankens Lothar und bem jüngeren Karl'), und bie Fürsten des Reichs, unter ihnen auch Heinrich II. von Baiern den Rais fer begrüßten. Die königlichen Gohne und Reffen empfangen ihn und entfalten den ganzen Glanz des Reichs; als sie im Pallast Brunos versammelt sind, die Freuden des Wiedersehens genießen, wie uns fehr hübsch im Leben ber Mathilde 3) geschil= bert wird, da tritt in die Versammlung der Könige der alte Bis schof Balberich von Utrecht, ber chemalige Lehrer Brunos und segnet die gottgeliebte königliche Familie, die sich hier zum letzten Male zusammenfand. Es steht fest, sagt Ruotger im Leben Brunos 9), daß kein Ort jemals durch folchen Glanz, burch fol= den Ruhm ber in ihm versammelten Menschen jeglichen Ge= schlechts, Alters und Ranges verherrlicht wurde. Er fügt bin= zu, das Pfingstfest sei hier von ihnen gefeiert worden 10); boch

2) Cont. Reg. 1. 1. Urfunden noch vom 3ten und 5ten April. Böh-

mer in den Nachtragen und n. 287.

4) Urf. bei Böhmer n. 288. 289. \* Auch die bei Höfer I. p. 372. wird hier ausgestellt sein, ba das Actum Northusen mit anderer Dinte

hinzugefügt ift.

5) Urf. im Cod. Lauresham. I. p. 126. vom 6ten Mai. \* Die vom Isten desfelben Monats bei Miraeus I. p. 506. aus Noviomago ist offenbar falsch.

6) Urk. Böhmer n. 291. 292. 411.\* Eine von ihm in den Nachträs gen nachgewiesene Urk. vom 25sten Mai für Boppard mit Ind. 13. regn. 25. imp. 8. scheint bedenflich.

7) S. Cont. Reg. Fold. a. 965.
 8) c. 26.

9) c. 37. vgl. das chron. Luneb bei Eccard p. 1335.: dot was der

<sup>1)</sup> Noch am 21sten Febr. war er zu Worms, Urk. bei Dümge Reg. p. 89.

<sup>3)</sup> Otto imperator de Longobardia venit ad Franconofurt interimque omnes suos adunavit ad pacem et ad concordiam, Ann. Hild. vgl. Thietmar p. 39.

grotesten Hof en, de ja to dudeschem Lande ward.

10)\* Sigebertus Gembl. p. 818. sagt in Aachen, was eben so wenig richtig fein fann." Mit der Angabe Ruotgere fcheint Brunos Stiftungsurkunde von S. Pantaleon Würdtwein N. subs. dipl. IV p. 27, jusam= menzuhängen, die als falsch anerkannt ist. Sie ist datirt von Pfingsten 964. a imp. Othonis 28. pontis. nostri 11. Es heißt aber, sie sei Othonis aug. consensu et auxilio roborata, obschon dieser damals in Itas lien war, und unterschrieben von den Herzogen Hermann von Sachsen,

mar Otto um bie Beit noch in Franten; erft vom 2ten - Sten Juni zeigen bie Urfunden ibn in Roln anwesend 1). Außer ben Mngehörigen bes foniglichen Saufes maren faft alle Beiftliche Pothringens ebenhafelbit. Theoderich Erzbischof von Trier. Die Grebifchofe von Luttich. Det. Berbun, Toul, Cambrai; auch Mbalrich Erzbifchof von Rheims, aus Cachfen aber ber Begleis ter Ditos Candmard von Minden fammt Silbebald von Munffer und Progo von Denabrud; aber auch weltliche Große in bebeutenber Ungabl, unter ihnen ber ichon genannte Bergog Beinrich von Baiern 2), Friedrich von Lothringen, Bermann von Sachien.

\*Sier in Roln, wie auf ber gangen Reife ertheilte Otto eine bebeutenbe Ungahl von Bestätigungen und Schenfungen an bie Beiftlichen bes Reiche; mabrent ber langen Abmefenheit maren nur einzelne menige Urfunden für Deutschland ausgestellt morben: jest zeigte er fich freigebig gegen eigene und frembe Stiftungen, gewiß um fich ben Dienern bes herrn bantbar au ermeifen für Die ihm verliebenen glücklichen Erfolge."

\*9116 aber bie Reichsgeschäfte in Lothringen geenbigt maren. manbte fich ber Raifer nach Sachfen, mo er mit feiner Mutter Mathilbe querft in Norbhaufen verweilt 3), und bann ichon am 17ten Juni jenfeits ber Elbe in ber Pfalg Dornburg ericheint ').\*

## Deutschland bis jum Jahr 965.

Es maren bier in Cachfen mabrent feiner Abmefenheit neue Unruben ausgebrochen. Bichmann batte feinen alten Sag gegen ben Bergog Bermann nicht vergeffen. Der Gib, ben er im Sabre 958 leiftete, gegen ben Raifer und bas Reich Richts au unternehmen, band ihn nicht; nur fo lange hielt er fich rubig,

Schöpflin Als. dipl. I. p. 117. für Eftival, beren Data (2. Juni 962)

1) Urf. bei Leuber n. 1601.

Theoberich von Baiern, Seinrich von Lothringen. Wahrscheinlich ift an bie Berfammlung bee Jahres 963 ju Roln gebacht, aber auch fo und wenn verwersamming vers spares 695 j. wöll gedocht, aber auch se und benn wir die Ammen unstellen und heinrich von Deiern lesen. beiebt der These berich von Zothringen unrichtigs es mißte Friedrich beisen. Sben so wer nig lassen sich die Sissender terchteritzigen, Jonismich von Arter von 968 in Taleine gekorben, Baberich von Lüttich schon siet 995 tobt.

3 Böhner n. 283 – 96. Bahrscheinich gehört hierber, menn sie überhaupt ächt ist, eine Urf. bei Würdtwein N. subs. dipl. III. 388, Sehönfilm Ab, dipl. I n. 117 für Göhne kann Dass 62 (von 1802)

Senopuln Als, alp, I. p. 117. fur Entbal, beren Sata (2. Juni 902) freilich febr verwirrt find.

2) Ihn nennt bie vita Mathildis 1, 1.; alle übrigen unterschrieben mit bem Kaiser, feinem Sohn Otto, bem Könige Lothar, Bruno, mehreren Mebten und vielen Großen gufammen Die Urfunde bes Bifcofs Everac. lus von Littich, burch bie biefer bas G. Martinsflofter in jener Stadt fiffete. f. Martene Coll. VII. p. 55. Der Herimannus dux fann nies manb als ber Bergog von Sachfen fein. 3) Vita Math. l. l.

als er glaubte, Dtto wurde aus Italien alsbald guruckfehren 1). Als sich dort aber ber Pabst Johann XII. mit Bevengar ver= band 2) und es im Guben Biel zu fampfen gab, erhob sich im Norden Wichmann, ging zum Danenkönige Harald, um mit ihm

als Verbündeter den Krieg von Neuem anzufangen.

Harald wollte indes Nichts von solcher Berbindung wissen, er antwortete: Rur dann würde er Wichmann trauen, wenn dieser ben Herzog von Sachsen ober irgend einen andern Fürsten ermordet hatte 3). Wichmann muß auf diese Bedingung bereitwillig ein= gegangen sein, und muß dem Herzoge Hermann einen Binterhalt, wo, ist unbekannt, gelegt haben, ba Widukind fortfährt 4), es sei von einem vorübergehenden Kaufmanne folche Büberei verrathen, einige ber Genossen seien ergriffen und vom Berzoge als Reichsverräther mit bem Strange bestraft worden; er selbst aber, Wichmann, fei mit feinem Bruder Ectbert entflohen. Mertwürdig dunkel und abgerissen ist aber diese ganze Geschichte von Widufind b) erzählt, und es scheint, als habe er hier, wo er nur noch als Schluß seiner Annalen die letten inneren Rriege erzählen will, nicht recht ben Zusammenhang berselben gekannt. Denn nach ber Geschichte von ber Bekehrung haralds, die außer allem Berbande eingeführt ift, fahrt er fort 6), ber Markgraf Gero habe, eingebent seines Schwures, ben Grafen Wichmann, als er erfahren, bag berfelbe angeklagt murde, ben Barbaren, von welchen er ihn empfangen habe, guruckgestellt 7).

Ich fann mir bies nicht anbers erflären, als baß Gero entweder deshalb, weil Wichmann ein Verwandter Ottos war, ober weil er, der Markgraf felbst, von 957 her gleichsam sein Schützer und Fürsprecher murde, die Parthei deffelben genommen, und weil er fürchtete, Hermann würde ihn als Reichsverräther mit dem Tode bestrafen, den Barbaren restituirt habe, von des

nen Wichmann zu ihm gekommen war.

Daß aber unter diesen Barbaren nur die Danen, und mes ber Böhmen noch schlechtweg Pommern verstanden werben köns nen, lehrt der Fortgang der Erzählung bei Widufind felbst, wo

<sup>1)</sup> S. Widuk, S. 659. 2) So find Widuk. Worte: Cum eius (Ottonis) reversio differretur, ad Aquilonares partes se contulit (Wigmannus) ju verstehen. S. Cont. Reg. 963. am Ende.

3) S. Widuk. l. c.
4) S. 659.
5) S. 659. und 660.

<sup>6)</sup> S. 660. 7) Die Stelle im Ganzen S. unten Gero igitur etc.

sich Wichmann hernach von den Dänen Hülfe holen will 1), lehrt ferner der Umstand, daß es Gero, der die östliche Mark gegen die Glaven zu vertheidigen hatte, angenehm fein mußte, wenn Wichmann in Verbindung mit den Danen die Polen angriff, die ihm unter Miesto gefährliche Nachbarn waren, und lehrt end= lich die ganze Danische Geschichte dieser Zeit, in welcher forts währende Kriege und Züge der Danen gegen Pommern und Polen erwähnt werden2). Es scheint überhaupt, daß die Stam= me, welche hernach Pommern bilben, zu dieser Zeit die Dberhoheit des Königs Miesto von Polen, der in den Sagen ber Danen und Wenden als König Burisleifr eine Rolle spielt, anerkannten 3), und es ist auf der andern Seite nicht zu bezweifeln, daß die Dänen auf der Pommerschen Kuste eine Kriegerkolonie gegründet hatten, durch welche sie einen nördlichen Theil bes nachherigen Pommerns, ven Bezirk Jumne beherrschten 1), die Jomsburg.

Als nun Wichmann mit den Dänen vielleicht von hier aus die weiterhin lebenden Barbaren, wie Widnkind sagt, (die Lechen), angriff, und den König Miesko, den Beherrscher der Polen oder Lechen zweimal besiegte, den Bruder desselben tödtete, und große Beute machte, so erhoben sich zugleich die Lausißer gegen den Markgraf Gero, der sie nicht ohne gros

<sup>1)</sup> S. l. c. Wigmannus cum paucis urbem est egressus, quasi ad extrahenda sibi de Danis auxilia.

<sup>2)</sup> An die Böhmen wäre schon deshalb nicht zu benken, weil sie aussgemachte Anhänger Ottos waren; an die Pommern aber kann gedacht werden in so sern, als zu dieser Zeit ungefähr die Jomsburg angelegt sein muß, jene dänische Eolonie, die zu Pommern und Polen in vielen Beziehungen stand. Indeß ist nach Widukinds Worten bestimmt, daß Wichsmann zu den Dänen zurückging, mit denen er den Miesko angriff; ob dieser Angriff selbst von der Jomsburg aus, ob er jest schon 963 geschah, lasse ich dahin gestellt, indeß scheint es möglich. S. Bedel Simonsen gesch Untersuchung über Jomsburg im Wendenlande. Neue Pommersche Provinz-Blätter herausgegeben von L. Giesebrecht und Haken S. 1. ffl. II. Band. Stettin 1827. Die Jomsvikingasaga S. 90. ffl. (Neue Pommersche Prov Blätter I. 1. übersest von L. Giesebrecht) Sells Gesch. von Pommern 1. p. 38., 53., v. Leutsch M. Gero S. 105—107. S. 118. n. 205. Gesch. von Pommern und Rügen von Pros. Barthold, s. Berliner Kalender 1837. S. 30. ffl. Diese letzeren Geschichtschreiber nehmen alle die Pommern als Verbündete Wichmanns.

<sup>3)</sup> S. Barthold Gesch. v. Pommern und Rügen S. 30. ffl. Jomevistingasaga c. 22. und 23, wo Palnatoki mit König Burisleifr einen Versgleich schließt.

<sup>4)</sup> S. außer den obigen L. Giesebrecht: Ueber die Nordlandskunde des Adam von Bremen in den hist. und litter. Abhandlungen der Kgl. Deutschen Gesculschaft zu Königsberg. Sammlung III. Königsb. 1834. S. 168. ffl. und S. 174. Heimskringla aus dem Isländischen v. Dr. G. Mohnike I. S. 535. ffl.

Ben Verlust endlich überwand, und in die äußerste Knechtschaft

brachte 1).

Die Stelle Thietmars entspricht sehr gut dieser Erklärung, Gero habe die Lausiker und den ihnen benachbarten Stamm der Selpuler, so wie den Miesko mit seinen Untergebenen der kaisserlichen Oberhoheit unterworfen?). Denn es scheint klar, daß die Polen und Lausiker im Einverständniß handelten, daß Gero die Verbindung Wichmanns mit den Dänen benutze, um die große Gefahr während Ottos Abwesenheit, die von dem gemeinsschaftlichen Angrisse der östlichen Slaven drohte, abzuwehren, und daß es ihm nur auf diese Weise gelang, die Polen bis zur Warte tributpflichtig zu machen 3).

Daß diese Begebenheiten noch in das Jahr 963 fallen, ers giebt sich aus dem Fortsetzer des Regino 1). In dem Kriege aber verlor Gero seinen Neffen und viele edle Männer mit

ihm.

Markgrafen berichtet wird. Schon nach dem Tode seines Sohenes Sigfried hatte er ein Kloster, das nach seinem Namen Gernsrode genannt wurde, gestiftet, und die Schwiegertochter Hathui zur Aebtissun bestellt. Jest begab er sich nach Rom, legte seine siegreichen Wassen vor den Altar des heiligen Petrus nieder, empfing dafür eine Reliquie, den Arm des heiligen Cyriafus, und weihte sich und sein ganzes Erbtheil Gott und den Aposteln Petrus und Pauslus. Diese seine Pilgerfahrt muß in den Winter des Jahres 963 fallen 5). Im Anfang des nächsten 6), wie es scheint, kehrte er

4) a 963. an E.; apud nos quoque Slavi qui dicuntur Liusitzi subduntur.

6) In dieser Angabe stimmen Thietmar p. 30. und bas Necrolog. Fuldense bei Schannat hist. Fuldens. p. 474. (Leibnitz III. p. 764.

<sup>1)</sup> S. Widuk. S. 660. Gero igitur comes non immemor iuramenti, cum Wigmanunm accusari vidisset, reumque cognovisset, barbaris, a quibus eum assumsit, restituit. Ab eis libenter susceptus, longius degentes barbaros crebris praeliis contrivit. Miscam regem, cuius potestatis erant Slavi, qui dicuntur Licicaviki, duabus vicibus superavit, fratremque ipsius interfecit, praedam magnam ab eo extorsit. Eo quoque tempore Gero praeses Slavos, qui dicuntur Lisiki potentissime vicit et ad ultimam servitutem coëgit etc.

<sup>2)</sup> Thietmar S. 27.
3) Thietmar S. 36.

<sup>5)</sup> Auf dies Jahr bezieht sich denn ohne Zweisel die vielbesprochene, irrig zu 950 gesetzte Aufzeichnung in der confraternitas S. Galli bei Goldast. SS. Rer. Al. (ed. a. 1606) p. 183. Er war am 23sten März im Kloster, dem er viele Schenkungen machte, und wurde dafür in die fraternitas aufgenommen.

965 111

nach Deutschland gurud, und nicht lange barauf farb er ben 20fen Mai 965 und mart in feiner Stiftung Gernrobe begraben.

Geine herrichaft, Die fo bebeutenbe Ditmart, murbe gemiff mit bem Billen Ottos gerfplittert; es ward fein Marfaraf ober Bergeg über bas gange Webiet wieber eingefett 1), fonbern in ben einzelnen Theilen finden mir Dberbefehlshaber als Marts grafen, Die ungbhangig von einander bestanden. Es icheint mabricheinlich, bag ber hauptgrund biefer Beriplitterung bie von Dtto icon lange beabsichtigte Ctiftung bee Erzbiethume Dage beburg mar. Der Konig mochte glauben, es genuge nach ber letten Untermerfung ber Glaven, fleinere Befehlsbaber in bie einzelnen Abtheilungen zu fegen, er mochte Niemanden bie gange Mart anvertrauen wollen, die unter einem andern ale Bero ber foniglichen Macht leicht gefahrlich merben fonnte, in Zeiten. mo Emporung nichte Ungewohnliches mar. Ginen gemeinsamen Mittelpunft aber erhielten biefe Provingen, wenn feine Abficht, in Magbeburg ein Erzbisthum grabe fur bie Glavifchen Pros vingen zu errichten, zur Mudführung tam; von bier aus tonnten bie Unternehmungen gegen bie beibnischen Claven am paffenbe ften geleitet werben; ju bem geiftlichen Intereffe gefellte fich bie meltliche Macht bes Rirchenfürften.

Go treten jest an ber Dit-Grenze von Sachfen eine Reibe von Martgraffchaften bervor, wie fie fruber nie gufammen ba

gemesen maren.

Die Nordmart (Norbfachsen) erhielt ober behielt vielmehr, - benn er icheint ichon vorher in biefem Saupttheile bes Limes Befehlshaber gemefen gu fein, - ber Martgraf und Bergog Dietrich (Thiadericus) 2), Das Gebiet bestand aus bem Ders lingau 8), einem Theile bes Norbtburingo 4), mobin mabricheins

\* Borbe in bem D. Archiv. für Die Geschichte Schlefiene ze. fucht in mehreren Auffagen, in benen fich im Gangen eine gute Auffaging bie-fer Werbiltniffe teigt, die Idre durchytistiren, Gero und feine Rachfolger Ehriftian, Thietmar hätten alle öftlichen Eroberungen gegen die Slaven unter fich gehabt. f.p. 199. 238. ft. Doch ist das legte groß nicht richtig.

1) S. v. Leutich M. Gero G. 118. n. 200-5, und G. 117-122., mo bas Dotbige jufammengeftellt ift.

2) G. v Leutich l. c. nach Urfunden von 966 und 980. (Bobmer n. 319. und 380.) 3)\* Rur bie Urfunde von 975 (Leibnitz III, p. 713.) nennt aus-

liest irrig 14 kal. Jun.) überein. Die Aufschrift auf bem Grabsteine Geros in Gernrobe Anno Dni 965. die XIIII. Cal. Julii objit illustris Dux et Marchio Gero huius ecclesie fundator, beruht ficher auf eis nem Jerthum. Aur ift es auffallend, daß in einer Urfunde vom 17ten Juni des Jahres (Leubern 1605) noch die Intervention und der comi-tatus bes marchio Gero erwähnt werben. Ja der ersten wird noch ben Sten Juli 966 gebacht, Sofer I. p. 509.

lich Magdeburg gehörte, und Allem was im Norden bavon lag, Heilanga, Mosidi und Belra, nebst den Sprengeln von Savels berg und Brandenburg. Der Markgraf Thietmar erhielt als Wehr und Bollwerf gegen Polen die eigentliche Ditmart 1), den Schwabengau, Serimunt, Scitici, Nitaze nebst Coledizi und Gus fali (ober Guifili) Ciervisti, Nizizi, Lusizi mit den von den Lau-

figern bewohnten Gauen Nicieti, Zara und Gelpuli2).

Was nun übrig bleibt im Westen an die Saale und Thüringen, im Guben an Bohmen und im Norden an die Oftmark grenzend, tam, wie es scheint, an die Martgrafen von Merse= burg, Zeitz und Meißen. Ein Schreiben Ottos 3) nennt uns die Markgrafen Wigbert, Wigger und Günther; aber wo jeder feinen Giß hatte, ist mit Sicherheit nicht zu bestimmen. so sind die Grenzen der Marken nicht genau anzugeben. Rach v. Leutsch'4) begriff die Merseburger Mark ben Hassegau, Fris soneveld und ein Stück landes bis Böhmen; Zeiz das von Merfeburg, Bohmen und Thuringen eingeschlossene Land; Meissen, Dalamince und Nisana, so wie die Hoheit über die Milziener. Wenig später 5) murden hier die drei Bisthumer gegründet, die unter bem Erzbischofe von Magdeburg für Verbreitung bes Christenthums und für Aufrechthaltung der Sächsischen Berrschaft mirfen follten.

Aus diesem Plane Ottos, durch die geistliche Macht im Norden eine sichere Herrschaft zu begründen, erklären sich auch seine Schenkungen an die beiden Kirchen Norddeutschlands hamburg und Magdeburg, welche er am meisten gerade jett bereicherte. Auf die Bitte des Erzbischofs Abeldag wurden die Dänischen Bisthumer Schleswig, Ripen und Arhus von jedem königlichen Census und Dienst den 26sten Juni 965 zu Magdeburg befreit; fein Graf oder Beamter des königlichen Kiskus sollte dort den

5) Daß die falsche Stiftungsurfunde von Meiffen (Mader antiq. Br. p. 185.) nicht mit Adelung Dir. p. XXXVII. und Schultes (Dir. dipl. I. p. 80.) in dies Jahr gesetzt werden könne, erhellt leicht.

brücklich den Theoderich im Nordthuringau. Unter ihm war hier Hudo Markgraf, den Words N. Archiv für die Gesch. Schlesiens I. p. 238., Leutsch p. 118. 119. nicht richtig nur als Nachfolger Thietmars betrachten. 1) S. v. Leutsch p. 191.

<sup>2)</sup> Dies sind die jezigen fürstlich Anhaltschen Länder, ein Theil vom

Wittenberger Kreise und von der (spätern) Niederlausis.

3) Pertz. Legg II p. 560.

4) p. 119. Indeß sind diese Angaben keineswegs als sicher anzunehe men; nach p. 128. n. 232. war Günther Markgraf in Zeiß (vgl. schen Abelung Dir. p. XXXX.) auf der Charte aber rechnet er den pagus Chutizi, in dem Günther Wideburg Ant. Misn. 11. 149. als Graf ere scheint, ju Merfeburg.

Bischöfen entgegen treten, die Leibeignen ober Colonen wurden ben Bisthümern überwiesen, und das Gericht den Abvokaten jes ner Kirchen ertheilt 1). Go wurde Hamburg mächtig in Dane= mark. Aber auch der heilige Mauritius von Magdeburg, der schon sehr begütert mar, erhielt jest den Zehnten des königlichen Tributs von den besiegten Glaven, mehrere fonigliche Besitun= gen und Städte, ben Boll zwischen ber Dhre und Bobe bis an ben Friedrichsweg, den Königsbann in Magdeburg auch über bie Juden und die andern Raufleute, und außer minder bedeus tenben Gaben noch das Marktrecht, die Münze und den Ertrag bes Land= und Wasserzolles der Stadt 2).

\*Der Kaiser verweilte hier im Sommer 963 und besuchte

bann die Pfalzen Quedlinburg und Walhausen 3).\*

# Ottos letter Jug nach Italien.

Inzwischen aber waren in Italien neue Unruhen ausgebros chen 4). Es erhoben sich einige Combarden gegen die faisers liche Herrschaft und führten den Abelbert mahrscheinlich aus Corsifa an die Ufer des Po zuruck 5). Zwar kann es uns nicht wundern, daß noch nicht alle Combarden mit der Deutschen Herr= schaft ausgesöhnt waren, wohl aber, daß gerade ein früherer mächtiger Unhänger Ottos, Wido, den er fehr bereichert hatte, unter den Empörern gefunden wird. Der Grund ihres Abfalls wird uns nicht überliefert, und die ganze Geschichte nur vom Contis nuator des Regino erzählt.

Es hatten fich der Bischof Sigulf von Piacenza, mehrere Lombardische Grafen und im Geheimen auch Wido, Bischof von Modena, Erzfanzler von Italien, mit Abelbert verbunden 6), und es war leicht möglich, daß der rastlose Abelbert bedeutende

<sup>1)</sup> S. Lindenbrog SS. r. Germ. S 131. 2) S. Böhmer 1. c. Urfunde n. 299 – 303. 305. 309. vom 27sten Juni — 28sten Juli und vom 12ten December bes Jahres.
3) S. Böhmer n. 304 — 8.

<sup>4)</sup> Die Zeit ist aus Mangel an Nachrichten nicht genauer zu bestimmen.

<sup>5)</sup> S. Cont. Reg. 965. 6) Cont. Reg. 966 und 965, die Stelle über Wido: Interim Wido Mutinensis episcopus vulpina calliditate imperatori se simulans sidelem, ipsique infideles se proditurum iactitans, legatione Adelberti fungens in Saxonia imperatorem aggreditur, nec tamen visu aut allocutione ipsius participatur, sed cum dedecore redire permissus, infra Alpes ultra Curiam comprehenditur et in Saxoniam remissus, in Slavis custodiae mancipatur. Es ist gar kein Grund, wie es Mu-ratori Annali d'Italia a. 965 thut, diese Gesandtschaft Widos zu bezweifeln; denn daß er 967 sich auf der Synode von Ravenna befand (S. Nach= richten von Juvavia S. 183. Urk. vom 25sten April), beweist nur, daß er in diesem Jahr schon wieder frei war.

114 965,

Fortschritte machen kounte. Schnelle Begegnung war nöthig, so lange seine Macht noch gering war. Also schiefte Otto ben Herzog der Alamannen Burchard, der durch Einen Streifzug und Ein Gesecht den ganzen Ausstand unterdrückte. Als dieser nämlich mit den Lombarden, die dem Kaiser treu geblieben was ren, und mit seinen Schwaben den Po hinuntersuhr, und da landete, wo er gehört hatte, daß Abelbert sich aushalte, wurde er, sobald er das User betrat, von den Feinden überfallen, die jedoch, als es zum Schwert kam, nicht Stich hielten, und im Gesecht überswunden wurden. Wido, der Bruder Abelberts, siel; die Uebrigen mit ihrem Ansührer Abelbert, der sich in den Gebirgen Lomsbardiens verbarg, slohen. Die Schlacht geschah am 25sten Juni 965 1). Burchard kehrte nach Deutschland zurück und meldete dem Kaiser das Geschehene 2).

Unterdeß war der Erzfanzler Wido von Abelbert nach Sachsen gesandt, hatte die Miene angenommen, als wolle er, ein Getreuer des Kaisers, die Ungetreuen in Italien verrathen, war jedoch, ohne Audienz erhalten zu haben, schon auf der Rückreise, innerhalb der Alpen jenseits Chur ergriffen, nach Sachsen zurückgeschickt, und in einem Slavischen Lande, in welchem, ist nicht angegeben, unter Obhut gestellt. Hier blieb er bis 967, in welchem Jahre wir ihn auf der Synode von Ravenna sinden. Sein Erzfanzleramt aber ging auf

den Bischof Hubert von Parma über 6).

Ob nun zu gleicher Zeit mit diesem Aufstande, kurz vorher, oder bald nachher die Unruhen in Rom sich erhoben, ist nicht mit Bestimmtheit zu ermitteln, indeß läßt die Folge der Erzähslung beim Fortsetzer des Regino vermuthen, daß sie, obgleich noch in diesem Jahre, doch später stattgefunden haben <sup>6</sup>).

Pabst Leo VIII. war schon im Marg 965 gestorben 7),

2) Cont. Reg. 965. vergl. die Annal. Einsiedl. h. a.\* Eine spätere Tradition last Otto dem Herzog wegen des Sieges ein Denkmal in Zürch sepen. s. Sch. Museum Thl. 3, 1789.

3) Cont Reg. l. l. vergl. Tiraboschi Mem. Mod. I. p. 85.

7) S. Excure. Sigonius p. 172. giebt ben 17ten März.

<sup>1)</sup> Das Datum ergiebt sich aus dem Necrol. Merseburg p. 116., wo Widos Ted zu diesem Tage angesetzt wird: Wido silius Berengarii regis obiit. Arnulf von Mailand sagt c. 8. Murat. IV. p. 10. Widone intersecto, Conone (der zweite Sohn Berengard) pactione quieto, Adalbertus eaeteris animosior diebus vitae omnibus factus est in diversa prosugus.

<sup>4)</sup> S. oben die Anm. 6.
5) S. Urfunde bei Ughelli v. 967. in seiner Ital. sacra I. 1114, IV. 732, V. 45, 735, 741, VIII. 58.
6) Cont. Reg. 965.

die Römer hatten barauf den Protoscriniarius Azo und den Mas rinus, Bischof von Sutri, als Gesandte zum Raifer nach Sachsen geschickt, mit ber Bitte: er moge, wen er wunsche, jum Pabst einsetzen 1). Nicht gang übereinstimmend hiermit erwähnt Abam von Bremen, Otto habe den Benedift, der bei Abeldag von Hamburg im Exil lebte, und ein gelehrter und feiner Mann gewesen sei, jetzt zum Pabst ernennen wollen, da die Romer ihn forderten, indessen sei berfelbe schon am 5ten Juli b. J. ge= storben 2).

Ob diese Nachricht Wahres enthalte, ob Otto dies wirklich gethan hatte, bleibt bahin gestellt; sein Einsetzungsrecht ließ er wenigstens nicht fahren. Er schickte, wie ber Continuator bes Regino weiter ergahlt, die Bischofe Otter von Speier und Liuds prand von Cremona mit ben Romischen Gefandten nach Rom, worauf bort, also wahrscheinlich auf seinen Befehl oder Wunsch, Johann Bischof von Narni vom ganzen Römischen Volke zum Pabst erwählt 3), und am Isten Oftober 4) geweiht und gefront

murde.

Nun war aber Johann XIII. 5) ein Mann, der vom Ostia= rius an alle Stufen bes firchlichen Dienstes burchgemacht hatte, und mochte wohl, wie es bei solchen Charafteren, die sich ihr Glück allein verdanken, und gelernt haben, die Mühen ihres Les bens hoch anzuschlagen, gewöhnlich ist, mit starrem Sinne und heftigen Gemuthe ohne Rücksicht seine Plane burchzuführen suchen. Diese aber mußten barauf gehen, die Macht des Römischen Adels zu unterdrücken 6). Es scheint die Hauptabsicht des Pab= stes gewesen zu fein, keinesweges die weltliche Berwaltung ber Stadt in den Sanden der Römischen Grafen, Prafetten und Confuln zu laffen, fondern biefelbe, wie ganz Aehnliches die Bischöfe in Lombardien und Deutschland erlangten, aus der Gewalt ber Großen zu eximiren und an den Römischen Stuhl zu bringen.

Johann dem XII., der als Octavian die weltliche Macht feines Baters erbte, war dies ein Leichtes gewesen; beshalb hatte er einen fo bedeutenden Anhang gegen Leo VIII. gefunden, des halb war ein Theil des Adels, gewiß derjenige, welcher durch ihn von der Verwaltung der höheren Stellen ausgeschlossen war,

1) S. Cont. Reg. 965.
2) S. Adam. Brem. hist. eccles. L. II. c. 6. S. 17.
3) S. Cont. Reg. 965.

) S. b. cat. paparum bei Eccard, Corp. SS. Germ. T. II. S. 1640.

6) S. Cont. Reg. 965.

<sup>4)</sup> S. Ercure; vgl. schon Papebroch a. a. D. p. 165. Sigonius p. 172. hat den 2ten beffelben Monats.

116 965.

auf die Seite Ottos getreten und vielleicht baburch nach bem Sturze Johanns in die Verwaltung gekommen. Dem Bischofe von Narni aber mußte berfelbe Plan, den sein Vorganger Johann XII. gehabt hatte, eine Menge von Feinden bereiten, die gegenwärtig im Besitz waren und feine Wehr bes machtlosen

Pabstes zu fürchten brauchten.

Johann XIII. wurde nach zwei Monaten und fechszehn Tagen, am 16ten December, von einem Campanischen Grafen Rodfred (Roffred), dem Präfekten der Stadt Peter'), dem Conful Hugo 2), die von den Decurionen ober Defarchonen ber Stadt'3) unterstützt murden, ergriffen4) und in die Engelsburg geworfen5). Spater murbe er, wie es scheint, auf eine Feste Campaniens gebracht 6). Von hier aber entfam er heimlich und mit Hulfe ber Grafen von Capua und gelangte fliehend um Weihnachten 965 in dieseStadt 7) zum Grafen Pandulf.

Die Gefangenschaft bes Pabstes und die Empörung in Lombardien, zwei wichtige Ursachen, waren es also, die den Raiser nach Italien riefen, und wahrscheinlich ware er auch gleich jest borthin aufgebrochen, wenn ihn nicht noch Reichsgeschäfte in

Deutschland gehalten hätten.

Sein Bruder Bruno war nämlich auf einer Reise nach Compiegne, um seinen Neffen den König Lothar und die Göhne Hugos zu versöhnen, zu Rheims ben 11ten October 965 ges storben und baburch ber erzbischöfliche Stuhl in Colu und bas

1) S. die vitae pontisicum bei Mur. III. 2. p. 331.; catal. papa-

rum bei Eccard I. 1. vergl. Hermannus Contr. a. 969.

populi qui vocantur decartores, ber cod. Est. liest decartiones, Papebroch: decarcones; Sigonius p. 172. erflärt sie für tribuni plebis.

5) Also auch hier ist die Engelsburg in den Händen des Römischen

Abels, wie früher, als er Otto gegen Johann XII. herbeirief.
6) Der Cont. Reg. fagt; in Campania custodiae mancipatur; \*Benedictus 1 1.: in Campanie finibus inclusus, das Chron. Cavense

nennt den Ort: Roma depulsus in castro Circensi damnatur.

<sup>2)</sup> Diesen nennt das chron. Cavenso p. 415. Dagegen sagt der Anon. Salern. Mur. II. p. 289 .: valde dictus papa a Joanne Alberici filio foedatus et afflictus fuit, eine offenbare Berwirrung mit dem Pabst Johann XII., Alberichs Sohn.

3) Es heißt in den vitis pontif. bei Mur. 1. 1.: adiutorio vulgi

<sup>4) \*</sup> Benedictus a. S. Andrea fagt: Alii percutiebant caput eius, alii alapas in facies eius percuticbant, alii nautes nutis percutie-

<sup>7)</sup> Chron. Cav. l. l.: Domini auxilio et Capuanorum principum, consanguineis clam, fugiens Capuam validis equis pervenit sequenti die, scilicet de sero nativitatis Domini quasi exanimis ob timorem et tristiciam. Hiernach ist das missus in exilium der vitae pontificum näher zu bestimmen.

Herzogthum von Lothringen erledigt 1). Noch andere Todesfälle und ber Plan zu neuen Verbindungen riefen Otto borthin.

In Coln wurde der ehemalige Capellan Brunos, Folfmar, zur erzbischöflichen Würde erhoben, bem Erzbischofe Beinrich von Trier, der in Italien an der Pest gestorben war, folgte ein Diakonus berselben Kirche Theoderich 2), und Dietrich, ber schon 962 von Bruno zum Bischof von Met geweiht und ordinirt mar, wurde von Otto bestätigt 3).

## 966.

Jetzt ward auch, entweder Ende 965 ober Anfang 966 die Hochzeit Lothars, des Königs von Frankreich, mit der Toch= ter Adelheids, die sie mit ihrem ersten Gemahl Lothar erzeugt hatte, ber Emma, gefeiert, und badurch eine neue Berbindung mit dem Westfrankisch = Karolingischen Hause geschlossen, gerade in ber Zeit, wo die Aufsicht Brunos über Frankreich mit bem

Tode bieses vortrefflichen Mannes verloren ging 4).

Ein Herzog über ganz Lothringen murde aber nicht wieber eingesetzt, sondern das Reich Lothringen, das noch von den Chronisten ber bamaligen Zeit als für sich bestehend angesehen und gewissermaßen vom Ditfrankischen Reich getrennt, bas Lotharis sche Reich genannt ward b), wurde, unter ber unmittelbaren Herrschaft bes Raisers, unter ber Leitung ber Großen und ber hier vorzugsweise mächtigen Bischöfe gelassen. Friedrich blieb Herzog in seinem Bezirke ber Mosel (Dberlothringen). Ueber die Verwaltung des andern Theils (Riederlothringen) wissen wir aber Nichts, ba weber ein Herzog bort erwähnt wird, noch ein Graf, der die Leitung des Landes übernommen habe, bis im Jahr 977 unter Otto II. Karl, der Bruder des West= frankischen Königs Lothar, bieselbe als Herzog empfing 6).

4) Flodoard sest die Hochzeit in 966. Cont. Reg. schließt 965 mit

berselben das Jahr ab.

5) S. Cont. Reg. 966; die Wahl der Lothringer war getrennt von der aller übrigen Herzogthümer. S. Cont. Reg. 961. dei der Krönung Otto II.

6) S. Calmet hist. de Lorraine S. 922. Après la mort de Bru-

non, le duché ou le gouvernement de la basse Lorraine demeura

<sup>1)</sup> S. Cont. Reg. 965. Ruotger Vita Brun. S. 287. Thietmar S. 33. Die Vita Theodorici Metensis episcopi c. 8. ist nur ein Ausjug aus bem Schluffe ber Vita Brun.

<sup>2)</sup> Cont. Reg. l. c. 3) So vereine ich die Nachricht der Vita Theoderici I. Met. episc. c. 3. bei Leibnig SS. rer Brunsv. S. 296., daß schon 962, also mährend Otto in Italien mar, nach dem Tode Adelberts von Meg, Dietrich von Bruno dort eingesett sei, und die Worte bes Cont. Regin. 965. Hoe demum anno imperatore ab Italia redennte, Heinrico arch. Treverensi Thiodricus eiusdem ecclesiae diaconus et Adelberoni Mettensi episcopo Diedericus, consobrinus imperatoris successores instituuntur.

\*Dies waren die Reichsgeschäfte, die die Aufmerksamkeit des Kaisers in Anspruch nahmen, als er am Schlusse des Jahres nach Coln fam, hier das Weihnachtsfest feierte 1) und bis in

ben Anfang bes nächsten Jahres verweilte 2).

Er begab sich von da nach Nachen, wo er, umgeben von ben Erzbischöfen Wilhelm und Theodorich, den Bischöfen von Toul und Worms und vielen Fürsten bes Reichs 3), am 17ten Januar verweilte, besuchte bann noch Trajectum (Utrecht) und Nimmegen 4), und fehrte im Marg über Duisburg nach Sachsen zurück.\* Bereits im April war er wieder in der Pfalz zu Queds linburg 5), und hier wurde seine Tochter Mathisbis in Gegen= wart des Kaisers, seines Sohnes und des Königs, der Mutter Abelheid und der Großmutter und aller Fürsten und Bischöfe bes Landes 6) zur Aebtissinn geweiht.

Nachdem so daheim Alles geordnet, auch der lette Ruhes ftorer in Deutschland, ein Frankischer Graf aus dem alten Geschlechte der Konradiner, der sich mit Adelbert in Verbindungen eingelassen hatte, exilirt war 7), nahm Otto Abschied von seiner alten Mutter Mathilbe 3), versammelte zu Worms, wo er bie

vacant et ne fut rempli qu'en 977 à cause des troubles qui survinrent entre les rois de France et de Germanie au suget de la Lorraine.

<sup>1)</sup> Cont. Reg. a. 966: cuncta ibi Lothariensis regni negotia, prout sibi videbatur, disposuit.

<sup>2)</sup> Urk. bei Böhmer n. 310. und 311. 3) Reliquorumque primatum nostrorum, abbatum, ducum, marchionum, comitum, Urf. bei Ledebur Archiv VII. p. 300.

<sup>4)</sup> Urk. bei Böhmer n. 312—14, die erste am besten bei Kluit hist. com. Holl. 11. 1. p. 27.

<sup>6)</sup> Urf. bei Böhmer n. 315-19.

<sup>6)</sup> Praesentibus — cunctis optimatibus regionis illius utriusque sexus, non uno uti moris est henedicente episcopo sed cunctis regni archiepiscopis et episcopis in hoc opus collectis, Ann. Saxo h. a. p. 310. aus d. Chron. Quedl. \*Daß selbst der Bischof von Chur, Hartbert, hier anwesend mar, ift nach ber Urfunde bei Würdtwein

N. subs. dipl. III. p. 396. durchaus wahrscheinlich.\*

7) Wgl. Cont. Reg. a. 964. bei d. Einnahme der insula Cumana hatte Udo einem Grafen Hatto die Gnade des Kaisers versprochen; dieser he that aber nicht gewährt. Quod indigne ferens totum in Waldonem episcopum detorsit, et inimicos in eum, si possit ulcisci, disposuit; — a. 966: Udo comes coniurationem cum Adalberto Berengarii filio habens et in Italiam ad excaecandum Waldonem Cumanum episcopum ire disponens, imperatoriae maiestatis reus esse convincitur et sacramento, ne aliquatenus ullas partes regui praesumat ingredi, regno expellitur. Später versucht er vergebens jurückjukomen: Udo comes sacramenti oblitus Franciam ingreditur, unde iterum absque omne utilitate revertitur. 8) Vita Math. c. 27. p. 192.



Himmelfahrt der Jungfrau Maria feierte, in der Mitte August 1) die Großen, und zog bann burch ben Elsaß über Chur zum britten Male nach Italien 2).

Seine Unfunft bezeichnete die Gefangennahme der Unhans ger Abelberts. Der Bischof von Piacenza Sigulf und einige Italienische Grafen wurden nach Franken und Sachsen ins Eril

geschickt 3).

In Rom war inzwischen der Pabst Johann bereits wieder eingesetzt worden. Er hatte sich in Capua mehrere Monate auf= gehalten, sich mit dem Fürsten Pandulf enge verbunden, und um ihn sich geneigt zu machen, dessen Bruder Johannes zum Erzbis schof geweiht am 15ten August. Dafür führte Pandulf den Pabst mit einem ansehnlichen Heere nach Rom zurück; die Stadt lei= stete keinen Widerstand 1). Roffred wurde erschlagen 5) sammt feinem Sohne und vielen andern, der Consul Hugo floh nach Griechenland 6). — Der Fortsetzer des Regino sagt 7), aus Furcht vor dem Kaiser hätten die Römer nach dem Tode des Roffred den Pabst freigelassen und sich bemüht, seine Verzeihung zu ers langen. Jedenfalls mußte Otto schon in der Nähe sein 8), als Johann wieder zur Herrschaft in ber Stadt gelangte. Die Ros mer bachten, als ber Raifer herankam, an feine Gegenwehr;

2) Cont. Reg. 966. übereinstimmend mit Urf. vom 24sten und 25sten

b) A quodam Johanne, vitae pontif. bei Mur. III. 2. p. 331; — a Johanne quodam Crescentii filio, Herm. Contract. a. 969.\* Sigonius p. 172. fagt, von Johann, dem Bruder des Pandulf, der dafür zum Erz-bischof gemacht sei; offeubar falsch. Doch folgt ihm, wie überall, Behse

6) Chron. Cavense p. 415. vgl. das Chron. ducum Capuae bei Pratillus III. p. 153. (Pertz SS. III. p. 209.), Leo Ostiensis IV. c. 9. Muratori IV. p. 346. Nach den vitis pontif. war Johann 10 Mosnate 28 Tage im Eril, also bis in den November des Jahres.

7) Cont. Reg. a 966.

8)\* Er wurde also nicht, wie Benedict sagt, erst von Johann herbeis

gerufen. Jener endet sein Buch mit einem Weh über Rom, bas von ben Sachsen gedemüthigt und erniedrigt fei.

<sup>1)</sup> Den 10ten d. M. war er nach einer Urk. bei Lindenbrog SS. p. 131. noch zu Merseburg, den 21sten aber schon zu Speier. S. Lünig D. Reichsarchiv (spicil. eccl. cont. III.) p. 1293.

Aug. aus Straßburg, vom 27sten aus Runchach (nach Leuckseldt Ant. Halberstad. p. 229. Reingau 3 Meilen von Straßburg).

3) Cont. Reg. 1. 1.

4) Benedictus schildert diese Rücksehr: Johannes papa sugatus de custodia in Marsorum regione et sic properantes ostiliter in Sabinensis est ingressus cum Tuscic finibus ad Roma est reversus, et clero et populo Romano cum ymnis et laudibus obviam ei pro-Et missa celebrata in ecclesia sancti Petri in palatio Lateranensis ingressus. Sepius enim pontifex Tabulabat populum, gaudebat cum Romanos et epulabatur cotidie.

ber frühere Versuch hatte sie gelehrt, keinen zweiten zu ma= gen, zumal jest, ba ber Raiser gewiß eine fehr bedeutende Macht über die Alpen geführt hatte 1). Am 25sten Dec. war er in ben Mauern Roms, und fogleich begann bas Strafge= richt 2). Dreizehn von den Bornehmen der Römer, die die Urheber der Bertreibung Johanns gewesen waren, wurden gehenkt, unter ihnen 11 oder 12 Decurionen 3); die Consuln der Stadt ins Eril nach Sachsen geschickt. Das Grab Roffreds und eis nes andern Berschwornen wurde geöffnet, die Gebeine herausgeworfen. Der größte Schimpf aber traf ben Prafecten Peter, ber auf der Flucht ergriffen, nach Rom zurückgeführt und bem Pabste übergeben war. Johann, der wie sein Raiser keine Gnade gegen überwundene Feinde kannte, ließ ihm, dem ehemaligen Vorsteher der Stadt, den Bart scheeren, ihn dann bei den Haaren an das Pferd bes Constantin aufhängen, und endlich nackt auf einen Esel setzen, statt bes Zaumes, wie es heißt, ben Schwanz in der Hand. Go wurde er mit der schmählichen Zier eines besiederten Schlauches auf dem Kopfe, zweier folcher Schläuche an den Hüften, ein Tambourin an den Schwanz des Efels gebunden, durch ganz Rom getrieben, gegeißelt, verhöhnt, endlich ins Gefängniß geworfen und zulett vom Raiser über bie Berge ins Eril geschickt 4).

1). Man kann dies mit Recht aus der Anzahl der Deutschen Sischöfe auf den folgenden Synoden und aus Ottos spätern Kriegen in Unteritazien schließen.

<sup>2)</sup> Cont. Reg. a. 967. — Pabst Johann bezeugt später von Otto (f. Urf. vom April des Jahres bei Sagittar p. 122.); Roma caput totius mundi et ecclesia universalis ab iniquis pene pessumdata a domno Ottone augusto imperatore a Deo coronato caesare et magno et ter henedicto — erepta est et in pristinum honorem omni reverentia redacta.

Der cod Vatie, der vitae pontif. bei Mur. III. 2. p. 331. giebt 12 Decurionen, der eod. Estensis II. — Cont. Reg. sagt: 13 ex maioribus Romanorum — suspendio interire iussit. Bgl. den Anon. Salern. Mur. II. p. 289. Daß diese Grausamseiten nicht, wie Muratori Ann. d'Italia a. 967. will, bezweiselt werden können, lehrt auch die Stelle in der Legatio des Lindprand, wo Nicephorus dem Otto vorzwirst: Romanorum alios suspendio interemit, oeulis alios privavit, exilio alios relegavit; worauf Lindprand antwortete: Romanam civitatem dominus meus non vi aut tyrannice invasit, sed a tyranni immo tyrannorum ingo liberavit. — Postmodum vero insurgentes contra se et domnum apostolicum quasi iurisiurandi violatores sacrilegos, dominorum suorum apostolicorum tortores, raptores, secundum decreta imperatorum Romanorum Justiniani, Valentiniani, Theodosii et caeterorum cecidit, iugulavit, suspendit et exilio relegavit.

4) Siehe die vitae pontisicum, am aussiihtlichsten bei Muratori a.

Nachdem Otto auf solche Weise die Vertreibung des Pabsstes gerächt und mit ihm das Weihnachtsfest zu Rom geseiert hatte, empfing er als Gesandte aus Venedig den Johannes Contastenus und Johannes Venerius, auf deren Bitten er die Freiheisten des Patriarchen von Grado bestätigte und ihn als Metrosliten von Venedig anerkannte. \*In dieselbe Zeit scheint die Bestätigung des Vertrages mit Venedig zu gehören.), in dem die Verhältnisse dieses Staats zu den Unterthanen des Königsreichs Italien festgesetzt wurden.

### 967.

Mit dem Pabste und in Gegenwart des Erzbischofs von Ravenna und vieler Bischöfe aus Deutschland und Italien 3) hielt Otto eine feierliche Synode in den ersten Tagen des Jasnuars 967 4). Hier 5) wurde es von den Großen in Anregung gebracht, daß wegen vielfachen Mißbrauchs nicht weiter gestatztet werden solle, bei Streitigkeiten über Landbesitz durch Sid den Urkundenbeweis zu ersetzen, die Sache jedoch nicht erledigt.

a. D. — Amalricus Augerius bei Eccard II. p. 1718 läßt irrig einige nach Sardinien verbannen.

1) P. Dandulo chron. Ven. bei Murat. XII. p. 209. Die Urk. war vom 2ten Jan. Siche d. Urk. Ottos II. bei Savioli Ann. Bologn. I. 2. p. 58., in der jedoch des letzten Punktes keiner Erwähnung geschieht.

3) Murat. Antiq. Ital. V. p. 465.

4) Auch die Gesandtschaft von Venedig kam nach Dandulo 1. 1.: Joannae papae et Ottoni imperatori Romae existentibus in synodo

ibi congregata.

5)\* Die undeutliche und verdorbene Stelle in dem späteren Gesete Pertz IV. p. 32.: Tempore igitur quo piissimus rex Otto Romae unctionem suscepit imperii, residente in synodo summo et universali papa domno Johanne tercio decimo anno ab Italiae proceribus est adclamatum kann wegen des Folgenden nur auf diese Versamm:

lung bezogen werden, was schon von Sigonius p. 172. geschehen ist.

<sup>2)\*</sup> Der Vertrag gedruckt bei v. Hormant Gesch. von Tyrol II. 1. p. 44. st. hat die Daten: Ab inc. d. n. J. Christi 967. imp. autem d. Ottonis piissimi cesaris, ind. 11. quarto Non. Dec. civitate Rome hoc pactum suggerente et supplicante Petro Veneciarum duce inter Veneticos et vicinos corum constituit ac scribere iussit, und denselben Tag giebt Pers aus dem liber blancus (Archiv III. p. 598). Allein daß Otto damals nicht in Rom war, erhellt aus dem Folgenden zur Genüge: er war es auch weder am 2ten Dec. 966 noch 968. Der Vertrag scheint also nur in diese Zeit verlegt werden zu können, da Gesandte in Rom anwesend waren; und Dandulo sügt VIII. c. 14. 17. p. 209. der früheren Nachricht ohne Weiteres hinzu: Otto etiam imperator ad requisitionem legatorum soedus etc. An den Ansang 958 ist schon deshalb nicht zu denken, weil damals auch Otto II. als Kaiser erwähnt sein würde. Das salsche Datum aber läßt sich vielleicht aus einer Berswechselung mit dem Vertrage des Jahres 964 erklären, der wirklich am 2ten Dec. abgeschlossen wurde.

Ueber die sonstigen Verhandlungen sind wir nicht unterrichtet 1). - Unter den Unwesenden aber finden wir auch den Fürsten Pandulf von Capua, der um die Zeit zugleich Markgraf von Camerino und Spoleto wurde 2), eine Bergrößerung seiner Macht, die er wahrscheinlich seiner engen Verbindung mit Johann XIII. verdanfte. Der Raiser gewann badurch einen flugen und füh= nen Unhänger, ber hernach in allen Kämpfen gegen bie Gries chen eine bedeutende Rolle spielte und nun im Besit diefer Marfen war, die gegen Rom und Unteritalien als wichtige Schutz-

wehr dienten.

Otto selbst ging im Februar 967 nach Benevent, wo er am 13ten bem Bisthum dieser Stadt seine Privilegien bestä= tigte3). Dann begab er sich zugleich mit dem Pabste Johann XIII. über Spoleto nach Ravenna, wo er den 31sten März das Osterfest feierte 4) und bis zu Ausgang April verweilte 5). Durch Berleihungen aller Art suchte er sich immer mehr die Großen des Landes zu verbinden. Dem Markgrafen Alebram von Montferrat 6) bestätigte er am 23sten März auf die Bitte der Kaiserinn Abelheid seine Besitzungen in den Grafschaften Acqui, Savona, Montferrat, Bercelli, Parma, Cremona und Piacenza, vermehrte sie mit ben Reichsgütern zwischen ben Flus= fen Tanaro, und Urta und dem Meeresufer und unterwarf fämmtliche Besitzungen dem Gericht bes Markgrafen 7).

Dann versammelten der Raiser und Pabst eine Synobe, um die Geschäfte der Kirche und des Reichs zu ordnen 8), auf der eine große Anzahl der Bischöfe Italiens erschien ), unter

1) Was Lebret I. p. 492. über die Vereinigung der Bisthümer Alba

6) Ngl. über ihn Lebret I. p. 561.

8) Multa ad utilitatem sanctae ecclesiae adinvenit, Cont. Reg.; - synodum oh communem imperii sui salutem congregaverat, f. narratio de ep. Magd. bei Meibom p. 731.; vgl. chron. Saxo p. 178.

9) Johann sagt in einer Urf. vom 14ten April bei Savioli Ann. Bologn. I. 2. p. 45.: eum ego Joannes — papa residerem in Ra-

und Affi meldet, beruht auf bloßer Vermuthung Ughellis IV. p. 285.
2) S. die angeführte Urkunde Mur. Antiq. V. 465.: nec non praesente Capuano principe qui et marchio Camerini et Spoletini du-catus. Das chron. com. Capuae Pertz SS. III. p. 209. sagt; et in principatu Capuanitum et Spolitensium et Marchianorum sublimatus est; vgl. Muratori Annali V. p. 419.

<sup>3)</sup> Ughelli VIII, 58. 4) · Cont. Reg. a. 967. 5) Vöhmer n. 330—33.

<sup>7)</sup> Die Urfunde bei Meibom. SS. I. 751. Muratori XXIII p. 325., am besten aber Monum. Patriae I. p. 217. Daß von einer Ersnennung Aledrams zum Markgrafen, wie Sigonius p. 172. will, nicht die Rede sein könne, hat schon Mabillon Ann. ord. s. Bened. III. 1. 46. n. 43. bewiesen.

ihnen ber Patriarch von Aquileja, die Erzbischöfe von Ravenna und Mailand, aus Deutschland aber nur bie beiden treuen Begleiter bes Kaisers Landward von Minden und Otfar von Speier '). — Der Raiser erklärte hier 2) in der Versammlung in der Kirche des heiligen Severus, es sei durchaus nöthig, die Clavischen Bolter jenseit der Elbe, die er mit großer Mühe und unfäglichen Gefahren zum Christenthum bekehrt habe, in die= fem Glauben zu bestärken, und das konne nur durch Bischöfe ge= schehen. Den Bischöfen aber sei wiederum ein haupt, ein Erze bischof nothwendig, und feine Stadt sei ein würdigerer Sit für einen solchen als Magdeburg, das von ihm mit allem zur Herrschaft ausgerüstet und auf der Grenze Sachsens und der Glas ven belegen sei3). Die ganze Synobe stimmte ber Meinung bes Kaisers bei; indessen musse ber Ort von dem Halberstädter Bischof abgetreten, und die Abtretung vom Erzbischof von Mainz als Metropolitanen genehmigt werden 4).

Da beide auf der Synode nicht zugegen waren, wurde die lette Entscheidung ber Sache aufgeschoben; aber ber Raifer erlangte schon jest eine Urkunde 5), in der der Pabst Johann die Rirche zu Magbeburg zur Metropolis der Glavischen Lande erhob, die Bischöfe von Brandenburg und Havelberg ihr unter= warf und das Recht verlieh, an passenden Orten im Lande der Slaven, namentlich zu Merseburg, Zeiz und Meissen Bischofs-

site zu errichten.

Der Pabst bestätigte außerdem die Kirche zu Quedlinburg 6), entsetzte nochmals ben Erzbischof Herold von Salzburg als Reichsverräther seiner Würde und bestätigte die Wahl seines Nachfol= gers Friedrich?).

Otto aber gab Johann bem XIII. die Stadt Ravenna, bas Ravennatische Gebiet und vieles andere zuruck, was den Pab-

sten in früherer Zeit entzogen war 8).

1) Die sammtlichen anwesenden Geiftlichen unterschrieben die unten

anzuführende Urfunde an Salzburg.

3) Narr. p. 732.: is locus quasi ad Slavos respicieus erat.

4) Narr. p. 733.

5) Bei Sagittar p. 122. Lenckfeldt p. 648.

6) Erath. cod. dipl. Quedl. p. 13. vom 23sten April.
7) Hansiz Germania sacra II. p. 155., (Kleinmener) Nachrichten von Juvavia p. 183. Friedrich war schon 958 gewählt, Cont. Reg. h. a.
8) Cont. Reg. a. 967: Joanni urbem et terram Revennatium aliaque complura multis retro temporibus Romanis pontificibus

vennate civitate una cum meis (b. s. die Römischen) et Italicis (bie Norditalischen) episcopis etc.

<sup>2)</sup> Die Urkunde Johannes XIII. vom 20sten April bei Sagittar p. 122. Narratio de ep. Magd. bei Meibom I. p. 731.

Die Entscheibung jener Rechtsfrage über die Gültigkeit ber Eide wurde aufs neue vertagt '). Anderes, was man auf diese Bersammlung hat beziehen wollen, beruht auf Irrthum '). Rur einer Schenkung an den Patriarchen von Aquileja wird noch gedacht ').

Dtto erscheint hier auf dieser Versammlung als mächtiger und gebietender Herr von Italien, mit dem Pabste aufs engste

verbnnden, von allen anerkannt und verehrt.

Nur Unteritalien war noch nicht bezwungen; von dort kam kein Bischof zur Synode; die Griechen herrschten in Apulien und Salabrien, die Sarazenen in Sicilien, von wo aus sie alle christlichen Länder Italiens bedrohten und in Streifzügen ansgriffen. Die Absicht des Abendländischen Kaisers mußte darauf gehen, dieses schöne Land den Feinden des christlichen Namens zu entreißen, die sich von Spanien aus sogar in Oberitalien in Fraxinetum sestgesetzt hatten, er mußte versuchen, die Länder, die ihrer Natur, Sprache und Lage nach zum Abendlande ges hörten, für sich zu gewinnen.

Ehe er indeß zu solcher Unternehmung schritt, schickten er und der Pabst Johann XIII., mit dem er ganz im Einverständsniß lebte, Briefe an seinen Sohn Otto nach Deutschland; er sud ihn ein, zum Weihnachtsfeste 967 nach Rom zu kommen, um die Kaiserkrone zu empfangen. Er wollte also die Würde des Oberherrn über die westliche Christenheit in seiner Familie erhalten, der Sohn sollte frühe schon in die Pläne des Vaters eingeweiht werden, damit die Welt einen Erben seiner Thaten

und seiner Kronen habe.

Aber zugleich dachte er daran, mit dem Osten in freundschaftliche Berbindung zu treten, und durch Berwandtschaft die beiden Häuser zu vereinen, die das gleiche Interesse gegen Sarazenen und heidnische Bölker, das Interesse Europas, schon hätte verbinden sollen. Otto verfolgte hier nur das Ziel seines bisherigen Lebens; Ungarn, Dänen, Slaven waren von seinem

3)\* Ughelli V. p. 45. Ein Tausch zwischen den Grafen Adelbert oder Atto von Modena und dem Abt von Leones wurde während der Answesenheit des Kaisers geschlossen. Orr. Guelf. I. 505.

4) S. Cont. Reg. 967.

Comb

ablata reddidit; vgl. Liudprandi legatio: sanctorum apostolorum vicariis potestatem et honorem omnem contradidit. Ueber die Besteutung dieser Schenkungen vgl. Ercurs.

<sup>1)</sup> Ob quandum procerum absentiam.
2)\* Sigonius p. 172. sagt, Sigbert oder Albert, der Sohn des Otto sei damals Markgraf von Este, Wido Graf von Mutiliana geworden, beis des eine Erfindung späterer Zeiten und wohl nur willkürlich hierher gessetzt.

Schwerte besiegt, jetzt war die Aussicht da, die letzten und mächetigsten Gegner des Christenthums ebenfalls zu überwinden, oder doch von ferneren Eroberungen abzuhalten. Dazu war ihm die Hülfe des Griechischen Kaisers Nicephorus nöthig, der durch seine Statthalter in Calabrien und Apulien herrschte und die Oberhoheit über die Fürsten von Capua und Benevent, so wie

über Salerno in Anspruch nahm 1).

bulf I. von Capua und Benevent war Ottos Basall geworden, und es war voraus zu sehn, daß die Griechen, welche seit länzgerer Zeit von den Muhamedanern im Osten, Süden und Wessten angegriffen wurden, endlich in Italien den Kürzern ziehen würden, da die Afrikanischen Sarazenen vom nahen Sicilien aus fortwährende Einfälle in Unteritalien machten, Nicephorus Phokas aber mit großer Anstrengung, indeß um so unglücklicher, noch so eben (965—967) versucht hatte, diese schöne Insel den Sarazenen wieder zu entreißen. Heer und Flotte der Griechen waren vernichtet, der erste Ansührer Patricius Nicetas gefanzen, der zweite, ein Better des Oströmischen Kaisers, Manuel, getödtet?). Keine gegründete Aussicht konnte also dem Nicephozus die bleiben, jemals dort wieder seine Herrschaft auszurichten. Furcht vor den siegenden Feinden scheint ihn nun bewogen zu

1) S. Liudpr. legatio S. 350, 354, 358.
2) S. Le Beau Histoire du Bas-Empire T. XVI. S. 104. c. VII. ffl. Cedrenus p. 653, 651. Zonaras II. p. 200. Le Beau fest diesen Angrisf aus Sicilien fälschlich ind Jahr 963. Nach Lupus Protospata ist er 965 geschehn, was auch mit der Legatio Liudpr. S. 361. übereinstimmt: Saraceni — ante triennium cum Manuele Patricio (Nicephori nepote ist ein Fehler), iuxta Scyllam et Charyddim in mari Siculo bellum parant —, Dies ist 968 geschrieben, und nicht zu bezweiseln, da Liudprand die Geschichte dieser Begebenheit sehr genau kennt. Leo Diaconus corp. hist. Byzant XI. S. 65. ffl. und 75, 76. L. IV. c. 7. und 8. und L. V. c. 1. erzählt die Erpedition am außsichten und als Zeitgenosse am glaublichsten von den Worten auders διασφανίσους τριήρεις άσφαλως έρματίσας — ε. Σικελίαν εστελλε, του μέν ναυτικού Νικήταν εν Πατρικίοις τελούντα — τῆς δε ιππικής παρατάξεως Μανουήλ, αυτανεφιών αυτού — Επεί δε περαιωσάμενοι τον Αδυίαν — τοσαύτης εύετηρίας άπηλαυσαν παρά τὴν άρχην, ως — Συρακούσας ελείν καὶ Ιμέραν καὶ προσέτι Ταυρομένειον καὶ Λεοντίνους — durch die Unbezsonnenheit Manuels ging Alles wieder verloren, die Griechen wurden überfallen und zusammengehauen — ἀνχρέθη δε καὶ αὐτός δ Μανουήλ. Θσοι δὲ τῶν Ρωμαίων τὰ ξίφη διέφυγον, ζωγρίοι πρὸς τῶν Αγαρηνῶν ήλισκοντο. Drauf nehmen die Agarence auch die Flotte: ἡλω δὲ καὶ διανούλωτος τῷ τῶν Αρφον κατάρχοντι παρεπέμπετο. Bas Liudprand l. c. vom Nicetas andeutet, wird von Leo Diaconus l. V. c. 1. erflärt; da dieser indeß bald darauf hinzusügt, es sei in dersele ben 3cit 967 das Erdbeben zu Claudiopolis geschehen, so wird die ganze Erpedition wohl von 965 — 967 gedauert haben.

- C

126 967.

haben, jene Gesandten, die der Cont. Rog. im Jahr 967 ers wähnt, an den Kaiser Otto nach Ravenna zu schicken, um Friede und Freundschaft von ihm zu erlangen. Was sie für Antwort erhielten, wissen wir nicht; aber die Wünsche der Kaiser nußten sich begegnen; und Otto gab den Griechen bei ihrer Rückstehr einen Botschafter mit, der für seinen Sohn, den zufünstigen Kaiser, die Stiestochter des Ricephorus Theophano, die rechte Tochter des todten Kaisers Romanus II. und der Theophano, der jetzigen Gemahlin des Ricephorus Phokas, verlangen sollte 1). Indeß kehrte der Bote Ottos schon im Jahr 967 noch vor dem Weihnachtssesse heim, ohne die Griechische Prinzessun mitzubringen 2).

Inzwischen hatte der 14jährige König von Deutschland, Otto der Jüngere, im Anfang Juni seinen ersten Reichstag in Worms gehalten 3); \* dann einige Zeit lang in Frankfurt versweilt 4); \* und war von da nach Sachsen zurückgekehrt, um seine Reise möglichst zu beschleunigen. Im Anfang des September 5) brach er auf, begleitet von dem Bischose Dietrich von Metz 6);

3) Cont. Reg. 967.: ibique in primo suo placito Deo propitio plurima futurae prudentiae simul et clementiae suae indicia praemonstravit.

5)\* Hierauf gründet sich die entstellte Nachricht bei Hartmann Ann. Heremi p. 78.: Otto 966 per Curiam et Rhetias alpes in Italiam

copias cum filio Ottone primo Septembri traduxit.

<sup>1)</sup> S. Cont. Reg. 1. b. J.

<sup>2)</sup> Es ist ein Irrthum Muratoris, wenn er diese Gesandtschaft Ottos 967 für die Liudprands 968 hält, und somit den Cont. Reg. eines Irrthums beschuldigt. Wir sehen im Gegentheil, wie genau dieser Schristssteller auch hier ist, da er durch zwei Stellen in Liudprands Legatio bestätigt wird: S. 353. sagt Nicephorus zu Liudprand: Domini tui Regis Ottonis nuncii, qui praeterito te praecesserunt anno, inramento mihi promiserunt, et iurisiurandi literae inpraesentiarum sunt, nunquam illum in aliquo nostrum scandalizare imperium. — Cui, inquam (Liudpr.): praeteriti nuncii praeter iussionem domini mei promiserunt, iuraverunt, conscripserunt, und S. 356. Decimo tertio— ait (Nicephorus): obviavitque nobis in Macedonia Dominicus Venedicus nuncius suus (Ottonis), qui multo labore et sudore nos, ut reverteremur, delusit, iureinrando nobis assirmans, nunquam dominum tuum esse id cogitaturum nedum sacturum.

<sup>4)</sup> Hier feierte er die nat. s. Johannis, 24. Juni, und das Fest der Apostel Petrus und Paulus den 29sten desselben Monats. Cont. Rog. l. c.

<sup>6)</sup> Urk. Mon. B. XXVIII. 190. Daß Wilhelm von Mainz mitzgezogen sei, scheint ein Irrthum Thietmars p. 40.; Otto trug ihm auf, seinen Sohn omni regali dignitate nach Italien zu senden, Ann. Hild. und Lambert. Aus den verwandten Ann. Quedl. hat Thietmar geschöpft und seine Quelle mißverstanden.

das Michaelissest feierte er in Augsburg 1), dann ging er durch das Thal von Trident über die Alpen. Am 15ten Oktober war er in Briren 2), am 25sten bereits in Berona 3). Hier traf er seinen Bater, den Kaiser; auch der König Konrad von Burgund war zugegen,\* und da sich die Fürsten Italiens so zahlereich versammelt hatten, wurde auf ihren Wunsch 4) von dem Kaiser ein Edict erlassen, am 29sten October nahe der Stadt Berona 5), das zu den Gesetzen der Longobardischen Könige gestügt, eine allgemeine Geltung in ganz Italien erlangte 6). Es bestimmte namentlich über den Zweikampf als Entscheidung bei Besitzstreitigkeiten, wo die sonstigen Beweise sich als unzureichend bewiesen.\*

Wiedersehens am Isten November das Fest aller Heiligen und gingen dann nach einigen Tagen über Mantua nach Ravenna, von hier über Spoleto nach Rom?). Drei Meilen vor den Thoren der Stadt holten die Senatoren mit Kreuzen, Fahnen und Lobgesängen den Raiser und König ein, und auf den Stusfen der Peterskirche sitzend, empfing sie der Pabst Johann mit den höchsten Ehrenbezeugungen. Um 21sten December zogen sie in die Stadt ein 8), und am Weihnachtsfeste 9) frönte der Pabst

Comb

<sup>1)</sup> Hier schließt der Cont. Rog. Der Ann. Saxo, der ihn aussschreibt, fügt unmittelbar an seinen Bericht noch einige sehr genaue Nacherichten über den weitern Zug Ottos,\* die sich so genau an das Vorhersgehende auschließen, daß man geneigt sein muß, auch gegen alle Handsschriften dieses Stück demselben Verfasser zu vindiciren.

Mon. B. XXVIII. 190.
 Söhmer n. 414, 415.

<sup>4)\*</sup> Gloriosissimi augusti Ottonis rex Otto gloriosus filius et Chuonradus Burgundiae rex Italiam properantes Veronac colloquium cum omnibus Italiae proceribus habuerunt. In hoc itaque cum ab omnibus imperatoriae aures magnis quaestibus pulsarentur. Pertz Mon. 1V. p. 33.

tur, Pertz Mon. IV. p. 33.

5) Actum sub urbe Veronense in loco qui dicitur insula sancti Zenonis 4 kal. Nov. a. d. i. 967. etc.

<sup>6)\*</sup> Dessen gedenkt schon Benedictus a S. Andrea: Fecerunt autem hisdem imperatoris legem et conclusit in legibus et Longobardiam et in edictis Longobardorum assigi praecepit.

<sup>7)\*</sup> Balsemado, wo am 5ten Nov. eine Schenkung an Bischof Nastherius ausgestellt ist. Ugh. V. 736. wird nicht weit von Verona liegen. Mitarelli Annales Camald. I. App. 78. Chron. Cavense l. l. p. 416.

<sup>8)</sup> Muratori Ann. d'It. 967. andert die Lesart des Ann. Saxo: XII. in IX. kal. Jan., weil dieser sagte, sequenti die sei Otto II. gefrönt; allein daß der Kaiser wenigstens schon am 23sten Dec. in Rom war, zeigt eine Urk. Murat. SS. II. 2. p. 829.

<sup>9)</sup> Brief Ottos bei Widukind p. 661.: Filius noster in nativitate Domini coronam a beato apostolico in imperii dignitatem suscepit. Die Nachricht des Chietmar p. 27. hätte von Muratori Ann. d'Italia

128 968.

unter dem Zuruf des ganzen Römischen Bolks in der Kirche des Batican den jungen Otto zum Kaiser 1), während der ältere Kaiser noch lebte. Auch diesmal war eine Anzahl der ersten Geistlichen Italiens hier versammelt, unter ihnen die Erzbischöse von Aquileja und Ravenna, aus Deutschland die Bischöse von Minden, Speier, Metz und Lausanne?). In ihrer Mitte und in öffentlicher Synode bestätigte Pabst Iohann am 2ten Januar 968 die Gründung des Klosters in Meissen und bestimmte die Grenze des hier zu errichtenden Bisthums 3), des ersten, das Otto an der Mittelelbe in den Slavischen Landen zur Ausfüherung brachte.

968

Auch Pandulf war zugegen, und wandte sich dann in Uesbereinstimmung mit Otto gegen die Saracenen nach Unteritalien<sup>4</sup>). Otto selbst ging im Anfange des Jahres 968 von seiner Ges

mahlin Abelheid begleitet, nach Capuas).

Hierher kamen abermals Gesandte des Königs von Consstantinopel, wie der Römische Kaiser den Griechischen in seinem Briefe bei Widukind nennt 6), und baten um Frieden. Da aber Otto meinte, die Griechen würden nicht wagen, mit ihm das Schwert zu versuchen 7), da er wohl die Unternehmung überhaupt sich

a 967 nicht aufgenommen werden sollen, da die Worte: aequivocus imperatoris iunior Otto in nativitate Domini Romae imperator essectus est, patre inhente ac tune in Campania iuxta Capuam commorante nur aus dem slüchtigen Benusen und Misverstehen des Briefes bei Widukind mit der Unterschrift: Scripta 15 kal. Febr. in Campania iuxta Capuam entstanden sind.

Daß nicht in diesem Jahre, wie man nach Lupus Protospata a. 967. annehmen könnte, eine Schlacht Ottos gegen die Sarazenen gescheshen sei, sondern daß diese Begebenheit in 981 falle, ist von Peregrini und Muratori bewiesen, und was Vehse p. 356. n. 2. anführt, genügt nicht, um diese zu widerlegen. Das Chron. Cavense irrt in der Zeit der

Krönung 1. l. in vigilia nativitatis Domini.

1) Factaque est non modica nostratium et Romanorum laetitia de iocundissima duorum augustorum cum domno papa conventione, schließt der Ann. Saxo seine Erzählung.

2) Ihre Unterschriften in der gleich anzusührenden Urk. für Meissen.
3)\* Diese Urk. bei Mader Ant. Br. p. 188. ist wenigstens in der Form vollkommen echt; ob der Text einzelne spätere Interpolationen zeigt (vgl. Schultes dir. I. p. 85. n.) steht dahin.

4) Chron. Cav. l. l. p. 416.

Der Brief bei Widukind p. 661. aus Capua ist am 18ten Januar ausgestellt. Qgl. das Chron. Casauriense Mur. SS. 11. 2. p. 820. Daß Otto den Sohn Pandulfs, Atanulf, als Geißel nach Deutschland geschickt habe, meldet nur Sigonius p. 173.

6) Widuk. p. 661.
7) Brief bei Widuk. a. a. D.; Nuntii Constantinopolitani regis dignitate satis insignes nos adeunt, pacem ut intelleximus admo-

zu leicht vorstellte, ruckte er gegen Apulien vor und fing im März 1) an, die Hauptstadt dieser Provinz, Bari, zu belagern 2).

Seine Absicht ging dahin, Apulien und Calabrien einzuneh= men, wenn nicht etwa ein friedlicher Bergleich (durch die beab= sichtigte Berbindung seines Sohnes mit der Theophano) geschlos=

sen würde 3).

Hatte Dtto nun gehofft, er wurde hier mit folchem Glücke und so eilenden Schritten fortschreiten, als in seinen früheren Kämpfen, so irrte er; es scheint, als habe er Bari nicht er= obern können, und sei badurch bewogen worden, nochmals ben Weg friedlicher Ausgleichung zu versuchen. Die Belagerung wurde aufgehoben4), nachdem Otto einen Monat lang vor ber Stadt gelegen hatte b), und ber Bischof Lindprand von Cremona, fein alter Geschäftsträger, ein für seine Zeit ungewöhnlich gebilbeter Mann, nach Constantinopel geschickt. Lindprand hat uns selbst in Form eines Briefes an Otto eine Beschreibung biefer Reise und feiner Schicksale mahrend derfelben hinterlaffen; aber ber mit Recht gegen den Griechischen Sof erbitterte Bischof von Cremona verdient nicht in Allem Glauben; und besonders ba nicht, wo er über Nicephorus und feiner Umgebungen Gitten, Gebräuche und Charafter spricht, wo er mit Schmähworten geis fert, die ihn als einen Boshaften offenbaren, der sich felbst nicht entblödet haben möchte, die Wahrheit zu entstellen 6). mag fein, baß er gleich bei feiner Unfunft in ber Stadt Constantins am Aten Juni 968 hart behandelt, schmachvoll empfans'

dum quaerentes. Quoquo tamen modo res agatur bello, Deo vo-

lente nullo modo nos temptare audebunt.

Anon. Salern. 1. c. p. 289.
 So verstehe ich bie Worte im Griefe bei Widukind p. 661.:
 Apuliam et Calabriam provincias, quas hactenus tenuere (Graeci), nisi conveniamus, dabunt.

S. auch die Verse in der Legatio p. 368. v. 10.
5) Chron. Cav. p. 416.: Sed inde post mensem discessit; \* am 4ten Mai war er in Camerino in der Grasschaft Penna, Ugh. I. p. 1114.

y

<sup>1)\*</sup> Wenn die Urf. bei Wenck III. 31. mit ind. 15. imp. 1. (sie ist boch nicht von Otto II.?) zu diesem Jahr und nicht etwa zu 967 gehört, so war Otto am 15ten Febr. noch in Benevent. Vgl. Ann. Beneventani. Pertz SS. III. p. 176.: 968 Otto rex venit in Italiam et in Beneventum. Lupus Protospata aber sagt, Mur. V. p. 27.: Introivit Otho rex in Apuliam mense Martii et obsedit civitatem Bari irrito conatu.

<sup>4)</sup> Bergl. Anon. Salern. l. c. Liudpr. legatio S. 343 und 348, we Nicephorus sagt: silius non absuit, uxor non desuit. Saxones, Suevi, Bajoarii, Italici omnes cum eo assuerunt; et cum civitatulam unam sibi resistentem capere nescirent, immo nequirent. S. auch die Verse in der Legatio p. 368. v. 10.

<sup>6)</sup> S. die Stellen über Nicephorus Gestalt und Aeußeres S. 344., welche der Schilderung des Leo Diaconus geradezu widersprechen. L. III. c. 8. S. 48.

gen, und die ganze Zeit seines Ausenthalts über wie ein Gestangener bewacht wurde 1); es ist gewiß nicht erlogen, daß er viele Unbequemlichkeiten sich gefallen lassen, daß er selbst eine Härte ertragen mußte, vor der das heilige Recht der Bölker und Könige sonst ihre Repräsentanten zu schüßen pflegt. Indeß hat er ohne Zweisel durch leidenschaftliches Benehmen den Grieschischen Kaiser und Hof gereizt, wie zum Theil seine Antworten beweisen, die er mit bewundernswürdigem Muthe und bedauernsswerther Frechheit gab, wenigstens wenn sie wörtlich von ihm so gehalten wurden, als er sich derselben schriftlich rühmt. Es ist jedoch nicht nöthig, den ganzen Bericht in einer rein untersuchenzben Darstellung geschichtlicher Thatsachen wieder zu geben, zus mal es nicht schwer ist, den einfachen Gang der Unterhandluns

gen baraus zu entnehmen.

Am 7ten Juni hatte er die erste Audienz bei Nicephorus Phokas, aus deren Beschreibung wir besser als aus allem Nachherigen die Forderungen des Griechischen Raifers und umge= fehrt die Ansprüche Ottos fennen lernen 2). Bor Allem wollte Nicephorus keinen Raiser neben sich anerkennen. Es lebte in ihm, so wie in seinen Vorgangern, noch immer die Erinnerung und die Idee Eines Kaiserthums, und ganz consequent nannten fich die Berrscher bes Oftens baher nicht Griechische Raiser, son= dern schlechthin "Raiser" ober "Römische Kaiser", alle andern Herrscher aber höchstens "Könige"3). Go fam es ihnen auch nicht in den Sinn, auf irgend eines der Länder zu verzichten, bie sie in den Sturmen der Bölkerwanderungen seit Jahrhunder= ten verloren hatten. Nicephorus behauptete, ein Recht auf Rom und Italien zu haben. Wenn er aber biese Anspruche machte, so war es ihm burchaus unmöglich, ihm, dem Besieger der Sas razenen, der Ereta wieder erobert hatte, und einer ber ausges zeichnetsten Feldherren war, die je den Griechischen Thron er= warben und verloren, Apulien und Calabrien aufzuopfern, diese

2) S. 344. Septimo autem Idus (so liest Pert) ipso videlicet sancto die Pentecostes, in domo, quae dicitur Στέφανα, id est Coronaria, ante Nicephorum sum deductus, den er dann als das Ideal

der Häßlichkeit schildert.

<sup>1)</sup> S. 343.
2) S. 344. Septimo autem Idus (so liest ?

<sup>3)</sup> S. 344. Basileis nannte sich der Griechische Kaiser, Otto dem I. gab er nur den Titel Pys. Ein Irrthum Levs in der Italischen Geschichte I. S. 340. ist es wohl, wenn er meint, daß Pys der Titel der oströmischen Kaiser gewesen sei. Mhiges klang in ihrem Munde sast verächtlich, da sie es meist nur von Barbarenkönigen gebrauchten. Ueber die Idee des alleisnigen Kaiserthums ist auch die Stelle S. 363. merkwürdig: Imperatorem, inquiunt, universalem Romanorum, Augustum, magnum solum Nicephorum. — S. auch 364. dasselbe.

fruchtbaren Lander, auf die er feine Hoffnung grunden burfte, von hier aus vielleicht Sicilien wieder einzunehmen. Er forderte hartnäckig ben rubigen Befit berfelben, und verlangte bazu, baß die Fürsten von Capua und Benevent sich seiner Herrschaft wies ber unterwerfen follten, ja daß Otto Rom selbst frei sein laffe. Bon einer verwandtschaftlichen Verbindung endlich wollte er von vorn herein Nichts wissen 1). Zu dieser Hartnäckigkeit verführte ihn außerdem noch höchst wahrscheinlich die Meinung, als hatten bie Deutschen aus Unwissenheit und Dhnmacht die Belagerung Baris aufgehoben 2); er mochte sich ferner auf eine Flotte von 24 Griechischen, 2 Russischen und 2 Gallischen Schiffen verlassen, die noch mahrend ber Anwesenheit Liudprands nach Unteritalien geschickt wurden 3), und auf die Berbindung mit Abelbert und deffen Bruder Konrad, von denen ein Gefandter Ramens Gris mizo zugleich mit Liudprand am Hofe war, zu viel vertrauen4), wenn er 8000 ober 7000 Geharnischte als Hülfstruppen von ibnen erwartete 5).

Otto bagegen trat mit bem Rechte und ber Kühnheit bes Eroberers auf, und stütte sich auf die Idee des von ihm ers neuerten Abendlanbischen Raiserthums, bas (nach ben Worten Liubprands) auf bem Italischen Reiche beruhe. Er verlangte noch zu bem Fürstenthum Capua und Benevent und zu Allem, was er besaß, das ganze übrige Italien. Dies geht flar aus den Gründen Liudprands hervor, die er benen des Griechis schen Raisers entgegen fette: es beweise ber Stamm ber Bewohner, die Sprache bes Landes, welches Nicephorus fein nenne,

baß es zum Stalischen Reiche gehöre.

Er vindicirte bem Abendlanbischen Raifer gleichsam ein

<sup>1)</sup> S. 350. Si vero, beginnt Nicephorus, amicitiam absque parentela desideratis — und nun folgen die angeführten Bedingungen, die S. 354. und 358. wiederholt werden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) ©. 348. <sup>3</sup>) ©. 355.

<sup>4)</sup> S. 355, 356 und 346.

<sup>5)</sup> S. 356. führt Lindprand von Nicephorus folgende Kalfchheit an: Nec mancipio illi, cui collectitium atque conductitium commendavit exercitum, pecuniam satis magnam hac ratione dedit, ut si Adelbertus cum septem millibus loricatorum, et eo amplius, sicut mandavit, se adierit, tuue donativum eis illud distribuat. Cono (Conrad) frater suus cum ipso et Argolico exercitu vos impugnet, Adelbertus vero Bareis diligenter custodiatur, donec potitus victoria frater redeat. Quod si veniens tot hominum millia non duxerit, ut capiatur, vinciatur vohisque (Ottoni) co venientibus tradatur, insuper et pecunia quae ei debebatur, vestras in manus conferatur, edixit. S. 355. (agt er: Adelbertus octo millia loricatorum se habere Nicephoro mandavit etc.

132 968.

Erbrecht auß ben Thaten seines Vorsahren in demselben Kaisersthum, Ludwig des II., welcher 866 durch die Schlacht bei Luscera in Apulien dies Land von den Sarazenen befreit habe, und unterstützte die Meinung mit einigen Spitssindigkeiten, die dem Kaiser von Constantinopel keinesweges einleuchten wollten, noch konnten. Wenn man geneigt sei, schloß er endlich, die Theophano dem Sohne Ottos zur Gemahlin zu geben, und dies durch einen Schwur bekräftige, so wolle sich Otto auch zu Gegenbedinguns gen verstehen!). Über gerade diese Bedingungen nennt er nicht, und die Unterhandlungen wurden zu keinem günstigen Ende gesführt, besonders die Verbindung einer Griechischen Prinzessin mit dem jungen Kaiser auf fast höhnische Weise zurückgewiesen. Die Gesandten des Pabstes, welche geschickt waren, um diese verwandtschaftliche Verbindung der beiden Kaiserhöfe zu erbitten, wurden ins Gesängniß geworsen.

Während Nicephorus nun im Juli und August gegen Syrien zog, mußte Liudprand in unsäglichen Plagen und Mühseligkeiten sein Leben in Constantinopel zubringen 2); er ward gegen das Bersprechen des Kaisers bis zum 2ten October hingehalten, und dann endlich mit zweien Schreiben, einem goldgesiegelten an Otto, und einem silbergesiegelten an den Pabst entlassen, mit

2) S. 356. und S. 362. Sexto Kalend. Augusti extra Constantinopolim in Umbria a Nicephoro licentiam accepi ad vos redeundi.

---

arras, gens incola et lingua Italici regni esse declarat. Tenueruntque illam potestative Longobardi; quam et Ludovicus Longobardorum seu Francorum Imperator, de manu Saracenorum, multitudine prostrata, liberavit. Sed et Pandulphus Beneventauorum et Capuanorum princeps septennio potestative eam sibi subiugavit. Nec a servitulis eius, seu successorum suorum iugo usque ad praesens exiret, si non immensa data pecunia, Romanus Imperator nostri regis Hugonis amicitiam emeret. Et haec causa fuit, quod nepoti suo et aequivoco Regis nostri, eiusdem Hugonis spurium coniugio copulavit. Et, ut considero, Domino meo non gratiam, sed impotentiam adscribis, quod post Italiae seu Romae acquisitionem, tot annis eam tibi dimiserit. Societatem vero amicitiae, quam te parentela voluisse facere dicis, fraudem nos dolumque tenemus; pausanas exigis, quas nec te exigere neque nos concedere ratio ipsa compellit. Verum misit me dominus meus ad te, ut si filiam Romani Imperatoris et Theophanae Imperatricis,— filio suo Ottoni Imperatori Augusto in coniugium tradere volueris, iuramento mihi affirmes, et ego pro gratiarum recompensatione haec et haec Dominum meum tibi facturum et observaturum, iurciurando affirmabo.

welchen er am 18ten December<sup>1</sup>) in Corfu ankam, wo sein Bezricht mit der Erzählung seiner Leiden auch während dieses Aufzenthaltes abbricht<sup>2</sup>).

## Deutsche Angelegenheiten.

Im Berlaufe dieser Zeit hatte der Römische Kaiser in Italien hauptsächlich Deutsche Reichsangelegenheiten geordnet, und Nachrichten aus dem Baterlande empfangen, die ihn antreiben mußten, einen lange gehegten Plan endlich ins Leben zu rufen.

Der Graf Wichmann hatte seinen Haß gegen Herzog Hers mann noch immer nicht vergessen. Er wartete nur auf eine Gelegenheit, seine unterdrückte Wuth auslassen zu können, und

biese ward ihm bald.

Der Fürst der Wagrier, Selibur, und der Fürst der Dbodriten, Mistaw, lebten in häusiger Fehde mit einander, die sie von ihren Batern her ererbt hatten. Die Aufsicht über sie führte der Herzog Hermann, und da dieser in einer ihrer Streitigkeiten ben Gelibur zur Strafe von 15 Talenten Gilbers verdammte, ergriff ber Dbobritenfürst die Waffen gegen ben Herzog, und bat Wichmann um Sulfe, bem nichts angenehmer war, als die Hoffnung ber Rache gegen seinen Dheim. Er tommt fogleich mit seinen Genoffen zu ber Stadt, wo Gelibur sich aufhielt, die aber von Widufind, der allein diese Kriege ergahlt, nicht genannt wird 3). Aber auch ber Sachsenherzog war rasch bei ber hand und umschloß die Stadt mit seinem Beere. Db nun Wichmann vor Allem die Gefangenschaft vermeiben, ob er, was fehr zu glauben steht, von ben Danen, mit welchen er in alter Berbindung stand, Sulfe holen wollte, genug, er verließ die Stadt mit wenigen Gefährten und entfam diesmal dem Schwerte seines Bermandten.

Selibur wurde bald durch Hunger gezwungen, seine Stadt zu übergeben; er wurde seiner Herrschaft beraubt, und sein Sohn, der als Geißel bei Hermann lebte, über die Obodriten

gefeßt.

Nach der Bestrafung der Genossen Wichmanns, folgte die Plünderung der Stadt. Ein aus Erz gegossenes Bildniß des Saturn, wie Widufind den Gößen nennt, wurde dort unter ans dern Spolien gefunden, und gewährte dem Volke (ein sonders barer Ausdruck) ein großes Schauspiel 4). Aus diesen Worten

<sup>2</sup>) S. 367, 368 bis 373. <sup>3</sup>) S. Widukind III. S. 660.

<sup>1)\*</sup> Daß so zu lesen sei, zeigt Perg in der neuen Ausgabe SS. III. p. 362.

<sup>4)</sup> S. Widuk. S. 660.: Urbis praedam suis militibus donavit

134 968.

wene Stadt die von Adam von Bremen ') beschriebene Rethra, bas Nationalheiligthum der Slaven gewesen sei, in welcher das Bild des Radigast verehrt wurde. Die Stadt selbst lag im Gezbiete der Redarier '), und dieser slavische Stamm muß nach den Worten des Ottonischen Brieses bei Widusind ') nicht nur am Ausstande Theil genommen, sondern auch eine große Niederlage erlitten haben.

Weiter wissen wir Nichts, nicht einmal die Zeit der Begesbenheit können wir aus irgend einem Umstande derselben, oder aus Urkunden genauer bestimmen. Wichmann aber, durch sein Unglück gereizt, wollte nicht ruhen. Kaum hörte er, daß die Stadt genommen, seine Genossen bestraft seien, so ging er wies der zu heidnischen Völkern und verband sich mit den Slaven,

die Widufind Buloiner nennt 4).

Aus diesem Namen und aus diesem Zusatze, Wichmann habe mit ihnen darüber verhandelt, wie sie den jetzigen Freund bes Kaisers, Miesko, bekriegen könnten, scheint klar, daß hier kein anderer gemeint sein könne, als der in dieser Zeit so berühmte Stamm ber Wolliner 5), die den Gau Jumne bewohn= ten, und bei benen am Ausflusse ber Ober bie Danische Colo= nie ber Jomsburg lag. Denn fein anderer Stamm eines folchen ober ähnlichen Namens wird genannt 6), der in die Gegenden des Nordöstlichen Deutschlands gehörte; auch kann es nur ein Pommersches Volk sein, welches mit den Polen jetzt noch, nachdem alle andern westlichen und nördlichen Glaven besiegt waren, Krieg führen konnte, zumal da wir bergleichen Züge durch nordische Sagen bewährt finden, und aus den frühern Empos rungen wiffen, daß Wichmann mit ben Danen Berbindungen hatte. Und so wäre benn burch ben Namen Duloini bei Widus kind jene Sypothese bestätigt, die oben nicht mit so evidenten Gründen unterstützt werden konnte, Wichmann fei zu ben Dom= mern gekommen, und habe mit ihnen gegen die Polen gefoch-

3) S. ben Brief bei Widuk, S. 661.

<sup>(</sup>Herimannus). Simulacro Saturnis ex aere fuso, quod ibi inter alia urbis spolia reperit, magnum spectaculum populo praebuit.

<sup>1)</sup> Adam. Brem. hist. eccles. II. c. XI. S. 19.
2) Ueber die Wohnsitze dieses Volks und die Lage der Stadt siche die scharfsinnige Untersuchung in Lisch, Jahrb. des Vereins für Mecklenb. Geschichte III. p. 5. ff.

<sup>4)</sup> S. 660. Vuloini; Ann. Saxo: Vvilini. Ad. Brem. II. 10.
5) Bergl. v. Leutsch p. 123. n. 221.

<sup>6)</sup> Wilini nennt Adam. Brem. II. 10 und aus ihm Helmold I. 2.

ten; nur muß sie freilich dahin bestimmt werden, daß er nur durch seine Verbindung mit den Dänen auch ein Verhältniß zu den Pommerschen Stämmen gehabt habe, welche von den Däs

nen abhängig waren.

Sogleich begann ber Rrieg gegen Miesto; aber biefem Berricher ber Ledien erstand jett eine mächtige Hülfe an seinem Schwieger= vater Boleslav, dessen Tochter Dombrowka er 966 geheirathet hatte 1). Von ihm empfing er zwei Schaaren (Schlachtreihen) Reiter; biefe legte er, als es mit Wichmann gum Treffen fam, in einen Hinterhalt und befahl seinem Fußvolke allmälig vor ben Wegnern zu flieben und auf ein gegebenes Zeichen zum Befecht zurückzukehren. So geschah es. Der leidenschaftliche Wich= mann ließ sich in ber hipe bes Gefechts zu weit von seinem Lager ableiten. Die Bohmischen Reiter fturgen vom Rucken her auf ihn los, und das Fußvolf der Polen fehrt von vorne zuruck jum Angriffe. Bon zwei Seiten gebrängt, tam er nun in unabwendbare Berlegenheit. Schon will er fliehen, da beschuls digen ihn seine Verbündeten der Untreue, er habe sie zur Schlacht getrieben, weil er fich im Fall ber Flucht auf sein Pferd verlaffen habe. Sogleich steigt er ab, beginnt zu Fuß mit ben Genoffen von neuem ben Streit, und wehrt fich ben ganzen Tag männlich mit den Waffen in der hand. Bom huns ger aber und durch den weiten Weg, auf dem er die ganze Nacht hindurch in voller Rustung kampfend einherschritt, ermats tet, gelangte er früh Morgens nur noch mit wenigen Begleitern ju bem Sofe eines Glaven. Aber bie Bornehmsten ber Feinde waren hinter ihm drein; sie finden seine Schaar, erkennen aus feinen Waffen, daß er fein gemeiner Mann fein könne, und fragen, wer er ware? Er antwortet: Wichmann. Da ermahs nen sie ihn, die Waffen niederzulegen, versprechen, ihn ohne Leid ihrem herrn zu überbringen, und bei biesem auszuwirken, baß er ihn unversehrt dem Kaiser ausliefere. Aber jener, obgleich in der äußersten Gefahr, eingedenk seines alten Adels und seis ner Tapferkeit, verschmähte es im ritterlichen Stolze, folchen Leuten die Hand zu reichen, "bem Miesto sollten sie es ankundis gen, vor ihm wolle er die Waffen niederlegen, ihm wolle er die Sand geben." Während jene nun zu ihrem Fürsten aufbrechen,

<sup>1)</sup> S. Thietmar IV. p. 359. Ann. Saxo a. 967. Martinus Gallus Chron. ed Bandtkie Varsov. 1824. Vincentius Kadlubko Res gestae Principum et Regum Poloniae, Vars. 1824 und v. Friese Kirschengeschichte des Königreichs Polen. 1 Theil S. 60.: Es ist befannt, daß durch die Heirath der christlichen Dombrowka bewogen, Miesko mit Eiser ansing, das Christenthum auszubreiten.

umringt eine ungablige Schaar gemeines Bolfe ben Wichmann. und fturmt auf ibn mit ben Baffen ein. Er aber, obaleich ers mubet, ichlagt noch Biele von ihnen, und giebt endlich bas Schwert einem Machtigern ber Feinde, mit ben Borten: "Dimm bied Schwert, bring es Deinem herrn, ber es fur ein Beichen bes Gieges nehmen, und feinem Freunde, bem Raifer, fenben moge, bamit biefer miffe, baf er entweber einen getobtes ten Reind verlachen, ober einen Bermanbten beweinen fonne." Darauf manbte er fich gegen Morgen, betete in Deutscher Sprache gu Gott und bauchte bie tropige Geele aus 1). Go ftarb Bichmann. Bon feinem Erbaut verlieh ber Raifer bie Salfte bem Rlofter bes beiligen Michaelis in guneburg; bie ans bere ber Abtei Remenabe an ber Befer 2). Gein Tob und ber gange Berlauf ber Glavifchen Rriege, murben bem Raifer nach Stalien gemelbet.

Den 18ten Januar 968 fchrieb biefer an bie Bergoge Bermann und Dietrich und bie übrigen Reichsbeamten Deutschlanbs bon Capua aus: fie follten ben Rebariern (bem Sauptstamme ber nordlichen Claven), bie fo oft bie Treue gebrochen batten, feinen Frieden geben, fondern fie aus allen Kraften mit bem Bergoge hermann fo lange plagen, bis fie burch bie gangliche Bernichtung biefes Bolfes bem Berte Die Rrone auffenten. Gr molle felbit, wenn es notbig mare. Stalien perlaffen und zu ihe

nen fommen 3).

Das mar Ditos Befehl. Aber icon mar mit ben Rebas riern Friede gefchloffen, ale ber Raiferliche Brief nach Cachfen fam. Daber murbe auf bem Reichstage ju Berla ausgemacht, ben Frieden ju halten, weil bamale noch ein Rrieg mit ben Danen brobte, und weil feine fur zwei Relbzuge genugenben Truppen fich in Deutschland befanden '). Auffallend ift bei bie-

2) Ann. Saxo 967 unb 970.

<sup>1)</sup> S. Widuk, S. 661. Den Tobestag, ben 22ften Septher, giebt mahricheinlich bas Necrol, Luneb, bei Bebefind Roten III, p. 70. X. kal. Oct. Wichmannus comes et multi alii occisi. Man bat bisber biefen Wichmann für ben aus Urfunden befannten Grafen im Samaland gehalten, von beffen Stiftung an bas Rlofter Elten Otto am 29ften Juni 968 alle Reichsguter, die derfelbe in jenen Gegenden ju Lehn trug, ver-lieh. (S. Miraeus, Opera diplomat. et hist. I. 45. Aber mit Unrecht. f. Ercure 12,

<sup>3)</sup> S. Widuk. S. 661. 4) S. Widuk. S. 661. His literis lectis in conventa populi, in loco qui dicitur Werla, coram principibus et frequentia plebis visum est pacem iam datam Redariis oportere stare, eo quod tunc bellum adversus Danos urgeret, et quia copiae minus sufficerent ad duo bella pariter conficienda.

fer Erzählung Midulinds, daß wir weder in ihm, noch in iegend einer andern Duelle Nachricht von einem wirflich fortgefehten Kriege mit den Odnen, oder von einer Beentigung der Kämpfe durch einen Kriedenschlicht finden, und es läßt sich zur Erflärung dieser Erzile nur annehmen, hermann umd die Beresteden den ihrer aber der die kannen würden, wegen ihrer alten Berbindung mit Wichmann und wes gen schreite teten mit den Buloinern, gegen die Polen und gegen Kordbeurschland neue Angleise unternehmen, in dieser Zeit, wo das Verich von Kriegern entlösse war und bei Berticklicht fürsten sie sie die der in dieser Erwartung; da sonst wecht dausschen fein entsche Seit, was die sein die sein

Mit eine wahrhafte Beenbigung ber immerwährenden Kämpfe mit den nörblichen heidnischen Belfern war auch nicht eher zu bensten, als die das Sprisenthum und die Kirche im Norden angenommen und beschiftigt war. Otto mußte nach den Erfordernissen sein sein mit den Anstituten der Kirche der Resigionssehre zu Julife tommen. Deshald war es schon tange seine Whistigewesen, in Magdeburg ein Erzibisthum zu firften, in der Cadt, werde der ihre das mit den Diet voräglich gesigner war, einen Mittelpuntt für den ganzen Norden und Often von Deutschland und Clavien zu bilden. Ein Mann nur fande entgegen als unibervnibliches Jindernis, Bernhard, Bischof von Safe

berftabt.

Es ist im Leben wie in ber Geschichte leiber oft der Fall, daß vir Charafteren begegnen, die nicht vermögen, sür die größten Idea ihrer Zeie, für die Forderungen der Menschsieft, das Interesse des Angenblicks, das Interesse des Engenwärtigen Bestiges au opfern. Das Wohl bes Chaates gilt ihnen wenig, wenn sie nur im beschränken Kreise ihres Daseins nicht gestört, und auf unaugenehme Err daran erinnert werden, daß fie außer ihrer Schole auch der Welt angehörten. Bernhard von Halberstadt war eine so keine hartnäckige Seele, daß er sich nicht überwinden konnte, sie den eine Schöpfung den Bezirf Magdebungs, der zu seiner Didces gehörte, aufzuopfern. Durch alle mögliche Mittel gelang es dem Kaiser nicht, ihn zur Nachglebsfeste werden der Vergen?

<sup>1)</sup> S. Luden Gesch, b. Teutschen Thl. VII. S. 170. Er irrt aber in vielen Einschnheiten bei der Ergählung der Empbrungen Michmanns.
2) Thickmar II, S. 25. \*Dag chron, Halberstad, Leibn. II. p.

Run hatte aber Otto feine ganze Regierung hindurch die Rirche des heiligen Morit mit fo ungemeinen Schenkungen be= reichert, hatte Magdeburg felbst erst zu einem bedeutenden Orte erhoben (wie die Chronifen sich ausdrücken, erbaut) 1), bort eine prächtige Rirche errichtet, in ber Ebgitha seine unvergesliche Gemahlinn ruhte, an deren Seite er selbst einst begraben zu werden wünschte 2), und hatte mit solcher Consequenz seinen Plan verfolgt, daß es bem, ber biefen Raifer kannte, gewiß einleuch= tend sein mußte, er werde seinen lange gehegten Lieblingswunsch nicht aufgeben.

Schon nach bem Siege über bie Ungarn hatte Otto an die Stiftung gedacht 3), 962 hatte er vom Pabst Johann XII. die Zustimmung und ein Schreiben an die Fürsten Sachsens erlangt 4), in der dieser seine Bestätigung des Raiserlichen Borhabens aussprach. 967 auf der Synode zu Ravenna hatten Johann XIII. und die ganze Synobe ben Plan des Raisers ge= billigt5), nur die Abwesenheit bes Bischofs von Halberstadt hatte

die Ausführung gehindert.

Außerdem war auch die Zustimmung des Erzbischofs von Mainz nothwendig; Wilhelm, ber Sohn Ottos, der fortwährend im besten Einverständniß mit bem Bater lebte, hat gewiß auch hier seinem Willen nicht widerstanden. Ihm war während ber

1) S. Widuk. S. 663, und Narratio erectionis eccl. Magdeburg. Meibom, I. S. 732,

5) S. oben S. 123.

<sup>115.</sup> berichtet, Otto, über ben Widerstand Bernhards gegen das zugleich mit dem Magdeburger Erzbisthum zu errichtende Bisthum Merseburg aufgebracht, habe sich nicht gescheut, den hartnäckigen Mann in Quedlinburg zu verhaften, er habe den Kaiser ercommunicirt und in den Bann gethan (quem assistentes tanquam senem delirum in ventum jactantem verha inania deriserunt), sei aber endlich seierlich in seine Würde hergestellt. Doch war der Bischof kühn genug, ut imperatori cum omnibus suis advenienti nec processione debita nec tintinnabulorum solenniis aliquem exhiberet honorem, bis dieser poenitentium more nudis pedibus subito regrediens coram praefato episcopo humotenus est prostratus und Lossprechung erlangte. Der Raiser feierte dann hier das Osterfest und ließ fortan die Sache ruhen, so lange der Bischof lebte. — Diese ganze Erzählung ist aber sicher später sehr ausgesschmückt oder gar ganz erfunden; Thietmar erwähnt nichts davon; die Errichtung des Magdeburger Erzbisthums wenigstens betrieb Otto auch bei Lebzeiten Bernhards mit allen ihm zu Gebote stehenden Aräften.

<sup>2)</sup> Thietmar II. S. 25.
3) S. Thietmar II. S. 25.
4) S. oben S. 87. Seitdem ward schon in den Schenkungen an den heil. Mauritius auf die Errichtung des Erzbisthums Bezug genommen, s. Leuber n. 1600. 1606. von 965 ib. 1607, Sagittar bei Bonsen p. 109. von 966 (archiepiscopis ibi a nobis instituendis). Lgl. Janning in ben Act. SS. Juni VI. p. 40.

Abwesenheit bes Raisers die Sorge für das geliebte Magdeburg

übertragen 1).

Bride Kirchenfürsten starben aber zu Anfange des Jahres 9682), am 2ten oder 3ten Februar 3) Bernhard von Salberstadt, am 2ten Marg 4) Wilhelm von Mainz; und durch jenen Todesfall murbe Otto endlich in den Stand gesetzt, an die wirkliche Ausführung des lange gehegten Borhabens zu gehen. Die Kirche zu Halberstadt wählte zu Werla am 30sten Marz ben von seinem Vorganger empfohlenen Hildiward, den Sohn jenes Erich, der einst an der Berschwörung gegen Ottos Leben Theil genommen und dafür mit bem Leben gebüßt hatte 5), jum Bis schof, und Herzog Hermann führte ihn in seine Rirche ein 6). Aber um die faiserliche Bestätigung zu erlangen, wurde er nach Italien berufen, wo Otto eben im Begriff war, eine neue Kirchenversammlung wegen biefer Angelegenheit abzuhalten. Er hatte, um nicht in dem neuen Erzbischofe einen unerwarteten Gegner zu finden, den Abt von Hersfeld, Egilulf, nach Deutsch= land geschickt, mit bem Auftrage, daß Mainz den Abt Hatto von Fulba mahle 7). Dies geschah, und auch ihn berief Otto nach Stalien.

Der Raiser erhielt aber im Sommer dieses Jahres noch eine Trauerbotschaft aus Deutschland. Die hochbetagte 8), geliebte Mutter Mathilde war am 14ten März geschieden 9), furze Zeit nach ihrem Enkel, dem Erzbischofe Wilhelm, der auf ber Rückreise von dem Krankenlager ber Königinn, die er in Quedlinburg, ihrem Lieblingesitze, besucht hatte, einen plotlichen

<sup>1)</sup> Cui cura ab imperatore domino suimet et parente commissa fuit Parthenopolim disponendi, Thietmar II. p. 29.

<sup>2)</sup> Die Ann. Corbeienses geben irrig 967 an, ebenso Marian. Scot.
3) 3 Nonas, hat Thietmar p. 29., 2 Nonas die Ann. Corb.; das Necrol. Fuld. Leibn. III. p. 764. dagegen 5 Idus (9. Febr.); was eine Berwechselung mit dem Herzog Bernhard von Sachsen sein könnte, der nach Necr. Luneb. Wedefind Noten III, p. 11. und Necrol, Hildesh, Leibn. I. p. 763. an diesem Tage starb.

4) In dieser Augabe stimmen Thietmar p. 29., die Ann. Corb., das Necr. Fuld. 1. 1. und Luneb. p. 17. überein. Nur das Necr. Mogunt, bei Schannat Vind. litt. 1. p. 2. hat den 1sten des Monats.

5) Thietmar II. p. 30. \* vgl. Abth. 2. p. 50.

6) Chron. Halberstad. Leibn. II. p. 116.

<sup>7)</sup> Ann. Hildesh. a. 968.

<sup>8)</sup> Da sie im Jahr 909 sich mit Heinrich vermählte, mußte sie jest nahe an 80 Jahre sein; plena dierum nennt sie Widukind III. p. 662. senex et plena dierum ihr Viograph c. 33 p. 208. In dem Auszug der vita bei Leibn, III. p. 656. steht: non minus etenim quam sep-

<sup>9)</sup> Necr. Fuld. p. 764., Hildesh. p. 764., Luneb. p. 19.; Wid. p. 662., Vita Mathildis c. 32.

Tod fand '). — Milde, Freigebigkeit, Barmherzigkeit, Gottessfurcht und dristliche Liebe haben der Mathilde in der Kirche ein dauerndes Andenken verschafft; sie war voll tiefer und inniger Ergebenheit gegen Alles, was sie durch das Wort der Geistlischen als heilig und gottselig kennen und verehren gelernt hatte. In ihren letzten Jahren lebte sie in stiller Zurückgezogenheit frommen Werken und Uebungen, von ihrem Sohne Otto mit forgsamer Schonung und kindlicher Liebe behandelt, von allen Zeitgenossen verehrt, von ihrer Umgebung aufs innigste geliebt, und beinahe angebetet, der Nachwelt als Beispiel frommen Wanzbels, als Heilige gepriesen?). Sie wurde in der Kirche zu Quedlinburg neben ihrem Semahl, dem Könige Heinrich, begrasben 3).

Wo Dtto diese Nachrichten erhielt, ist nicht zu bestimmen; im Mai war er in der Grafschaft Penna<sup>4</sup>); dann, am Ende des Juni, ging er durch Tuscien<sup>5</sup>) nach Navenna und versam= melte in den letzten Tagen des Septembers und Anfang Octo= ber<sup>6</sup>) eine Synode, wo endlich die Stiftung des Magdeburger Erzbisthums zur Ausführung gebracht werden sollte. Hier er= schienen aus Deutschland Hatto und Hildiward, außerdem die Bischöfe Landward von Minden, Reginald von Eichstädt, Abra= ham von Freisingen, Everaclus von Lüttich, Wigfried von Ver= dün, aus Italien der Erzbischof von Ravenna und die meisten

Bischöfe ber Lombardei, Tuscien und der Romagna 7).

3) Vita Math. 1. 1. Thietmar p. 30.

4) Ughelli I. p. 1114.
5) Böhmer n. 346 ff.
6)\* Otto war am 24sten Sept. in Ravenna und hier ist bereits Haddo als archicapellanus genannt. Ughelli V. 741. vgl. Maratori ant. I. p. 735.; vom 2ten October sind mehrere Schenkungen an Magdeburg, vom 6ten eine Urk. an Bergamo bei Ughelli IV. p. 437., wo der sehellende Monatsname sich leicht ergänzen läßt (die 21ste gehört nach Lupus

II. p. 275. nicht hierhin).

7) Die erste und älteste Erzählung der Stistung des Erzbisthums von Magdeburg bei Meibom I. p. 731. ffl. ist in der Form von Concislienakten mit der Unterschrift der Bischöse abgefaßt; sie bestätigt die Nachricht des Cont. Reg. von einer Synode zu Ravenna im J. 967., die nach der Urk. Johanns XIII. bei Leukseld S. 648. den 20sten April

- Const.

<sup>1)</sup> Vita Mathildis c. 29. 30.
2) Außer ihrem Biographen hat schon Widufind oft sehr übereinstimment mit jenem ihr Lob geseiert: De cuius laude si aliquid dicere cupimus, desicimus, quia omne argumentum ingenioli nostri superat virtus tautae seminae. — plena dierum, plena omni honore, plena operibus bonis et elemosinis cunctis divitiis regalibus distributis servis Dei et ancillis ac pauperibus, 2 Idus Mart. animam Christo reddidit, und vorher: Talia opera licet valde humiliter diebus ac noctibus exerceret, tamen nihil de honore regio minuebat.

hier gab zuerst hatto von Mainz seine Zustimmung zu der Errichtung eines Erzbisthums in Magbeburg, eines Bisthums in Merseburg; er entließ zugleich die Bischöfe von Savelberg und Brandenburg an den neuen Metropoliten 1), dem der Pabst Johann sie schon im Jahre zuvor untergeordnet hatte 2). Auch Hildiward von Halberstadt gab seine Zustimmung3), und erhielt barnach bie feierliche Bestätigung seiner Würde 4). Er trat an Magbeburg ben Theil seines bischöflichen Sprengels zwischen der Ohre, Elbe, Bode und dem sogenannten Friedrichswege ab; an Merseburg aber ben Distrift, welcher zwischen bem Willerbach (Wild= ober Walbbach), zwischen bem Galzsee im Mans= feldischen (ober Gulza bei Ecfardeberga), ber Gaale, Unftrut, Belma und Grube bei Walhausen lag 5).

Gang Glavien jenseit ber Elbe und Saale wurde bem neuen Erzbisthum unterworfen 6); fünf Bisthumer standen unter

6) Narr. I. I.

abgehalten wurde, und fügt dann übereinstimmend mit Thietmar hinzu, daß die Stiftung des Erzbisthums erst nach der Anwesenheit des Hatto und Hillinward befinitiv entschieden wurde. Sollte fie nun aber nur gemacht fein, um für Salberstadt ben urfundlichen Nachweis des Zehnten im Hassegau und im Territorium von Herschseld zu führen (S. v. Leutsch p. 126. n 228. und 229.), sollte sie die Unterschrift Luitprands S. 733.: Luitprandus Stae Cremensis ecclesie Ep, intersui et subscripsi his juste peractis Constantinopolim redieus noch verdächtiger machen, ba dieser Bischof noch am 22sten Dec. 968 in Corfu war (S. Legat, Luitpr. S. 732.) und an eine Rückfehr nach oder von Constantinopel in der Mitte des Jahres 968, welche Zeit als Absassung dieser Verhandlungen eine Stelle giebt, nicht denken konnte seo ergo revoluto anno (967) et altero dimidio (968)], so sind dennoch die hier aufgenommenen Nachrichs gar nicht anzuzweifeln, da sie mit den untengenannten Urkunden und Chroniken in den Hauptsachen fast wörtlich übereinstimmen, und nur in Erzählung der Verhandlungen dieselben erweitern. Mit dieser Narrat. erect. eccl. Magdeb. ist bann bas ex Chron, Magdeb. Ms. meist wortlich übereinstimmende Stück bei Meibom I. S. 734. und 35. in bas Chron. Magdeburg. Meibom II. S. 272. gewandert, und burch einige Chron. Magdeburg. Meihom II. S. 272. ger andere Berichte vervollständigt.
1) Urk. bei Sagittar p. 141. ohne Datum.

<sup>2)</sup> G. oben G. 123. 3) Eine Urk. ift hier nicht erhalten. Doch erwähnt Pabst Johann (Sagittar p. 134.) von Hatto und Hildiward consentaneas et petitorias litteras ab ipsis propriis manibus roboratas quae in praesentia nostra relectae sunt.

<sup>4)</sup> Thietmar p. 30.: Tali munere imperator arridens per manus suscepit eundem, curamque ei baculo committens pastoralem: ac-

cipe, insit, pretium patris tui.

5) S. Thietmar p. 30. ff. und die Uebersenung von Ursnud S. 76. und 77. mit den Erklärungen; vgl. die Narratio erect. eccl. Magd. 1. 1., aus der der Chron. Saxo und das Chron. Magd. Meibom II. p. 273 geschöpft haben.

bemfelben. Zu diesen kam bas Bisthum Pofen, bas zwar in den erhaltenen Urkunden nicht genannt, deffen Bischof aber von Thietmar und in der Magdeburger Chronif als sechster Suffra-

gan aufgeführt wird 1).

Die wichtige Stelle eines ersten Erzbischofs hatte Otto bem Abte des Mauriciusklosters Richarius bestimmt 2), aber, wie Thiet= mar ziemlich dunkel melbet, nachdem er einen ihm im Geheimen überreichten Brief gelesen hatte, unterließ er es, und erwählte den Adelbert, Monch des Klosters S. Maximin von Trier, der früher als Bischof zu den Russen geschickt worden war und jetzt als Abt in Weissenburg lebte 3).

Otto sandte ihn nach Rom zum Pabste Johann 4), und dieser bestätigte am 18ten ober 20sten 5) Det. die Errichtung des Erzbisthums, die Ernennung Abelberts und verlieh diesem das Pallium 6). Außerdem wurde dem Erzbischof das wichtige Recht übertragen, den ihm untergebenen Bischöfen ihre Parochien

zu vertheilen, wie es nöthig und nütlich erschiene 7).

3) S. oben S. 79. und ausführlich über ihn Mabillon Acta V. p. 5. ff. 4) Quem ad Romam pro pallio a domino papa suscipiendo di-rexit, Ann. Saxo p. 317. Ishann fagt in f. Urf. bei Sagittar p. 135.: quia ob hoc agendum ad apostolicam sedem ipse venisti, Otto in d. Urf. bei höfer II. p. 345.: virum venerabilem Adalbertum Romae

transpositum. 5) Dies Datum haben Thietmar p. 31., b. Ann. Saxo p. 318., ber Chron. Saxo p. 181., das Chron. Magd. p. 274, die legten 3 mit ber näheren Bestimmung: in festo S. Lucae evangelistae, bas auf biesen Tag fällt. Thietmars Irrthum, ber bas Jahr 970 nennt, ift in den Chron, Saxo übergegangen, ausführlich widerlegt Acta SS. Juni VI. p. 38. ff.,

\*aber noch von Raumer Reg. p. 52. wiederholt.\*

6) Urk. bei Sagittar p. 134. Die Urk. ib. p. 129., Lenckfeldt Ant.
Halb. p. 653., in der Adelbert den gleichen Rang mit Mainz, Trier,
Köln, den Erzbischöfen Galliens und ein Primat in Deutschland erhielt, und das Erzbisthum mit einer Curie ganz nach der Weise der Römischen Kirche ausgestattet wurde, ist von Janning Acta SS. Juni VI. p. 44. mit erheblichen Gründen angefochten worden.

7) Urk. bei Sagittar p. 137.: et quia tanta Slavorum plebs ultra fluvios Albiam et Salam scilicet Deo noviter acquisita paucis pastoribus minime tueri potest, qualiter episcopis tuae sedi subiectis parochias rationabiliter et cante dividas et distribuas, tuae dispen-

<sup>1)</sup> Thietmar l. l. Chron. Magd. l. l. 2) Thietmar p. 31. Aus ihm schöpfte die altere Quelle, bie ben beiden meift wörtlich jusammenstimmenden Berichten im Chron, Saxo p. 180 und Chron. Magd. 1. 1. p. 273. ju Grunde liegt, und in der fich hier ein auffallendes Misverständniß zeigt. Thietmar fagt: Richarius sei der dritte Abt gewesen; die beiden Bischöfe Anno und Otwin seine Vorgänger. Nam Anno et Otwinus tunc episcopi praesuerunt ei. Diese Worte verstand jene Chronik: "waren anwesend", und schreibt: coram Annone Wormatiensi et Othwino Hildinesheimensi episcopis secum tunc forte commorantibus.

968.

Als Abelbert, so ausgestattet, sich zur Rückfehr nach Deutsch= land anschickte, übergab der Kaiser am 31sten October zu Anscona, wohin er sich von Ravenna begeben hatte, auf Bitten des Pabstes die Abtei Weissenburg im Speiergau, der jener bisher vorgestanden hatte, an die Kirche zu Magdeburg. Sie sollte reichere Mittel gewähren, die erzbischösliche Würde unter den heidnischen und neubekehrten Untergebenen seines Sprengels zu

behaupten 1).

Wir haben noch einen Brief Ottos 2), in welchem er die Einsetzung Abelberts und die Ordination der Bischöse von Mersseburg, Zeiz und Meissen mit allen Feierlichkeiten und Förmlichsteiten besiehlt, dem um die Bekehrung der Slaven sehr verdiensten Boso (Buso) die Wahl zwischen Merseburg und Zeiz anheim stellte, und die Markgrafen Wigbert, Wigger und Günther ersmahnte, in dieser Ordination dem Erzbischose nicht etwa hinderslich zu sein, am Weihnachtssesse aber für den Unterhalt derzenizgen Bischöse und Grafen, welche der Feier der Einsetzung beiswohnen würden, zu sorgen.

Abelbert kehrte am Schlusse bes Jahres nach Sachsen zus rück; die Fürsten und Bischöfe bes Landes versammelten sich am Weihnachtskeste in Magdeburg, Abelbert wurde in Segenwart der pähstlichen Sesandten, des Bischofs Wido und Cardinals Benedict, ordinirt, weihte an demselben Tage den Bischof Boso für Merseburg, Burchard für Meissen und Hugo für Zeiz, und empfing das Regiment über die Bischöfe Dudo von Havelberg,

Dudelin von Brandenburg und Jordan von Posen 3).

In Magdeburg selbst aber fand er in dem zurückgesetzen Abt Richarius einen Segner; die Mönche trauerken, das reiche Mauritiuskloster verlassen zu müssen. Aber sie konnten keinen

1) Urf. bei Höfer II. p. 345.: Quando id novum archiepiscopium inter gentiles et christianae sidei dogmate iam non perfecte excultos situm videatur.

2) Zulest aus bem Original gedruckt Pert Legg. II. p. 560.

- III Consti

sationis et discretionis examini committo, et hoc serenissimi spiritualis filii nostri imperatoris augusti qui eiusdem tuae ecclesiae fundator et auctor est, cura, diligentia et indicio fieri per praesentis privilegii munimen statuo et confirmo.

<sup>3)</sup> Ann. Hildesh, a. 968., Thietmar p. 31, Chron. Saxo p. 182., Chron. Magdeb. p. 272. Thietmar irrt sich, wenn er statt des Dudelin den Thietmar als Bischof nennt, s. Gerken Stiftshistorie von Brandenb. p. 33. Zu Adams von Bremen Zeit (wohl seit der Stiftung des Erzbiszthums Gnesen) ging die Grenze Magdeburgs nur bis an die Peene, und Posen stand unter Gnesen, so daß Magdeburg nur 5 Suffragane hatte. Adam. Brem. 11. c. 8. Es ist also falsch, ihn schon sür oder gegen diese Begrenzung anzusühren.

Wiberstand leiften; Richarius ftarb, fein Rachfolger Berbiagus fügte fich bem Willen bes Raiferd. Die reichen Befigungen bes Rloftere, meiftene mit Rudficht auf Die funftige Errichtung bes Erzbisthums gefchenft, gingen auf bies über. Außer bebeutenben Gutern in Gachuichen und Glavischen Landen und fonftigen Ginfunften und Rechten fam ber Behnte von bem Tribut ber befiegten Clavifchen Bolfer an bie ergbischöfliche Rirche 1); felbit bie Bucher und Roftbarfeiten anberer Urt perblieben ber neuen Stiftung. Das Rlofter warb mit bem ber Grabt benachbarten Rlofter bes Berges, bas bem heiligen Johannes geweiht mar, verbunden; am 9ten August 2), am Borabend bee G. Laurens tiustages, fant bie llebertragung ftatt 3). Bahricheinlich nahm am Tage barauf, am Sabrestage bes Belubbes Dtros in ber Ungarnichlacht, ber Erzbischof Abelbert feierlichen Befit von ben Gutern und allem Bubehor; und bamit war bie Begrundung bes Magbeburger Erzbisthums vollenbet.

Co hatte bie Gunft ber Umftanbe, bie Rraft und bie Musbauer bes Raifere feinen lange gehegten Bunich ind leben ges rufen, ein großer Rampfpreis mar ihm geworben, bie Queficht. bie burch Giege unüberwindlichen Glaven burch bie Rirche zu beffegen; er fomte an bie Bollenbung feiner Plane in Italien benten, und gingen auch biefe in Erfullung, rubig in bas land

feiner Bater gurudfebren.

Es blieb noch übrig, bie Berbaltniffe zu ben Griechen gu orbnen, ben Cohn mit ber Raifertochter von Conftantinopel gu vermablen, und fo gu gleichem Intereffe eine Berbindung bes Beftens und Dftens herzustellen, ober wenn bies nicht gelang, mit Bewalt ber Baffen bie Griechen aus Unteritalien gu pertreiben.

In biefen Dlanen ohne Zweifel batte Dtto Ravenna per-

<sup>1)</sup> Otto batte 965 bem b. Mauritius gefchenft; quidquid - censuali jure a subditis nobis Sclavorum nationibus videlicet Ucranis. Riezani, Riedere, Tolenzane, Zerezepani in argento ad publicum nostre maiestatis fiscum persolvitur — decimam totius census, Gerken cod. dipl. Brandend. p. 40.

<sup>2)</sup> Das Jahr ift nicht genannt, es scheint 969 gemeint ju fein. Der Ann. Saxo p. 318. sagt: Quo autem anno haec transpositio facta fuerit, certum non (enemus, nisi quod legimus imperatorem trudi-disse ad idem monasterium a. d. i. 965 etc. Diese von Höser I. p. 371. editte Urfunde demeiß ader wohl nur, daß die erste Sissung des Johannistoster besett auch von tur, das pet eine Antang des Johannistoster bieser liebertragung voranging. Den Mauritiussag des Jahres 969 nennt das Chron. rhythm. Bruusw. bei Leidu. III. p. 24, 3) Chron. Saxo p. 180., Chron: Magd p. 273. mörtlich überein-stimmend; vgl. Ann. Saxo p. 318.

lassen, und sich über Ancona und Piscaria nach Apulien begeben, wo wir ihn gegen Weihnachten 968 finden 1).

Im Anfange bes Jahres 969 muß aber Liutprand von feis ner Gefandtschaft zurückgekehrt sein. Die Griechen hatten jene Vermählung bes jungen Otto mit ber Theophano abgelehnt. Jest galt es, bas Glück bes Rrieges gegen sie zu versuchen, bie durch den Erfolg bei Bari ermuthigt, mit nicht unbedeutens der Rüstung und in Verbindung mit den Söhnen Berengars, Adelbert und Conrad, den Krieg fortzusetzen gedachten.

Von nun an werden aber die Nachrichten der Italienischen Chronifen und des Widnfind so abgerissen und furz, daß man mit voller Sicherheit feinen rechten Zusammenhang ber Bege= benheiten mehr ermitteln, sondern nur nach einer innern Wahrs scheinlichkeit und nach ben Urkunden die Reihenfolge berfelben zu= fammenstellen fann. Wir wissen nicht genau die Zeit, wann Luitprand dem Raifer seine Nachrichten aus Constantinopel über= brachte, und konnen also nicht beurtheilen, ob die abschlägige Antwort allein der Grund zu Ottos Unteritalischen Feldzügen war. Hatten wir nur eine einzige Quelle, auf die wir in ber Chronologie sicher fußen könnten, so ware wohl noch Manches mit Anschaulichkeit darzustellen, das Einzelne ber Plane Dts tos zu erkennen. Bielleicht gelingt es Forschern ber Geschichte noch einmal später, in ben wenig durchsuchten Rlostern und Urchiven Unteritaliens einen Fund zu machen, burch welchen wir wesentlich gefördert werden. Nach dem Anonymus Salernitanus und dem Chron. Cavense, die beide nicht ohne Fehler find2), mussen wir und begnügen, geradezu widersprechende Nachrichten neben einander zu stellen, Bereinbares zu vereinigen.

So viel ist gewiß, Otto blieb bis in den Mai 969 in

Unteritalien 3).

Wir haben bisher die Verhältnisse ber Kürsten von Sa= lerno und Reapel zu Otto beshalb übergangen, weil man nicht mit genügender Gewißheit die Jahre bestimmen kann, in welchen uns zuerst ein freundschaftliches Begegnen ie= ner Fürsten und bes Deutschen Kaisers entgegen tritt 4).

CONTRACT.

<sup>1)</sup> Ann. Saxo 969 und Pagi Crit. ad Baronium n. 2, 968. \*Ann. Lobienses Pertz II. p. 411.

<sup>2)</sup> S. Excurs über einen vermeintlichen Zug Ottos u. s. w.
3) Ann. Saxo 969 sagt, er habe das Ostersest in Calabrien geseiert; die letze Urk. d. J. und in diesen Gegenden ist datirt v. Isten Mai in Apulia in suburdio Bovino. Muratori SS. rerum It. II. 2. p. 829.
4) S. Excurs über einen vermeintlichen Zug Ottos nach Neapel

bas Jahr 963 scheint nicht gebacht werben zu können. Im Januar des Jahres 967 war Pandulf von Capua als Markgraf von Camerino und Spoleto eingesetzt, bann hatte Otto 968 von Capua aus seinen Zug gegen Bari hin unternommen 1). Da der Anonymus Salernitanus nun einer Zusammenkunft Ottos mit Gifulf, Fürsten von Salerno, in Capua erwähnt, und bann den Kaiser zur Belagerung von Bari vorrücken läßt 2), ohne ein Jahr anzugeben, so ist es wohl gar nicht zu bezweis feln, daß diese Zusammenkunft in b. 3. 968 gehöre und baß Dtto, ehe er in bas griechische Upulien vorrückte, fich ben Rutfen becken und sich beshalb mit den fleinen Fürsten ber westlichen Rüsten verbinden wollte. Bon einer Huldigung oder Belehnung des Wisulf von Salerno ist aber nirgends die Rede, nur Geschenke murden getauscht, freundliche Worte gewechselt, bann kehrte Si= fulf nach Salerno zurnick. Was in der Chronik von Reapel 3) mit Verwirrung aller Chronologie erzählt wird, daß Otto nach Reapel gekommen und bort ehrenvoll empfangen sei, möchte ich ebenfalls hieher ziehen, weil man sonst den Zweck dieser Besuche gar nicht verstehen fann. Es ist boch, meine ich, gang flar, daß Otto, ehe er an bie Eroberung ber südlichen Gegenden ges hen konnte, baran benken mußte, an Reapel und Galerno einen Stütpunkt ober wenigstens neutrale Länder zu gewinnen, die baburch ungemein gefährlich werden burften, daß fie, die zwischen ben Griechen und ben Deutschen in ber Mitte lagen, mit leichter Mühe Capua und Benevent überflügeln und so ben Kaiser, während er in Apulien war, vom Rückzuge nach dem Norden abschneiben konnten.

Eine definitive Verbindung zwischen Otto einerseits und Neapel und Salerno andrerseits kam aber nicht zu Stande, und das war ohne Zweisel der Hauptgrund, weshalb die Unternehmungen keinen bleibenden Erfolg hatten, und nicht bis zu Ende

geführt werden fonnten.

Unteritalien, bas ben Nordlander, sobald er ben Pag von

und Capua im J. 963 und über bie unsichern Nachrichten der Chronifen von Unteritalien.

<sup>1)</sup> S. oben p. 128.; Widukind giebt l. l. den Brief des Kaisers vom 18ten Januar. \*Ich zweisse gar nicht daran, daß die Urk. bei Wenck tros der unpassenden Indiktions- und Regierungszahl hieher in 968 den 5ten Mai Beneventi zu setzen sei, wie Böhmer dies gethan hat, S. 18.

<sup>2)</sup> S. Ercuré.
3) Anno vigesimo sexto sui regiminis Neapolim venit Dns Otto imperator, et fuit receptus honorifice et cum gaudio a Domino Duce, et in domibus ipsins Ducis per dies splendide et opulenter hospitatus p. 65. 66.

Terracina hinter sich hat, noch heute durch seine fremdartige Natur besonders überrascht, und in welchem er endlich den lange gesuchten Süden erkennt, wird durch den Apennin, der das Gezrippe des Landes bildet, in zwei große Landzungen getrennt. Wir nennen diese Apulien und Calabrien. Destlich von Benesvent aus zwischen Conza und Melst dis Benosa und Acerenzaschneidet der Bergrücken das alte Samnium in zwei Hälsten, ein nördlicher Arm trennte Apulien vom Gebiete der Frentaner, dis dahin, wo der Monte Gargano im Mittelalter den Saracenen einen bequemen Punkt für ihre Landungen und Streiszüge ins Innere bot; ein südlicher von Ascoli aus wendet sich gen Westen und stürzt sich bei Sorrento zwischen Salerno und Neapel in die See.

Der Knoten bes Apennin bei Acerenza geht bann aber gen Guben in zwei Gebirgezuge aus, von benen ber Gine bis Otranto, der andere bis Reggio die Abdachungen und Thäler Apuliens und Calabriens beherrscht. Rur fleine, leicht zu paffi= rende Gebirgefluffe ergießen sich ins Meer. In diesem Theile wechselt die wildeste Natur mit den lachendsten Gegenden. Bald find es schroffe, barocke Felsen, bald die wundervollsten, üppigs sten Fluren, bald schöne kegelformige Berge, die mit ihrer ewi= gen Mannigfaltigfeit, zugleich auch durch ihren Reichthum den Eroberer reizen, fich biefer herrlichen Strecken zu bemächtigen. Sier ist ber Git ber immerneuen Sagen bes homerischen Alterthums, hier bauten die Griechen ihre Pflangstädte, bort waren die ersten welthistorischen Kämpfe Roms und Griechenlands, bort kämpfte Hannibal, und dann hören wir in erneuerter Wiederkehr die Namen der Griechen, Sarazenen, Deutschen, Normannnen, Franzosen, Ungarn und Spanier nennen als Herren des Landes. Die Strafen find im Gangen noch heute biefelben, wie fie uns Strabo schon beschrieben hat; sie ziehen sich im Innern meist an ben Gebirgen entlang, ober burchschneiden dieselben in engen Paffen, um zu den bedeutenden Rustenorten zu führen. Thaler der Flusse sind zu furz und zu flach, als daß sie der Berbindung mit den nördlichern Gegenden die Pfade zeigen konn= ten, nur nach dem Meere hin bringen sie den Bewohner der Berge zu ben jest verfallenen Seeftabten, unter benen einst Bari, Brindist und Tarante ben ersten Rang behaupteten.

Dhne Zweifel, würde es uns auch nicht angedeutet von den Chroniken, waren im Mittelalter diese Berge mit einer Anzahl von Castellen und Burgen besäet. Auf den Besitz derselben kam es zuerst an, um im Innern des Landes einen Halt zu ges winnen.

Als nun Otto zum zweitenmal sein Schwert in diese Ge-

- Const.

genben trug, muffen vom 25sten December 968 an bis etwa jum Mai diefes Jahres feine Waffen einen reißenden Fortschritt gehabt haben. Das Chron. Cavense fagt, er habe sich ber Drte Bovino, Acerenza, Matera, Dria, Nardo und Caffano, fo wie anderer Castelle bemächtigt 1). Das war aber eine höchst wichtige Eroberung; es sind nämlich diese Städte gerade dieje= nigen Sohenpunkte, welche, an ben Rucken bes Gebirges fich lehnend, die ganze Bergstraße Apuliens, bas Innere bes Landes beherrschen. Von Matera an ist es leicht, an der Ruste ent= lang, ben Bafento überschreitend, nach Caffano zu gelangen, und von hier führt die Hauptstraße Calabriens zurück nach Acerenza, Bovino ober Benevent. Ein doppelter Gewinn war aber bie Frucht dieser Stellung, wenn sie behauptet wurde. Die Griechen hatten natürlicher Weise ihre Macht besonders in den Seestad-Diese waren am schwierigsten anzugreifen, am leichtesten zu vertheibigen, so lange es ben Deutschen an einer Flotte fehlte. Run trennte Otto baburch, daß er die Höhenzüge befette, Apus lien und Calabrien von einander, so baß eine Provinz ber an= bern nicht hülfe senden konnte, und außerdem hielt er die Fürs sten von Reapel und Salerno, so lange er die Rette von Castellen eber Städten bis Benevent und Capua nicht aus seinen Banden ließ und Caffano behauptete, in fortwährendem Refpett. Freilich gehörte die größte Kühnheit dazu, so das Herz bes Keindes felbst anzugreifen; aber Dtto, im Gefühle seiner Macht, scheint Nichts vor Augen gehabt zu haben, als die Große seiner Plane. In einer Urfunde vom 18ten April d. 3. fagt er2): Er resis bire auf ber Grenze und Ebene zwischen Caffano und bem Sanguinarischen Felsen, und gebe nach seinem kaiserlichen Rechte seinen Getreuen, Calabresen, allen Italienern, Franken und Deutschen Gesetze und Befehle; in einer andern führt er an, er habe es versucht, Calabrien seinem Reiche zu unterwerfen 3).

Sonderbar aber, wie es uns mit dem Verständniß der Gesschichte geht. Gerade hier kehrte Otto um, ohne daß wir wissen, weshalb. Es war ihm gelungen, den Fürsten Gisulf von

2) XIV. kal. Maii a. 969. Actum in Calabria in suburbio Cassano bei Ugh. It. Sacra II. S. 158. unb Asso Storia di Parma I.

- Comb

<sup>1)</sup> Chr. Cav. a. 969.: Praefatus imperator Bibinum, Urium, Neritorium, Cassanum, Acheruntiam et Materam. An das fleinere Oria in Calabria eiterior gen Osten v. Cassano ist wohl hiebei nicht zu denken, da der Name Neritorium gleich darauf folgt, und dieses keine andere Stadt als Nardo in Apulien sein kann.

<sup>3)</sup> Mur. SS. II. 2. p. 830. Urf. v. 1. Mai. Nobis redeuntibus de Calabria etc.

Salerno zu zwingen, sich seiner Parthei anzuschließen; er hatte bas Fürstenthum Salerno auf eben biesem Zuge mit gewaltiger Sand heimgesucht, und Gisulf erscheint bei einem nachherigen Kampfe dieses Jahres auf der Seite Pandulfs von Capua 1). Furcht vor dem Abfalle dieses Landes kann also wohl nicht der Beweggrund feines Abzuges gewesen fein. Bielmehr ift es wahrscheinlich, daß Otto ben Zug als beendet angesehen, und nun das Weitere, die Behauptung des Eingenommenen, seinen Feldherren überlassen habe. Gegen Ende des Monats April wandte er sich nach Bovino zurück?). Der Krieg blieb in den Händen bes tapferen Pandulf von Capua, ber Otto nach Calabrien begleitet hatte, bann aber nach Benevent gegangen mar, als daselbst sein Bruder Landulf, ber Fürst von Benevent, starb. Hier gelang es Pandulf, seinem eigenen Sohne Landulf die Nachfolge zu verschaffen und baburch hingen von Benevent bis Camerino und Spoleto bie bebeutenbften Stabte und Strafen von diesem Eisenkopfe ab 3). Dazu kam noch in demselben Jahre, am Schluß bes Monats Mai, die Erhebung Benevents zum Erzbisthum durch den Pabst Johann XIII. In der Ur= kunde 4) wird ausdrücklich gesagt, daß dieselbe auf Bitten Pandulfs und seines Sohnes Landulf geschehen sei; einen Lanbulf aber, einen Sproß berselben Familie, finden wir im Besitze des Erzbisthums b) und so waren denn auch die geistlichen Fürften jener Gegenden bem Geschlechte Pandulfs untergeordnet, ber so als ber erste und mächtigste Vorfampfer gegen die Gries chen basteht, und sogleich, als Otto burch bie Romagna nach ber Lombardei gegangen war 6), sich nach Unteritalien wandte, um ben Rampf zu beginnen.

1) S. Anon. Salern. p. 299. und 300. Chron. Cavense 1. 1. 2) Urf. v. 28sten April in Apulia inter duas civitates Asculum et Bivinum bei Savioli Annal. Bol. I. 2. p. 48. und Urf. vom Isten Mai in Apulia in suburbio Bovino bei Muratori SS. II 2. p. 830.

<sup>3)</sup> Anon. Salern. l. l.
4) Ugh. VIII. 62. Baron. 968 n. 66. \* Hierhin rechnet Hansiz Germ. Sacra II. p. 158. die mehrmals, zulest Monum. Boica XXXI.
1. p. 200. gedruckte Urk. für Regensburg mit den fast unzähligen Untersschriften. Später aber hat er die Echtheit bekämpst III. 109. und ihm ftimmt gewiß mit vollem Recht ber Berausgeber ber Mon. B. (Moris) p. 209. bei.

<sup>6)</sup> S. unten. 6) Romania prope Castellum quod dicitur Conca etc. in Mon. Patriae I. p. 223. Am 26sten Juli war Otto in Pavia. S. Böhmer S. 19. Hier sammelten sich deutsche Bischöfe um ihn, dann ging er nach Tuscania in villa Brenta bei Dümgel. 1. \*Eine andere vom 30sten desselben Monats aus der Gegend von Lucca bei Kleinmager p. 186., die

Leider treffen wir jest wieberum nur auf durftige und gum Theil sich widersprechende Nachrichten. Auf der einen Seite stimmen ber Anon. Salern. und Ubaldus überein, auf ber andern lassen sich Widufind und das Chron. Cavense nur bann vereinen, wenn man einen Fehler diefer letten Chronif augiebt. Alles aber fommt auf geschickte Combination der einzels nen Nachrichten an. Es scheint nämlich gewiß, daß während ber Abwesenheit Ottos und Pandulfs ein großer Theil ber Eroberungen wieder verloren war. Wir finden noch im Jahre 969 die Griechen im Besite von Bovino; und es ist anzuneh= men, daß sie auch die tiefer liegenden Städte Apuliens bis Dria und Nardo wieder eingenommen hatten. Pandulf aber hatte von Dito Hulfstruppen erhalten, mit benen er seinen Angriff auszuführen gedachte 1). Er unternahm die Belagerung von Bovino 2), verfaumte indes im Vertrauen auf seine Tapferkeit und durch ein glückliches Treffen vor den Thoren der Stadt fühn gemacht 3), den Zuzug abzuwarten. Bei einem Ausfalle ber Griechen wird er daher von der Uebermacht berfelben ums ringt; indeß fühn, wie er war, versucht er sich durchzuschlagen. Da wird sein Pferd getöbtet; er besteigt bas eines gemeinen Solbaten, sein Versuch gelingt, er zersprengt die Schaaren ber Keinde, aber er bleibt im Trot bes Uebermuthes so lange auf dem Kampfplate, bis ihn ein farter Grieche mit einem gewals tigen Schlage bergestalt trifft, baß er mit zerbrochener Ruftung vom Pferde stürzt und gefangen zum Patricius Eugen geführt wird, der den Gisenkopf nach Constantinopel sendet 4). Der Gastalbe Lando, ben Gisulf von Salerno zu Sulfe gefandt hatte, kehrte, als er bie Niederlage erfuhr, mit den Seinen unverrich= teter Dinge guruct 5).

Run brangen die Griechen sogleich mächtig auf ber Straße nach Norden hin vorwärts. Der Patricius Eugen wandte sich gegen Benevent; Avellino wird angegriffen und der Gastalde

1) Anon. Sal. l. l. p. 289. Ubaldus. Chron. Neapol. c. 21. bei Pratillus p. 66.

Anon. Salern. l. l.
 Ubaldus. l l. und Anon. Salernit. l. l.

<sup>5</sup>) Anon. Salern. l. l.

Böhmer p. 19. hierher zieht, sest Moris in den Mon. B. XXVIII. p. 172. zu 970, obschon sie mit dem Jahre 968 bezeichnet ist. Ich rechne hierhin auch ein Placitum des Pfalzgrafen Otbertus in Ottos Gegenwart am 3ten Nov. locus qui dicitur Classe (d. i. Chiasso in Toscana) bei Murator. Ant. Est. p. 147., obgleich die Daten mehr auf 970 weisen, wo Otto aber in Unteritalien und Rom sich aufhielt.

<sup>4)</sup> Anon. Sal. 1. 1. \* Ubaldus weiß nur: et remansit victus et laudatus.

Siconulf, der es vertheidigte, gefangen. Capua selbst erlitt eine Belagerung von 40 Tagen, während Marinus von Reapel kam und das Land verwüstete. Aber selbst die Griechen waren entsweder in der Belagerungskunst zu unerfahren, oder ihre Streitskräfte genügten nicht, um den Angriff fortsetzen zu können. Als Capua glücklich widerstand, zog Eugen, dem auch vor den hersanziehenden Deutschen grauen mochte 1), ab, nahm aber doch als Frucht des Sieges mit, das Gisulf von Salerno sich wies derum den Griechen anschloß 2).

Sobald das Heer der Deutschen und Spoletiner in Capua erschienen war, unternahm es vereint mit ben Capuanern einen Bug gegen Reapel, um wegen ber Berwüstungen, bie Marinus im Gebiete von Capua und Benevent geübt hatte, Rache gu nehmen 3). Vorher hatten sie Avellino wieder erobert; nun rudten sie gegen Apulien vor, wo unterdes ber Patricius Eugen wegen feiner Graufamkeit, wie es heißt, von feinen eignen Gries chen gefangen genommen und nach Constantinopel geschickt mar. Der Anführer der Alamannen und Sachsen, ein Graf Cono (Ronrad), schlägt auf dem Marsche gegen Asculum (Ascolo) den Patricius Abdila, verwundet ihn felbst und tödtet sein Pferd Auch ber Spoletinische Graf Sico zeichnete fich aus. Der Geschichtschreiber, ber uns biese Thaten überliefert hat, meldet, von dem Seere ber Franken fei fein einziger ges fallen, nur Ein Spoletiner sei verwundet worden; die Griechen aber hatten an 1500 Mann verloren. Inbeg magten es die kaiserlichen Truppen boch nicht, sich in eine größere Unternehs mung einzulaffen und fehrten nach Avellino zurück 4).

Eine andere Quelle erzählt uns von ganz verschiedenen Besgebenheiten dieses Krieges. Nachdem in der Chronik von la Cava die Erfolge Ottos in Unteritalien zu Anfange dieses Jahstes berichtet worden sind, fährt der Verfasser fort, Ende August hätten die Griechen über die Deutschen einen Sieg davon gestragen. Aber nach 5 Tagen habe Otto selbst das gesammte Heer derselben angegriffen bei S. Marco auf der Ebene Sus

<sup>1)</sup> Prae timore adventus militum domini imperatoris Octonis, Ubaldus p. 67.

<sup>2)</sup> Der Anon. Sal. sagt p. 290. von Eugen: cum paucis pacifice Salernum venit.

<sup>3)</sup> Ubaldus l. l.: Tandem venit exercitus imperialis et inveniens Capuam liberam et sine obsidione et certioratus de excessibus commissis a Neapolitanis ivit Avellinum, et potentialiter expugnatum, submissum et devastatum, Neapolim venit, ubi multa damna, rubarias et occisiones commisit.

<sup>4)</sup> Anon. Sal. 1. 1.

berani, sie bis Bisignano gejagt, und zum Spott und Hohn allen Gefangenen die rechte Hand, Ohren und Nasen abschnei=

den lassen.

Es ist dies höchst wahrscheinlich dieselbe Begebenheit, von der uns Widukind am Schluß seines Werkes erzählt 1). Grieschische Gesandte hätten dem Kaiser die Ankunft der Prinzessun, die für seinen Sohn erbeten war, verheißen; Otto habe deshalb einen Theil seines Heeres mit angesehenen Männern entgegen gesandt, sie zu empfangen. Das hätten die Griechen gewünscht, die Sicheren überfallen, das Lager erobert, viele getödtet, mehrere gefangen nach Constantinopel zu ihrem Kaiser geführt. Aber Otto, hierüber hefstig erzürnt 2), habe ein bedeutendes Heer unter Anführung des Günther und Sigfried nach Calabrien gesandt. Die Griechen, stolz auf den früheren Sieg und unvorsichtig, seien überfallen, viele erschlagen, den Gefangenen die Kasen abgeschnitten, und so seien sie entlassen, um die Nachricht den Ihrigen zu hintersbringen. Bon Calabrien und Apulien hätte man Tribut empfanzen, dann seien Günther und Sigfried zu Otto zurückgekehrt.

Nimmt man die Uebereinstimmung beider Berichte an, so muß man den Irrthum der Chronif von la Cava zugeben, der in der Behauptung besteht, Otto selbst habe das siegreiche Heer der Franken geführt; er war damals in Oberitalien beschäftigt. Denselben Günther, den wir hier bei Widukind sinden, nennt und jene Quelle zum nächsten Jahr, und wir können also nicht zweifeln, daß er in Unteritalien während der Abwesenheit des Kaisers den Oberbesehl führte. Mit den Nachrichten der Chrozniken von Salerno und Neapel fallen diese Begebenheiten aber nicht zusammen; jene melden uns die Erfolge der Sachsen in

Apulien; diefer Gieg murde in Calabrien erfochten 4).

So war freilich nur ein unvollständiger Sieg den Heeren des Deutschen Raisers geblieben; die Griechen waren zwar in beiden Provinzen, in Apulien und Calabrien geschlagen, indeß war man nur Calabriens theilweise Herr geworden; der tapferste Heerführer, Pandulf, lebte in der Gefangenschaft, und von dem

3) S. die Regesten b. Böhmer p. 19. n. 360. und unten.

4) Bisignano sudwarts von Cassano.

<sup>1)</sup> III. p. 661. Die Neueren haben diese Begebenheiten meist zu 968 oder 967, Voigtel p. 157. gar vor die Gesandtschaft Liudprands gesetzt. Dagegen traf hier schon Sigibert. Gembl. das richtige Jahr.

Dagegen traf hier schon Sigibert. Gembl. das richtige Jahr.

2) Rupertus in d. hist. S. Laurentii Leod., der diese Nachrichs ten des Widukind durch Sigebertus Gembl. überkam, sest hier (Martene Coll. IV. p. 1036) hinzu: accepto a praedicto praesule Evraclo consilio.

Ariegsmuthe bes Nicephorus konnte man noch einen hartnäckis gen Widerstand erwarten. Diese Furcht schwand aber mit bem Tode des Griechischen Raisers. Die Herrschaft des Nicephorus war auf bas Kriegsgluck begründet gewesen, dieses hatte ihn

verlassen.

Seine Berbundeten, bie Ruffen, waren von ben Bulgaren Sein großer Feldherr Johannes Tzimiskes war durch Hofintriquen seines Commandos beraubt. Dagegen hatte biefer die Gunst der Kaiserinn gewonnen, und wurde in eine Berschwörung hineingezogen, durch welche er ben Thron und die Gemahlinn des Raisers erlangte. In der Nacht des 11ten December 969 murde Nicephorus ermordet; ber Mörder aber zum Raiser gefrönt 1).

#### 970.

Im folgenden Jahre, noch ehe die Verhältniffe zu ben Gries chen durch jene Veränderung des Herrschers einen Umschwung erlitten, begegneten die Deutschen in Gubitalien einem neuen Feinde, ben Garagenen, bie von Sicilien aus fast ein Jahrhunbert lang ihre Streifzüge nach Unteritalien wiederholt hatten, ohne sich hier auf die Dauer festsetzen zu können. Nur in Cas labrien, um beffen Besitz sich Griechen und Deutsche stritten, hatten sie einige Plage inne. Von Amantea aus, bas an ber Westfüste südlich von Cosentia liegt, machten sie, 1600 Mann stark, im Marz einen Streifzug nach Akropolis, im Gebiet von Salerno, nahe bem alten Paftum. Gie verheerten und pluns berten bas Land. Der Graf Gunther aber, ber bas faiferliche Heer in Guditalien befehligte, überfiel fie auf dem Ruckzuge bei Chiaromonte und nahm ihnen ihre Beute wieder ab 2).

Bis um diese Zeit hatte Otto in Pavia verweilt 3); bann ging er über Ferrara 4) nach Ravenna, wo er Oftern feierte 6) und bis zur Mitte April mit seiner Gattinn und seinem Sohne

<sup>1)</sup> Leo Diaconus V. ε—9 und VI. α, Corp. hist. Byz. XI. p. 82. ff. Le Beau hist. du bas empire XVI. p. 146. Pagi critica a. 969 n. III. ff. Widufind p. 661. sagt, das Volk audiens a suis male pugnatum habe fich gegen ihn emport. Das Chron Cav. p. 417. fest aber die Sache irrig ins Jahr 970. \*Uebrigens find die Deutschen und Italienischen Quellen immer noch besser von diesen Berhältnissen untersichtet, als die Griechen von den Kriegen in Italien, deren sie mit keis nem Worte gedenken.

<sup>2)</sup> Chron. Cavense p. 417.

<sup>3)</sup> Urf. bis zum 7ten März, Böhmer n. 363—71. 4) Urf. vom 22sten März bei Tiraboschi Mem. Mod. I. p. 135.

b) Ann. Lobienses h. a.

blieb '). Nur noch einmal zog er nach Süditalien hinab, um selbst die Verhältnisse mit den Griechen zu Ende zu führen. Den 25sten Mai war er schon im Capuanischen '). Er führte einen Streifzug gegen Neapel, und dann, nachdem ihn Aloara, die Gattinn Pandulfs, mit ihrem Sohne Landulf, dem Fürsten Besnevents, um Hülfe für ihren gefangenen Gemahl augesteht hatte, wandte er sich gegen Apulien, ließ das ganze Land verwüsten und belagerte endlich wieder Bovino, dessen Vorstädte durch Feuer zerstört wurden, vergeblich 3).

Dies war Ottos letzte Waffenthat. Noch vor dem Sepstember kam Pandulf, der Eisenkopf, aus Constantinopel zurück, vom neuen Kaiser freigegeben, um die Veränderung der Regiesrung zu melden und Otto zu veranlassen, von dem Angriffe auf Apulien abzustehen 1). Nachdem der Griechische Patricius Abstila von Bari aus den Pandulf entlassen und Otto übergeben hatte 5), hob dieser die Feindseligkeiten auf, und kehrte im Sepstember mit Pandulf 6) durch das Herzogthum Spoleto nach Rom

zurück, wo er bas Weihnachtsfest feierte 7).

Bon jetzt an nahmen die Unterhandlungen mit dem Grieschischen Hofe eine ganz andere Wendung. Natürlich mußte Tzimiskes vor Allem daran denken, sich in seiner neuen Würde kestzusetzen. Er durfte sich nicht in einen Kampf mit auswärtisgen Feinden stürzen, ehe die innern Gegner beruhigt waren.

Ueberhaupt kann man von ihm sagen, daß er seinen Vorsgänger an Schlauheit und Kraft, zwei den Byzantinischen Kaissern sehr nöthige Eigenschaften, übertroffen habe. Es gelang ihm, in dem Spiele der Hofintriguen diejenige, durch deren Gunst er zur Macht gelangt war, zu besiegen. Theophano mußte in der Verbannung ihre Thorheit und ihre Verbrechen bes

1) Urk. Böhmer n. 373 — 75. 2) Urk. vom 25sten b. M. bei Gattula hist. abb. Cass. App. p. 75.:

in locum ubi Cellice dicitur Capuano territorio.

5) Anon. Sal. 1. 1.: qua propter illius ditioni miserunt (Pan-

- consti

<sup>3)</sup> Anon. Sal. p. 301. \*Die Urk. vom Iten Aug. bei Matthaei Annal. ed. 2. III. p. 453. hat die gewiß falsche Unterschrift in Apulia ad civitatem quae dicitur Bentz, bei Stangesol Ann. cicr. Westph. II. p. 200. wird Bunii gelesen, und daraus machte Mabillon Annal. III. 604.: Barii. Wahrscheinlich ist Bivini zu lesen.

4) Anon. Sal. 1, 1.

dulfum).

6) Urf. bei Muratori SS. I. 2. p. 443. vom Sept. 970: qualiter in territorio Marsicano in campo Casti ad ipsam civitatem Marsicanam dum in placito resideret dominus Otto — et Pandulfus princeps dux et marchio, und von andern fast gleichlautend II. 2. p. 962.

7)\* Ann. Lobienses 1. 1.

Dem römischen Raiser reichte Johannes Tzimiskes bie hand jum Bertrage.

#### 971.

Otto hatte sich von Rom im Frühjahr 1) 971 nach Ras venna begeben, wo er nahe den Mauern der Stadt ein Palas tium erbaut hatte 2), und wie es scheint, ben größten Theil bes Jahres verweilte 3).

Er war umgeben von ben geistlichen und weltlichen Gro-Ben bes Landes; auch ber Fürst Pandulph hatte ihn hieher begleitet. In ihrer Mitte besorgte er bie Angelegenheiten bes

Reiche 1).

Vielleicht von hier aus sandte er noch in diesem Jahre ben Erzbischof von Coln, Gero, einen Bruder bes Markgrafen Thiets mar, mit großem Geleite nach Constantinopel, um die Theophano, die Tochter Romanus des zweiten, über das Meer nach Italien zu führen 5).

2) In einem Placitum bei Wuerdtwein Nova subsid, diplom. XII. p. 4. heißt cs: in regia aula non longe a moenibus Ravennae urbis sita, quam ipse imperator clarissimus in honorem sui claris aedificiis fundare praeceperat.

3) Den 16ten April feierte er hier das Osterfest. Annal. Lobien-

ses a. 971; die einzige fonft befannte batirte Urfunde bes Jahres ift vom Isten Dechr. eben da gegeben, s. Sagittar p. 154. \*Doch haben wir das Fragment einer Verordnung Ottos im Laufe dieses Jahres zu Parma erstassen, wohin er vielleicht auf einige Zeit während des Sommers sich bes

gab, bei Pertz Leg. II. p. 35.
4)\* Das angeführte Placitum aus dem Jahr 971, aber ohne weitere Daten ist gehalten residentibus ibi — plurimis Italiae principibus videlicet Pandulso (principe) et marchione — et caeteris quam plurimis episcopis, comitibus etc. am Eingang aber heißt es: Tunc eo imperatore clarissimo ibi plurima imperii sui ordinans et disponens. Auf diese Zeit bezicht Baronius vielleicht mit Recht die Erzäh-lung der Vita S. Udalrici c. 21. p. 447. von der Reise des Bischofs nach Rom und dem Besuch Ottos in Ravenna, und hierher kam auch der Bischof Liudulf von Osnabrück, um den Schutz des Kaisers anzuste-hen, s. d. Urk. bei Möser II. p. 6.

5) S. Hugo Flavin, in chron. Virdun, Labbe I. p. 166.: pro eius filia Ottoni II. in matrimonio iungenda, iussu eiusdem Ottonis ad eundem imperatorem legatus missus est cum episcopis 2, ducibus et comitibus. Et cum, obtentis pro quibus ierat, licentiam redeundi accepisset, et imperator ei sociisque eius munera plura

<sup>1)\*</sup> Eine Urkunde vom Isten März aus der Gegend von Perugia in colle qui dicitur apud Colle s. Lami Mon. II. p. 1380. n. 6. Hier hat Otto auch einst im Herbst der Jagd sich erfreut, s. Inventio sanctorum a d. Deoderico Mett. ep. (d'Achery II. ed. 2. p. 133.). In saltu qui collis dicitar qui Perusiae adjacet civitati, ubi tunc imperator autumnali exercebatur venatu etc.

156 972.

Alls die kaiserliche Prinzessinn im folgenden Jahre 972 mit prächtigem Gefolge und reichen Geschenken anlangte, begab sich Otto zum Osterseste (7ten April) nach Rom 1), beauftragte den Bischof Theoderich von Metz, sie in Benevent zu empfanzen 2), worauf in Rom die Hochzeit seines Sohnes mit ihr am 14ten April zur Freude des ganzen Italiens und Deutschlands geseiert wurde 3).

Die junge Raiserinn erhielt an demselben Tage als Morgengabe in Italien die Provinz Istrien mit der Grafschaft Pesscara, jenseit der Alpen aber Walchern, Wigeln nehst der Abtei Nivellia in Brabant, und die kaiserlichen Höse Bochbarda, (Bopspard) Thiel an der Wahl, Herworde (Herwerde oder Hervord), Düllede (Tüllede) und Nordhausen 4). Der Pahst Johann, wird

berichtet, habe sie selber als Raiserinn gefront 5).

obtulisset et accipere renuissent, erlangte er den Körper des h. Panztaleon. Fuerat autem cum co in expeditione ipsa quidam eius consanguineus dominus castri de Commarcaio etc. Die Meinung des Sigonius p. 174., daß der Bischof Arnulph 1. von Mailand dorthin gessandt sei, ist schon von Muratori Ann. d'Ital. a. 971 genügend widerlegt.

1)\* S. Ann. Lobiens. 972. Eine ungedruckte Urkunde an Vitalis Candianus zeigt den Kaiser am 7ten Jan. noch in Ravenna anwesend.
2) Sigehert. Vita Theoderici c. 23. ans der gleichzeitigen Narra-

2) Sigehert. Vita Theoderici c. 23. aus der gleichzeitigen Narratio über die von Theoderich heimgebrachten Reliquien; vgl. c. 14.: Huic delectui et his disponendis rerum gerendarum negotiis ven. prae-

sul Deodericus — inter primos praecipuus intererat.

3) S. Widuk. S. 661., Ann. Hildesh. a. 972. 18 kal. Mai. octav. Paschae; Thietmar S. 27. Das chron. Cav. p. 417. sest ihre Ankunst auf den Tag zuvor: Ipsa sequenti anno Romam venit post sanctum pascha Id. Apriles. Staindel bei Oesele II. p. 465. sügt hinzu: ac post tercia nocte cum divino timore illi naturaliter coniuncta. vergl. Aventin V. 2. 9. p. 476.

4) S. die Schenkungsurkunde Otto II. vom XVIII. kal. Mai 972. Actum Rome in den Origin. Guelsicae IV. p. 461. Ueber die Erkläzrung der einzelnen Orte s. Harenberg hist. Gandersh. p. 92., der Hers vord annimmt, und Kluit hist. com. Hollandiae II. 1. p. 34. sf., der fast wahrscheinlicher an den benachbarten Gan Herwerde denkt. Dülledes Tüllede ist nach Sehultes Direct. Diplom. I. S. 92. ein Dorf im Kürs

stenthum Schwarzburg-Sondershausen unweit Kiffhausen.

Annal. Lobienses bei Pertz II. p. 211.: ab apostolico Johanne coronata in legitimo matrimonio est sociata, aus ihnen Sigebert. Gembl. a. 971.; doch wissen hiervon die übrigen Quellen nichts, und in der Urkunde Ottos II. Orig. Guels. IV. 461. heißt es nur: domini Johannis — papae tercii decimi benedictione prosequente. Den wunderlichen Irrthum Thietmars, der aus dessen Chronik in den Ann. Saxo übergegangen ist, als sei diese Theophano nicht die von Otto verlangte Prinzessun, nicht die Tochter des Romanus und der Theophano der Aeltern, nicht die Stiestochter des Nicephorus gewesen, haben mehrere Neuere, zulezt Luden O. Gesch. VII. 163. ausgenommen. Thietmar schreidt S. 27. den Widukind S. 661. aus, sezt aber die Worte hinzu:

Db aber vor oder nach der Hochzeit ein förmlicher Fries de mit dem Griechischen Kaiser abgeschlossen sei, darüber uns terrichtet uns kein Schriftsteller jener Zeit genauer. Nur das Chron. Cavense deutet einen solchen an, und nach ihm wäre dann ein Friede zu Stande gekommen im Jahre 971, ehe Theos

phano nach Rom fam 1).

Die Bedingungen dieses Friedens aber erforschen zu wollen, scheint mir eben nicht der vorzüglichste Weg, um zu eisnem Resultate zu gelangen. Um Besten möchte es sein, die Verhältnisse der Länder, die Lage der Fürsten, die Oberhoheit Osts oder Westroms über dieselben klar zu entwickeln, wie sie in diesen Jahren und nach 971 hervortreten, obwohl es auch dann noch bei den spärlichen Nachrichten, die uns überkommen sind, höchst schwierig sein möchte, in Allem zur Evidenz zu geslangen. Man muß nämlich, meine ich, von den Forderungen Ottos, die er 968 durch seinen Gesandten Lindprand in Consstantinopel vortragen ließ, ausgehen. Damals?) machte er Unssprüche auf die Abtretung des ganzen Italiens, indeß war er bereit, wenn die verlangte Prinzessun seinem Sohne zur Ehe

1) Also vor Ostern 972. Wohl zu bemerken ist, daß das Chron. Cavense das Jahr mit Ostern beginnt, daß also 971 bis zu Ostern 972 reicht. Die Worte sind: Theophane Ottoni juniori Aug. in coniugium traditur a Semisce, et paciscuntur Imperatores inter eos. Ipsa sequenti anno Romam venit post Sanctum Pascha Id. Apriles. Et

Augusti Pater et filius in Teutoniam regressi sunt etc.

2) Mir ist kein Schriftsteller bekannt, der die Lage der Länder in Unteritalien richtig aufgefaßt hätte. Die Neueren theilen sich in die Anssichten Mascov's, Comment. de reb. Imp. Rom. Germ. L. II. §. 31, Hahns, Reichshistorie S. 71. 72. Anm. e. Muratoris, Annali d'Italia. 970.

3) S. oben p. 131. ffl.

non virginem desideratam sed neptem suam; neptis heißt aber in der Sprache des loten Jahrhunderts bekanntlich Nichte, und Thietmar hat vielleicht mittelbar oder unmittelbar diesen Ausdruck aus der Schenstungsurkunde Otto II., wo gesagt wird: Theophanu Johannis Constant. imperatoris neptim — coniugem decrevi assumere, und hat, weil er die Verwandtschaftsverhältnisse des Joh. Tzimisces nicht kannte, sich einzgebildet, es sei nicht die verlangte Prinzessung gewesen. Tzimisces hatte aber die Theodora, die Tochter Constantins VII. Porphyrogenitus gezheirathet. (S. Zonaras III. p. 119. und Leo Diacon. l. c. p. 127. C. I: Geodwar the tod Kwestartlevo tod nogopogozerestov nacida.) Diese war Romanus des zweiten Schwester, welcher Romanus II. mit der ältern Theophano die jüngere erzeugte. Durch die zweite Heizrath Theophano der ältern war aber Nicephorus der Stiesvater der jünzgern Theophano; und Johannes Tzimisces durch die Heirath der Theophano, der Tante der jüngern Theophano, ihr Oheim. Es ist also der Ausdruck "neptis" im Sinne des Mittelalters ganz richtig, aber non desiderata virgo ein falscher Zusas.

gegeben wurde, sich auf Gegenleiftungen, auf andere Bedingun=

gen einzulaffen 1).

Diese Gegenleistungen lassen sich nun durch den Brief Dtstos bei Widukind aus demselben Jahre 968 erläutern<sup>2</sup>). Der Kaiser sagt darin, die Griechen würden Apulien und Calabrien geben, wenn sie nicht friedlich überein kämen; willfahrten sie aber seinem Wunsche, — schlössen sie eine Verbindung durch die Vermählung jener Prinzessinn mit seinem Sohne, — so wolle er die Sarazenen auf dem Rückwege nach Deutschland aus Fraxinetum verjagen.

Nun gab aber Johannes Tzimiskes die verlangte Gemahlinn, Otto ließ seinen Feldzug in Apulien, welches Land er nicht erobern konnte, fallen, und kehrte bald darauf nach Deutschland zurück. Es ist also keinem Zweisel unterworfen, daß er Apulien nicht bekommen habe. Dies zeigt auch der Zustand Italiens, als Otto II. die Griechen und Sarazenen dort angriff. Sie waren im Besit aller östlichen Länder und Häfen, um die der

Raifer mit ihnen gestritten hatte.

Nur der Fürst Pandulph der Eisenkopf, und mit ihm Besnevent und Capua, blieben unter der Oberhoheit Ottos I. Diese Thatsache wird durch Urkunden und Chroniken bestätigt 3). Der Anon. Salernit. sagt: Pandulf sei der Oberhoheit Ottos wieder übergeben worden 4); von einer Herrschaft der Deutschen in Apulien erwähnt er Nichts. Dagegen ist das Verhältniß Calasbriens dunkeler. Eine Urkunde nennt uns nämlich noch im Descember des Jahres 971, also im letzten Monate dessenigen Jahsres, in welchem der Friede nach dem Chron. Cavense abges

2) Apuliam et Calabriam provincias, quas hactenus tenuere, nisi conveniamus, dabunt. Si vero voluntati nostrae paruerint, ut praesenti aestate coniugem cum aequivoco nostro in Franciam dirigentes, per Fraxinctum ad destruendos Saracenos, Deo comite, iter arripiemus et sic ad vos disponemus.

4) Anon. Salernit. S. 301. Quapropter illius ditioni miserunt. (Pandulfum.)

- Cresh

<sup>1)</sup> Liudpr. Legat. edit. Niebubr in Corp. hist. Byzanti XI. S. 346. Si filiam Romani imperatoris et Theophanae Imperatricis Domino meo, filio suo Ottoni imperatori Augusto, in coniugium tradere volueris, iuramento mihi affirmes et ego pro gratiarum recompensatione haec et haec dominum meum tibi facturum et observaturum, iureiurando affirmabo.

<sup>3)</sup> Sigebert Vita Theoder. c. 16. in Leibn. SS. rer. Brunsvic. I. S. 303. Eine Menge Urkunden von den oben angeführten zeigen uns Pandulf als den Untergebenen Otto I. Unter Otto II. war er ebenfalls ein Anhänger der Deutschen. S. Anon. Salern. Chron. Neapol. Cavense u. a. l. 1.

schlossen ward, einen Griechischen Stratigos Calabriens 1). Das nach wäre anzunehmen, daß Ostrom keineswegs seine Anssprüche auf Calabrien bis zu dieser Zeit aufgegeben habe. Das Chron. Cavense rechnet aber seine Jahre von Ostern ab, und somit könnten auch die Friedensverhandlungen nach dem December 971 bis zu Ostern (7. April) 972 fallen.

Bei einigen Chronisten findet sich indes bestimmt die Anssicht ausgesprochen, es habe Calabrien dem Weströmischen Raisfer zugehört. Thietmar sagt: "Obgleich Calabrien eigentlich (specialiter) dem Römischen Reiche unterworfen sei, so zahle es doch den Griechen Tribut, damit es keine Feindseligkeiten von

ihnen zu erdulden habe" 3).

Die Chronica Regia S. Pantaleonis 4) theilt diese Ansicht, indem sie anführt, Otto II. habe deshalb seinen Krieg gegen Unteritalien und Salabrien unternommen, weil ihm der gewöhn sliche Tribut von Salabrien verweigert sei; und endlich sinden wir Otto II. in den Jahren 976 und 981 als Bestätiger von Klosterbesitzungen im Principato und Salabrien aufgeführt im Chron. Cavense 5). Dies wären denn aber auch alle Stellen,

') Murat. SS. rer. It. IV. S. 338. n. 4. zum Lev von Ostia. Marianus heist darin Antipatos Patricius und Stratigos Calabriae atque Longobardiae in mense Decembrio indict. XV. Diese Inditation giebt das Jahr 971.

2) Ich will hier nicht die Stelle Sigeberts in der Vita Theodorici c. 16. Leibn. SS. R. Brunsv. I. S. 303. als schlagend ansühren, weil man nicht wissen kann, ob unter den sines Calabriae die nördlichen oder südlichen Grenzen zu verstehen seien. Sigebert sagt namlich: Otto I., Abelheid und Otto II. hätten das Scepter Italiens die in die Grenzen Calabriens geführt. (Italiae sceptra — usque in sines Calabriae gubernantibus.)

3) P. 347.: Licet Romano specialiter serviat imperio, tamen ne aliquam a Graecis patiantur molestiam, auri debitum quotannis voluntarie persolvit Constantinopolitanis. Auf den Ausdruck Thietzmars an einer früheren Stelle ist Nichts zu geben, weil er daselbst den Widukind ausschreibt, und wie es scheint, misversteht; das Ganze sich aber auf die Kriege Ottos vor 971 bezieht. Widuk. sagt S. 659.: Qualiter Otto duces Beneventanorum subiecerit, Graecos in Calabria, Apuliaque superaverit. Thietmar zieht die Stelle zusammen: Beneventum, Calabriam atque Apuliam ducidus eorum devictis sidi vendicavit. Uebrigens können auch die Worte Widukinds über Günther und Sigsried S. 661.: Tributum in Calabria et Apulia a Graecis extorserunt, — Nichts für eine Abtretung oder einen dauernden Besis bezweisen, da sie sich nur auf frühere Streiszüge beziehen, und Widukind dann selbst hinzufügt: talique victoria illustres kacti — ad imperatorem reversi sunt.

4) Eccard. C. SS. p. 895.
5) l. c. Otto junior ad preces Pandulfi Salernitani Principis

welche wir für bie Meinung aufzustellen mußten, daß Eglabrien an ben Deutschen Raiser entweder abgetreten fei, ober baß es wenigstens von ihnen angesprochen wurde. Denn an einen volls ständigen und sichern Besit biefes Landes mar gar nicht zu ben= ten, da die Sarazenen sich im Süben besselben festgesetzt hatten und von bort aus in die nördlicheren Gegenden bis Salerno

hin fortwährende Streifzüge unternahmen 1).

Salerno aber und Neavel hatten sich in den letteren Kriegsjahren Ottos I. ben Griechen wieder angefchlossen. Das mußte ein hauptfächlicher Grund sein, weshalb Calabrien fehr schwer zu behaupten oder anzugreifen war. Db die Obers hoheit über Salerno und Neapel von ben Griechen an Otto abgetreten wurde, mage ich nicht zu bestimmen. Man konnte es als Vermuthung aussprechen, weil fonst ber Besitz Calabriens nicht gesichert erscheinen durfte, und weil Pandulf, dem Otto ein Heer zum Schutze seiner Herrschaft hinterlassen hatte 2), im Jahr 973, nachbem er bie Garazenen geschlagen, einen Bug gegen Reapel und ferner gegen Salerno unternahm, so daß man die Abtretung dieser länder als ben rechtlichen Grund zum Kriege annahme.

Pandulf richtete aber Nichts aus. Im Gegentheil nahm sich die Parthei von Neapel, Amalfi und Salerno im Jahr 974 so stark auf, daß bann auch Calabrien sich bem Griechischen Reiche wieder unterwarf, und Tribut zahlte. Erst im Juni 974 gelang es Pandulf, Salerno an sich zu bringen, Reapel unterwarf sich Otto bem II. 981 und Calabrien mußte er 982 er-

pbern 3).

Der Kaifer aber hatte nunmehr feine Plane in Italien zu Ende geführt, sein Sohn, König von Deutschland, war Raiser von Rom; durch die Verbindung mit dem Oftrömischen Kaiserthume war die Hoffnung gegeben, gegen die Sarazenen in Un-

1) Chron. Cavense a. nt. D.

confirmavit Monasterio nostro omnia alia, quae erant in toto Principatu et Calabria cum cellis etc.

<sup>2)</sup> Chron. Cavense 972 p. 417.
3) Einiges von dem oben Angeführten, die Darstellung der Lage der Dinge zu Otto des II. Zeiten, verdanke ich der Güte des Herrn Giesebrecht, der die Annalen der Deutsch. Gesch. unter Otto II. bears beitet hat. Daß die Annales Sangallenses Maiores bei Pertz I. p. 80. a. 982. (Otto II. imperator non contentus finibus patris sui, dum esset Romae, egressus est occupare Campaniam, Lucaniam, Calabriam, Apuliam et omnes ulteriores partes Italiae usque ad mare Siculum et portum Traspitem. Qua causa imperator Constantinopolitanus, sub cujus erat haec omnis terra imperio ete.) die herrschaft ber Griechen ju weit ausbehnen, erhellt von felbft.

ter= und Oberitalien eine gemeinschaftliche Gegenwehr bilben zu können; Abelbert, der Letzte des Berengarischen Hauses und der entschiedenste und hartnäckigste Feind ber Deutschen Berrscher, verschwand vom Boden Italiens 1); die Fürsten des neu erwors benen Landes hingen tren am Sächsischen Geschlechte, ber Pabst war dem Raiser ergeben.

Bis in den Anfang Mai2) verweilte Otto in Rom3), besuchte auf der Rückkehr noch einmal Ravenna 1), vielleicht auch Brescia 5) ging bann nach Pavia und Mailand 6), und brach im

1) Benzo III. c. 14. bei Menken I. p. 1009.

Post hec filius eius rex Albertus

Ad vanos eventus belli semper inter primos repertus

Adversus enndem (Ottonem) rebellavit, Atque bis acri certamine fatigavit, Quem magnus Otto exterminavit ab Italia; Sed deficiente terra, receperant eum maria;

Ubi per trihennium jactatus fluctibus evasit captivus,

Veniensque Augustidunum obiit perigrinus. Sier hat Wehse p. 402. nach Mansi Autun verstanden; boch hat gewiß schon Menken 1. 1. n. x. Augustidunum richtig als Augsburg erklärt. Es ift eine ähnliche Bermechselung, als wenn Ekkedard. Uraug. fagt, Abels bert sei mit Berengar zusammen nach Bamberg geführt worden. (Chron. Ursp. ed. a. 1569. p. 211.)

2)\* Wir haben Urkunden vom 22sten April, Ughelli X. 482, Ro-

mae (in der andern von demselben Tage Muratori SS. I. 2. p. 440. Ravennae, ju der noch der Intervention Pandulfs Erwähnung geschieht, muß auch Romae gelesen werden) und vom Isten Mai iuxta basilicam s. Marcelli plebis sancte Romane ecclesie in ben Mon, Patriae I. p. 230.

3) Hierhin hatte ihn ber Bischof Liudolf von Denabrück begleitet. Otto fagt in der Urk. an ihn bei Möser II. p. 6.: Ibi vero hoc nego. tio ceterisque pro quibus venimus apud patrem nostrum Johannem episcopum tractatis etc.

4) Urf. vom 25sten Mai Mittarelli I. App. p. 88. \*Die Urf. vom 28sten desselben Monats in proilo Papiae von Böhmer zu diesem Jahre gestellt, kann wegen der Recognition vice Hattonis archicap. nicht hierhin gehören, aber eben so wenig zu 969, wohin sie die Herausgeber der Mon. B. XXXI. p. 206. n b. rechnen, wenn Otto am 26sten zu Rom bei der Stiftung des Erzbisthums Benevent zugegen war.
5)\* Wenigstens sein Sohn war hier nach einer Urk. bei Zapf Mon.

I. p. 67. den 11ten Juli.

6) Sigonius p. 176. sagt, Otto sei X kal. Aug. (23. Juli) Papiae gewesen, \*vom 25sten hat Böhmer eine ungedruckte Urkunde aus dieser Stadt. Unter den beiden, die Reg. p. 21. aus Mailand aufgeführt werzben, gehört die eine zum 30sten, nicht 20sten des Monats (Lupus cod. dipl. Berg. II. p. 303.) und wahrscheinlich wird auch in der zweiten (Ughelli IV. p. 973., Mon. Patriae I. p. 232.) III statt VIII kal. geslesen werden müssen. so das sie der nahe nerwandten p. 389. hierhin ente lesen werden muffen, so daß sie der nahe verwandten n. 389. hierhin entspräche. Vom Isten Aug. Papiae ist ein anderes Diplom bei Miraeus Op. I. p. 506.

I. 3. 11

The Committee

August nach Deutschland auf. Widufind sagt: als ber Raiser ben Tob der Mutter und der angesehensten Männer Deutschlands erfahren, habe er beschlossen, ben Zug gegen Frarinetum aufzugeben. Er fügt hinzu: es seie ihm ein Gerücht zu Ohren gekommen, viele Sachsen hegten die Absicht, sich zu emporen,

boch sei die Sache von keiner Bedeutung gewesen 1).

\*Dtto ging im Monat August über die Alpen nach Schwas ben 2), besuchte am 14ten bas Kloster St. Gallen 3), verweilte bann einige Tage in ber herrlichen Gegend bes Bobenfees zu Reichenan 4) und Constang 5). \* Hier hielt er einen feierlichen Gerichtstag, auf bem von den Schöffen 6) ber Graffchaft über einen Anspruch des Grafen Arnold, der ein von dem Raiser an Chur geschenktes Gut zurückforderte, zu Gunften bes Raisers entschieden wurde 7).

Dann begab er sich weiter nach Franken. Er hatte zu Ingelheim in Uebereinstimmung mit Pabst Johann eine Gys node berufen, um mehrere Angelegenheiten, die in seiner Abmefenheit angeregt waren, zur Entscheidung zu bringen 3). Gammts liche Erzbischöfe Deutschlands, mit Ausnahme Abeldags von Hamburg, waren auf berselben versammelt, Rodbert von Mainz,

2) Thietmar p. 36. sagt wohl unrichtig: arduam Alpium transcen-

dit viam Bawariam invisens regionem.

4) Urf. Ottos II. vom 17ten Aug. bei Hartmann p. 82. Neugart I. p. 620. n. c. bezweifelt bas Datum wegen ber Urf. Ottos I. aus

Constant.

5) Urk. Ottos I. vom 17ten—28sten Aug. Böhmer n. 391—93. 6) 11 werden namentlich genannt aliosque einsdem comitatus optimos quam plures.

7)\* Zugegen waren ber Pfaligraf Berno, die Grafen Konrad, Udalrich, Adelbert, Hucbold, Richwin, Gottfried, Manegold, Bertold, Wilsfried, Liutold und andere Edlen des Landes. S. Urk. bei Herrgot, gen. Austr. II. p. 85.

8) Urk. in Denabrück: ejus (Johannes) iussu et consilio mox litteris directis synodum Inglenheym congregandam proximo autumnali tempore pro ecclesiae honore stabiliendo in hac re ceterisque quam pluribus condiximus. Bgl. die vita Udalrici c. 23. 24. Mab. V. p. 448.

and the country

<sup>1)</sup> p. 662.: Sed quia inutile erat nec relatione dignum arbitramur.

<sup>3)\*</sup> Urk. Ottos II. bei Hartmann Ann. Heremi p. 80. Auch in der Bestätigung von S. Gallen Neugart I. p. 619. wird wohl so zu lessen sein. Bgl. Arx. bei Pertz II. p. 146. n. 32, der aber ganz ohne Grund die Nachricht Eckchards von einem Besuch Ottos auf diese Zeit bezieht. Nach dieser Erzählung besuchte Otto von Sachsen kommend und nach Italien gehend um Pfingsten das Kloster S. Gallen, begleitet von feiner Gattinn Abelheid, feinem Gohne Otto, bem Ergbischof Bruno und Herzog Konrad, was alles völlig so unmöglich ift, wie das meiste, was Eckehard uns berichtet.

Gero von Köln, Theoderich von Trier, Friedrich von Salzburg Abelbert von Magdeburg, und mit ihnen die meisten ihrer Suffragane, die Mainzer fast vollständig, Udalrich von Augsburg, Poppo von Würzburg, Reginold von Eichstädt, Anno von Worms, Baltherius von Speier, Erfenbold von Strafburg, Dtwin von Hilbesheim, Bruno von Berden. Bon ben Bischofen ber Kölner Dioces waren außer Lindolf von Denabruck nur Dubo von Münfter und Rotter von Lüttich, bagegen bie Untergebenen des Trierer Erzbischofs alle erschienen, Theoderich von Met, Wigfried von Verbun und Gerhard von Toul. neuen Erzbischof von Magdeburg begleiteten Softo von Meissen und Gifiler von Merseburg, die beide fehr schnell den erft furg vorher geweihten Bischöfen nachgefolgt waren. Nur ber Erz= bischof von Salzburg hatte sich allein eingestellt. Außerdem aber waren viele Fürsten, Herzoge, Grafen, Geistliche und Laien versammelt 1). In vielen Jahren hatte Deutschland eine so glänzende Versammlung nicht gesehen. Alle hatten sich vereis nigt, den alten Kaiser, der mit seinem jungen Sohne, den gleichs falls die kaiserliche Würde zierte, nach langer Abwesenheit zu seinem Volke zurückgekehrt war, zu begrüßen, und mit ihm die Angelegenheiten bes Reichs zu ordnen. Aber nur Weniges über die Geschäfte, die hier verhandelt sind, ist uns aufbewahrt morden.

Der Streit des Bischoss von Dsnabrück mit dem Abte von Corvey und der Aebtissen von Hervord über die Zehnten wurde dahin entschieden, daß Corvey und Hervord den geraubten Zehnzten herausgeben, und 30 Pfund Goldes als Strase bezahzen mußten 2). Außerdem wurde der Bischof Udalrich von Augsburg, der hochbetagt seinen Ressen Adalbero sich hatte als zukünstigen Nochfolger vom Kaiser bestätigen lassen, sammt diezsem zur Berantwortung gezogen, weil er gestattet habe, daß schon bei seinen Lebzeiten Adalbero den Bischossstab führe. Der Bischof, der bis dahin im ganzen Reiche die vollkommenste Berzehrung und das höchste Ansehen genossen hatte, sühlte sich bitzter gekränkt, und wollte sein Amt niederlegen. Doch bewog ihn die Bersammlung, davon abzustehen; Adalbero reinigte sich durch einen Eid und wurde in der Nachsolge bestätigt.

2) S. Möser Osnabr. Gesch. II. p. 228.

3) Vita Udalrici c. 23.

<sup>1)</sup> In der angeführten Urkunde, wo die einzelnen Bischöse namhaft gemacht sind, heißt es weiter: multique alii, nostri regni principes, duces, comites, clerici et laici, quorum numerum et nomina comprehendi non possunt.

Otto blieb noch ben Herbst im Westen von Deutschland. \*Wir haben Urfunden vom 7ten October aus Tribur 1), vom 18ten deffelben Monats aus Reristein 2), vom Isten Novbr. aus Straßburg3). Am Isten December mar er in Frankfurt4), feierte hier das Weihnachtsfest 5), und bestätigte nach zwei Tagen die Privilegien des Klosters Lorsch 6).\*

#### 973.

Dann wandte sich ber Raiser im Jahr 973 zu dem geliebs ten Sachsenlande, um zuerst am Palmsonntage ben 15ten Mark in Magdeburg die Einrichtung seines neuen Erzbisthums in Augenschein zu nehmen, und bas Grab der Edgitha zu besuchen?). Er ward, wie es an allen Festtagen Sitte mar, wenn ber Rais fer zur Abends oder Morgenmesse ging, von der Procession der Bischöfe, der gesammten Geistlichkeit unter Vortragung des Rreus zes, der Reliquien und der Räuchergefäße zur Kirche begleitet, und dann von den Priestern, Herzogen und Grafen unter Bortragung vieler Kerzen zum Palatium zurückgeführt. Er mochte fein nahes Enbe fühlen, nur von göttlichen Dingen sprach er, nur an das Seil seiner Geele benfend, bereicherte er auch bies= mal den heiligen Mauritius mit Gutern, Buchern und koniglis chem Gerath 8).

Wie war die große königliche Familie zusammen geschmol= gen! Seine Geliebten waren gestorben, und von Bermandten, die ihn umgaben, werden hier nur Adelheid und Otto II. ge=

nannt.

Um die Auferstehung des Herrn (ben 23sten März) in ber Stadt zu feiern, wo feine theure Mutter, bie vor bem letten Zuge nach Rom im Vorgefühl ihres Todes ihn mit Thränen

1) Harenberg, hist. Gandersh p. 621,

2) Mon. Boic. XXVIII. 192. auf Verwenden Herzog Beinrichs von

) Die Urkunde vom 15ten Märt 973 bei Hontheim hist. Trevir. dipl. I. 308. stimmt mit Thietmars Angabe S. 36. sehr genau überein.

8) Thietmar beruft sich hier auf Urkunden. S. 36.

THE COUNTY

Baiern und Theoderich von Met.

3) Mon. Boic. XXXI. p. 212. auf Bitten Herzog Burchards von Schwaben, der Bischöfe Udalrich von Augeburg und Konrad von Constanz; eine merkwürdige aber nicht gegen Zweifel gesicherte Urkunde.

4) Mon. Boic. XXXI. p. 214. auf Bitten seines Enkel (nepos) Otto, Liudolfs Sohn.

5) Annal, Lobienses 1. 1.

<sup>6)\*</sup> C. Lauresh. I. p. 130. Der Titel: rex Francorum et Langobardorum ac patricius Romanorum gerade wie in der Bestätigung vom Jahre 963 läßt auf spätere Veränderung schließen. Eine Urkunde vom Isten Jan. 973. Triburie bei Würdtwein Nov. Subs. III. 408. ist gewiß unächt.

verlassen hatte, beigesetzt war, ging er nach Quedlinburg 1). Hierher kamen auch auf seinen Befehl die Herrscher der Polen und Böhmen, Miesko und Boleslav 2). Jener, obschon er bis zur Warthe Tribut bezahlte und früher bei Wichmanns Auf= stand sich dem Raiser treu bewiesen hatte, war vom Marks graf Ubo feindlich angegriffen worden; aber ber Bruder bes Polenfürsten, ben Thietmar Cidebur nennt, hatte diesen am G. Johannestage bei Cibini geschlagen und sein Beer fast gang ver= nichtet. Der Kaiser, dem die Nachricht hiervon zugekommen war, hatte schon aus Italien Beiden Frieden bis zu seiner Rückkehr geboten 3). Wahrscheinlich wurde jett in feierlicher Bersammlung die Sache verhandelt. Aus allen Theilen des Reichs strömten die Bölfer zusammen 4), die beiden Kaiser im Bater= lande zu begrüßen. Es famen die Gesandten 5) der Römer, Beneventaner, ber Griechen, Bulgaren, Glaven, Danen 6) und Ungarn 7). Vielleicht auf Antrag bes lettern Volkes selbst geschah es, baß ber Bischof Bruno damals nach Ungarn an den König Geisa gesandt wurde. Auch hier war in den letten Jahren für Verbreitung bes Christenthums von Baiern aus eifrig ges arbeitet und daburch ein friedlicher Verkehr mit diesem für Deutschland bisher so feindlichen Volke angeknüpft worden. Der Kaiser trug in einem Briefe bem Bischof Piligrin von Passau auf, ben Bischof Bruno mit allen möglichen Mitteln hinreichend auszustatten, und ihm Leute, Pferde und andere Reisebedürfnisse

tu 972 gestellt.

4) Wid. III. p. 662.: ubi diversarum gentium multitudo conveniens restitutum patriae cum filio cum magno gaudio celebrabant.

5) S. Annal, Hildesh. 973. Lambertus Schaffnab, 973: Illucque venerunt legati plurimarum gentium, id est Romanorum, Graccorum, Beneventorum, Italorum, Ungariorum, Danorum, Slavorum, Bulgariorum atque Ruscorum cum magnis muneribus.

) Ueber diese giebt Staindel die merkwürdige Nachricht p. 464.: duo etiam legati ducis Haroldi, quem putabant suae velle resistere potestati, se suaque omnia praebentes pro suae devotionis laetitia cum statuto vectigali.

7) Nach Staindel 1. 1. 12. primates Hungarorum.

<sup>1)\*</sup> Nach Staindel ehron. bei Oefele II. p. 464. ber hier eigensthümlich wichtige Nachrichten benutt zu haben scheint, kam er den 19ten März in diese Stadt. Noch am 28sten bestätigte er die Privilegien von Eremona. Muratori Ant. VI. 51. Dieser und einer andern Urkunde

Otto II. vom 5ten April gedenkt Sigonius p. 174.

2) Ueber allerlei Fabeln in d. Geschichte Ottos und Boleslavs, s. Hahn R. H. p. 90, n. o.

3) Thietmar II. p. 36. In Note 73. werden die verschiedenen Ers flärungen bes Ortes angegeben. Der Ann. Saxo p. 337. hat die Sache

bis zur Grenze zu gewähren 1). Die allgemeine Freude dieser Bersammlung aber trübte der Tod des Herzogs Hermann von Sachsen, eines der ältesten und treuesten von Ottos Dienern. Er starb zu Quedlindurg am 27sten März 2), aber er hinterließ den Ruhm großer Klugheit und Gerechtigkeit; treu und tapfer hatte er Sachsen gegen die benachbarten Feinde geschützt. Sein Geschlecht besaß das Herzogthum, das er hier zuerst erwors den hatte, über ein Jahrhundert: er selbst, wie sein Zeitgenosse Widusind es verfündet, hat bei den Nachkommen einen ehrens vollen und dauernden Namen behauptet 3).

Traurig und gebeugt ging ber Kaiser aus der glänzenden Versammlung nach dem neugestifteten Bisthum Merseburg, wo er noch eine Gesandtschaft der Sarazenen aus Ufrika empfing<sup>4</sup>). Er traf hier mit der Judith, der Wittwe seines Bruders Heinsrich, zusammen <sup>5</sup>), und feierte am Isten Mai das Fest der Hims

melfahrt in dieser Stadt 6).

Aber die Gräber so vieler geschiedenen Getreuen, auf die er stieß, zuletzt der Tod Hermanns, mußten ihn an sein Alter erinnern 7). Betrübt über den Hingang dieses besten Mannes, sagt Widukind 8), wandelte er durch jene Orte.

3) Widuk. p. 662. Qui prudentiae ac iustitiae miraeque vigilantiae in rebus civilibus et externis cunctis retro mortalibus ac-

ternam reliquit memoriam.

5) Urf. in Mon. Boic. XXVIII, 196-199.

6) Thietmar 1. 1.

8) Widuk. S. 662.

<sup>1)</sup> Der Grief bei Mabillon Anal. ed. 2. p. 434., den Hansiz I. p. 208. und Stanning Acta SS. Sept. I. p. 475. gegen Mabillon mit Recht in diese Zeit gesetzt haben, enthält nichts von einer Bekehrung, sondern Otto schieft ihn an die Ungarn: quo rex eorundem nostro quam propere arbitrio sit colligendus. \*Ob es der Bischof Bruno von Verden sei, scheint bei dem Stillschweigen der norddeutschen Quellen namentlich Thietmars vielleicht noch bezweiselt werden zu müssen. Freilich ist kein anderer Bischof Bruno in diesen Jahren bekannt.\*

anderer Bischof Gruno in diesen Jahren bekannt.\*

2) Neerol. Luneb. p. 23. VI. kal. April. Obiit Hermannus primus dux Saxoniae sundator huius coenobii; denselben Tag hat das Necrol. Mollenb. bei Schannat Vindem. I. 139.; das Necrol. Merseb. zum V kal. und kal. April. einen Hermannus dux, von denen der ersstere unser Herzeg von Sachsen sein nuß Thietmar II. p. 37. aber bezig die zweite Stelle auf diesen, und setzte seinen Tod also auf den Isten April, dem die meisten gesolgt sind, bis Wedekind Herz. Hermann p. 61. das Richtige herstellte.

<sup>4)</sup> Widuk. S. 662. Die Sarazenen in Frarinetum, an deren Bestämpfung Otto mehrmals gedacht hatte, und die die Alpenpässe sehr unssicher machten, (vergl. Syrus Vita Maioli c. 3. p. 800. Ekkehardus de casibus: Pertz II. p. 137.) wurden um diese Zeit von Wilhelm, Graf von Arelate vernichtet, s. Rudolphus Glaber 1. c. 4.

<sup>7)</sup> Schon stand der Kaiser in seinem 61sten Jahre.

Als er ben 6ten Mai nach Memleben kam, sing er an, sich schwach zu fühlen. Zwar skand er noch nach seiner Geswohnheit früh am Morgen auf, und besuchte die Messe, doch bedurfte er schon der Ruhe, des wiederkehrenden Schlases. Als er den Armen nach Gewohnheit die milde Hand aufthat, kostete er selbst ein Wenig von der Speise und legte sich wiederum niesder. Zur bestimmten Stunde erschien er heiter und vergnügt an der Tasel. Dann besuchte er die Besper. Während dersselben sing ihm an warm und müde zu werden, die herumsteshenden Fürsten holten einen Sessel, damit er sich setze. Er that es, neigte das Haupt, forderte und empfing das heilige Abendsmahl, und gab ohne Seuszer mit großer Ruhe den Geist auf am Mittwoch vor Pfingsten, den 7ten Mai 973.

Der Körper ward auf ein Lager gelegt, und als es schon spät war, der Tod des Kaisers dem Bolke gemeldet. Das aber sprach zu seinem Lobe und Danke viel; erinnerte sich vor Allem seiner väterlichen Regierung, der Befreiung des Vaterlandes, der Siege über die Feinde Christi, über die Ungarn, Sarazenen, Slaven und Dänen, der Unterwerfung Italiens, der Ausrottung des Götzendienstes bei den Nachbarstämmen, der Erhebung der Kirche und ihrer Diener, und folgte unter Segnung seiner

Thaten bem Leichenzuge.

Am andern Morgen aber gaben sie dem Sohne, dem gessalbten und designirten Raiser Otto II. die Hand und verssprachen ihm mit ritterlichem Schwure Treue und Hülfe gesgen seine Feinde. Der so von neuem erwählte Herrscher ließ die einbalsamirte Leiche des Vaters nach der Stadt bringen, die dieser selbst erbaut hatte, in der er an der Seite der Edgitha zu ruhen wünschte, nach Magdeburg. Dort wurde sie in Gegenswart der Erzbischöfe Adelbert und Gero und der ganzen Geistslichseit in einem marmornen Sarge in der Kirche des heiligen Mauritius beigesetzt.

Fassen wir nun von der Kirche zu Magdeburg, dem Grabe Otto des Großen aus, das Einzelne seiner Thaten zusammen, beträchten wir, wie er sie vollführte, um uns ein flares Bild seines Charafters zur Anschauung zu bringen, so tritt uns zuerst das Großartige seiner Unternehmungen, die Unermüdlichkeit entsgegen, mit der er seine Pläne ins Leben führte.

<sup>1)</sup> S. Widak. S. 663. excerpirt aber auch erweitert von Thietmar S. 37. ffl. Ottos Eingeweide wurden bei der Einbalsamirung herausgenom= men und in der Kirche zu Memleben begraben.

Das Erste, was seine Stellung als König von ihm fors berte, war, das Reich im Innern zu kräftigen, nach Außen zu

vertheidigen.

Er that es, er unterdrückte die Empörungen der Großen, er bereicherte die Geistlichen, um der Gewalt der Herzoge und Grasen ein Segengewicht zu geben, er hob die Kirche; dann bessiegte er, ja unterwarf zum Theil die Bölker, welche das Reich bedrohten, er schritt nach der Abwehrung derselben zur Eroberung Italiens, um die Kaiserkrone zu erwerben, und dadurch seine Thaten zu vollenden, als weltlicher und geistlicher Obersherr im Abenblande zu gebieten. Ihm ward das Pabstthum unterthan, und der Weg, die Sarazenen aus Europa oder doch aus den schönsten Theilen desselben zu verjagen, stand durch die Berbindung mit dem Griechischen Kaiserthume offen. Otto verstiente den Ramen des Großen, denn groß war, was er that.

Aber wie er es that, ist eine andere Frage. Seine Abssichten durchzuführen, seinen Willen zu erreichen, scheute er

Richts, was zum Ziele führte.

Die Zeit ber Gächsischen Kaiser in Deutschland ist bem Beifte nach wesentlich verschieden von den spätern Jahrhunder= ten bes Mittelalters, in benen ber gebilbete Sinn bes Ritterthums in den Herrschern der Bolfer, im Adel der Nationen, im Bürger ber freien Städte hervortritt. Das 10te Jahrhundert ist neben aller religiösen Farbe reich an Graufamkeiten gegen bie besiegten Feinde, und Dito ber Große macht gerade am wenigsten eine Ausnahme. Wir wenden uns mit Schauder ab von bem blutigen Schlachtfelbe, auf bem ber Ropf Stoinefs, umringt von ben 70 enthaupteten Gefangenen und bem ber Zunge beraubten Rathgeber bes Fürsten, als Monument zurücks gelassen wird, daß hier die Freiheit und die Nationalität der Slaven unterdrückt sei. Die Könige und Fürsten ber Ungarn konnte ihr Rang vor dem Loose, als Räuber angesehen zu wers ben, nicht schützen; vor ben Thoren von Regensburg wurden sie aufgehangen. Dasselbe Schicksal traf jene 13 Römer, die Johann den XIII., den Pabst Ottos, vertrieben; der Präfect Roms wurde mit ber schmachvollsten Strafe belegt. Der Ronig von Italien wurde nach Deutschland ins Exil geschickt, der Pabst Benedift V. erst vor den Augen ber Synobe von Ottos Pabste, Leo dem VIII., beschimpft, und dann an die äußersten Grenzen Deutschlands verbannt, die gefangenen Griechen wurs ben verstümmelt in ihr Baterland heimgeschickt.

Wahrscheinlich aber, man kann es zur Ehre Ottos als ges wiß annehmen, schien diese Härte nöthig in einer Zeit, wo wils der Angriff und Empörung jeden Augenblick zu erwarten was ren. Fortwährender blutiger Kampf, in dem es sich um Leben und Tod, um die Existenz der Religion und der Selbstständigsteit handelt, versteinert die Herzen der Menschen, und es ist mit Bewunderung anzuerkennen, wenn sie nicht, die ewigen Kämpfer, alles Gesühl für das Edle und Menschliche verlieren. Diese Anerkennung verdient aber Otto im höchsten Grade.

Merkwürdig ist es, wie sich Großmuth und Grausamkeit, Milbe und Härte, Freigebigkeit, Zartheit und das tiesste Gesühl in seinem Gemüthe vereinen. Segen die gefangene Königinn von Italien, Willa, war er so gütig, sie frei zu geben. Seisnen Bruder Heinrich, der sich empört hatte, setzte er nach der Versöhnung in das Herzogiemm Baiern ein, seinem Sohne Lusdolf verzieh er, und übertie ihm die Angelegenheiten Italiens. Gegen Wichmann und Ekbert, die nach dem Gerichte der Sachssen zur Geißelung verdammt waren, ließ er die Gnade walten. Er glaubte wohl, daß versöhnte Feinde die treuesten Freunde seien.

Mag seine Frömmigkeit, die sich nach der Weise seiner Zeit auch darin zeigte, daß er Reliquien in großer Anzahl sammelte, uns allzu äußerlich erscheinen, mag Otto in der Bereicherung der Geistlichkeit, in der Ausschmückung des Eultus sehr weit gesgangen sein, der Hauptgrund der vielen Vergabungen an Bissthümer, Abteien und Klöster war gewiß ein politischer. Er mußte die Macht der geistlichen Großen auch weltlich heben, durch deren Immunitäten und Exemtionen die Gewalt der Herszoge schmälern, welche ihr Herzogthum erblich machten, und so nicht mehr von der Einsetzung des Königs abhingen.

Zu Karls des Großen Zeit waren die Grafen Beamte gewesen, Otto schuf die Geistlichen zu mächtigen Beamten, da er das Recht, sie zu setzen, durchaus in Anwendung brachte. Selbst die Pähste Lev und Johann den XIII. hielt er in grosper Abhängigkeit von sich, und sah sie in kirchlicher Beziehung vielleicht als seine obersten Unterthauen an, da er Kaiser war.

Hate sich ohne dieses System, die Geistlichkeit mit weltlischen Lehnen und Gütern zu bereichern, jemals ein deutsches Kösnigthum fest begründen und erhalten können? Ich leugne nicht, daß durch dasselbe jener Umsturz erst möglich ward, der den unglücklichen Heinrich mit sich fortriß, als der Pabst und Kaiser sich gegenüber traten, jener die Freiheit der Kirche im Besitse der weltlichen Macht, dieser die Freiheit des Kaiserthums in Unterordnung des Pabstes sah; aber es bleibt die Frage, ob nicht die Herzoge ohne ein weltliches Gegengewicht sich bei irzgend einer Wahlstreitigkeit getrennt, bei irgend einer Gelegensheit sich die verschiedenen Nationen der Sachsen und Franken,

170 973.

Baiern, Schwaben und Lothringer von einander losgesagt

hätten.

Um die Einheit des Neichs zu sichern, mußte er ferner das Wahlkönigthum aufzuheben suchen. Die Wahl kann stets nur als frei angesehen werden, wenn sie nach dem Tode des Königs stattgefunden hat. Otto aber ließ schon bei seinen Lebzeiten, noch sehr früh, den Sohn Ludolf zum König designiren, als dieser starb, den zweiten, Otto, krönen, noch als Kind König und Kaiser. In Italien geschah gar keine Wahl, weder 951, noch 962; hier konnte er, im eroberten Lande, seine Pläne rückssichtsloser ins Werk seine.

Die Verdrängung der freien Sahl hängt aber aufs Gesnaueste mit der Idee der Erblichten zusammen. Dieses Rocht der Erblichkeit, das die Vasallen in Anspruch zu nehmen begansnen, ergriff er selbst, um es für die Krone in Anwendung zu bringen. Er heirathete die Abelheid, die ehemalige Königinnt von Italien; für seinen Sohn Ludolf gewann er die Erbtochter von Schwaben, seinem Bruder Heinrich die Wittwe des gestorsbenen Herzogs, dem ersten Großen in Franken vermählte er seine Lochter, seine Verwandten und Vettern setzte er überall

ein, in Franfreich selbst herrschten seine Reffen.

Gewiß dachte er schon an ein Erbrecht, das er seinem Hause auf das Königthum und die Raiserwürde in Deutschland und Italien hinterlassen wollte; und da für den jungen Otto im westlichen Europa sich keine Fürstinn fand, die dem Raiser ebensbürtig gewesen wäre, so wandte sich der Bater an Ostrom, um auch in dieser Verbindung das neu erworbene Kaiserthum auf dem Rechte der Legitimität zu gründen und die Oberhoheit über den Westen Europas von dem Griechischen Kaiser anerkennen

zu lassen.

Neben dieser Größe und Beharrlichkeit in der Ausführung seiner Pläne, neben dem Glanze seiner Synoden und Reichstage, neben der Grausamkeit seiner Kriege, sinden wir öfters eine solche Einfachheit und Milde, vermischt mit so abergläubischer Frömmigkeit in seinem Benehmen, daß man erstaunen möchte, wie ein solcher Mann noch den menschlichen Empfindungen hinz gegeben war, wie er sich doch auch von ihnen leiten ließ. Als im Jahr 952 im Regensburg ein neuer Bischof ernannt werden sollte, und ihm träumte, er müsse den einsetzen, welcher ihm dort zuerst begegnen würde, reiste er mit geringem Geleite das hin, klopste an die Pforte des Klosters St. Emmeran, und als ihm der Bruder Pförtner Günther aufthat, betete er erst, dann fragte er ihn: "Was gäbest du mir wohl, Bruder, wenn ich dich zum Bischose machte?" Worauf dieser ihm lächelnd ant»

- III Consti

wortete: "Meine Schuhe." Aber ber König folgte seinem Traume,

und sette ihn ein 1).

Wie zart ist es, was von ihm angeführt wird, er habe Italien verlassen, um seine alte Mutter noch einmal wiederzussehen?); wie liebevoll benahm er sich gegen sie, die doch den jüngeren Sohn Heinrich vor ihm begünstigte.

Dergleichen Züge finden sich mehrere in seinem Charafter; aber zu leugnen ist es nicht, die Strenge, der Ernst, das Groß-

artige bilben den Grundton seines Wesens.

In diesem Sinne hat ihn denn auch die Bolkssage aufgesfaßt 3), die ihn "ohne Milde" nennt, aber von seiner Großmuth zu erzählen weiß; so ward er von seinem Sohne Otto mit dem Namen "der Löwe" bezeichket 4), so hat ihn endlich Widukind geschildert, der uns ein genaues Bild seines Aeußern und Ins

nern giebt.

Des Kaisers Frommigkeit, sagt ber Corveische Monch 5), war berühmt, er war der standhafteste aller Menschen; heiter, wenn er nicht des Schreckens seines königlichen Ansehens beburfte, freigebig; er schlief wenig, mahrend bes Schlafes sprach er beständig, so daß man glaubte, er wache fortwährend; ben Freunden Freund, konnte er Michts versagen, blieb ihnen stets getreu; bisweilen so großmuthig, daß er wohl die Ber= theidigung berer übernahm, die feinetwegen angeklagt waren; feine Wißbegier fo stark, daß er nach dem Tode der Edgitha noch die Buchstaben lesen und Bücher verstehen lernte. sprach Latein und Glavisch, aber selten — so liebte er sein Deutsch; ein eifriger Jager, ein Liebhaber bes Brettspiels; bie Reiterei übte er wohl, doch mit königlicher Gravität. Ein ries figer Körper, ein grauer Kopf mit haaren bestreut, rollende Augen, die Blige strahlten, ein rothliches Gesicht und langer Bart, langer, als bisher Sitte war, eine Lowenbrust mit haas ren bewachsen, ein bald rafcher, bald schwerer Schritt, ein vas terländisches Kleid — niemals bediente er sich eines fremden gaben ihm die konigliche Wurde, von der er einen fo hohen Begriff hatte, daß man sagte, er faste jedesmal, ehe er die Krone aufsetze.

So war Otto. In den ersten Zeiten seiner Regierung

<sup>1)</sup> S. Thietmar S. 54.
2) Vita Beat, Mathild. Reginae bei Leibn. SS. r. Brunsvic. I. p. 192. c. 26.

<sup>3)</sup> S. Grimm, Deutsche Sagen II. p. 156. ffl.
4) Ekkehardi IV. Casus S. Galli bei Pertz M. G. II. p. 138. c. 16.
5) Widuk, p. 650. Bgl. auch Thietmars Lob Ende bes II. Buches.

schweisten die Ungarn noch durch Franken, Allemannien und Gallien dis zum Ocean und kehrten nach der Verwüstung. Burgunds über Italien zurück; die Sarazenen saßen in Ligurien, in der Lombardei, in den Alpenpässen; kaum kümmerte man sich um den Deutschen König im Auslande, der im Innern noch nicht Herr war gegen seine Vasallen; das Germanische Europa zerrissen in eine Menge kleiner Staaten, der Norden heidnisch, Dänemark feindlich, die Slaven im Herzen des nachherigen Reisches, der ganze Westen aufgelöst durch die Aristokratie der erbslichen Großen, ein schwaches Königthum überall, bedroht durch einen erneuerten Völkersturm, und nun, bei seinem Tode, wie hatte sich die Welt umgewandelt durch seine Thaten!

# Excurfe.

### Erours I.

Der erste Zug Ottos nach Italien, in den Berichten späterer Autoren.

Die Gefangenschaft und Befreiung der Adelheid ist von einigen Shrosnisten und Dichtern des Mittelalters so sehr ausgeschmückt, oder scheint vielmehr so durchaus in die Volkssage übergegangen und aus dieser von den spätern Geschichtschreibern geschöpft zu sein, daß es nöthig ist, nur die Zeugnisse der gleichzeitigen Quellen der Erzählung zu Grunde zu legen.

Schon Obilo von Elugny (vita Stae Adelheidis Imperatricis bei Leibnig SS. rer. Brunsvic. I. S. 262.), ber die Kaiserinn selbst gefannt hat 1), für die Geschichte der Ottonen wenig liefert, aber über die Sitte ber Zeit recht belehrend ift, hat die Gefangenschaft und Befreiung ber Abelbeid etwas legendenartig erjählt, obwohl er noch in den haupt= fächlichen historischen Thatsachen mit der Hroswitha übereinstimmt. Er fagt nach ber Schilderung ber Mighandlungen, die fich Berengars Gemahlinn Willa gegen die Adelheid erlaubt habe, Seite 263.: In berfelben Nacht, als die Königinn bem Gefängniß entfioh, gerieth fie in einen schilfigen Sumpf, wo sie Tage und Nächte ohne Speise und Trank harrte, vertrauend und flehend zu Gott. Da kommt plöglich ein Fischer und fragt: Wer seid Ihr oder was schafft Ihr da? — Sie antworten: Siehst Du nicht, daß wir von aller menschlichen Hülfe fern find, und, was här= ter ift, por Bekümmernig und hunger umkommen? Wenn Du kannft, gieb uns etwas zu effen, trofte uns. Jener, von Mitleid bewegt, sprach, wie er felbst, der ihn sandte, Christus einst zu den Armen in der Wüste: Wir haben Nichts zur Nahrung, als Fische und Wasser. Er hatte Feuer bei sich, wie die, welche das Kischerhandwerk treiben, pflegen. Das Feuer

<sup>1)</sup> S. c. 14.: Haec enim, quae de ea dicimus, non modo auditu sed et visu et experimento cognovimus; plurima dona suscepimus.

wird angezündet, der Fisch bereitet. Die Königinn nimmt die Speise, es dienen der Fischer und die Magd. Da kehrt der Elericus, ihrer Gesfangenschaft und Flucht Genosse, zurück und meldet, daß ein Heer beswaffneter Vasallen da sei. Diese empfangen sie mit Freude und führen sie in ein unüberwindliches Castell!

Das ist die Geschichte des Odilo, die den altern Quellen nicht gerades

gu widerspricht.

Das Chronicon Novaliciense (bei Muratori SS. r. It. II. 2. E. 734.; geschrieben nach der Mitte des Ilten Ih.) weiß schon mehr, weicht ab und hat zuerst die Belagerung von Canossa:

Nach dem Tode Lothars wird Abelheid in Vavia gefangen gehalten, aber von einer Dienerinn, die unter der Schwelle der Rerkerthure mit ihren handen bie Erde ausgrabt, befreit. Beibe verbergen fich in sumpfigen Orten, ba kommt ein Geiftlicher, Namens Warin, und wie er bie Roniginn fieht, giebt er vor, er werbe von heißer Liebe ju ihr ergriffen, und begehrt - ein Berbrechen; aber bie Königinn verweigert es. Schon will fich, als jener broht, die Dienerinn für fie hingeben, da nimmt er feine Korderung zurück. Nach nicht langer Zeit macht ihn dafür die Röniginn zum Bischof von Modena. (Warinus wurde aber erft 1002 Die Nun bittet Adelheid ben Atto, den Großvater des Bonifacius, um Sulfe, und dieser nimmt fie in Canoffa auf. Das hört Berengar, kommt und belagert Canossa. — (hier folgt eine Episode über den Teus fel und Atto.) Schon mangelt bem Atto ber Unterhalt, als Arduin Glas brio den Berengar bittet, mit Atto fich unterreden ju durfen. Das wird erlaubt, und Arduin rath bem Atto, ein wildes Schwein mit bem legten Waizen zu mäften, und es aus der Burg herauszutreiben. Das geschieht, Arduin fängt es ein, weibet ce aus, und fiehe ba! ber Magen bes Schweins ift voller Waizen. Jest fieht bas heer, bag Mühe und Arbeit vergebens find, die Belagerung wird aufgehoben, fie fehren nach Pavia gurück, nachdem die Königinn drei Jahre bort in Canoffa verweilt hatte.

Zu dieser Zeit kam der Baiernherzog Otto, aufgefordert von den Longobarden, nach Italien, nimmt das Reich und die Adelheid zur Gesmahlinn. Verengar, der ins Castell des heil. Julius gestohen war, wird von Otto gesangen, geblendet und so zurückgelassen; Atto dagegen, besschenkt, sührt den Teusel, mit dem er sich eingelassen hat, auf eine gute christliche Weise an.

Dergleichen Sagen, die, nach ihrer fragmentarischen Weise zu schlies fen, aus Volksliedern genommen zu sein scheinen, hat dieses Chronikon mehrere 1).

Bonizo (am Ausgangdes 11ten Jahrhunderts) erzählt mit der ihm gewöhnlichen Verwirrung aller Verhältnisse (Defele II. p. 799.): Otto der zweite, der Sohn Ottos, habe die Ungarn besiegt, den König Ludwig von

<sup>1)</sup> C. Deutsche Sagen ber Gebrüber Grimm G. 110. ffl. und G. 147.

Frankreich hergestellt, in Aachen den Adler umgewandt, in Mainz den König Rudolf von Burgund des Lebens und Reiches beraubt. Dann habe ihn der Auf der Adeleta, der Sattinn Lothars, erreicht, die der Tyrann Belingar schon viele Jahre lang sammt dem Grasen Otto in Carnossa belagerte. Ihr Elend bemitleidend und des Grasen Treue bewunzdernd, sei er zur Hülfe gezogen, habe den Belingar erschlagen, dessen Söhne vertrieben, mit Hülfe Ottos die Herrschaft und Gattinn gewonznen. Dann sei er nach Rom gezogen und zum Kaiser gekrönt.

Auf dieselbe Weise wie hier und von den folgenden Autoren, werden auch von den Mailändischen Historikern Arnulf und Landulf beide Züge Ottos zusammengezogen. Auch die beiden Unternehmungen Ludolfs wers den von dem ersteren verbunden (vgl. unten); als Zusluchtsort des Bosrengar nennt er wie das Chrow Noval. die insula S. Julii (c. 6 p. 9.).

L. 1. c. 61. bei Muratori SS. rer. It. IV. S. 334.):

Abelheid sieht nach dem Tode ihres Gatten zu ihrem Verwandten Atto nach Canossa, sie wird drei Jahre von Berengar und seinem Sohne Albert belagert. Atto schieft nun zu dem schon durch die Ungarnschlacht berühmten Herzog von Sachsen Otto, mit Zustimmung der Königinn, die sich diesem nehst dem Reiche Italien andietet. Schon ist die Burg auf dem Punkt, zur Uebergabe gezwungen zu werden, da erscheint ein Bote, der durch die brausen stehenden Belagerer verhindert, in die Burg zu kommen, den Brief und Brautring des Herzogs Otto schlau genug an einen Pfeil heftet und in die Burg hineinschießt. Der Brief meldet, Otto sei in Verona, Ludolf schon in Mailand. Darauf werden Verengar und Albert geschlagen, die Belagerung wird ausgehoben, die beiden Töchter Verengars werden gefangen nach Deutschland ins Eril geschiekt, Otto heirathet die Abelheid, die Deutschen Könige regieren in Italien, und nicht lange nachher geht Otto nach Rom, und wird vom Pabst Inhann XII. 962 zum Kaiser gekrönt.

Donnizo 1) Vita Mathildis Ducatricis, (bei Leibnitz SS. rer. Brunsvie. I. S. 630.) ber als Dichter in Herametern die Geschichte der berühmten Mathilde von Este schrieb, und sein prosaischer Umschreiber (bei Leibniß I. 690) erzählen S. 635. und 690: Ein Presbyter Martin führt die Königinn und die Magd aus dem Gesängniß zu Garda, nache dem er die Mauer mit dem Schwerdte durchbrochen hat, giebt ihnen männliche Kleidung und geleitet sie an den See bei Mantua; dort sinden sie ein hübsches Schiss und einen Fischer; der Presbyter bittet diesen, sie überzusesen; der Fischer fordert Bezahlung. Unwillig rust der Geistliche: Wenn Du wüstest, wer wir sind, Du würdest uns alle drei ohne Entgelztung überschissen. Darauf jener: Sagt, wer Ihr seid, wenn Ihr übers

<sup>1)</sup> Donnizo schrieb sein Buch schon zu Lebzeiten ber Mathisbe, vollendete es aber erst nach dem Tode berfelben. S. Leibnitz introductio in SS. L.: Deshalb scheint die Erzählung etwa in den Ansang des 12ten Ih. zu gehören.

feten wollt. Und biefer: Wenn Du uns schwörft ju schweigen, fo wollen wir Dir mahrhaft bas Geheimniß entdecken. Zwei Stocke werden zu eis nem Areuze jusammengestellt, und der Schiffer schwört, kein Mergerniß an ben Stöcken nehmenb, als wenn es ein schönes Rreug mare. fpricht Martin: "Dies ift die Koniginn, welche lange vom Konige gefangen gehalten wurde; wir find entfichen, fei Du ein treuer Freund." Gott lobend sette sie der Fischer über, brachte der Königinn einen großen Kisch bar mit ben Worten: "Sei eingebenk meiner, Königinn, wenn Dir ber mächtige Herrgott Ehre geben wirb." Er führte fie ju einem nahen Walbe, von wo aus Abelheid ben Martin jum Bischof Abalard (von Reggio) fandte, ber, mit ber Königinn Schickfal unbekannt, fragt, mas aus ihr geworben fei. Martin giebt vor, um bes Bifchofs Gefinnung ju erforschen, sie sei im Gefängniß gestorben, bes als er sicht, daß der Bischof ob der Votschaft in Thränen ausbricht, entdeckt er, daß die Königinn lebe und Schutz begehre. Da spricht Abalard: "Ich habe feine fichre Burg, aber mein Dafall Atto, ber hat eine, bort fann die Koniginn lange bem Borne bes Königs wieberfteben', bas ift Canoffa." Der nimmer= müde Martin reitet jum Atto, und als der ihn fragt, mas die Königinn mache, fagt er, sie fei im Gefängniß gestorben. Atto weint, und Martin fpricht: "Gie lebt und wünscht von Dir aufgenommen zu fein." Der Ritter läßt fatteln, uud jagt bahin in brei Tagen, und in drei Tagen führt er die Königinn nach Canossa. Nun sendet er jum Pabst Johann und läßt aufragen, ob er bie Königinn nach ihrem Wunsche bem Könige Otto jur Che geben folle. Der Pabft billigt es, und ein Bote bes Atto führt den König Otto nach Berona, wo er die Adelheid heirathet und nach Deutschland mit ihr juruckfehrt.

Berengar hat von Alle dem Nichts gehört, bis Otto zu Verona war. Schäumend vor Wuth sammelt er seine Leute, kommt vor Canossa, meinend, er wolle es gänzlich zerftören.

Atto steigt öfters herab vom Thurm, höhnt dem Belagerer und spricht zu den befreundeten Leuten. B. will die Gelegenheit benußen, um ihn mit List zu fangen, aber Atto, von einem Freunde durch die Fabel vom Bären, der dreimal den Hirsch zu sich ladet, und ihn endlich zersteischt, gewarnt, bleibt ungestraft für seine Kühnheit. Drei Jahr und sechs Mosnate wird so Sanossa belagert, endlich schieft Atto zu Otto um Hülfe. Otto kommt mit einem Heere nach dem Lande Verona, überschreitet den Po, Berengar hebt die Belagerung sogleich auf, es wird auf einer quels lenreichen Wiese eine scharfe Schlacht geschlagen, Verengar sieht, wird gefangen, vor Otto geführt, der ihn auf Lebenszeit in Fesseln wirst.

Darauf wird Adelbert, der Sohn des Verengar, zum Könige der Lonsgobarden gewählt. Sogleich belagert auch er Canossa. Im dreißigsten Monat der Belagerung schickt Atto wieder zu Otto, daß er selbst komsmen möchte oder seinen Sohn Ludolf senden. Ludolf kommt nach Westona. Abelbert hebt die Belagerung auf und geht nach Basigium, Ludolf

nach Battonis pratum, wo Atto schon war. Dieser treibt Lubolf jur Schlacht. Ludolf wird von Adelbert, der ihm die Lange durch ben Panger ftößt, getödtet; Atto, ber bie ichon fliehenden Deutschen wieber jum Stehen bringt, fchlägt ben Abelbert und beraubt ihn bes Reichs, worauf dieser über das Abriatische Meer flieht und niemals zurückfehrt. Er war der lette König, den fich die Longobarden festen. Das ift aber geschehn im 815ten Jahre 1) n. Chr. Die Eingeweide Ludolfs ließ Atto in der Kirche St. Prosper begraben. Den Körper überschickt er einbalsamirt an Otto und fordert ihn auf, nach Italien ju fommen. Otto gieht beran mit großem Geere, wird überall friedlich aufgenommen, geht nach Rom, wo er von Johann dem XII. die Kaiferkrone empfängt. Atto wird mit großen Geschenken bereichert und zum Grafen gemacht. - Das ift bie

poetisch ausgeschmückte Sage bes Donnigo.

\*Nahe verwandt ist der spätere Bericht des Andreas Dandulo in seiner Chronif von Denedig, der (lib. VIII, c. 14. pars b. Muratori XII. pag. 206. M.) ergablt: Die Königinn entfloh mit einer Dienerinn und bem Presbyter Martinus aus der Feste Garda auf eine Insel. Bei Tage sammelt der Presbyter Almosen für sie; die Königinn heißt ihn aber zum Vischof Adhe= lard gehen und dieser verweist ihn an Uzo; der nimmt die Königinn auf in einen festen Thurm, ben er 10 Meilen von der Stadt erbaut hatte, wo ber Fluß Brachiana ober Mentia entspringt (fatt Causa arx wird Canossa arx ju lesen sein). Man bietet Otto die Sand der Abelheid, er kommt nach Verona, wird von Berengar ehrenvoll empfangen, geht nach Reggio, wird von Uzo gur Königinn geleitet und führt diefe als Gattinn nach Sachsen beim. Berengar belagert Ajo 15 Monate lang. Otto, gegen ihn herbeigerufen, nimmt B. gefangen und Abelheid fperrt ihn in einen scheußlichen Kerker ein. Dann belagert Abelbert den Azo; Litulpf vom Bater jur Sulfe gefandt firbt, Azo aber bleibt Gieger, Abelbert flieht jum Kaifer Nicephorus. Im nächsten Oktober erhält Otto vom Pabst Lev die Kaiserkrone, übergiebt Azo Ligurien und später bei seiner Abwesenheit die Aufsicht über gang Italien. Im 4ten Jahre starben er und die Kaiferinn Abelheid.\*

Wir sehen, wie nicht nur in fleinen Einzelnheiten, sondern gerade in den historischen-Thatsachen sich diese Geschichten widersprechen. Mich dünkt, der erste Blick muß uns zeigen, daß gar Nichts hievon aus dem Chron. Novaliciense, Lev von Oftia und Donnizo in die Geschichte aufjunehmen fei. Die ersten beiden theilen ben Irrthum, daß fie bie brei Büge Ottos nach Italien in Einen zusammenziehen, sie laffen Abelheid und Atto zugleich in Canossa belagert werden, wogegen Donnizo eine Hochzeit zu Verona und dann erft die Belagerung Canoffas hat; wollen wir aber Einen gelten laffen, müffen wir auch Alle anerkennen,

17/100/2

<sup>1)</sup> Die profaische vita hat p. 691. octingentesimo quinto decimo.

denn es giebt keinen Grund, Donnizo oder Leo dem Chron. Noval. vorzuziehn. Die Ungereimtheiten, die auf der Stelle ins Auge sprinzen, sind bei Leo von Ostia, daß er Adelheid mit Azzo zusammen in Canossa belagern, und den Herzog Otto schon durch die Ungarnsschlacht berühmt sein läßt, als er den Berengar schlägt, und die daraus solgenden; beim Donnizo, daß zum Pabst Johann XII. anstatt zu Agaspet II., der damals Pabst war, gesendet wird, dann die Hochzeit von Berona, die Unwissenheit des Berengar in Bezug auf die Besreiung der Königinn, die Schlacht gegen Verengar, ferner, daß Adelbert allein König der Longobarden wird, und endlich der Tod Ludolfs und die ganze daran hängende Geschichte.

Aber auch die Belagerung von Canossa, die allen Dreien gemeinsam

ift, muß widerlegt werden.

Nach ber im Text S. 7. n. 1. beigebrachten Memorie im Album der Kathebrale zu Tricr aus Brower 1. c., die durchaus nicht angefochten werden kann, entfioh Abelheid erft am 20sten August 951 aus dem Gefängnisse; am 23ften September mar aber Otto schon in Pavia, wo wir noch am 22ften Sept. 951 Berengar und Abelbert finden. Dies geht beutlich aus der Urf. bei Muratori Antiq. Ital. V. dissert. 70. hervor, welche schließt: Et ut haec nostrae largitatis concessio pleniorem in Dei nomine obtineat firmitatem hoc idem Praeceptum propriis manibus confirmavimus et annuli nostri impressione jussimus sigillari. - Data X kal. Octobr. A. 951. Actum Papiae. Am 26ften October waren B. und A. in Plebe Sti Marini 1). Die Belagerung von Canoffa, die Berengar nach ben obigen Nachrichten in Person geführt haben soll, hat also in ber Weise, wie sie erzählt wird, gar nicht stattfinden können; oder hat, wenn man annimmt, daß die Anwesenheit Berengard vor Canossa nicht so strenge zu verstehen sei, daß er also auch eine Reise nach Pavia hätte unternehe men können, höchstens vom Ausgange August2) bis jur 2ten Salfte bes September, etwa 3 Wochen dauern können. Da es nun aber unmöglich scheint, daß Berengar in ber Zeit, wo ihm Otto schon so nahe mar, eine Belagerung anfangen konnte, und ba Hroswitha, die einzige reichere Quelle über die Schicksale ber Adelheib, burch unsere Verneinung der Belagerung noch glaubwürdiger wird, und alle anderen gleichzeitigen Autoren gang bavon schweigen, jene aber fagt, Berengar fei von Pavia aus in ein festes Castell gestohen, so verlieren die sagenhaften Nachrichten von einer Belagerung Canoffas in dieser Zeit allen historischen Werth.

<sup>1)</sup> Mur. Annali d'It. a. 951.

<sup>2)</sup> Die Zeitbestimmungen Donnizos nehmen wenigstens gegen 14 Tage fort; Azzo braucht 6-Tage, ehe er die Königinn in die Burg führen kann, Martin also doch wenigstens 3 Tage, ehe er zu Atto kam; wie viel nun vorher auf dem Wege der ersten Irrfahrten?

## Ercurs 2.

Die Nachrichten des Fulcuin und Baldericus über ben Einbruch ber Ungarn im Jahr 954.

### a. Die Ungarn im Bisthum Lüttich (Fulcuin).

Ruotger fagt im Leben des heil. Bruno (Leibn. I. S. 281. cap. 21.): "Die Ungarn verwüsteten Alles mit Feuer und Schwert, und Conrad, der in ihren Neihen einherzog, ließ Nichts unversucht gegen seine Feinde in der Provinz." (Lothringen.)

Fulcuin, der ein Buch de gestis Abhatum Lobiensium (L'Obbes) geschrieben hat, deffen Abt er im Jahr 965 murbe, (wie er S. 740. a. bei d'Achery Spicilegium T. II. anmerkt), also ein Zeitges noffe bicfer Begebenheiten mar, schreibt im 25ften Capitel von ben Worten an: Postea sub Ottone filio ejus orta est tempestas contentionis etc. ben Ruotger aus (ef. c. XIII., XIV. unb XXI. in vit. Brun. a Ruotgero deser.), dann aber fährt er, eigne Nachrichten gebend, fort: "Als Conrad mit ben Ungarn bis Maftricht gekommen war, fiel er aus unbekannter Ursache von ihnen ab. Die Ungarn rauben und brennen in Hasbania (Sennegau), und fommen in den Kohlenwald (Carbonariam). Bon ben Monchen wird ihnen ber Bruder Sucbertus entgegengeschickt, um mit ihnen einen Friedensvertrag abzuschließen. Derfelbe kehrt auch, nachdem er ben Vertrag für 200 Solidi erlangt und Geißeln empfangen hat, jurick. Aber bie Leute trauen bem Traktate nicht, und versuchen Tudinium (Thuin an der Sambre) ju befestigen, welches Raginar von hens negau einst aus Verdacht gegen die Lüttichische Vasallenschaft geschleift hatte; jest schickt er wieder seine Bafallen und verbietet die Befestigung.

Die Mönche besteigen also den Berg, wo die Körper der Heiligen, Ursmar und Ermin, verehrt werden, verschanzen sich mit Wagen, Reisern und Zäunen; eine klägliche Feste! Aber Gott zeigte, daß, wo menschliche

Bülfe am fernften, feine am nachsten ift.

Schon war das heil. Ofterfest herangekommen, es war am 2ten Aprilis), als des Morgens früh die Luft vom Dampse der Pferde verdickt wird, und wie aus verborgenen Erdgrenzen Tausende von Helmen aufstauchen. Die Mönche erbleichen und benken an den Tod; die rascheren ersteigen das Scheinbild von Feste; die langsamen und schwachen werden gefangen, die anderen belagert; vor den Augen Aller werden zwei Mönche Teutmar und Theodulf ermordet, die übrigen der Knechtschaft ausbewahrt.

Schon drängen Pfeile und Geschosse aller Art, schon brechen die Feinde herein, schon stellt sich ein Jeder den Tod oder die schrecklichere Sclaverei vor Augen, siehe! da fliegen aus dem Innersten der Kirche zwei Tauben hervor, umkreisen dreimal die Schlachtreihen der Ungarn, und als:

CONTROL.

bald folgt ein starker Platregen, der die Bogensennen der Ungarn schlaff und untauglich macht; Schreck und Angst ergreift die Heiden, sie eilen zur Flucht, und ihre Fürsten selbst gebrauchen die Geißeln gegen diesenis gen, welche stehen bleiben wollen.

Indes die Gefangenen führen sie mit fort; die Kirche des heil. Paulus wird angezündet, auch die größere versuchen sie in Brand zu stecken, aber Gott schüft sie; der Kirchenschatz und die Kleinodien, die ein anderer Theodulf theils in eine Burg gebracht, theils in der Kirche selbst vergraben hatte, werden von einem Gefangenen verrathen, dann ausgegraben und geraubt.

Damals gelobten Alle, sich und den Nachkommen diesen Tag als eis nen Festag anzusesen, und das ist die Feier, welche in den Martyrolosgien eingetragen ist: "Quarto Nonas Aprilis Commemoratio meritorum Ursmari et Ermini, quo mernerunt Lobienses ab Hungrorum obsidione eripi."

Auch ist es bemerkenswerth, daß die Gefangenen alle in kurzer Zeit gesund und fröhlich zurückkehrten, und Gott nicht litt, daß die Ungarn ungestraft jene Greuel gethan hatten. " Hier schließt Fulcuin seine Erztählung und fügt das 30ste Capitel aus der vita Brunonis hinzu.

Sieg. Gemblae. im Chron. hat aus dem Fulcuin diese Geschichte ausgezogen, und sie irrig ins Jahr 955 gesetzt: Conradus Dux (Dei et imperatoris transsuga ist ursprünglich aus Ruotger 1. c.) ad Hungaros se transserens eos in Lotharingiam usque Carbonariam sylvam perduxit et virtute Dei apud Lobias contra eos ostensa ultra prodire prohibiti impune redeunt. Aus ihm entlehnten diese Stelle die spätern Chronissen, unter denen der Chron. Saxo sie auf wunderliche Weise mit den Erzählungen Widusinds, des Cont. Reg. und anderer verbindet, der sog. Albericus aber, in der Meinung, den Sigibert zu besrichtigen, die Verhältnisse völlig verwirrt (Leibn. Acc. II. p. 289).

### b. im Bisthum Cambran. (Baldericus.)

Balberich, Bischof von Tournan, schrieb das erste und zweite Buch seiner Chronik schon vor 1040. Er erzählt den Einbruch der Ungarn in das Bisthum Cambran sehr aussührlich; da aber die Schilderungen der vereinzelten Kämpse bei allen Autoren einen ähnlichen Charakter haben, so gebe ich nur einen Auszug: (S. 119 — 124. ed. Colvenerii, Duaci, 1615. 8.).

"In diesen Tagen wütheten die Ungarn in unserer Provinz, nahmen die Christen gefangen, profanirten den Cultus, und verbrannten die Kirschen. Fulbert, Bischof von Cambran, befestigt deshald die Stadt und verbirgt den Schatz im Aloster Stae Mariae. Nach einigen Tagen (anno videlicet ab incarn. dni 953, 8 Id. Aprilis; 953 muß 954 sein, vielleicht indem Bald. ab incarnat. rechnet, also vom 25sten März an) am 6ten April 954 rücken die Ungarn vor die Stadt, und 3 Tage dort

verweilend, tödten fie; verbrennen die Vorstädte, und versuchen burch die Befestigungen zu dringen. Da ihnen das nicht gelingt, kehren sie um zu den Belten, die sie auf den Wiesen an der Schelbe aufgeschla-Den Rücken deckt ein königl. Pring, (nepos regius Neffe ober Enfel). Den bemerkt ein gewiffer Do von der Mauer, sammelt fich einige Genoffen, welchen die Ruinen der Naterstadt Todesverachtung einhauchen, und ereilt ben Feind auf einem fürzeren Nebenwege. Der königliche Neffe fällt, nachdem der Kampf erneuert war, in den er sich allein, von ben flichenden Ungarn verlaffen, gestürzt hatte. Der Ropf wird ihm abgehauen und auf der höchsten Mauer auf einen Spieß gefteckt, den Siegern ein freudiges, den Ungarn ein jammervolles Schaus fviel. Der König Bulgio, benn so wurde er genannt, von Wuth erfüllt, kommt rachegierig vor bie Stadt juruck. Da murbe von beiben Seiten scharf gestritten, bein jene maren vom Schmerz über bas bruberliche Haupt entflammt, diesen verlieh die Vaterlandsliebe und die lette Hoffnung Heldenmuth. Der Vischof betet zur Mutter Gottes, bingestreckt vor ber Bahre bes heil. Gaugericus, er eilt zu ben Kampfern und ermahnt fie, tapfer ju ftreiten, "es fei eine Schlacht Gottes, ihm gehöre der Sieg."

Da die Ungarn Nichts ausrichten, verlangen sie bas Haupt bes Gefallenen gurück, und erbieten fich, bafür alle Beute und Gefangene auszuwechseln. Die Städter halten bas für eine Lift und weigern fich, es ans zunehmen. Darauf beginnen die Ungarn brennende Geschosse nach dem Gipfel der Kirche zu werfen; und schon ergreift das siegende Feuer das Dach, als ein Clericus, mit Namen Serraldus, in der Hand einen Wasfereimer, auf die Rirche fleigt. Er halt fich fest an Stricken, die er an die Glockenbalken geknüpft hat; es gelingt, er löscht bas Feuer mit dem Wasfer, er verspottet, wie ein Bogel über die Dacher dahineilend, die Mühe der Keinde. — So rettete er wunderbar den Tempel — durch die Hülfe der Mutter Gottes und des heil. Gaugericus. — Die Ungarn verbrennen nun Alles, was noch von der Vorstadt stand, erwürgen die Ariegsgefangenen ober schleppen sie in die Anechtschaft; dann wenden sie sich gegen die Basilika des heil. Gaugericus, aber die Geistlichen mit einer Maffe Volks widerstehen tüchtig. Die Ungarn broben, auch diese Kirche angugünden, aber weil fie ein bleiernes Dach hatte, geben fie es endlich auf und gehen fort. Da schleudert ein unglückseliger Clericus ein Geschoß in ihre Mitte, und sogleich kehren sie in größerer Menge zum Kloster zurück, brechen zulett ein, tödten viele vom Wolf und 5 Eleriker, werfen alsdann Feuer in das Strickwerk, gerftoren bie Rirche und ziehen ab mit ben Gefangenen und unermeglicher Beute.

Man sieht, daß bei Fulcuin und Balderich das Gewand fabelhafter ift, als die Begebenheiten.

# Ercurs 3.

Ueber Aventins Nachrichten vom Jahr 954 — 955. (Ueber Herold von Salzburg und Conrad von Franken.) Ueber die spätern Chroniken in Bezug auf die Ungarnsschlacht 955.

Da Aventin in seinen Annales Bojorum (L. V. S. 470 — 474) und in seinen Annales Schirenses (S. 204. beim Chron. Schirense des Conradus acc. Joannis Strassb. 1716) den Ausstand Ludolfs und Conrads, und später die Ungarnschlacht 955 mit mehreren Nachrichten bezreichert, die in den uns bekannten Quellen nicht erwähnt werden, die er aber aus verlornen Chroniken geschöpft haben kann, so ist es nöthig, um festustellen, wie viel Glauben er verdiene, seine Erzählung so viel als möglich zu prüsen.

Seite 470. b, und 471. a und b sind seine Quellen Cont. Rheg., Widusind, Vita St. Udalrici und Herm. Contr. Mit der Schlacht bei Schwab-Menchingen, die in den Ansang des Febr. 954 fällt, beginnt aber die Zeitverwirrung des Aventin. Denn nach ihm kommt Otto schon sest nach Schwaben an die Iller, schließt den Vertrag bei Tussa, dann erst zieht Ludolf nach Regensburg, und nach der 2ten Velagerung dieser Stadt (es geschah nach der 3ten 955.) ersolgt die Wiedereinsesung Heinrichs in Baiern nach dem Tode Arnulss (der nach den Ann. Schirenses zum J.

953 von einem gewiffen Gereo getöbtet wirb). -

Er fährt fort S. 472. a und b: Herold von Salzburg, beleidigt über die Entscheidung des Pabstes Agapit im Streite mit dem Bischof von Lorch zu Gunsten des letzteren, hätte mit Conrad, dem Herzoge der Franken, (von Lothringen), der von Otto in die Acht erklärt worden sei, Freundschaft und Bündniß geschlossen, und denselben dei sich ausgenommen; dann habe er die Tempel beraubt, den Kirchenschaß den Ungarn ausgetheilt, und Beide hätten sich zum Ungarnkönig Bultsto begeben, ihn zum Einfall in Deutschland gereizt; Bultsto habe darauf Gesandte als Kundschafter an Otto geschieft, ob dieser wirklich so schwach sei, wie Beide sagten. Als die Gesandten zurücksehren und die Aussage Herolds und Conrads bestätigen, so greift B. mit 5 Heeren und Legionen, die er und seine Tetrarchen Laelius, Sura, Toxus und Schaba ausühren, unter der Leitung Conrads und Herolds Baiern an. Dann folgt die Bessschreibung der gewöhnlichen Gräuel der Ungarnkriege.

Der Zug berselben geht von Ebersberg verwüstend durch ganz Baiern; sie überschreiten die Donau und den Ahein, dringen unter Conrads Leitung nach Lothringen. Endlich kommen sie auch gen Augsburg, umlagern die Stadt, ein Theil durchschwimmt den Lech, bemächtigt sich Thierhaupts, und so kommen sie in Besitz der beiden Lechufer. Uns

terdes nimmt aber ber Herzog Heinrich ben Erzbischof Herold bei Mülsborff gefangen und läst ihn blenden (juxta legis Salicae horrendum carmen). Nun geht Conrad von den Ungarn zu Otto über und weiht sich dem Neiche. (Es folgt eine Zwischenbemerkung über den Nachfolger Herolds Friedrich.) S. 473.

Otto, der gerade im Wendenkriege abwesend war, zieht seine Trups pen zusammen und kommt mit den Sachsen nach Rhätien; Conrad und Boliklaus stoßen zu ihm. Der kranke Heinrich überträgt dem Grafen Eberhard von der Sempta die Anführung der Baiern. Die folgende Schlacht ist richtig erzählt.

Der König Bulkfo und bessen 4 Reguli mit noch einigen Andern werden gefangen, dem Eberhard übergeben, der sie nach Regensburg schickt, wo sie gehenkt werden; die Uebrigen wirst Eberhard in einen Graben und läßt Koth und Erde über sie schütten. Unter den gefallenen Deutschen sind Theodald, Regenwald (Herm. Contr. 955), Conrad (aus Widuc. l. c.), Starkandus, Bischof von Eichstädt (aus welcher Quelle?); Michael, Erzbischof von Regensburg, wird durch die Hülfe des heil. Emsmeran gerettet; (es ist dies wohl eine Verdrehung der Geschichte, die Dithmar S. 34. von diesem Michael erzählt, die aber gewiß nicht in 955 gehört); Burchard von Schwaben stirbt dann ebenfalls — obwohl er sich noch eines langen Lebens erfreute.

Darauf macht der König Geizo von Ungarn Friede mit Otto. — Als Schluß fügt Aventin hinzu: "Es gäbe Einige, die berichteten, der Führer der Ungarn sei der Fürst der Schnren Arnulf gewesen, den Andre Otto, Andre anders nennten, indeß sei ihm dies nicht wahrscheinlich, da er glaube, es sei eine Namensverwechslung mit Herold, der auch Herulf genannt werde, und vielleicht aus derselben Familie abstamme (S. 474.).

In den Ann. Schirenses nennt er a. 955 einen Grafen Wernher: Ungari ductore et auctore Wernhero Comite, silio Arionulphi Comitis Schirensis occisi. Da werden 2 Könige Lelius und Sprius mit 5 Herzogen zu Negensburg gefreuzigt 20. Wernher sei nach Otto von Freisingen getödtet, nach Conrad von Schpren aber durch Bischof Ulrich gerettet worden.

Dies sind die Erzählungen Aventins, dem viele der Neueren Glaus ben geschenkt haben, namentlich Hormanr im Herzog Luitpold; (zum 72 sten Stiftungstage der Bairischen Akademie der Wissensch. München 1831.) S. Anm. S. 11. J. 954, 955; — in Bezug auf Conrad hat von Leutsch (Markgraf Gero S. 99. n. 156) irrthümlich angenommen, daß derselbe vermöge einer Haute Politiquo die Ungarn wohl habe zum Einfalle in Deutschland dewegen können.

#### 1. herold von Salgburg').

Was nun zuerst Herold von Salzburg betrifft, so steht fest, daß Her

<sup>1)</sup> Es ware wichtig ju wiffen, ob er gang gewiß aus bem Gefchlechte ber Grafen von

vorlegten ehemaligen Lorcher Metropole) über das erzbischöfliche Pallium, in dem beide an den Pahst appellirten, den Kürzern zog, so daß 946 durch einen pähstlichen Brief der östliche Theil Baierns (Oestreich und die ans grenzenden Länder) dem Salzburgischen erzbischöflichen Regiment entzogen wurde. S. Hansitz. Germ. Sacra I. S. 195—98. und II. 148—56. (Später erst ward Herold abgesetz.)

Daber läßt fich wohl benten, was Aventin als gewiß hinzufügt, baß der König Otto und Herzog Heinrich zum Schute Gerhards und feiner Nachfolger vom Pabste aufgerufen seien, und gewiß ist es, daß Herold fich mit ben Ungarn 954 gegen Herzog Heinrich und Otto verbunden habe; (S. Cont. Rheg. 954 und Dithmar S. 42.; bef. aber bei Hund, Metrop. Salish. ed. Gewold. p. 51. bie Urf. Joh. XII.: Cum ipse (Herold) pro sua culpa et perfidiae temeritate exoculatus sit, eo quod ecclesias dei exspoliaverit, thesaurum paganis erogaverit seseque eis junxerit in Christianorum necem et depraedationem contra dominum et piissimum Imperatorem saum seniorem rebellis et insidelis exstiterit;) aber falsch bleibt es, daß 955 von ihm und Conrad die Ungarn nach Baiern geführt feien. Go viel ich febe, fann Aventin biefes lette Faftum aus bem Chron. Salisburg. (bei Pez. S. S. Rer. Austriacarum. T. I. p. 340.) und amar nur aus ber lebereinstimmung ber Zeit vermuthet baben; benn hier heißt es zu 956: Heroldus Archiepiscopus a Duce Heinrico, qui expulsus erat, apud Muoldorf excaecatur, et ipse Dux eo anno obiit. Die Salzburger Chronik ift aber aus bem Ende des 14ten Ih. (fie bort auf mit 1398) und gegen fie fteht bas Zeugniß bes Cont. Rheg. 954. Heroldus Archiep. a fratre regis caecatus est.

#### 2. Conrad ber Franke.

Was Conrad angeht, so stütt sich die Nachricht, daß er die Ungarn hereingeführt habe, auf Siegebert. Gemblac. (st. 1112) zum Jahr 957:

Lidulphus filius Imp. Ottonis in Italia moritur. Hungaris iterum regnum Ottonis Imp. ductu Conradi Ducis depopulantihus, Imp. eos hello excepit, Conrado ab Hungaris ad eum poenitendo refugiente et orante Deum, ut pro poena perfidiae suae in ipso hello ab Hungaris perimeretur, quo bello in tantum sunt Hungari victi — Conradus tamen secundum votum suum ibi occubuit. Tres reguli Hungarorum in bello capti, suspendio pericrunt.

Eine größere Verwirrung herrscht aber kaum in irgend einer Chros nik über diese Begebenheiten. Ludolf starb 957; 955 war die Ungarns

Schenren abstammte, und also ein natürlicher Verbündeter Arnulfs gewesen wäre, ich finde aber nirgends einen Beweis bafür. (S. über biefes Geschlecht H. Luit volb S. XIII. und bes. Chron. Conradi Schirensis L. 1. Sect. III. und IV.)

siged. hat die Zeiten verwechselt, indem er die Ungarnschlacht und deren Zug nach Lothringen aus Ruotger vit. Brun. (S. oben.) aus zog, und ohne eine sichere Zeitbestimmung zu haben, mit den folgenden Begebenheiten verband. So ist er die Quelle jener Verwirrungen geworten. Alle gleichzeitigen Quellen wissen Nichts von einer Verbindung Conrads mit den Ungarn 955, und sie ist daher durchaus falsch.

#### 3. Heber bie Grafen von Schpren.

Der Patrivtismus der Baiern hat gewiß sehr viel zur Annahme der Untreue Conrads beigetragen, weil sie (wie auch Aventin sich bestrebt) das durch gern eine andre Erzählung verschwinden lassen wollten, daß nämlich ein Graf von Schnren, also ein Arnulfinger, die Ungarn 955 hereinges führt habe. Aber auch diese Nachricht darf nicht als unbedingt richtig angesehn werden. Otto von Freisingen sagt nämlich in seiner Ehroenist L. VI. c. 20.: A. a. inc. dni 955:

Ungarorum gens saevissima — contra urbem Augustensem pervenit. Quibus gloriosus rex — occurrit, tantaque praedictos barbaros virtute stravit, ut ex hine gens omnium immanissima, non solum regnum invadere non auderet, sed et suum desperatione correpta vallibus et sudibus in locis palustribus contra nostros munire cogitarat. — —

Barbari vero, quod etiam incredibile dictu videtur, usque ad internicionem, VII tantum residuis, omnes deleti dicuntur. Hujus maximae concussionis auctor fuisse ex Bajoaria quidam Scirensis comes memoratur, qui tamen perfidiae suae poenas solvens, dum Ungaros incaute eductos, morti exposuisset, ab eis tanquam traditor necatus est. Porro terra ejus in fiscum redacta, partim a rege inter ecclesias divisa, partim haeredibus ejus cum castro Scirensi relicta, aeterno anathemati ab episcopis abdicata fuisse traditur. —

Gegen dieses Zeugniß auß der Mitte des 12ten Ih. steht ein anderes auß der M. des 13ten im Chron. Schirense Conrads des Philosophen, der 1241 starb (S. 1. d. Vorrede zum Chron. Schirense von G. Ch. Joannis): S. 15.: Inter hos quidam Wernherus Comes suit, qui Ungaros temporibus Sti Udalrici in Campo Lici dimicaturus adversus imp. Ottonem — apud Augustum duxit, quia hunc idem Imperator redus et patria proscripserat, qui et nutu Dei et S. Udalrici meritis usque ad unum interempti sunt et septem principes eorum apud Ratisbonam in patibulis suspensi; ipse autem Comes auxilio Sti Udalrici evasit periculum, quia hunc de lavacro sacro susceperat.

Wieder abweichend davon heißt es im 14ten Ih. im Chron. Salisburg. a. 955: Ungari Bawariam vastant, ducente eos Ottone

Schirense Comite. Dieses Ottone ist vielleicht nur ein Schreibsehler für quodam, was aus dem Chron. Admontense Pez. SS. Austr. II. S. 174. a. 955 und Chron. Garstense Rauch I. p. 6., die das Salzburg. ausschreiben und quodam Schirense comite haben, zu erhellen scheint, obwohl Aventin schon Ottone gelesen haben muß.

Indes stimmt das Chron. Conradi Schirensis außer im Namen Wernher am meisten mit der Nachricht der vita Sti Udalriei überein, daß Berchtolf, ein Sohn Arnulfs (also ein Graf von Schren), den Unsgarn vor Augsburg die Ankunft des Deutschen Heeres gemeldet habe, daß er hernach gefangen sei, und daß ihm Otto auf die Vitte Ulrichs verzieshen habe. (S. Vit. S. Udalr. c. VII. S. 111 ffl.) Es scheint daher die Erzählung Conradi Schir. nur etwas ausgebildet und der Namen verzwechselt zu sein, da es sehr wahrscheinlich ist, daß auch Berchtolf sich in Regensburg befunden haben wird, als die Stadt 955 eingenommen, und die Vornehmen von Otto verbannt wurden, wie Widue. 1. e. erzählt.

# 4. Ueber ben Grafen Eberhard und das Chron. Eberspurgense.

Was die britte Nachricht angeht über Graf Eberhard von Ebersburg, der die Baiern in der Schlacht am Lech angeführt habe, und die nicht nur von Vaierischen, sondern auch von vielen andern Geschichtschreibern als unbezweiselt aufgenommen ist, so steht sie im Chron. antiquius Anonymi Eberspergensis, bei Oesele II. S. 4—11. (Es geht von 900 bis aufs Jahr 1046.) Die ganze Erzählung aber hat einen so episch breizten Charafter, ist so mit Sagen vermischt, und im Einzelnen poetisch absgerundet, daß man ihr schon deshalb keinen Glauben schenken kann.

S. 7. a und b beginnt die Sage über die Ungarnschlacht: Saevientibus itaque Hungaris nullis quodammodo parcentibus, Serenissimus Rex Alemaniae et Francorum, mentis et animi constantis semper impavidus, robore fortis ut leo frendensque dentibus sicut aper - etc. Der König heinrich zugleich mit seinem Gohne Otto, vie-Ien und großen Kürsten, Herzogen und edlen Grafen nehmen sich vor, das Baterland männlich ju vertheidigen. Das ungahlbare heer ber hunnen hat fich beim Fluffe, wo die Augusteische Stadt erbaut ift, gelagert; ber unbesiegte Raiser Seinrich springt auf gegen die Keinde wie ein brüllens ber Löme; Schild gegen Schild wird ber Buckel vom Buckel juruckgestos Ben; Schlachtgeschrei und Schwerdterflang ber Tapfern erhebt fich, bie Geschoffe schlagen wie Blige in die Reihen ber Feinde, es beginnt ein Solbatenfpiel, nicht mit bem Würfel, fonbern mit Spieg und Schwert, der wilde Dolch des fremden Wolfes zerfleischt das Kleisch, die ftarke Rechte bes Raifers schlägt die Ungarn ju Boden, bas grüne Feld wird blutigs roth, und vom Blutthau trieft bie Erde; es weichen bie Feinde, alle Gies ger umgürten fich mit Trophäen, und ruhmvoll triumphirt bas Alemannis sche Wolf über seine Feinde im Jahre bes herrn 937. Der Ort ber Schlacht wird bis auf ben heutigen Tag ob dem Lech, Conciolegis genannt, gewöhnlich Gunzenlen geheißen. — Die Vasallen Eberhards und seiner Schwester Wilburgis bringen nach der Schlacht den König Sur und den Herzog Leli mit vielen andern Ungarn gefangen in die Burg Sbersberg. Sur und Leli werden zum Kaiser nach Regensburg gesschiekt, die übrigen Gesangenen nach fürchterlichen Martern in einen tiessen Graben gestürzt und Erde über sie geschüttet. Der Kaiser aber läßt 7 Könige der Ungarn hängen, und die anderen lebendig begraben. — Sberhard weiht darauf die vorzüglichsten goldenen Ketten, welche den Unsgarn zur Zierde des Halses dienten, und die goldnen Glöckhen, welche sie unten an den Kleidern trugen, die drei Pfund Goldes wogen, zum Bescher, außerdem ein silbernes Kreuz, welches der König im Schilde trug und anderes Silber der Kirche. — Darauf legt er sich hin und stirbt im Jahr des Herrn 949. —

Es darf doch wahrhaftig Niemandem einfallen, aus diesem sagenreis chen Gewande einige Stücke herauszureißen, um damit die nackte und schöne Gestalt der Geschichte zu bekleiden.

#### 5. Die Ungarischen Chronifen.

Die Ungarischen Chroniken übertressen aber noch bei weitem die vorshergehende Erzählung durch ihre Verwirrungen. Sie sind sämmtlich so unbrauchbar sür die Schlacht bei Augeburg 955, daß es nur nöthig ist, zum Beweise dafür die wahrscheinlich älteste Erzählung und ein paar spätere Umbildungen berselben anzusühren: Außer dem bekannten Keza s.: bei Schwandtner Scriptores rerum Hungaricarum T. I.:

Anonymi, Belae regis notarii, Historia Hungarica de septem primis Ducibus Hungariae. Der älteste Eoder dieser Geschichte ist aus dem 13ten Jahrhundert, und es ist unbestimmt, unter welchem Sela der Verfasser gelebt habe, wahrscheinlich jedoch, daß er Secretair Belas IV. gewesen sei (S. Matthiae Belii praes. S. VIII. und IX.); der Anonymus ac quondam honae memoriae glor. Belae, Reg. Hung. Notarius, wie er sich selbst im Prolog nennt, hat die Absicht, die Wahrheit zu erzählen, fängt es aber auf solgende Weise an:

S. 36.: Postea vero anno quinto etc. Unter dem Kaiser Constad wurden die Basallen des Herzogs Zulta von Ungarn, Lelu, Gulsu, Botond gegen die Deutschen geschiekt. Gulsun und Lelu wurden mit List gefangen und beim Flusse hin ausgehangen. Botondu aber schlägt die Deutschen. Die Ungarn verwüsten Baiern, Alemannien, Sachsen und Lothringen, und tödten ihre Herzoge Erchargenum und Gertuld; als sie aus Franken und Gallien zurücktehren, werden sie von den Sachsen gesschlagen; 931 wird dem Zulta ein Sohn Tocsun geboren, mit großen und schönen Augen, schwarzen und weichen Haaren 2c.

In demselben Jahre verschwören sich die Feinde des Deutschen Königs Atho; schicken ihre Gesandten zu Zulta, und bestechen ihn, den

König Atho anzugreisen. Dieser schieft ein großes Heer unter Botundius, Zobolsus und Ircundius, welche Baiern, Alemannien, Sachsen und Thüringen angreisen, et exinde egressi in quadragesima transierunt Rhenum fluvium et Regnum Lothariense und durchziehn Gallien und. Italien. Als sie zurücksehren, greist sie der König Hoto am Ahein an; Botond und Urcun widersiehen tapser et in codem bello quendam magnum ducem, virum nominatissimum intersieiunt et exinde ad propria redeunt regna cum magna victoria. (Dies soll der Tod Conrads und die Niederlage am Lech sein.)

Johannis de Thyrócz Chronica Hungarorum aus ber M. bes 14ten Ih. bei Schwandtner I. S. 91. hat auch ein Cap. do Morte Leel et Bulchu Capitaneorum. Hier werden bei der Belagezung Augsburgs Leel und Bulchu vom Könige Conrad I. gefangen. Der fragt sie, weshalb sie gegen die Christen so grausam wären; sie antworzten: "Wir sind die Rache Gottes, Euch zur Geißel bestimmt ze." Der Kaiser überläßt ihnen die Wahl ihres Todes. Leel sagt: "Man bringe mir mein Horn, auf dem ich erst blasen will, ehe ich antworte." Als das geschehn, nähert er sich dem Kaiser, und schlägt ihn mit dem Horne todt, indem er spricht: "Du wirst mir vorangehn und in der Unterwelt diesnen." (Es war ein Ungarischer Aberglaube, daß die, welche sie lebend erschlagen hatten, ihnen im Tode dienen müßten.) Darauf werden die Gesangenen zu Regensburg zurückgehalten und gehangen.

Ein anderes Heer Ungarn aber, an 40000 Mann stark, sest sich bei Augsburg, und während der größere Theil des kaiserlichen Heeres gegen den Mhein geht, greisen sie jene an, nehmen sie nach der Schlacht gefangen, und lösen die zu Regensburg Zurückgehaltenen. Dann erst folgt der Zug nach Lothringen, wo sie bei Straßburg den Herzog Erhard von Lothringen und Bertold, Herzog von Brabant tödten. Andere, wie Petrus Ranzanus (bei Schwandtner I. Epitome rer. Hung.) wissen gar Nichts davon, daß die Ungarn jemals geschlagen seien, und haben nicht einmal so viel Werth, daß sie angeführt zu werden brauchten, wenn auch die Ungarischen Geschichtschreiber bis auf den heutigen Tag gegen das Zeugniß aller gleichzeitigen Quellen, aus ihnen Schlachten von 955 darsstellen, wie es noch Joh. Graf. Mailath in seiner Geschichte von Oestreich, Hamburg 1834 im ersten Thl S. 443., gethan hat.

#### Ercurs 4.

Ueber die angeblichen Privilegien Ottos für Magdeburg, von G. Wait.

Otto hat während seiner ganzen Regierung eine große Vorliebe für Magdeburg gezeigt. Seiner Gemahlinn Edgitha wurde die Stadt zur

Morgengabe verliehen; gleich in den ersten Jahren seiner Herrschaft siftete er hier ein angeschenes Kloster, das er aufs reichste beschenkte; er hielt sich in dieser Stadt, die Widukind urbs regia nennt, wenn er in Sachsen verweilte, öfter auf; Edgitha scheint hier ihren regelmäßigen Wohnsitz genommen zu haben; ihrem Wunsche gemäß wurde sie in der Kirche des heiligen Mauricius begraben; mit dem thätigsen Eiser betrieb Otto die Erhebung Magdeburgs zum Erzbisthum; er selbst fand endlich hier sein Grab neben der vorangegangenen Gemahlinn. Dies Alles mußte ihn als den eigentlichen Gründer der Stadt erscheinen lassen ihr als den eigentlichen Gründer der Stadt erscheinen lassen ihr als den ausbildete, an seinen Namen zu knüpfen.

Im sogenannten chron. picturatum werden seine Verdienste auf folgende Weise<sup>2</sup>) ausgeschmückt: "Auf Bitten der Edgitha habe Otto ihr die Stadt Magdeburg zum Wohnsitz gebaut und ummauert (in der etwas älteren Sachsenchronik<sup>3</sup>): Do bat de Kenserinn Editta, dat se machte buwen enne Stad, dat ör de Kenser Otto gonde, unde wo öre des lüstede, do kos se uth an de Elve düsse Stidde, unde buwede dar enne Stad, unde lent de nomen Magedeborch). Unde gass der stadt fryheit an water, an wende, an der Elven ende dem koppmanne, also noch des Kensers Brenss utwiset. Unde na sonen dode do satte de stadt to Mendebroch dem kenser enn bilde na uppe den market, ende dat wart geheten ende het noch Koznigh Otto."

Auffallender sind die Ueberlieferungen, die sich an die Geschichte des Magdeburger Rechts anschließen, und die, so fabelhaft sie auch sein mözgen, doch hier in der Kürze angeführt werden müssen. Es gehört hierhin zuerst das Privilegium, in dem Otto der Stadt das Weichbildrecht, d. h. hier, alle Rechte einer späteren Reichsstadt und wo möglich noch mehr, übergeben haben soll, wie es in den Handschriften und Ausgaben des Weichbildes zu Ansang sieht, mit dem Datum 7. Juni 999. Später, um die Falschheit minder handgreislich erscheinen zu lassen, hat man 940 gesschrieben 4).

Mit erschöpfender Ausführlichkeit, freilich in sehr verwirrter Weise, hat über diese Urkunde Leuber gehandelt (Stapula n. 198 ff.) und ihre Unechtheit erhärtet 5) (n. 466—79, 542—65, 1515—85). Hiermit hängt dann die Nachricht zusammen, die Otto überhaupt zum Begründer dieses

<sup>1)</sup> Selbst ber Pabst Johann brückt sich in ber Urk, bei Sagittar p. 134. so aus: civitatem quam Magdeburg dieunt — fundavit und Thietmar II. p. 21.: urbem hanc ob aeternae remunerationis gratiam patriaeque communis salutem et acquisivit atque construxit, und vors her: Magadaburgensem aedisicare coepit civitatem. Andere Stellen s. bei Psessinger Vitr. ilt. II. 810. sf.

<sup>2)</sup> Leibn. III. p. 307.

<sup>3)</sup> Abel Camml. v. Chr. p. 88.; bas Folgende findet fich hier nicht.

<sup>4)</sup> Co fieht es bei Goldast Const. I. p. 215.

<sup>5)</sup> Bgl. Pfeffinger II. p. 811. und Hahn D. M. H. p. 93. n.

Weichbildrechtes macht: "Dog ever Meideburch alreeirst besat wart mit Konincaes Otten des groeffen rande inde mit des landes willekure, inde gestediget an some rechte, als it noch an wichbilbe recht haet 1)." Dagegen schreibt die vor bem Weichbild stehende Chronik und aus ihr die Gloffe ju bem 10. Artifel bie Ertheilung bes Weichbildrechtes Otto II. bem rothen ju2), Otto I. aber war nach bem Bf. ber Gloffe auf eigne Weise jum Besit ber Stadt gelangt: "Da Renfer Otto ber groß jum Kenser gekrönt ward, in der zeit was ein Westen gelegen über die Elbe, die was beset mit Jungframen und mit Megden, die waren der Burg gewaltig und bes Landes. Und die Burg nennt man Mendeburg, benn dieselben Mend und Jungframen hatten sie selber lassen bamen. Da derfelbig Reiser Otto die land besetzte mit dem volck, ba begaben die Jungframen die Burg." Jum Schluß wird aber doch hinzugefügt: "Aus dem ftifftet ber Reiser Magbeburg bie Stad mit willfur des Lands und beste= tigt ba ben Stedten die aus Magdeburg gestift murden Weichbildrecht." Dies habe bann Otto II. bestätigt. Otto bem Großen werden aber noch andere Dinge, die jum Theil auf eine viel spatere Zeit hinweisen, beigelegt. Es heißt im Weichbild (Art. 13.), er habe bagumal bas Bergogthum an ber Elbe gestiftet, naber ift bies bestimmt (Art. 12.), bas Bergogthum fei zu Schartam an der Elbe gewesen. Die Chronik fügt endlich hinzu, er habe es dem Erzbischof Giseler von Magdeburg empfohlen. Nachrichten werden von der Gloffe auf ihre Weise erläutert: "Um ein Zugrecht von Magdeburg zu haben, 3) barumb macht Reiser Otto ben Pfalz auff bem end des Thumbs, darzu folt man nemen die vier clteften mann zu Schartam, barumb bas fie die eltest ift, benn Reiser Otto macht da das Herpogthumb, und gab darzu das Land Aschanien, und das Haus Coburg ward gebawet ju bem Bergogthumb ze." Es liegen biefen Rach= richten ohne Zweifel fpatere Berhaltniffe bes Inftangenzuges ju Grunde, mit benen fich vielleicht die Erinnerung eines öftlichen Bergogthums verbunden hat, das unter Otto von dem westlichen ursprünglich Ludolfinisch= Sachsischen geschieden ward3). Doch starker zeigt fich bas Uebertragen fpaterer Berhaltniffe in die Zeit Ottos in Art. 13. bes Weichbilbes, ber die angeblich von dem Kaiser ausgegangene Anordnung des obersten Pfalis gerichtes enthält.

Diese Nachrichten haben für die Geschichte Ottos selbst durchans keisnen Werth, und es liegt völlig außer den Grenzen dieser Untersuchungen, sie auf ihren eigentlichen Gehalt zurückzusühren. Daß Otto allen diesen Werhältnissen durchaus fremd gewesen ist, braucht kaum angeführt zu wers den. Er hat so wenig den Deutschen als den Italienischen Städten zur Reichstweiheit nerhalsen

Reichsfreiheit verholfen.

2) Er wird hier auch foust mit feinem Bater verwechfelt; 3. B. heifit feine Fran Ebit.

<sup>1)</sup> Aus einer Uffenbacher, jeht Hamburger Handschrift bei Wilbe Mhein. Muf. VII. 3. p. 348. In dem entsprechenden Art. 10. des Weichbildes fehlt der Bezug auf Otto.

<sup>3)</sup> S. ben folgenben Excure.

Noch gehört zu diesem Kreise von Nachrichten, die die Magdeburgisschen Einrichtungen an die Zeiten Ottos knüpfen, die Meinung, daß unster ihm Gero') oder der Herzog Hermann' Durggraf gewesen oder gesworden sei. Es hat das eine so wenig als das Andere den mindesten hisstorischen Grund.

# Ercurs 5.

Ueber ben Herzog Hermann von Sachfen.

Wenn in dem Texte S. 81. gesagt ist, daß Herzog Hermanns Gewalt weniger ausgedehnt, strenger beschränkt, überhaupt anderer Urt gewesen sei, als die der übrigen Herzöge, so ist dies nur zu verstehen von seinem Verhältnisse zum Könige. Otto selbst hielt sich meistens in Sachsen auf, dort lagen die Stammgüter der königlichen Familie, und bei der Nahe des Königs trat natürlich das Anschen des Beamten in den Hintergrund.

Schon im Jahr 953, während Otto gegen Ludolf und Conrad nach Franken gezogen war, sagt Widukind von Hermann: Saxoniam procurabat<sup>3</sup>); bann wird er in einer Urkunde des J. 956 Markgraf genannt, und endlich erzählt uns Adam von Bremen II. 4. und 5. die Einsetzung Hermanns zum Stellvertreter des Königs für Sachsen im Jahre 961, ehe Otto nach Italien zog: Otto — consilium habuit — quem post se vicarium potestatis ad faciendam iustitiam relinqueret in his partibus, quae barbaris confines sunt terminis. — Qua necessitate rex persuasus Hermanno primo tutelae vicem in Saxonia commisit — Igitur tali viro piissimus rex et archiepiscopus noster vices suas in hac regione commendantes etc. 4)

Nach dem Vorgange Wedefinds und Eichhorns nehme ich an, daß diese Stelle bei Abam von Bremen von einer Bestallung mit dem wirkslichen Herzogthume, unterschieden vom bloßen älteren ducatus limitis

und von der Markgraffchaft, zu verstehen sei.

Aber es fragt sich ferner, welche Functionen nun mit diesem Hers zogthume verbunden waren. Nach den Worten Adams ist es zuerst die Verwaltung des Gerichts, dann der Schutz des Landes, und endlich aus ßer der Stellvertretung des Königs, — denn so verstehe ich igitur piissi-

<sup>1)</sup> Chron. pict. Leibn. III. p. 310.

 <sup>2)</sup> Wgl. Pfeffinger II. 683. ff.
 3) S. VViduk. III. p. 654.

<sup>4)</sup> Daß eine zweimalige Uebergabe ber Berwaltung Sachsens an Hermann stattgefuns ben habe, lehrt auch bas Chron. Holberstad. bei Leibnitz II. p. 116.: Otto imperator Romam pergens provinciae Saxonum interim procurandae praedicto duci commiserat potestatem.

mus rex et archiepiscopus noster vices suas in hac regione commendantes — die Schirmvogtei oder die Vogtei des Erzbisthums Hamsburg.

Wirklich finden wir auch in den historischen Daten, die uns über Hermann überliefert sind, eine überraschende Uebereinstimmung mit dies sen Annahmen.

Zuerst erscheint Hermann an der Spike des Heers'), dann hat er die Execution des Gerichts'), nur sobald der König in die Provinz kommt, hält dieser das Gericht ab'). Die Ostmark oder das Herzogthum Geros ist ganz unabhängig vom Herzogthum Sachsen'), ebenso nach Gezros Tode die Nordmark unter Dietrich.

Dagegen hat Hermann die Aussicht und das Gericht über die nördlichen Slavenfürsten der Wagrier und der Obotriten; dies ging so weit, daß er den Fürsten der Wagrier auf seine Hand verurtheilen, absețen, den Sohn desselben, der als Geißel bei ihm lebte, einsețen durste 5).

Die Sachsischen Grafen aber standen zwar unter dem Heerbanne bes Herzogs 6), indes nicht unter seinem Gerichte; dieses hielt der König, wie zu den Zeiten der Karolinger, selbst ab 7).

Wie weit sich aber das "Hermann Billungische Herzogthum unter Otto dem Großen, und mit ihm jene Besugnisse des Herzogs erstreckt haben, wage ich nicht zu entscheiden, da es an allen sichern Angaben sehlt. Höchst wahrscheinlich hat sich erst im Lause der Zeit das Herzogsthum etwa durch die Schirmvogtei über Hamburg und durch den Besig mehrerer Grafschaften in jenen Gegenden ) zu dem Umsange erweitert, in welchem es nach dem Chron. S. Michaelis Lunedurg, bei Wedesind Noten I. p. 405. im Ansange des Izten Jahrhunderts erscheint: Otto—primus seeit ducatum Saxonie quod est circa Albiam, alio ducatu manente circa Werram sluvium, quod Widikindus dux Saxonum, qui diu contra Carolum imperatorem multa prelia gessit, successoribus suis reliquit. — Idem etiam imperator — terram circa partes Albie inseriores, quarum metropolis est Hamburg, multis preliis a paganis adquisitam, Hermanno viro egregio silio comitis Billingi

<sup>1)</sup> S. Widuk. S. 657. Ductus exercitus a Duce etc.

<sup>2)</sup> G. oben G. 108.

<sup>5)</sup> C. oben im 3. 935. C. 52.

<sup>4)</sup> Gero nimmt zweimal benGrafen Wichmann gegen Hermann in Schut. S. oben S. 61. und S. 108. Alle seine Kriege sind ganz unabhängig vom Heerbann Hermannd; und in bem Schreiben Ottos bei Widulind werden Hermann und Thiadericus (Markgraf ber Nords mark nach Gero) neben einauber genannt als Herzöge. S. Widut. S. 661.: Otto — Herimanno et Thiaderico ducidus etc.

<sup>5)</sup> G. oben G. 133.

<sup>6)</sup> S. oben S. 44. und an m. D.

<sup>7)</sup> S. oben S. 52. u. a. D.

<sup>8)</sup> C. Webelind Roten II. p. 174.

liberaliter commisit, et eum consilio principum in ducatus principatum permovit (l. promovit.) 1).

#### 5, b. Bufage von Dr. G. Mais.

Entsprechend dieser Stelle des Chron. Sti Michaelis Luneburg. ist die Ueberlieserung der Deutschen Reimchronik von Braunschweig (c. 13. v. 74. sf. bei Leibn. III. p. 22.):

Des began ön de Koning machen To Scultheisen aver alle dat lant; Also truwe man öne dar ane vant, Dat he sine Herschap hoge merde.

Als Otto nach Italien zu ziehen gedachte:

Ru en wiste be nicht, wem he mochte Bevelen bat nuwe lant, Dat betwongen habbe fin hant, Dat et des geloven plag, Et meine, bat umme be Elbe lag. Allenthalven, dat he mit Not Betwank unter fin foniglik gebot. Do makede he to hertogen Hermannen — Unde heit one van Saffen hertoge herman. Dat alde Hertogdom an Sassenlant Bi der Wirre, bat nu is genant Westvalien; bat wart bo of gehalten Ban hertogen Brune des alden Van Sassen Hochgeborne geschlechte, Schöne mit allen rechte.

Die beiden angeführten Stellen sind nicht eine aus der anderen gestossen; sie sind aber fast gleichzeitig in benachbarten Orten, in Braunschweig und Lüncburg, aufgezeichnet worden. Beide stimmen vorzüglich darin überein, das Herzogthum Hermanns auf den nordöstlichen Theil Sachsens und die Eroberungen gegen die Slaven zu beschränken. Wir haben gesehen, das Gero an der Ostgrenze eine Perzogliche Stellung als Markgraf inne hatte; dies versührte spätere Ehronisten zu der Annahme. Diese Annahme ents

17/100/

<sup>1) ·</sup> Gine fast wörtliche Uebersehung ift bas gleichzeitige beutsche Chron. Lun. bei Eccard. I. p. 1334.

<sup>2)</sup> Merkwürdig, wenn auch bloß erdichtet, ist die Angabe der Sachsenchronit bei Mel p. 92.: unde gaff ome dat Lant by der Elve, Berdewick, Lauenborch, Bosingborch, Bletede, so vordan by der Elve up.

<sup>3)</sup> Chron. pict. bel Leibnitz III. p. 311. Die Sachsenchronit bei Abel p. 92. meint nach Ludolfs Tobe.

behrt aber aller Begründung nud ift ein bloßes Product falscher Combi-

Es ift fehr schwierig, ben Werth ber angeführten Zeugniffe ju ermeffen und genau ben Umfang ber Bergoglichen Befugniffe Bermanns gu bestimmen. Allerdings scheint es deutlich, daß nicht auch die westlichen Sächsischen Länder, ber Stammin bes Lubolfinischen Sauses, Der Ducat an ber Werra, wie es beißt, von Otto gang abgegeben und wie eins ber übrigen Nationalherzogthümer an hermann übertragen worden sei. Wir finden fein einziges Zeugniß, baß biefer hier eine oberherrliche Gewalt geubt habe. Un Bruno freilich, beffen bie Reimchronif erwähnt, als Berjog biefer Lande, ift noch weniger ju benfen Es scheint hier jener Bruno gemeint zu fein, ben man einen Grafen von Braunschweig nennt und von dem gemeldet wird 1): His temporibus (unter Seinrich II.) in Brunswick princeps suit Bruno, qui comes dictus est, quod esse potuit, quia ducatus, quem praedecessores sui tenuerunt, maribus deficientibus ab Ottone I. Hermanno Bilingi filio est donatus. Wie hier eine undeutliche Ueberlieferung von dem felbstfindigen Bestehen eines westlichen Bergogthums Sachfen sich erhalten hat, fo könnte bie Nachricht, Otto habe ein Herzogthum an der Elbe zu Schartow errichtet 2), gleichfalls aus einer trüben Erinnerung von einer Abtrennung ber öftlichen Lande von dem westlichen Sachsen gefloffen fein.

Die Nachfolger Hermanns erstreckten ihre Herzogliche Würde über die zuerst gesetzen engeren Grenzen hinaus. Die spätere häusige Entsernung der Ottonen mußte sie dem Stammlande mehr entsremden; dieses trat dem Könige gegenüber in das Verhältniß der übrigen Deutschen Provinzen, und es war natürlich, daß der Herzog immer mehr als Mittelpunkt und Haupt des ganzen Landes angesehen wurde. Dennoch erhielt sich ein wesentlicher Unterschied in seinen Verhältnissen zu Ostfalen und zu den Ländern um Weser und Werra. Sigentlich Herr war er nur in jenem Lande; Manches deutet darauf hin, daß dagegen diese in gesons derten Verhältnissen bestanden. Aber es erfordert eine genauere und tieser eingreisende Untersuchung, als hier möglich ist, dies im Sinzelnen zu verfolgen, und diese für die skaatsrechtliche Entwickelung von Nordsdeutschland wichtige Frage zur Erledigung zu bringen 4). Hier muß es genügen, dassenige zusammengestellt zu haben, was zu der Annahme bes

<sup>1)</sup> Chron. ducum. Brunsw. bei Leibn. II. p. 15., wie die Bergleichung mit Henricus de Horvordia a. 2. Henrici III. zeigt aus der alten Chron. Saxonum.

<sup>2)</sup> S. Excurs 4.

<sup>3)</sup> Bgl. Wedetind Hermann I. p. 46. Eichhorn D. St. u. R. G. II. p. 51. §. 422. III. 58. ff.

<sup>4)</sup> Ich finde nicht, daß in der fo eben erschienenen Preisschrift des Hrn. Schaumann über die Riedersächsische Geschichte, obschon der Unterschied richtig anerkannt und hervorgehos ben wird, dies bereits geleistet sei. Seine Behauptung, damals sei das Herzogthum nicht mehr ein Amt mit einem Inbegriff von Befugnissen, sondern blos ein zu Lehn gegebenes Land gezwesen (vgl. bes. p. 272. n. 72.) ist gewiß ganz unrichtig.

rechtigt, daß Otto nicht sowohl das alte Stammherzogthum Sachsen an Hermann vergab, als vielmehr ihm, dem Markgrafen, an den nordöstlischen Grenzen, ein Herzogthum über diese Lande übertrug und damit nur im Allgemeinen das Necht einer stellvertretenden Oberaussicht im übrigen Lande (das procurare) verband. Die letztere erlangte dadurch eine höshere Bedeutung, daß Hermann und seine Nachfolger auch hier in mehresren Gauen die Grafschaft besaßen 1).

Die Ertheilung bes Herzogthums an Hermann wird von ben Zeitgenoffen nirgende ausbrücklich erzählt; die späteren Geschichtschreiber fanban eine Ueberlieferung, in der schon manches unbestimmt geworden und Ameifelhaftes aufgenommen war. Endlich knüpfte eine spätere Zeit wunberbare Geschichten an seinen Namen, die kein historisches, kaum ein poes tisches Interesse gewähren. Beim Abam von Bremen, der zuerst, mehr als 100 Jahre vor dem Tobe des Herzogs, eine ausführliche Nachricht über ihn niederschrieb, ift schon manches Sagenhafte der Geschichte bei-Hermann heißt hier ein vir pauperibus ortus natalibus, primo, ut aiunt, 7 mansis totidemque manentibus ex hereditate parentum contentus. Durch eignes Berdienst gieht er die Aufmerksamfeit bes Königs auf fich, wird ihm befreundet, Erzieher des Sohnes, fpas ter Graf. Er foll als folcher feine eigenen Leute, Die des Diebstahls angeflagt waren, alle zum Tode verurtheilt haben, und wurde badurch beim Volke beliebt und vor Allen berühmt in ber königlichen Pfalk. — Es ift eine viel bestrittene Frage, in wie weit die Erzählung Abams Glaus ben verdient. Die Nachrichten Widukinds zeigen und den Hermann als aus einem edlen Geschlechte entsprossen, früh zu hohem Ansehn und zu ben höchsten Würden gelangt; sein Bruder Wichmann ift ein Verwandter bes Könige felbft; beide erscheinen im Befige eines reichen Erbes in Sachfen 2). — Die Chronifen bes 13. Jahrhunderte3) nennen den Water Bermanns einen Grafen Billing; unter Otto kommt ein folcher häufig in Urkunden vor, reich begütert im füdöftlichen Sachsen. Es ift aber nicht mit Sicherheit zu bestimmen, ob er ber Bater unseres Bergogs fei 3). Schon ber Berfaffer ber Braunschweiger Reimchronif wußte sein Geschlecht nicht anzugeben (c. 13. v. 61. ff.):

Sin vader Billing was genant; Nicht mer if van sinen kunen vant, Wan dat he van Adames geschlechte Were. De Here nam to echte Ene frowen, de heet Hildegart, Ik en weit geboren van wilker art.

2) 2gl. Webefind Bermann p. 14.

17/100/2

<sup>1)</sup> Wgl. die Zusammenftellung bei Wedefind Roten II. p. 174.

<sup>3)</sup> Chron. S. Michaelis Lun. p. 406. Deutsches Chron. Lun. bei Eccard I. p. 1334.

<sup>4)</sup> Webetind, ber Noten II. p. 211. Die Nachrichten über ihn zusammenstellt, wagt felbfi nicht, Die Sache entschieden zu behaupten; mir scheint es fast mehr als zweifelhaft.

Die meiften fpatern Geschichtschreiber begnügten fich, Abams von Bremen Nachrichten zu wiederholen. Erft im 15. Jahrhunderte famen anbere in Umlauf, offenbar auf jene gegründet, aber mit willführlichen Ent= ftellungen und Jufagen. Gine Lüneburger Chronik ergablt (bei Leibn. III. p. 172.): Lubolf, der Gohn, und Heinrich, der Bruder Ottos, maren Berioge in Sachsen und Westpfalen, ba fie fich aber gegen ben Konig empörten, nahm ihnen dieser das Herzogthum und gab es an Hermann Byling. "he was ein fram Bure geboren up ber heiden tho Luneborch in einem hove geheten Stubbekeshornel by Soltaume belegen, sin vater hete Byling und was ein Buer, barumb weth man van ehm nicht tho seggende." Derselben Nachricht folgt Korner (bei Eccard II. p. 539.), ber in seiner befannten Weise die weit ältere chronica Saxonum als Quelle citirt. - Dagegen kennt die ihm gleichzeitige Deutsche Saffenchronife (bei Abel p 92.) auch diese Dinge: "Otto hadde ennen Wapener in innem Denfte, dem bevol he alle Tot fon Land vor ennen Innehoder. fo mas duffe Wapener genannt hermen Billingf, fon Baber wonede to Stubbekeshorne by Soltaum; itlike fdryven, he in gewesen enn flicht Bur, itlife be willen, he fp gewesen enn arm Ghutman. Im chron. pict. (Leibn, III, p. 311.) findet fich ebenfalls die Nachricht von dem Gute ju Stubbekesborne, mo 7 Sufen Landes lagen; aber hier mird Bermann, als er die Gunft bes Raifers erlangt hat, querft Richter in ber Stadt zu Magdeburg und erft als Otto aus Italien zurlickfehrte und Gero gestorben mar, ernannte ihn Otto ju einem herzog von Sachsen und Lünebnrg, und gab ihm ale Mappen einen blauen Lowen im goldenen Kelde.

Aber diese Umgestaltung der Geschichte, die hier weniger als frei entstandenes Erzeugniß des Bolksgeistes, denn als Product verwirrter Uebers lieserung und willkührlicher Ersindung erscheint, ist noch weiter gelangt. Sie meldet, wie Otto auf der Reise nach Soltau über den Hof zu Studsbeckshorn zog und quer durch das Feld seinen Weg nahm. Hier trat ihm Hermann, der Sohn des Meiers, der dort die Schaase hütete, mit seinem Hirtenstade, an dem ein Beil besessigt war, entgegen, und drohte auf ihn loszuschlagen, wenn er weitersühre. Der Kaiser, über die Kühnheit erssent, nahm den Knaben au seinen Hof, machte ihn zum Edelen und nannte ihn Bieling von dem Beil (Biel), das er führte ih. — Die Sage soll noch im Munde des Bolkes leben. Wir sinden manche schöne und ursprüngliche Erzählung auf diese Weise gerettet; aber abgeschmackte leere Ersindungen der letzen Zeit sind eben so oft von unwissenden Alterthumssfreunden unter die Leute verbreitet, und erlangen später durch Ausseichnung nicht selten eine unverdiente Bedeutung.

<sup>1)</sup> S. Webefind Roten II. p. 237.

#### Ercurs 6.

Ueber kandulf von Mailand und einige andere Mailandische Geschichtschreiber.

Daß Landulf von Mailand, ber furz vor bem Jahre 1100 fchrieb, vielfach ungenaue und falsche Nachrichten enthält, bemerkt schon Muratori in ber Borrebe (G. 49), und bas Stiick, welches in unsere Beit gehört, bestätigt bies; benn es ift jum großen Theile aus Sagen ober poetischen Erzählungen geschöpft, wie bie gange Darftellung und bas (G. 79.) anges hängte Gedicht beweisen: Igitur Regis Alberti tempore (von Berengar redet er gar nicht) cum idem summo Imperii Romani culmine magnifice frueretur (Abelbert war nie Römischer Raiser) Francigena natus — — devictis et superatis Gothorum populis — nec non Ungaricis procul expulsis (ift unerhört) etc. — Mailand und Walpert werden von canes Palatini heimlich angeflagt und Walpert flicht zu Otto Theutonicum Theutoniae fere totius Ducem! Malvert geht Otto an, daß er nach Italien fomme, vertrauend auf die Gunft ber Römer, feiner Bischöfe und ber Mailandischen Bafallen Gulfe Otto kommt mit unichligen Schaaren, Walpert beruft alle Bischöfe, Sergoge, Markgrafen und Großen Italiens, flagt Albert feines Stolzes gegen bie Mailander an, worauf Albert und fein ganges Geschlecht, weil fie Italien wie eine Magt beherrschten, abgesetzt werden, und Otto ins Mailandische Reich (in Regnum cum triumphis Mediolanum electus) erwählt und erhöht wird. (S. 79.): Interea Walperto mysteria divina celebrante, multis Episcopis circumstantibus, Rex omnia regalia, lanceam, in qua clavus Domini habebatur, et ensem regalem, bipennem, baltheum, clamydem Imperialem omnesque Regias vestes super altare B. Ambrosii deposuit, perficientibus atque celebrantibus Clericis, omnibusque Ambrosianis Ordinibus divinarum solemnitatum mysteriis, Walpertus magnanimus Arch. omnibus regalibus indumentis cum manipulo Subdiaconi, corona super imposita, astantibus - Ottonem Regem collaudatum et per omnia confirmatum induit atque perunxit. - Tandem Walperto per tres dies Regem Romam antecedente, ut ipsum coram omnium gentium multitudine coronaret, pervenit (Otto). Albert flieht nach Corsifa. -Idem autem rex - Otto - tripudiantibus universis Romae -Walperto tantum astante (!), coronatus est.

Auf dieses Zeugniß hin, das fast in allen Punkten, wo wir es controlliren können, sehlerhaft ist, haben sämmtliche Geschichtschreiber Ottos Krönung zu Mailand als wahr angenommen. Ich habe oben meine Gesgengründe aufgestellt, und wiederhole, daß ich nicht an dieselbe glaube, hauptsächlich, weil kein anderer gleichzeitiger Autor sie erwähnt.

Die Cantilena super statum Regis Alberti S. 79. ist ein merkwürdiges Spottgedicht, und wahrscheinlich ein Stück eines größeren Gebichtes, das vielleicht dem Landulph selbst vorlag. Es ist von ihm wie eine Nandbemerkung eingeschoben, und vom Herausgeber, der vielleicht die durchgehenden Ussonanzen und Reime nicht bemerkte, nicht gehörig abgetheilt:

Age, age jam Alberte, —
Ultra Decium superbe,
Disce miser et miselle —
Quid fuisti aut quid es.
Adest Otho Rex nostrorum, —
Regens sceptrum Populorum,
Cui debent summam laudem —
Reges Regum Saeculorum.
Ultra Reges habens scire, —
Snpra fortes regens vires,
Quos nunc habet mundus iste, —
Superpollet satis juste
Manu fortis et jocundus —
Bellicosus et discretus

Vultus habens Angelorum —
Et est pater orphanorum.
Te Alberte decet nemus, —
Et Ottonem manet decus,
Pro infamia Walperti —
Te decet alga? regni,
Pro Regina nunc Latina —
Utere jam nunc marina,
Pro regali sceptro nostro —
Fruere jam navis rostro,
Utere vela marina —
Fruere jam Salonichina,
Ut defendas vitam istam —
Vestes quaerens et farinam.

Einfacher und weniger entstellt ift die Erzählung eines Zeitgenoffen bes Landulf, Arnulf; sie ist schon oben mehrmals angeführt und erläutert worden. \*Dagegen ift hier ber Bericht eines späteren Mailandischen Geschichtschreibers ju erwähnen, ber aus trüber Ueberlieferung schöpfend und bestrebt, den Namen seiner Stadt zu verherrlichen, die wunderlichsten Nachrichten und Behauptungen zusammenstellt. Ich meine den Gualvaneus de la Flamma, der um das Jahr 1340 seine Chronik schrieb (manipulus florum, bei Muratori XI. p. 607. ff.). Er berichtet c. 131. zuerst aus Arnulf die Gefandtschaft Walperts an Otto, ben Zug und ben Tod Ludolfs. Darauf, fahrt er fort, beunruhigte Berengar aufs Neue bas Mailanbische Reich (imperium Mediolanense: die Vorstellung von diesem beherrscht das ganze Werk des Verfassers) und warf die Kaiserinn Abelheid ins Gefängniß. Als nun Otto ben Tod seines Sohnes erfuhr, jog er gegen Berengar und führte ihn sammt seiner Gattinn und seinen Kindern nach Deutschland ins Gefängniß, befreite bagegen und heirathete bie Adelheid. Darauf aber fam Albebertus, ber Gohn bes Frankengrafen Seinrich, mit feinen Brübern Abelbert und Beinrich und mit einem ansehnlichen Beere vor Mailand und forderte vom Erzbischof Walpert Einlaß in die Stadt. Walpert antwortet, die Stadt habe feit den Zeiten bes beiligen Ambrofius das Pivilegium, daß kein Kaiser sie betrete, läßt aber dem Aldebertus die Teste s. Ambrosii vor der Stadt bereiten. A. giebt sich jufrieben, um nur gekrönt zu werden. Als er dies aber erreicht hatte, gerieth er alsbald mit Walvert in Streit und schwur bei seiner Krone, die Stabt ganzlich zu zerstören. Da berief der Erzbischof zum zweitenmal Otto.

Diefer kam und betrat die Stadt, womit bas Privilegium bes Raifers Theodos erlosch. Walvert aber beruft die Großen, entsetz und ercommunicirt den Albebert, der nach Corsika flieht; Otto wird zum Raiser aefront; ber hierdurch fein Patrimonium, bas Bergogthum Sachfen und Normandia mit der Krone Mailands verbindet. Die Kirche wird reich beschenkt; die Herrschaft Deutschlands und Italiens ift fortan vereinigt. Otto zieht alsdann weiter nach Rom. 3 Tagereisen voraus geht Walvert und mit ihm 100 Ambasiatores aus Mailand, alle in Scharlach gekleidet, die in Rom mit dem Raiser zusammen treffen. hier wird Pabst Johann jum Versicht bewogen und Lev gewählt, ein Beweis, quod vera corona imperii erat sola Mediolanensis, quia hic Otto non habita alia corona papam deposuit et alium papam subrogavit. Es folgen die nächsten Begebenheiten in Rom; bann aber geht der Autor auf die Mailändische Geschichte über, und erzählt Anfangs am Schluß von c. 132., dann ausführlicher c. 133. die schon aus Landulf bekannten Begebenheis ten von herzog Bonizo und feinen Gohnen, die wenigstens erft in die Zeiten Ottos II. gehören, hier aber wie Alles auf eine wunderbare Weise entstellt und ausgeschmückt worden find. \*

\*Eine Kritif dieser Erzählung geben zu wollen, muß als durchaus unnöthig erscheinen. Diese späteren Italienischen Geschichtschreiber versmengen alles mit den ihnen überlieserten Nachrichten späterer Erfindungen, und kommen dadurch mitunter zu den abentheuerlichsten Erzählungen. Die Chronisten der Städte, die Historiographen der berühmten Fasmilien haben allerlei Geschichten ersonnen, um den Ruhm und die Thasten ihrer Helden hervorzuheben. Hierhin gehört auch, was Bojardo, der berühmte Dichter des Orlando inamoroso, in der angeblich aus dem Original des Ricobaldus übersetzten Geschichte der Kaiser über den Urssprung des Hauses Este gesabelt hat 1). Es würde zu weit führen und allen Interesses ermangeln, diese unglücklichen Einfälle einer späteren Zeit bier noch einmal zusammenzustellen und zu beleuchten.\*

## Ercurs 7.

Ueber Liudprand und ben Continuator Reginonis als Quellen für ben zweiten Zug Ottos nach Italien.

Als Anhang zum sten Buche bes Liudprand findet sich in den Aussgaben eine Geschichte dieser Jahre, die mit den vorhergehenden Begeben=

<sup>1)</sup> Muratori IX. p. 313. ff. Es muß auffallen, daß Mur. Ant. Est. c. 15. p. 138. und Eccard Orr. Guelf. I. p. 138. auch nur versuchen konnten, eine Spur bes Wahren hierin zu entbeden.

heiten in keiner näheren Verbindung steht und die sich in mancher Beziehung wesentlich von den frühern Büchern unterscheidet. Man hat lange gestritten, ob dieser Theil dem Liudprand zugeschrieben werden könne oder nicht; aus der Münchener Handschrift soll von Perz ermittelt sein 1), daß sie hier später als das übrige Stück von der eigenen Hand desselben gezschrieben worden sei. Nach der ganzen Abkassung, nach dem Protokolle der Synoden, der Unterschrift sämmtlicher Bischöfe und Geistlichen, nach dem Schlusse des Werkes, das mit der Wiedereinsezung Leos VIII. durch Otto I. endet, nach den Titeln, die der Kaiser und der Pahst bekommen, und andern Acuserlichkeiten, erscheint dieser Theil als eine eigne officielle Schrift, die vielleicht auf Ottos Wunsch verfast wurde, damit durch diezselbe sein Versahren gegen die Pähste Johann XII. und Benedict V. gezrechtsertigt würde.

Doch muß man mehr, als es wohl hie und da geschehn ift, auf die leibenschaftlichen Ausfälle ber Schrift gegen Berengar, Johann XII. und Benedict V. aufmerksam machen, welche schon auf die Vermuthung führ ren, daß kein Anderer als Liudprand der Verfasser derselben gewesen sei. Berengar wird gleich zu Anfange als ein wüthender Tyrann bezeichnet. Johann XII. durchweg als ein Mensch, der jedes scheußliche Verbrechen beging, geschilbert. Es reißt diese Seftigkeit ben Verfasser öftere zu Behauptungen fort, die kein Verständiger glauben kann. So "Johann habe fich mit Abelbert verbunden, damit ihm feine Lafter freistunden," und "die Weiber, mit benen er feine Lufte getrieben, hatten Mehrere vom Römischen Adel gereitt, Johann wieder in die Stadt aufzunehmen." Die Zeugniffe ber schmählichsten Thaten werden mit innerm Bergnügen weitläuftig angeführt, es wird ber Erzählung von Verbrechen Wahrheit beigemessen, die nur das Gerücht ahnen lassen konnte (fo S. 471.: Non clam est populo - Testis est Rainera, sui ipsius militis vidua obtigit); und endlich wird der Tod Johanns in höchst unhistorischer. höchst zweifelhafter Weise so bargestellt (S. 475.: Johannes guadam nocte extra Romam, dum se cum cujusdam viri uxore oblectaret in temporibus adeo a Diabolo est percussus, ut intra dierum octo spatium codem sit vulnere mortuus), daß man sieht, der Autor habe einem schmählichen Saffe nachgegeben, und bem Zeugniffe elender Berwandten und Dienstleute getraut. (Sed Eucharistiae viaticum ipsius instinctu, qui eum percusserat, non percepit, quem admodum a suis cognatis et familiaribus, qui praesentes erant, persaepe sub attestatione audivimus.)

Was indes in diesem Buche rein objectiv ist, sind die Unterhandlungen Ottos. Die Protokolle der Synode und dasjenige, was mit andern Zeugnissen übereinstimmt, können wir nicht ansechten, da es zum Theil so ächt ist, wie Urkunden.

<sup>1)</sup> Archiv d. Gefch. VII. p. 394.

Wer anders konnte solche Nachrichten aber geben, als Luidprand, der auf der Synode den Sprecher und Sekretair des Kaisers machte?

Wo nun die Schrift Gegenstände berührt, die außer dem Bereich der Kanzlei Ottos lagen, da traue man mehr auf die Worte des Cont. Reginonis, der in den wichtigsten Daten übereinstimmt, aber ohne Leis

benschaft barftellt, und in vielen Sachen beffer unterrichtet ift.

Man muß diesen nicht genug zu schäßenden Fortseser bes Reginv überhaupt zur Grundlage der Ottonischen Geschichte von 960—67 machen, und nach ihm die Abweichungen Liudprands beurtheilen. Er stimmt aufs genaueste in den kleinsten Gemerkungen und Zeitangaben mit den Urkunzden überein und kennt die Segebenheiten so gut, daß man meinen möchte, er habe den Kaiser nach Italien begleitet.

## Ercurs 8.

Ueber die Vitae pontificum und die Regierungszeit Leos VIII. und Johanns XIII.

Sämmtliche spätere Schriften, welche uns über die Pabste Joshann XII., Benedict V., Lev VIII. und Johann XIII. Nachricht ertheisten, müssen sich auf eine ältere unbekannte Quelle stüßen, da ihre Besmerkungen oft wörtlich übereinstimmen, und sich mitunter ergänzen.

Die ältesten Kataloge der Pähste sind der bei Eccard (Corp. hist. II. 1639. sf.) mitgetheilte aus dem Ilten Jahrh. und die Geschichte des Codex Vaticanus, der hier zum Theil dem Pandulphus Pisanus aus dem Ilten Jahrh. zugeschrieben, und durch die Lesarten des Estensischen Evder von Muratori (III. 2.) vervollständigt wird. Außerdem ist die vita Johannis XII. sast wörtlich übereinstimmend "a Petro bibliothecario descripta" mitgetheilt von Papebroch (Conat. hist. crit. I. p. 160.) Einen kürzern Auszug enthält die hist. poutisicum bei Pez (Thes. anecd. I.); endlich haben Hermannus Contractus und der Versasser des Chronicon Farsense aus dieser Quelle geschöpft.

Leo VIII. ist, wie oben erwähnt wurde, ohne Zweisel den 6ten Dec. 963 ordinirt; die genannten Cataloge geben ihm alle eine Regierungszeit von 1 Jahr 3 Monaten; nur das Chron. Farsense hat 8 Monate, das Chron. Vulturnense 5, Marianus Scotus und Andr. Dandulo 4, Godefridus Viterb. 2 Jahr 3 M. Folgen wir der Angabe der Cataloge und nehmen an, sie zählten auch die Zeit, da Leo, aus Rom vertrieben,

bei Otto sich aufhielt 1), so fällt sein Tod schon in den März 965 (Papesbroch p. 162. giebt ihm vier Monate und läßt ihn also bis in den April

regieren).

Sein Nachfolger Johann wurde aber erst bedeutend später eingesetzt. Der catal. paparum bei Eccard giebt als Zeit seiner Negierung zu Ansfang: sedit annos 6 menses 10 dies 5; gegen Ende wiederholt er absweichend: qui omnes vitae suae sedit annos 6, menses 11 et dies 5. Mit der letten Angabe stimmt der cod. Vaticanus; sie ist also gewiß die richtige?). Der Pabst starb aber den sten Sept. 9723). Bon diesem Datum rückwärts gerechnet, bekommen wir die Einsehung Johanns am Isten October 965. Der cat. paparum (bei Eccard) sagt: postquam sedit menses 2 dies 16 comprehensus est a Rossredo, womit die Lessart des Estensischen Coder übereinstimmt: sedit ab introitu suo per menses 2 et dies 16 mense Octobri. Die lette Angabe bezieht sich ohne Zweisel auf die Zeit der Ordination. Um die Mitte des Decemsbers also wurde Johann vertrieben; eine Annahme, die durch die Nachricht des Chron. Cavense bestätigt wird.

Die Schrift bei Lindenbruch (SS. ed. Fabricius p. 117.) de Benedicto V. pontifice Romano ist gewiß ein neueres Machwerk; sie ist völlig werthlos und erst aus bekannten Quellen zusammengesest. Der Ansang bis — modius surfuris aureis triginta venierit ist aus einem der verschiedenen catalogi paparum; hinzugesest ist: coactique sint edere asininas et equinas carnes. — Das Folgende: Deinde — reponunt ist aus Cont. Reg., das Nächste — in exilium imperavit aus dem Schluß des Liudprand. — Für Romanorum praepotens imperator — praecepit wird Ditmarus selbst als Gewährsmann angesührt. Eigenthümslich, aber wahrscheinlich eine Berwechselung ist, das Otto schon bei der Wiedereinsezung Leos quosdam factiosos capite truncat etc. Das Folgende ist aus Cont. Reg. und Thietmar abgeschrieben worden, und nur der Schluß über das Monument eigne Nachricht, aber ohne historischen Werth.

<sup>1)</sup> Mur Ptol. Lucen. bei Muratori XI. p. 1040. rechnet feine Bahl ausbrudlich a reassum-

<sup>2)</sup> Irrig haben bas Chron. Fossae novae (Mur. VII. p. 865.) 7 J. 11 M.; Godefridus Viterb. aber 5 J. 11 M. Die Angabe bes Chron. Vulturnense 9 J. 3 M. ist offenbar eine Werzwechselung mit Iohann XII.

<sup>3)</sup> Baronius a. 972.

#### Ercurs 9 a.

Ueber den Eid, den Otto I. dem Pabste Johann XII. vor seis ner Kaiserkrönung geschworen haben soll, und über die verfälschte Schenkungsakte an Pabst Johann XII.

Den Eid, den wir beim Jahre 961 Seite 85. in kurzem Auszuge gas ben, haben wir jest am Vollständigsten in drei Recensionen bei Pertz Mon. Germ. IV. 28, 29.

Was ich oben S. 85. gesagt habe, daß derselbe nicht geradezu den bestehenden Verhältnissen widerspräche, bezieht sich einzig und allein auf die Zeit vor Ottos Kaiserkrönung, in welcher Pabst Johann XII. auch die weltliche Gewalt über die Stadt Rom ausübte<sup>1</sup>); nach 962 hat Otto diesselbe inne gehabt und verwaltet<sup>2</sup>).

Alle Karolingischen Kaiser aber hatten das Recht, in Rom Placita zu halten, sie hatten die Oberhoheit über die Stadt, die Wahl des Pahsstes durch ihre Misse zu beaussichtigen, die Gewählten zu consirmiren, die Römer und den Pahst zu richten. Otto wäre also durch jenen Eid in ein ganz neues Verhältniß eingetreten Er soll der Erste gewesen sein, der dem Pahste geschworen habe: nunquam vitam aut membra neque ipsum honorem quem nunc habes et per me habiturus eris, mea voluntate aut meo consensu aut meo consilio aut exortatione perdes. Et in Roma nullum placitum neque ordinationem saciam de omnibus quae ad te vel ad tuos Romanos pertinent, sine tuo consilio. Et quicquid de terra sancti Petri ad nostram potestatem venerit, tibi reddam. Cuicumque autem regnum Italicum commisero, iurare tibi saciam illum, ut adiutor tui sit ad desendendam terram sancti Petri secundum suum posse.

Was haben wir nun gegen die Echtheit dieses Sides einzuwenden? Zuerst liegt ein großer Grund zum Verdachte barin, daß keine gleichzieitige Quelle, deren wir gerade für Ottos Kaiserkrönung im Liudprand und im Fortsetzer des Regino sehr unterrichtete haben, eines solchen Schwures erwähnen.

Otto selbst führt nur bei Liudprand c. VI. gegen Johann an: "er habe versprochen das ganze Land des heil. Petrus, das seiner Gewalt uns terworsen sei, der Kirche wiederzugeben ("omnem terram Sancti Petri quae nostrae potestati subiecta est, ecclesiae promisimus reddere)."

Da diese Worte fast gang und gar mit einem Theile des Schwures übereinstimmen, so will ich voraus anführen, daß sie mahrscheinlich zur

<sup>1)</sup> G. oben G. 74.

<sup>2)</sup> Schon Muratori Ann. d'Italia 962 und Pagi Crit. ad Baron. j. b. J. u. a. haben bies bewiesen.

Verfälschung benuft worden sind. Liudprands sogenannte Continuatio ist in der Form von Concilienakten abgefaßt, sie war daher ohne Zweisel den Sammlern der Dekretalen im Mittelalter bekannt. Von Dekretalisten aber allein haben wir den obigen Ottonischen Schwur überliesert. Es ist nämlich nirgendwo ein Original desselben bis jest zum Vorschein geskommen, und außerdem stimmen die Titel und die Form der Abkassung nicht mit den urkundlich aus jener Zeit bekannten Formen überein ih; ferner weiß man gar nicht, in welche Zeit man die wirkliche Leistung desselben sezen soll, Actum und Datum sehlen ganz.

Der erste und zweite soll geschworen sein, bevor Otto nach Kom ging — durch Gesandte; wir wissen aber Nichts von einer Gesandtschaft; der erste ist in der ersten Person abgesaßt, der zweite in der dritten, diesser dehnt die Verpslichtungen, die Otto eingeht, auch auf seine Nachsolger aus, beim ersten und dritten sehlt diese Erweiterung. Der dritte soll Juramentum corporaliter praestitum sein, müßte also nach der Eeremonie, wie sie im 14ten Jahrhundert als hergebracht geschildert wird, und wie sie im 12ten Jahrhundert üblich war 2), vom Kaiser bei der Krönung am 2ten Febr. 962 selbst gesprochen sein, dennoch sagt Otto in demselben: Si permittente Deo Romam venero. —

Endlich wird man von den Formeln des Schwurs, die an einen Lehnseid erinnern, einen solchen aber nicht vollständig aussprechen: nunquam vitam aut membra neque ipsum honorem quem habes med voluntate aut consensu aut mea exhortatione perdes, auf eine spätere Zeit hingewiesen, in welcher berselbe gemacht sein könnte.

Daß nämlich dieser Schwur als ein wirklicher Lehnseid, den der Kaisser der Römischen Kirche und dem Pabste geleistet oder zu leisten habe, später angesehen wurde, geht nicht nur aus dem Chron. Romualdi<sup>3</sup>), sondern auch aus den Behauptungen nachheriger Päbste hervor, namentslich aus der öffentlich proclamirten des Pabstes Clemens V. von Heinsich VII., der denselben Eid beschwur, den hier schon Otto geleistet has ben soll<sup>4</sup>).

Es erhebt fich alfo die Frage, wann kam diese Intention, die Raiser

<sup>1)</sup> Dbwohl ich bies nicht als schlagend auführe, moge es boch feinen Plat finden :

a. Tibi domno Johanni papae ego Rex Otto promittere et iurare facio -

b. Domno Johanni papae duodecimo rex Otto per nos mittit -

c. Tibi dompno pape Johanni ego rex Otto promitto. — Ich wüßte nicht, daß sich Otto so blos rex nannte, am aller wenigsten wurde aber in einer Gesandtschaft ber volle Titel bes Babsies und bes Königs weggelaffen sein.

<sup>2)</sup> E. ben Ordo coronationis fur Heinrich V. und Heinrich VII. bei Pertz Mon. IV. p. 65. und p. 529. ff.

<sup>3)</sup> Murator. SS. rer. It. VII. p. 162.: totius Italiae vexillum cum imperii dignitate professus iureiurando servare fidem Romanae ecclesiae.

<sup>4)</sup> S. Corp. Jur. Canon. Clementin. L. II. tit. IX. c. 1. und T. XI. c. 2. Den Gib, ben Seinrich burch seine Gesandten leiftete. S. Acta Henrici VII. ed. Doenniges. II. p. 45. u. 62.

und Könige von Deutschland als Vafallen bes Aömischen Stuhls darzustellen, auf?

Am frühesten sinde ich sie bei Gregor VII. Dieser immer wieder und wieder besprochene Pabst war es, der seinen Ideen über die Freiheit der Kirche die unmaßgebliche Forderung an alle Königreiche Europas hinzusügte, daß sie entweder Eigenthum, oder doch Lehne des Römischen Stuhles seien. Es war nicht nur Rußland und Spanien, England und Frankreich, die Provence und Dänemark, Corsika und Sicilien, die er dem Römischen Stuhle vindiciren wollte, sondern er versuchte es auch, Deutsche Könige durch eine Art Lehnseid von sich abhängig zu machen.

Als Rudolph von Rheinfelden gestorben war, schickte der Pabst seis nem Legaten nach Deutschland einen Eid zu, mit der Weisung: de his si quid minuendam vel augendum censueris, non tamen praetermisso integro sidelitatis modo et obedientiae promissione, potestati tuae et sidei, quam S. Petro debes, committimus!).

Der erste Kaiser aber, von dem wir bestimmt wissen, daß er einen solchen Sid geleistet habe, der in wesentlichen Punkten mit dem obigen sogenannten Ottonischen übereinstimmt, ist Heinrich V. im Jahre 1111. Er schwor:

- 1) Ego Heinricus rex ab hac hora in antea non ero in facto aut consilio, ut domnus papa Paschalis II. perdat papatum Romanum, vel vitam vel membra, vel capiatur mala captione. An bie Stelle des Placitum tritt:
- 2) Ego Heinricus futurus imperator iuro me servaturum Romanis bonas consuetudines. —
- 3) Ego Heinricus rex Romanorum juro me de cetero protectorem ac desensorem sore summi pontificis et sanctae Romanae ecclesiae in omnibus necessitatibus et utilitatibus suis custodieudis, et conservando possessiones honores et iura eius. —

So weit hatten es also erst im Anfange des 12ten Jahrhunderts die Pähste gebracht! Nun ist es doch höchst auffallend, daß die ältesten Ueber-lieferungen jenes Ottonischen Eides, die wir mit Sicherheit bestimmen können, gerade in die Zeiten des Streites zwischen Kaiserthum und Pabstethum in den Ausgang des 11ten Jahrhunderts fallen 2).

Unter den Geschichtschreibern ist Bonizo der einzige, der das saeramentum Ottonis anführt<sup>3</sup>). Was Stenzel als ganz unpartheisscher Zeuge über ihn urtheilt, will ich wiederholen, um nicht meinen eignen Ausspruch geltend zu machen: "In der Geschichte der früheren Zeiten verräth er

<sup>1)</sup> Gregorii VII. epist. IX. 3.

<sup>2)</sup> Bon dem Bamberger Coder, den Pert ins 10te ober ins 11te Jahrhundert fest, tann bier deshalb nicht gesprochen werden, weil ja eben bessen Alter ungewiß ift; außerdem machen ihn aber die Isborischen Defretalen, die er enthält, gewiß nicht glaubwürdig.

<sup>3)</sup> Oefele SS. rer. Boicar. II. p. 680.

neben einigen guten Kenntnissen doch eine so unglaubliche Unwissenheit, daß man fast genöthigt sein möchte, anzunehmen, er habe absichtlich entstellt. —1)

Wie heftig die Leidenschaften in dem Streite Heinrichs und Gregors, so wie der nachherigen Pähste aufgeregt waren, wie damals das alte Necht, Gesețe der Kaiser und Dekretalen der Pähste geläugnet und verfälscht wurden, ist bekannt. Bonizo selbst ward von den Anhängern Heinrichs IV. in Piacenza ermordet 1089; er hat eine Sammlung Dekretalen ansgesertigt?) und gehört zu den ersten Partheiführern des Pahstehums.

Dann finden wir den Schwur in der Canonensammlung des Cardinals Deusdedit<sup>3</sup>), der 1073, in demselben Jahre, wo Gregor VII. den R. Stuhl bestieg, zum Cardinal erhoben wurde, ein Werk de Privilegiss et anctoritate ecclesiae Romanae etwa in den Jahren 1075 oder 1076 schrieb, und unter Victor III. eine Canonensammlung, wovon das Masnuscript auf der Vaticanischen Bibliothek N. 3833. vorhanden ist, veransstaltete<sup>4</sup>).

In diese Sammlung aber hat unser Cardinal Deusdeclit alle jene berüchtigten Aften, auch die Otto des I. Zeit betreffende, die anerkannt verfälscht sind, ausgenommen; es ist also ein sehr natürlicher Schluß, daß er auch neben den falschen Schenkungsakten eine falsche Schwurformel haben könne. Denn daß die Worte: Hoe saeramentum invenit seriptor huius libri in Saxonia in monasterio quod dieitur luineburg auf dem 139sten Blatte des Codex daneben geschrieben sind, wird Niesmand als gültigen Beweis ansühren wollen für einen Autor, der so viel Verdächtiges überliesert, sondern eher möchte man ein Bestreben darin sehen, einem etwaigen Verdachte entgegenzukommen, weil ja bei den ansbern Aften nicht beigeschrieben ist, woher der Schreiber sie hat, und weil diesser Eid sich noch eher im Römischen Archive als im Kloster Luineburg sinden mußte.

Aber nicht nur dieses Zusammentreffen der Zeit der ersten Ueberliesferungen des Schwures mit den Intentionen der Pähste ist es, was mir höchst auffallend erscheint, sondern vorzüglich der Widerspruch der Gesschichte.

Otto I. hatte nämlich alle Bedingungen, die er beschworen, nicht ers füllt; er seste den Pabst ab, ohne daß ihm dies von irgend einem Gesschichtschreiber seiner Zeiten vorgeworfen ist. Wollte man darin, daß ber

<sup>1)</sup> Befch. Deutschlands unter ben Frant. Raifern. U. G. 70.

<sup>2)</sup> Stenzel l. l. S. 68.: Decretale sive syntagma decretorum ecclesiasticorum in decem libros divisum.

<sup>3)</sup> Pertz 1. 1. IV. p. 28. aus einem Codex bes XII. Jahrhunderts.

<sup>4)</sup> S. Nuovo Esame dell' autenticità de' diplomi di Ludovico Pio, Ottone I. e Arrigo II. — di Marino Marini. Roma 1822. p. 3. u. f. und Pertz. Ital. Acife p. 86.

<sup>5)</sup> Die fpatern Codices, in welchen der Gib enthalten ift, gehen uns hier naturlich Richts an, am wenigsten die zwei Sanbichriften bes Cencius Camerarius.

Pabst Johann XII. seinerseits den Bund mit Otto brach und sich mit Adelbert verband, eine Entschuldigung für Otto sehen, so bliebe deise doch höchst ungenügend. Otto hielt zu Rom Placita, und nahm die vollstänz dige Oberhohelt über das Pabsthum.

Wäre es denkbar, daß der Pabst Johann XII. oder irgend Einer seis ner Anhänger sich gar nicht auf den Sid berufen hätte, der gegen den Kaiser zeugen konnte? Daß keiner der Schriftskeller jener Zeit denselben

in seiner Bedeutung erkannt, und auch nur erwähnt habe?

Ich muß gestehen, dies sind so wichtige Gründe für mich, daß ich nicht umhin kann, zu glauben, es sei gegen Ende des 11ten Jahrhunderts ein Eid gemacht und in die kirchlichen Gesetzsammlungen aufgenommen — aus jenen obigen Worten Liudprands — um den ersten wirklich Ocutschen Kaiser, von dem diesenigen, die im 11ten und 12ten Jahrhundert die Würde besaßen, ihre Nechte herleiten mußten, schon in einer gewissen Abhängigkeit vom Pabst darzustellen. Vor Otto I. und nach ihm, noch unter Heinrich III. war das Verhältniß zwischen Pabst und Kaiser so, daß der Pabst dem Kaiser den Eid der Treue leistete, daß der Kaiser Patricius Koms war, oder einen Patricius setze, daß der Kaiser die Schirmvoigtei der Kömischen Kirche, das höchste Imperium, die höchste Gerichtsbarkeit hatte, daß er die Pabstwahlen, wenn nicht immer selbst vollzog, doch beaussichtigte und leitete, und daß er, wenn vom Pabst und vom Römischen Bolke der Eid der Treue geleistet war, die Besitzungen der Römischen Kirche bestätigte 1).

Daß diese Stellung des Kaiserthums unter Otto I. nicht verrückt wurde, lehren auch die Untersuchungen jener gelehrten Männer, welche die Unächtheit der Schenkungsurkunde Otto des I. an Pabst Johann XII. (s. oben S. 86.) mit so schlagenden Gründen bewiesen haben, daß es überstüssig erscheinen muß, noch neue Gründe auszusuchen, und daß es jest nur noch von historischem Werthe ist, die Geschichte des Streites, der darüber geführt wurde, zu kennen.

#### Ercurs 9 b.

Ueber die Bestätigungsurfunde K. Ottos an Pabst Johann XII. von G. Waiß.

Die Urkunde Ottos I., in der er dem Pabste Johann nach der Kaiferkrönung die sämmtlichen Besissungen der Römischen Kirche bestätigt,

<sup>1)</sup> Pertz. Mon. IV. p. 159. Für Seinrich III. Raiferfronung S. Stenzel Gefch. Deutschs fands unter den Frant. Raifern I. S. 115.

und die Berhältnisse zwischen Pabst und Kaiser sestsen, ist zuerst von Baronius (a. 962. n. 3.) and Licht gezogen worden. Auch erwähnt kein älterer Schriftsteller, so viel ich zu urtheilen vermag, dieses Diploms'), weder Platina noch Sigonius, der am Ansang des 16ten Jahrhunderts steißig für die Geschichte dieser Zeiten sammelte, hat es angeführt. Es war daher zu erwarten, daß in jener Zeit heftigen Streites zwischen der Römischen Kirche und den Protestanten, der mit großer Erbitterung auf dem Felde der gelehrten Erörterung besonders kirchengeschichtlicher Frasgen geführt wurde, auch diese wichtige Urkunde, von dem entschiedensten und officiellen Vertheidiger Noms bekannt gemacht, angegriffen und als unacht dargestellt werden würde.

Goldast, seiner Zeit einer der eifrigsten und unermüdlichsten Borkämpfer gegen die Ansprüche und Behauptungen der Eurie, nahm das Aktenstück freilich in seine Sammlung der Reichsconstitutionen auf; aber er behauptete die Falschheit des Documentes?). Doch wie fast allen seis nen Behauptungen, so trat auch diesem Ausspruch der Jesuit Gretser mit leidenschaftlicher Heftigkeit entgegen?). Sie waren sich ebenbürtig an Kenntnissen, an Eiser für Bekanntmachung geschichtlicher Denkmäler, an Leidenschaft, an Haß und dreister Schmähung des Gegners. Man behans delte die Sache lediglich als Partheistreich und jede Seite hielt ihre Meinung.

Auf mehrere Mängel der Form wurde auch in der Folge wiederholt aufmerksam gemacht 4), und daraus die Unechtheit dieser Urkunde, die mit den übrigen Schenkungsdiplomen der Kaiser an die römische Kirche auß genaueste zusammenhing und mit ihnen zusammen beurtheilt werden zu müssen schien, gefolgert. Doch bestand man immer noch weniger hart-näckig hierauf, als auf manche andere Behauptung, die gleichzeitig ein Gegenstand des Streites geworden war. Auch die Ludovicische Schenkung dot einen weit dringenderen Anlaß zur Verdächtigung dar 5).

Als spätere Streitigkeiten zwischen dem Römischen Hofe und mehrez ren Italienischen Fürsten über einzelne Bestzungen zur Verhandlung kas men und jener sich auf diese Urkunden mit seinen Ansprüchen stütze, wurden sie von allen Seiten kritisch erörtert und untersucht. Es lohnt nicht der Mühe, die damals gewechselten Streitschriften einzeln durchzusgehen. Man wiederholte im Ganzen stets dieselben Gründe, man bewegte

<sup>1)</sup> Rur im Chron. Reicherspergense bei Ludewig SS. IL p. 220. werden 2 Stellen aus bemfelben zu 976, aber noch als von Otto I. angeführt; sie betreffen nicht die Bestätigung ber Güter, soudern die andern Bestimmungen.

<sup>2)</sup> Constitut. imp. ed. a. 1609 II. p. 393. und bie Replicatio gegen Gretfer.

<sup>3)</sup> Apologia pro Baronio c. 20.; Gemma adv. M. Gold. II. c. 15.

<sup>4) 3.</sup> B. von Conring de Germanorum imp. Rom. c. X. 9. Opera I. p. 76.

<sup>5)</sup> Ift sie boch selbst von Pagi aufgegeben worben, ber hier bagegen a. 962 n. 2. bem Goldast antwortet: vana illa ratio aliaeque quae ab eo adducuntur contra certissimum antiquitatis monumentum.

sich in einem engen Kreise bes Angriffs und ber Gegenrebe. Ein Werk von dauernderem Werthe ift jedoch die Schrift Muratoris'); sie ift gegen Die Ansprüche ber Curie gerichtet. Die Urfunde Ludwig bes Krommen wird entschieden und fraftig als falsch zurückgewiesen 2); gegen die Ottonische Schenkung begnügt er fich, die meift schon von Goldaft vorgebrachten Gründe zu wiederholen 3). Der Fehler in ber Unterschrift a. imp. 27. fatt a. imp. 1. regni 26, der Mangel bes Siegels in bem angeblichen Original, die Erwähnung eines Pabstes Lev: qualem domnus et venerandus pater noster Leo sponte fecisse dinoscitur, die Papebroch 4) auf Leo VII., besser jedenfalls Pagi 5) auf Leo IV. bezieht, sind bie wichtigften Ginreben, die vorgebracht werden. Doch findet Muratori es auch unwahrscheinlich, daß Otto Venedig, Spoleto, Benevent und Neapel damals an den Pabst verliehen habe 6). Im Gangen war es ihm aber nur barum ju thun, die Oberherrlichkeit ber Raifer über bas gange Römische Gebiet zu erweisen; und er fand keine Schwierigkeit, bies aus den Worten der Urfunde selbst darzuthun.

Seinen Behauptungen traten nicht blos die officiellen Vertheidiger der Eurie gleich damals, sondern auch spätere Römische Schriftsteller entgegen. Unter ihnen ift ber wichtigfte Cenni, ber fast Alles vertheibigt, was für die Ansprüche Roms je vorgebracht ift. Wenn ihm schon die Ludovicische Urkunde als unzweifelhaft echt gilt, so mußte dies noch viel mehr bei ber Ottos ber Fall fein. Auf die Einwendungen gegen die Authentität erwiedert er, leicht hätte schon in der Gile das Siegel vergeffen werden können, es sei aber wirklich da gewesen und nur später verloren gegangen; die Unrichtigkeit in der Angabe der Regierungsjahre sei nichts Ungewöhnliches in den Urkunden Ottos. Alle Diese Abweichungen enthalte eben bas Original, von bem schon Baronius behauptet hatte, es werde, mit goldenen Buchstaben auf purpurnem Pergament geschrieben, in der Engelsburg bewahrt. Dies schlage alle Zweifel nieder. meint 7): Itaque nostrum est explorare cur ita factum, non autem damnare, quae aut mente non assequimur aut cum nostra opinione pugnantia negligimus. Er geht bann näher auf die Entwickelung bes Einzelnen ein, worauf wir nachher noch zurückkommen müffen.

Was später von Borgia über denselben Gegenstand beigebracht wird 8), ist ohne Belang. Zulest hat Marini noch einmal versucht, die Echtheit

- C17(100/a

<sup>1)</sup> Piena esposizione dei diritti imperiali ed Estensi sopra la città di Comacchio 1712 fol.

<sup>2)</sup> c. 4. p. 42. ff. 3) c. 9. p. 82. ff.

<sup>4)</sup> Conatus hist. etc. p. 159.

<sup>5)</sup> a. 962. n. 4.

<sup>6)</sup> l. l. p. 90. Annali d'Italia a. 962. (Milano 1744) V. p. 401.

<sup>7)</sup> Monum. dom. pontif. IL. p. 138.

<sup>8)</sup> Breve istoria del dominio temporale della sede apost, nelle due Sicilie Roma 1789. 4. unb Difesa del dominio etc. ib. 1791. 4.

der berühmten Schenkungsurkunden ausführlich zu erweisen 1); er besichränkt sich aber darauf, das angebliche Original etwas näher zu beleuchzten, die goldenen Buchstaben auf Purpurpergament, die Schriftzüge, das angehängt gewesene nicht aufgedruckte Siegel gegen allerlei Einwendunzgen zu vertheidigen. Die Sache ist dadurch um nichts weiter gebracht.
— Die neuern Historiker haben auf die Gründe Roms wenig Rücksicht genommen und die Sache überhaupt meist nur oberstächlich berührt.

Eine gründliche Untersuchung ift erst zulest von Perge) angestellt worden und damit die Sache in vieler Beziehung gewiß zur Entscheidung gebracht.

Wenden wir und ju der Urkunde felbft, fo enthält fie juerft die Beftätigung bes alten Besiges ber Kirche, ber civitas Romana cum ducatu sno, dann die der bekannten Schenkungen Pippins und Karls. Sie unterscheidet sich hier aufs wesentlichste von der falschen Urkunde Ludwigs, in ber gleich ju Anfang die Städte Campaniens und später die Inseln Corfica, Sardinien und Sicilien eingeschoben werden. hierauf folgt in der Ottonischen Urkunde von den Worten: Itemque a Lunis - ducatum Spoletanum ac Beneventanum eine Stelle, die wörtlich aus ber vita Hadriani I. (c. 42.) entnommen ift, und beren Aufnahme felbft Cenni ungeschieft findet3). Schon diefer Theil der Urkunde unterliegt manchem Zweifel, bei ber folgenden Bestätigung Campaniens, Benevents, Reapels, Siciliens u. f. w. ift dies in noch höherem Maage ber Fall. Doch glaube ich nicht, daß man aus diesem Umftande allein die Kalschheit der Urkunde folgern dürfe 4). Wie weit Otto auf die Unsprüche der Pabste - diese aber erstreckten sich schon seit längerer Zeit auf alle diese Theile Italiens - einging, als er zuerft nach Rom fam, ift doch nicht mit Gicherheit zu ermitteln.

Liudprand spricht von der Sache nur in sehr allgemeinen Ausdrücken: propria restituit (hist. Otton. c. 2.); der Kaiser sagt: (c. 6.) Omnem terram sancti Petri, quae nostrae potestati proveniret, promisimus reddere, und Liudprand in Constantinopel (legatio c. 17.): quicquid in Italia, sed et in Saxonia, Bagoaria, omnibus domini mei regnis est, quod ad apostolorum beatorum ecclesiam respicit, sanctissimorum apostolorum vicario contulit. Der Cont. Reginonis spricht nur (a. 967.) von der Restitution des Exarchats an Johann XIII.: urbem et terram Ravennatem aliaque complura multis retro tem-

<sup>1)</sup> Nuovo esame dell' autentica de' diplomi di Ludovico Pio, Ottone I. e Arrigo II. sul dominio temporale dei Romani pontifici Roma 1822 — 8; siber Ottos Urfunde p. 65. ff.

<sup>2)</sup> Mon. Leg. II.

<sup>3)</sup> II. p. 146.

<sup>4)</sup> Den von Periz l. l. II. 2 p. 161. ff. beigebrachten Grunden kann ich boch nicht ganz beiffimmen; namentlich scheint mir die Urkunde Ottos III. und ihr Berhältniß zu bem bem Benedict von S. Andreas beigelegten Appendix zum Eutrop (b. i. wohl eine historia miscella) noch einer weltern Prüfung zu bedürfen.

poribus Romanis pontificibus ablata reddidit; bei Johann XII. übers geht er die Sache ganz mit Stillschweigen. Diese Zeugnisse entscheiden also weder für noch gegen die Richtigkeit der in der Urkunde enthaltenen Bestätigung; doch lassen sie mehr auf eine beschränktere Verleihung schließen.

Die folgenden Bestimmungen des Diploms enthalten nichts, was nicht den Verhältnissen jener Zeit zwischen Kaiser und Pabst, so weit wir sie aus andern Zeugnissen kennen, völlig entspräche. Sie können später im Interesse der Kirche nicht wohl erfunden sein. Selbst die befremdende Erwähnung Pabst Leos und die etwas auffallende Wendung, auf die Persaufmerksam gemacht hat: Praeterea alia minora huic operi inserenda previdimus würde ich noch nicht für sichere Zeichen der Falschheit halten.

Dagegen das Ungewöhnliche der Schlußformel 1), die Aubrik der Unsterschriften: Signum domni Ottonis serenissimi imperatoris ac suorum episcoporum, abbatum et comitum, das Fehlen der Recognition und des Monogramms 2), die falsche Zahl der Negierungsjahre, der ganz ungewöhnliche Schluß: kacta est hec pactio keliciter, scheinen mir völzlig hinreichende Gründe, die Echtheit des vorhandenen angeblichen Origiznals auß bestimmteste in Abrede zu stellen 3).

Wenn man aber die echte Urkunde, die gewiß vorhanden war, zu verfälschen für nöthig fand, so konnte der Grund nur der sein, die Besiße bestätigung den späteren Verhältnissen gemäß zu erweitern. Und so müssen wir gegründetes Bedenken tragen, irgend etwas weiter anzuerkennen, als was auf andere Weise als Besisthum der Kirche nachgewiesen werden kann.

Man legte aber gewiß das echte Diplom des Kaisers zu Grunde, als dies angesertigt wurde. Die aufgenommenen Unterschriften zeigen sich durchaus als richtig i und sind ohne Zweifel aus dem Original entlehnt. So wird auch der zweite Theil dieser interessanten Urkunde, wenn auch nicht als ganz sicheres Denkmal, doch immer als wichtige Ueberlieserung zu Rathe gezogen werden müssen.

Auch über die Auslegung der Worte in diesem Theile ist viel gestritzten worden, über den Sinn der Schenkung an den Pabst überhaupt weitzläusig verhandelt. In jener Beziehung ist gewiß, daß die Worte salva in omnibus potestate nostra et sili nostri posterorumque nostro-

17/100/1

<sup>1)</sup> Darauf hat Genni II. p. 155. felbst hingewiesen.

<sup>2)</sup> Cenni, der p. 156. das angebliche Driginal beschreibt, sagt bestimmt genng: Non literae grandiores, ut moris est in invocatione, non monogramma consuetum in fine, non denique cancerarii recognitio apparet. — Forma characteris nequicquam quaeritur in caeteris Ottonianis.

<sup>3)</sup> Im Gangen ichon gut Sahn D. R. S. II. p. 73. n. c. Meint boch M. Marini, wenn er bie Urtunbe Deutschen Gelehrten zeige, werbe fie fur unecht erklart werben.

<sup>4)</sup> Mit Unrecht behauptet Conring de imp. Germ. Rom. X. 10. Op. I. p. 76. bas Ges gentheil.

rum allerdings ihre nähere Bestimmung durch die solgenden einzeln aufgesihrten Punkte erhalten ), und nicht ohne Weiteres eine Oberherrlichskeit über die bestätigten und geschenkten Güter reserviren; aber eben so gewiß ist, daß durch die Sestätigung und Schenkung an den Pahst so wenig, als durch irgend eine andere Verleihung des Kaisers, eine Entäusserung dieser Orte und Länder vom Reiche Statt fand. 2). Eine nähere Entwickelung dieser Verhältnisse, wie sie sich eigenthümlich zwischen der Römischen Kirche und dem Reiche ausbildeten, kann hier unsere Aufgabe nicht sein; sie muß einen größeren Zeitraum umfassen, als die Regierungszeit eines Kaisers. Was die ganze Geschichte der Zeit und lehrt, das wird auch durch diese Urkunde bestätigt, daß der Kaiser Otto dem Pahst gezgenüber kein Recht aufgab und sein Streben nur darauf richtete, auch auf die Wahl und die Regierung des Hauptes der abendländischen Ehrisstenheit einen solchen Einsluß zu erlangen, daß er auch hierdurch die eigne Herrschaft zu besessigen im Stande sei.

Dafür bezeigte er sich aber wahrscheinlich hier nicht weniger freigebig als gegen die Deutschen Erzbischöfe und viele andere untergeordnete geistliche Fürsten; die eigne Schenkung Ottos an den Pabst: Insuper offerimus tibi, heate Petre apostole, vicarioque tuo domno Johanni papae et successoribus eius, pro nostre anime remedio nostrique silii et nostrorum parentum, de proprio nostro regno civitates et oppida cum piscariis suis, id est Reatem, Amiternum, Furconem, Nursiam, Balvam et Marsim et alibi civitatem Terranem cum pertinentiis suis, hat im Allgemeinen große Wahrscheinlichkeit für sich.

Als man später den Tert verfälschte und im Streben nach dem Grössern auch den Glauben an das Gewisse gefährdete, blieb, wie wir glaubeten annehmen zu dürfen, der sonstige Inhalt der Urkunde ohne wesentsliche Veränderung. Man möchte geneigt sein, hierin den Grund zu finsten, daß das Diplom in Rom früher weniger hervorgehoben und geltend gemacht worden ist<sup>3</sup>), als so manche andere Urkunde, als namentlich die im M. A. allgemein bekannte Ludovicische Bestätigung. Vielleicht die älteste Quelle, in der wir Ottos Urkunde finden, ist der bekannte Codex Vaticanus 1984) aus dem Ansang des 12ten Jahrhunderts. Ungefähr gleichzeitig erscheint sie in der Sammlung des Cardinals Deusdedit<sup>5</sup>). Am Ende des 12ten Jahrhunderts wurde sie von Albiqus ausgenommen

<sup>1)</sup> Wgl. Gretser 1. 1. Op. VI. p. 403. Fontanini historique sur les duchez de Parme et de Plaisance P. 2. Cologne 1722 4. (id) habe nur biese Uebersehung jur Hand) p. 109. Borgia breve istoria p. 312. ff.

<sup>2)</sup> Muratori in ber Piena esposisione p. 84. ff. fur Dttos Zeit.

<sup>3)</sup> Dies halt Conring am Ende fur ben Sauptbeweis ber Unechtheit; man konnte auch bas Gegentheil schließen.

<sup>4)</sup> Archiv V. p. 84.; aus ihm bie Urt. in ber Luccaer Ausgabe bes Baronius.

<sup>5)</sup> l. l. p. 88., jeboch nur im Husjug; f. ben Abbruck bei Borgia istoria etc. App. p. 19.

in sein Werk: Gesta pauperis scholaris Albini, dessen 10tes und 11tes Buch eine Sammlung der Privilegien des pähklichen Stuhles enthalten und im Jahre 1182 geschrieben wurden 1). Ihm folgte wenige Jahre später, noch vor dem Ende des Jahrhunderts, Cencius Camerarius, in dessen bekannte und von den Pähsten als authentisch anerkannte Sammslung auch der Inhalt dieser Urkunde überging. Innocenz III. ließ sie auf dem Concil zu Lyon bestätigen 2); dagegen wird sie in den Urkunden der folgenden Kaiser nicht erwähnt 3).

## Ercurs 10.

Ueber einen vermeintlichen Zug Ottos nach Neapel und Capua im Jahre 963 und über die unsichern Nachrichten der Chroniken von Unteritalien. Bergl. oben S. 93. Anm. 1. S. 128, 129 und S. 145, 146.

Höchst unwahrscheinlich, ja unhaltbar, und wie ich glaube, nur durch eine verwirrte Chronologie in eine frühere Zeit als das Jahr 968 gezogen, ist die Nachricht eines Zuges Ottos im Jahr 963 nach Neapel und Benevent, die man in verschiedenen Chroniken zu finden geglaubt hat.

Der Fortseher des Regino und Luitprand, die gerade für das Jahr 963 sehr vollständig sind und den Kaiser Schritt vor Schritt in Italien begleiten, sühren Otto von Monteseltro seit Ende September die zum 3ten November 963 mit seinem Heere in Rom ein. Um Isten Novems der entstoh schon Johann XII. vor ihm, als Otto vor Rom erschien, und zwar nach Campanien, also nach dem Süden in die Gegend, welche Otto zu passiren gehabt hätte, ware er nach Capua gezogen. Rechnen wir nun die kurze Zeit von vier die höchstens sechs Wochen auf die Zusamsmenziehung von Truppen und die Zusammenderufung von mehr als 90 Bischöfen, die am sten November 963 auf der Synode erschienen, und auf den Marsch Ottos von Monteseltro die Rom und auf die Einnahme und Besetzung der Stadt, so müssen wir Ottos Schnelligkeit im höchsten Grade bewundern.

Nun foll er gar noch während dieser Paar Wochen nach Capua und Neapel gegangen und dann gegen die rebellirenden Römer zurückgekehrt sein.

<sup>1)</sup> Cenni I. p. XXVIII. II. p. VIII. Derfelbe hat baraus die Urkunde II. p. 157. abbrutsten lassen. Die von ihm benutte Handschrift ift Cod. Outobon. 3057. s. Borgia disesa p. 68.

<sup>2)</sup> Archiv. VII. p. 31. 3) Albert bekennt sich (Pertz Leg. II. p. 485.) nur zu bem in bas Decret aufgenommes nen Gid bes Raifers.

In den Fragmenten des Chron. Neapolitanum in der: Historia principum Longobardorum recens. Camill. Peregrinus ed. Pratillus. T. III. p. 65. heißt es:

Anno vigesimo sexto sui regiminis Neapolim venit Dominus Otto Imperator et fuit receptus honorifice et cum gaudio a Domino Duce. Electus in Papam Joannes, missi fuerunt ad eum visitandum pro Domino Duce tres Ambaxiatores, scilicet Obixo de Frixio, Rolandus de Perago et Guillelmus de Curte veteri. XXI. Pandulphus Princeps Beneventanus volens guerritare contra Graecos, gentem Domini Imperatoris secum in auxilium sociavit, ita nt ordinavit grandem exercitum, venit cum dictis Graecis ad arma et submisit eos, post paucos dies denuo praeliavit cum eis et remansit victus.

Man sieht augenscheinlich aus dem Zusaße der Wahl Pabst Johanns und des Zuges Pandulphs gegen die Griechen, daß hier eine spätere Zeit gemeint ist als 963. Den erwähnten Pabst Johann nehme ich nicht, wie Pratillus will, (der dadurch gezwungen wird, seinem Chronisten einen Fehsler zuzuschieben,) sür Johann XII., sondern sür Johann XIII. Bon einer Wahl Johann des XII. kann nach 963 nicht mehr die Rede sein. Joshann XIII. wurde aber 965 von Otto eingesetz; 966 nnternahm Otto gegen die Feinde dieses Pabstes, die Rebellen in Rom, seinen dritten Zug nach Italien und ging 968 von Rom aus nach Unteritalien. Dann bezgannen im Einverständnisse mit Pandulph die Kämpse gegen die Griechen, die Belagerung Baris. Nun glaube ich, daß der Verf. der Neapol. Ehronik Ubaldus von dieser Zeit überhaupt redet, ohne ein bestimmtes Jahr sür jedes Faktum zu kennen. Man ist also genöthigt, für die Nachrichten die Jahre zu suchen.

Sollte aber mit dem Anno vigesimo sexto sui regiminis die Regierungszeit des Herzogs Johann gemeint sein, so ist es doch von Pratillus zu übereilt geschlossen, wenn er deshald, weil über einem Abschnitte der Chronik S. 62. das Jahr 937 geschrieben ist und dann Joannes als Herzog aufgeführt wird, folgert, es sei dies das Antrittsjahr des Herzogs gewesen. Dies Antrittsjahr kann später und früher fallen. Giebt man die Richtigkeit des Schlusses von Pratillus zu, so scheint doch wieder ein Fehler darin zu liegen, daß das 26ste Jahr dieses Herzogs als dasjenige genannt wird, in welchem Otto nach Neapel gekommen sei, da dies auf 963 tressen würde und dasjenige, was gleich darauf ohne Zeitunsterschied erzählt wird, erst einer spätern Zeit angehört, nämlich der der Kämpse Pandulphs gegen die Griechen.

Ebenso ungenau ist das Chron. Cavense bei Pratillus IV. p. 415.: . 3. 963: Otto Imperator Romae coronatus Neapolim venit, omnesque Principes illi homagium praestiterunt, et auxilium contra Saracenos promiserunt, qui Calabriam et Apuliam incessanter ve-

xabant, Graecis nullimodo resistentibus. Inde iterum Romam reversus est, ut Romanos rebellantes puniret Antipapa deponitur.

Das Chronikon hat gleich von vorne herein die Ungenauigkeit, daß es 963 der Arönung Ottos erwähnt, daß es hier schon an einen intendirten Arieg gegen die Sarazenen denkt, dessen Beabsichtigung erst 968 von Otto selbst ausgesprochen wird, und daß es die Nömer im J. 963 als Rebellen aussührt), bevor Otto in Rom war, da diese doch erst rebellirten, als Otto sich in Rom befand, und daß es die Absehung des Gegenspabstes schon 963 meldet, obwohl sie erst in das Jahr 964 gehört.

Wie wenig bei einem solchen Verwechseln späterer und früherer Erseignisse auf einzelne Nachrichten zu geben sei, tritt am auffallendsten gestade in diesem Chronikon darin hervor, daß es schon zum Jahre 939 anssührt: Moritur Papa Leo et in ejus locum Papa Stefanus per Ottonem Regem sublimatus, noch ehe an irgend ein Verhältniß zwischen

bem Deutschen Könige und dem Pabste zu denfen ift.

Auch im Anonymus Salernitanus bei Murat. SS. rer. It. T. II. P. I. S. 287. ffl. und S. 299. verhält es sich eben so, spätere und früshere Begebenheiten sind augenscheinlich vermischt; den ersten Jug Ottod nach Italien kennt er gar nicht, beim zweiten berust er sich auf die Ausssage Anderer<sup>2</sup>), fast nie bevbachtet er chronologische Reihenfolge der Erzählung, und sast kein Jahr wird angegeben. Deshalb sind denn mehrere Berwirrungen vorgesallen, die von den Herausgebern angemerkt werden sollten. Zuerst gehören die Worte des 2ten Capitels S. 299. von Deinde (Otto) Campaniae sines advenit — bis — 3 Cap.: Ipse imperator deinde Apuliae sines venit et valide eam dimicavit et civitatem Bari aliquantulum obsedit et quantum valuit undique constrinxit in das Jahr 968, da weder eine Anwesenheit Ottos in Capua vor 968 durch Urfunden nachgewiesen, noch eine Belagerung von Vari vor 968 angenommen werden kann.

Das Verhältniß Ottos zu Gisulph von Salerno ist auf naive Weise ausgeschmückt (c. II.). Es wurde nämlich, erzählt unser Anonymus, eine Gesandtschaft an Gisulf geschickt, er solle nach Capua kommen, und seine Schwester die Kaiserinn Aidelgaza sehen; Gisulph kam und wurde von Pandulph dem Eisenkopf und seinem Bruder Landulph empfangen, zum Kaiser geführt; dieser springt vom Throne herab, umarmt ihn und sie küssen sicht seht, küst Gisulph und läst ihn, da er ja ihr Blutsverwandter war, nesben sich sigen. Zum Abschiede schenkt Gisulph ein schönes Pferd und einen goldenen Sessel, empfängt reichliche Gegengeschenke und kehrt nach Salerno.

Dergleichen Geschichtchen barf man einem Autor aus ber Mitte bes 11ten Jahrh. nicht verargen. Ein größerer Fehler ift, baß er nun gleich

<sup>1)</sup> Es fcheint hier fcon an die Debellion gegen Ottos Babft Johann XIII. ju benten.

<sup>2)</sup> C. 299. Feruntque plurimi ut sexaginta millia pugnatorum cum Rege Adelverto fuissent-

Otto nach der Belagerung von Bari nach Deutschland gehen läßt (c. III. l. c.), da derselbe nur zur Spnode von Ravenna zog; und mit diesem Bersehen hängt denn zusammen, daß er eine andere Rücksehr Ottos nach Italien annehmen muß, wo er nun zu seiner bedeutendsten Berwirrung kommt, indem er die Personen der Pähste ganz durcheinander wirst: Romamque properavit (Otto) et aliquantulos ex Romanis suspendere iussit, quia dum ipse imperator abesset valde dietus papa a Joanne Alberici silio soedatus et asslictus suit. Dieser valde dietus papa ist nämlich nach ihm kein anderer als Johann XII.), und so vermischt er Johann XII. mit Johann XIII., und überträgt die Bertreibung Leos VIII. durch Johann XII. auf einen seiner Meinung nach andern Johann, den Sohn des Patricius Albericus, welcher doch ein und dieselbe Persson ist.

Später stimmt er mit andern Chroniken überein, nur darf man ihn am allerwenigsten für einen Zug Ottos nach Unteritalien und gegen Bari, der schon 963 vollführt sei, anführen.

# Ercurs 11.

Ueber Markgraf Geros Reise nach Rom, Stiftung von Gernrobe u. s. w., von G. Waiß.

Der Bericht des Thietmar über die letzte Lebenszeit Geros verdient eine nähere Würdigung, als ihm wohl bisher zu Theil geworden ist. Jener sagt (II. p. 30.): Gero quoque desensor patriae dum unici morte turbaretur silii suimet illustris Sigisridi, Romam pergens emeritus iam senex, coram altari principis apostolorum Petri arma victricia deposuit et apud dominum apostolicum sancti impetrans brachium Cyriaci, ad Deum cum omni suimet hereditate consugit, patriamque revisens nati suimet viduam prius velatam monasterio in saltu, quod suo signatur nomine Gerinrod, constructo, Hathui vocatam statuit abbatissam, a Bernhardo consecratam episcopo, sirmatisque eis omnibus, selici hos obitu praecessit 13 kal. Junii.

Es ist oben (Abth. 2. p. 123.) treffend gezeigt, daß der Tod Sigsfrieds und die Stiftung Gernrodes schon ins Jahr 958 gesetzt werden müsse<sup>2</sup>). Weit später aber zog Gero nach Rom, um sein Kloster dem Schuß des h. Petrus zu unterwerfen und die Bestätigung des Pabstes zu erlangen.

<sup>1)</sup> Bg(. ©. 280-99.

<sup>2)</sup> Die früher herrichende Berwirrung flammt von Hoppenrode her, ber (Meibom II. p. 421.) ben Sigfried flatt bes Reffen (nepos) in der Schlacht gegen die Laufiber fallen läft.

Muratori (Ant. V. p. 807.) hat eine Urkunde aus bem Buche bes Cencius Camerarius, Die bierüber uns die guverläffigften Nachrichten giebt. Es heißt zu Anfang: Temporibus d. Johannis summi pontificis et universalis duodecimi papae regnantibus dominis screnissimis ac piissimis imperatoribus Ottone eiusque aequivoco filio anno imperii eius 2 et regni filii eius 3 ego Gero u. s. w. Die Zeitbestim= mung führt auf die Mitte bes Jahrs 9631), feit dem 2. Febr. gahlte Otto fein zweites, feit bem 26. Mai Otto II. fein brittes Jahr; Pabft Johann aber wurde im November ju Rom seines Amtes entsest. In der Urkunde heißt es weiter, Gero habe nach bem Tobe feiner Göhne Sigfried und Gero ein Nonnenklofter, bem die Aebtissinn Sathui vorstehe, ju Ehren der Mutter Maria und des h. Petrus gestiftet, lange Zeit nachher aber (longo post tempore) sei er mit Erlaubniß der Raiser nach Rom ges kommen und habe feine Stiftung den h. Aposteln unterworfen und ihnen jährlich 1 Pfund Silbers als Zins bestimmt, den er auf 30 Jahr voraus bezahlte.

Diese Urkunde entspricht dem schon gewonnenen Resultate durchaus. Es liegt nirgends ein Grund vor, sie für verdachtig zu halten?). Uns möglich kann in dieser Sammlung von Privilegien des Pabsithums im 12ten Jahrhundert eine solche Urkunde untergeschoben sein. Man hat sich bisher nur auf die Abschrift bezogen, die Hoppenrode seiner Geschichte von Gernrode eingeschaltet hat?), und die, ohne gerade verfälscht genannt werden zu können, doch unvollständig und ungenau sich erweist.

Es ergiebt sich aber aus unserm Diplom, daß erst eine Zeitlang nach dem Tode Sigfrieds und der Stiftung des Klosters Gero nach Rom zog, im Jahr 963, in demselben, da er die Lausiger unterworfen hatte und durch den Tod seines Nessen aufs Neue hart betroffen war 4). Thietmar hat also die Reihe der Begebenheiten verwirrt, wenn er gleich nach dem Tode des Sohnes Sigfried die Reise sezte, dann hinzusügt, er habe in Rom seine siegreichen Wassen niedergelegt und ihn endlich bei der Rückstehr sein Kloster erbauen läßt. Er irrt aber außerdem, wenn er den Sigsfried als den einzigen Sohn des Gero bezeichnet. Hier wird noch Gero genannt, eine Nachricht, die mit den Ueberlieferungen des Klosters Gernerde zusammentrisst und keineswegs als falsch verworfen werden kann 5).

Es wird uns eine zweite Urfunde mitgetheilt 6), in ber Gero im

<sup>1)</sup> Die Zeitbeffimmung bei Schultes dir. dipl. I. p. 80. n. 60) ift irrig.

<sup>2)</sup> Daß Dito I. und II. Raiser und Konig mit bem Namen ber imperatores jusammens gefaßt werben, hat nichts Befrembenbes; bie Jahre bes letteren werben als bie regni genau gesondert.

<sup>3)</sup> Meibom II. p. 422.

<sup>4)</sup> S. oben aus Wid.

<sup>6)</sup> Wie von Leutsch thut p. 112.

<sup>6)</sup> Bon Hoppenrode bei Meibom II. p. 423.; etwas abweichend bei Beckmann Anh. Gesch. p. 168.

Jahr 964, alfo nach ber Rückfehr aus Italien bie Unterwerfung bes Rloftere unter ben Schut ber romischen Rirche bezeugt und die Guter, bie er demfelben verliehen hat, ausführlich aufgählt. Die Echtheit aber ift zweifelhaft 1) und ich wage nicht mit Bestimmtheit zu entscheiden, in wie weit fie vertheidigt werden barf. Noch weniger Grund scheint vorhanden, die Bestätigungsurkunde des Königs Otto?) für untergeschoben zu halten 3). Nur befremdet es, wenn es hier heißt, Gero und fein Sohn Sigfried hätten — also bei Lebzeiten des letteren — ihr ganges Erbe dem Kloster vermacht, da die sonstigen Nachrichten darin übereinstimmen, daß der Markgraf durch den Tod dieses, ohne Zweifel zulett verstorbenen, Sohnes bewogen wurde, feine Besitzungen dem Dienste ber Rirche ju schenken. Ift die Urkunde echt — und auch die sonst unverdächtig scheinende, freilich ohne Unterschrift gedruckte ') Bestätigung Pabst Levs ents halt jene Nachricht — so müßten wir annehmen, der erste Anfang zu der Stiftung des Klosters ware schon bei Lebzeiten Sigfrieds gemacht, und Gero habe nur später erft die Bestsungen vermehrt, dann die Uebergabe an die Nömische Kirche und in Kolge hiervon die Abtretung aller seiner Güter vorgenommen.

Gero starb nicht lange darauf. Neber die Theilung der von ihm resgierten Grenzmark ist schon oben Mehreres beigebracht worden; doch ist die Sache durch die Untersuchungen von Leutsch's noch keineswegs ganz ins Reine gebracht. Wichtig ist hier vorzüglich der Brief Ottos von 968 über die Einführung der neuen Bischöfe. Besonders Abelung (Direct. p. XXXII.) hat auf ihn und auf den Zusammenhang der drei Marken mit den hier errichteten drei Bisthümern ausmerksam gemacht. Doch ist die Entstehung der Marken unrichtig dargestellt und die Theilung sür diese Zeit zu pragmatisch ausgesaßt. Dagegen wird hier noch nicht, sons dern erst von Leutsch und Raumer die Theilung an den Tod Geros geknüpft.

Jener Brief stimmt mit Ausnahme des Schlusses mit den Nachrichs ten der Magdeburger Chronifen 6) sehr genau überein; man könnte vielleicht geneigt sein 7) zu glauben, es sei später aus ihnen zur größeren Bes

<sup>1)</sup> Wgl. v. Leutsch p. 115. n. 198., beffen eigentliche Grunde jeboch fehr geringfügig find. Am meisten befrembend scheint mir bie Fassung bes Diploms selbst.

<sup>2)</sup> Bedmann p. 169.

<sup>3)</sup> Alls zweifelhaft führt sie auf Raumer Reg. I. p. 42. Dagegen scheint die Bestätisgungsurkunde Ottos II. (Beckmann p. 170.) als falsch angesehen werden zu muffen. Sie soll im J. 961, dem auch das Jahr der Regierung entspricht — die Indiction gehört gar zu 960 — ausgestellt worden sein; dennoch nennt Otto seinen Bater schon imperator augustus. Mit dieser sieht und fällt die Bestätigung für das Filialslosier Brosa sebendaselbst p. 185.)

<sup>4)</sup> Bedmann p. 172.

<sup>5)</sup> Ueber bie altefte Befch. ber Churmart Brandenburg p. 20.

<sup>6)</sup> Chron. Magd. bei Meibom II. p. 274. Chron. Saxo p. 182.

<sup>7)</sup> Wgf. Raumer Reg. p. 49.

glaubigung dies in die Form eines kaiserlichen Schreibens gebracht!). Doch ist uns glücklicher Weise das Original erhalten und damit die Echtsheit dieses interessanten Denkmals außer Zweisel gestellt?). Das wir die drei Markgrasen sonst nicht kennen, darf bei der Dürstigkeit unserer Quelsten nicht befremden; und Günther erscheint wirklich in einer Urkunde als Graf in diesen Gegenden.

So hat man allerdings mit Necht auf diese Urkunde besondere Rückssicht genommen 4). Aber es sehlt uns durchaus an genaueren Nachrichten, um ihre Angaben und die Verhältnisse dieser Länder überhaupt näher zu bestimmen. Wir sehen nur, daß an die Stelle des an der ganzen Slavischen Grenze gebietenden Gero mehrere Sesehlshaber traten. In welchem Verhältniss sie aber zu einander und zu den übrigen Grasen dieser Gegensden stehen, ist nicht zu ermitteln. Nur so viel scheint angenommen werz den zu können, daß auch jest noch jeder Markgraf einen Gau des Sächssischen Landes als Stüßpunkt für seine Herrschaft hatte, und von hier aus sich die Mark über die vorliegenden Slavischen Provinzen erstreckte. So besaß für die Nordmark Theoderich den Derlingo und Nordthuringo, Ditmar für die Ostmark den Suevogau. An den Hassegau hüßten sich die drei süblichen Marken, von denen nur Meissen vorgerückt im Slavisschen Lande lag, die in der an der Elbe erbauten Feste ihren Mittelpunkt hatte.

## Ercurs 12.

Ueber ben Grafen Wichmann von Hamaland von G. Waiß.

Mehrere Belgische Chroniken erwähnen eines Ereignisses aus der Gesschichte Ottos I., das wir in diesem Buche nicht übergehen können, da es schon an sich zur vollständigen Kenntniß seiner Regierung gehört, und außerdem manche Personen und Verhältnisse damit in Verbindung gesetzt worden sind, die anderweit in die Geschichte der späteren Jahre Ottos

<sup>1)</sup> Doch widerspricht dem auch das Folgende. Die Chronifen haben auch hier den Thietmar benutt; da er aber den Thietmar als Bischof in Brandenburg nennt, statt dessen in der Chronif und der Urkunde Dudelinus genannt wird, so muß die lettere hier als Quelle angesehen werden, und ihre Nachricht den Borzug verdienen. Wgl. Gerken Stiftshift. p. 33-

<sup>2)</sup> Mus bem Driginal von Bohmer abgeschrieben bei Pertz Leg. U. p. 560.

<sup>3)</sup> Widenburg Ant. Misn. II. p. 149. f. oben.

<sup>4)</sup> Auffallend ift, baß Worbs in f. Abhanblungen im R. Archiv fur Gefch. Schles fiens zc. sie gang mit Stillschweigen übergeht.

<sup>5)</sup> Gaugraf war hier um biese Zeit Sigfried, f. Leutsch p. 177. und Wedefind Roten II. p. 219., bessen Bermuthung ber Abbruck bei Höfer II. p. 339. bestätigt.

eingreifen. — Es wird ergählt'1), jum Schutz bes Kloftere G. Bavo von Gent und jur Grengscheibung swischen bem Deutschen Reiche und Krantreich sei ein Castell gebaut und hier von Otto die Grenze gesent. Grafen hätten dies inne gehabt, denen der König vier villae unterwarf. Einer diefer Grafen fei Wichmann gewesen, ber die Tochter Arnulfs von Klandern, bie Lutgardis, jur Gemahlinn hatte. Dies wird bei 936 berichtet uub por 941 gefest. Eine fpatere Chronif von Gent fügt bingu, Otto habe einen Graben bis ans Meer gezogen und ihn jur Grenze beiber Reiche gemacht (so find die nicht recht deutlichen Worte2) stete verstanden worben: Sciendum quod Otto imperator de Scaldi fossato ante pontem sancti Jacobi usque ad mare extensum a nomine suo omnem pagum Ottingam vocavit, quo regni Francorum et imperii orientalium fines determinavit). Diese Chronik meldet außerdem von dem Grafen Wichmann mehreres, was andere Quellen uns von bem Neffen bes Herzogs Hermann von Sachsen erzählen. Dies hat zu ber Meinung geführt, beide Personen für identisch ju halten. Andere, die die Unmöglichkeit dieser Annahme erkannten, ftellten die Behauptung auf, der Bater bieses Wichmann, ber benfelben Namen führte, habe fich früh aus Sachsen in Diese Gegenden guruckgezogen und auf ihn fci Alles zu bezies hen, was Klandrische Quellen von einem Grafen Wichmann im 10ten Jahrhundert melben; namentlich fei auch er ber Stifter bes Rloftere Elten in Hamaland und der Ahnherr einer lange angesehenen Kamilie in diesen Landen.

Diese Verhältnisse sind gründlich und scharssinnig untersucht von van Spaen Oordelkundige Inleidning tot de Historie van Gelderland 3). Daß der Graf Wichmann von Hamaland und der Stifter von Elten nicht dieselbe Person sein könne, war leicht zu zeigen i). Jener ist spätestens 967 gefallen; dieser erhielt die Bestätigung seiner Stiftung erst in den Jahren 968 und 974 von den Kaisern Otto I. und II. Aber auch der Genter Graf war nicht jener mächtige Sächsische Opnast. Die Genter Chronik hat jene Stelle aus Sigbert von Gemblours i) entlehnt und durch einen leicht erklärlichen Misverstand auf den ihr bekannten Flandrisschen gleichnamigen und gleichzeitigen Grafen übertragen. Der Versuch

<sup>1)</sup> Chron. S. Bavonis bei Kluit hist. crit. com. Holl. II. 1. p. 23.

<sup>2)</sup> Bei du Chesne hist. des maisons de Guines etc. Preuves p. 42. Warntonig, ber bei seinem Abbruck vielleicht eine andere Abschrift benutte, läßt (Flandr. R. G. I. p. 225.) omnem pagum weg und liest sossata, auch fossatum. In der Chronit von Kluit, mit der bas bei du Chesne Folgende z. Th. zusammenstimmt, fehlt die ganze Stelle; doch seht auch Kluit diese Nachricht voraus und untersucht I. 2. p. 138. ff. näher die Lage des Grabens.

<sup>3)</sup> Bb. 1. Utrecht 1801. 8. Das Berbienst, auf biese Untersuchung aufmertsam gemacht zu haben, gebührt Webefind Noten II. p. 69. ber ben gewonnenen Resultaten völlig beis flimmt.

<sup>4)</sup> p. 74. 75.

<sup>5)</sup> Dies hat v. Spaen p. 87. überfeben, im Allgemeinen aber bie Sache gang richtig bes urtheilt.

Anderer, an die Stelle des Sohns den Vater zu setzen, beruht auf blofer Willkühr; das Eine ift so unmöglich, wie das Andere 1).

Dagegen den Stifter von Elten und den Grafen von Gent dürfen wir mit Grund für dieselbe Person halten 2). Dieser Wichmann war am Rhein begütert, Graf in Hamaland, wurde zwischen 940 — 50 Graf der Grenzsestung zu Gent, vermählte sich um 953 mit Lutgardis, der Tochter des Grafen Arnulf von Flandern, erscheint noch 962 in diesen Gegenden 3), verschwindet dann hier, scheint sich aber nach Hamaland zurückgezogen zu haben, wo er auf seinen Lehngütern das Kloster Elten 4) stiftet.

Als Graf der Grenzseste zu Gent gegen Frankreich war Wichmann wahrscheinlich in den ersten Jahren der Regierung Ottos eingesest, als während der inneren Unruhen des Deutschen Reichs auch König Ludwig

von Kranfreich feindliche Absichten gegen Lothringen zeigte 5).

Db aber die Nachricht der Klandrische Schriftsteller von dem Graben Ottos nicht eine spätere Erfindung sei, muß ich dahin gestellt sein laffen. Bielleicht hat der Name Ottinga Veranlassung zu dieser Geschichte gegeben, ähnlich wie ber Ottosund bort im Norden eine fagenhafte Erzählung hervorrief. Ottinga ist ohne Zweifel, wie die Genter Chronik fagt, die Bezeichnung eines Gaus in jener Gegend gewesen, und es muß, wie es scheint, als eine fpatere unbegrundete Meinung6) angesehen werden, baß ber angebliche Graben so geheißen habe. Doch hat sich biese Annahme bort lange erhalten; und julest ift die Sache bei Meier ju folgender Geschichte ausgebildet worden ?): 3m Jahr 949 (fatt 946) als Arnulf entfloh (f. Abth. 2. p. 69.) folgte ihm Otto; magnum toti Flandriae incussit terrorem incendiisque ac rapinis quaqua posset grassatus Gandavum populabundus pervenit. Contra Gandenses, qui tum intra Scaldem et Legiam tantum incolebant, arcem validam eduxit in ripa Legiae, ex qua arce Caesariana praesidia cum Gandavensibus odio implacabili continenter digladiabantur ad Balduini

<sup>1)</sup> v. Spaen p. 76. ff.

<sup>2)</sup> Df. p. 98. Gine Schwierigkeit ift nur, baß nach ber Genter Chronik seine Frau Lutgardis in Gent, nach bem Necrol. Eltenense ib. p. 70. n. 21. zu Elten begraben ift, was v. Spaen p. 98° burch eine Uebertragung zu erkfären sucht.

<sup>3)</sup> Chron. S. Bavonis a. 962. (bei du Chesne l. l.): VVigmannus comes s. Bavoni villam Thessela, quae nunc dicitur Tesselberghe cum silva aeque et omnibus appendiciis diripuit et in Blandinio S. Petro tradidit pro anima uxoris suae Lietgardis filiae Arnulphi comitis Flandriae sepultae Blandinii in capella b. Mariae.

<sup>4)</sup> Die Bestätigung Ottos I. von 968 bei Matthaei Anal. ed. 2. III. p. 454.

<sup>5)</sup> S. Abth. 2. p. 33. 38. Was p. 54. n. gefagt wird, ift in mehrerer Beziehung uns richtig. Auf Otto II. tann, wie aus dem Gefagten erhellt, dies sich nicht beziehen; von eiz ner Erweiterung des Reichs aber oder einer Abtretung ist nicht die Nede; in den alten Ann. S. Bavonis bei Pertz II. p. 188. wird die Sache gar nicht erwähnt.

<sup>6) 3.</sup> B. von d'Oudegherst bei Kluit II. 1. p. 26., dem freilich die Spatern und Reus ern faft alle beifilmmen.

<sup>7)</sup> Ed. Antw. a. 1561 p. 17.

insulani usque principatum. Ad haec Caesar terram quatuor officiorum occupavit fossamque Hontam duxit, quam Othonianam dixit ac finem imperii esse voluit.

### Ercurs 13.

Die Urkunden über die Erhebung Magdeburgs zum Erzbisthum, von G. Waiß.

Da diese Urkunden öfter und noch zulegt von Raumer') unrichtig zusammengestellt worden sind, so scheint es nicht unpassend, sie hier in der richtigen chronologischen Folge aufzusühren:

962 12. Febr. Romae Johanns XII. Schreiben über die Einrichtung von Magdeburg. Ind. 5, a. Joh. pape 7, imp. Ott. 1. Ann. Saxo p. 304. Sagittar bei Bonsen p. 124. (Schultes n. 63. Raumer n. 225. irrig zu 968.)

967 April. (Die Synobe am 20sten) Ravennae Johanns XIII. Erhebung Magdeburgs zum Erzbisthum. Ind. 10. Sagittar p. 122. (Schultes n. 76. Raumer n. 240. irrig zu 970.)

968 Sept. ober Anfang Oct. Ravennae Hattos, Erzbischofs von Mainz, Einwilligung und Abtretung der Bisthümer Havelberg und Bransbenburg. Ohne Datum. (die Bischöfe, deren Unterschriften sich finsben, waren auf dieser Synode anwesend). Sagittar p. 142. (Schulstes n. 81. Raumer n. 226.).

968 Oct. Bericht über ben Erfolg ber Spnode zu Ravenna (die Narratio) mit den Bischofeunterschriften.

Meibom I. p. 731., Sagittar p. 115. (Schultes n. 80. Raumer n. 241. irrig zu 970).

968 18. Oct. Romae. Johanns XIII. Bestätigung des Erzbisthums Magdeburg und des Erzbischofs Adelbert, der nach Rom gekommen. Ind. 12. a. Joh. 4. Ott. sen. 7. Ott. jun. 1. Sagittar p. 134. (Raumer n. 230.).

968 Oct. Romao. Johanns XIII. Verleihung des Rechtes an Abelbert, die ihm untergebenen Parochien zu vertheilen und zu ordnen. Ind. 12. Sagittar p. 136. (Schultes n. 83. Raumer n. 231.).

968 Oct. Romae. Johanns XIII. Ertheilung des Primats 2c. an Abelbert. Ind. 12. Sagittar p. 128. (sehr zweifelhaft).

968 31. Oct. Anconae. Ottos Schenkung auf Bitten Johanns XIII.

<sup>1)</sup> Reg. Brandenb. I. p. 49. ff. Dagegen find bie Angaben von Schultes Dir. dipl. I. meift richtig, aber nicht vollständig.

(der Abtei Weiffenburg an Abelbert). Ind. 12, a. regni Ott. 33, imp. 7.

Söfer Zeitschrift II. p. 345.

968 Ottos Schreiben an die Deutschen Fürsten über die Ernennung des Erzbischofs Adelbert und die zu errichtenden Bisthümer Merseburg, Zeiz und Meissen, deren Bischöse von den drei Markgrafen eingeführt werden sollen. Ohne Datum. Pertz. Mon. Leg. II. p. 560. (Schultes n. 82., Raumer n. 227.).

### Ercurs 14.

Ueber die Einführung des Christenthums in Polen und Ungarn unter Otto, von G. Waiß.

Auch in Polen hat unter der Regierung Ottos I. der christliche Glaus ben Wurgel gefaßt. Miesko, ber Verblindete des Kaifers, hatte sich mit ber Tochter bes Königs Boleslaus von Böhmen verbunden 1); diese, Dombrowka, heißt es 2), habe verlangt, ber König folle zuerst seine Beischläferinnen entlaffen und fich zur chriftlichen Lehre bekennen; und fie erlangte ed, daß er dem Heidenthume entsagte3). Es geschah bies im Jahr 965, und führte, wie es scheint, wenige Jahre später zur Errichtung bes ersten Bisthums in Polen. Leiber fehlen uns nähere Nachrichten über diese folgenreiche Begebenheit. Thietmar meldet uns nur 1), daß im Jahr 968 Jordan Bischof in Posen war und von Otto bem neuen Erzbisthum Magdeburg unterworfen wurde. Wahrscheinlich ist aus dieser Quelle auch die kurze Nachricht bes Boguphalus') geflossen. Dagegen hat die spätere Zeit die Anfange fast aller Polnischen Bischofssitze auf diefe Jahre und die Regierung Mieskos juruckgeführt. Gine erfte Sin= beutung hierauf scheint schon in den Worten der chronica Polonorum 6) an liegen: Iste Mesico episcopatus Polonie instituit et dotavit, quo-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Wid. III. p. 662., jam mulier provectae aetatis cum nupsisset Poloniensi duci, Cosmas Prag. a. 976.

<sup>2)</sup> Martinus Gallus ed. a. 1749-60: Illa domina cum magno religionis apparatu Poloniam introivit, necdum tamen sese thoro maritali sederavit, donec ille paulatim consuetudinem christianitatis et religionem ecclesiastici ordinis diligenter contemplatus errori gentilium abnegavit. Ihm folgen die spätern Poluischen Geschichten.

<sup>3)</sup> Thietmar IV. p. 97., ber ihres Eifers ausführlich und mit großem Lobe gebenkt.

<sup>4)</sup> II. p. 32.

<sup>5)</sup> Sommersberg SS. r. Sil. II. p. 24.: Anno d. 968 Jordanum in episcopum Polonie ordinavit.

<sup>6)</sup> Stenzel SS. R. Sil. I. p. 9.

rum prior fuit Poznani. Ausführlich erfählt Johannes Dluglos!) von ber Errichtung von neun Bischofesiten. Dies ift leere Erfindung 2). Aber Miesto war ber erfte, ber bem Christenthum unter feinem Bolfe Eingang verschaffte, feinen Lehrern Anerkennung und eine gesicherte Stellung gab und dadurch ber Verbreitung beffelben in die überelbischen Lande den größten Worschub leiftete.

Böhmen war schon langere Zeit dem driftlichen Glauben gewonnen; auch die Ermordung bes Wenceslaus hatte diesen nicht aufhalten können. Eben von hier aus fam ben Polen die erfte Kenntniß beffelben gu. Das Bisthum Prag wurde mahrscheinlich in dem letten Lebensjahre Ottos errichtet3), und badurch mar eine neue Stüge für die Verbreitung bes

Christenthums gewonnen.

Aber auch im Guboften von Deutschland begann dies bei ben heibnischen Nachbarn Aufnahme zu finden. Der große Sieg über die Ungarn hielt diese von neuen Angriffen juruck 4); in ben Ländern an ber Donau bis jur Ems und über sie hinaus gewann bie Deutsche Herrschaft aufs Neue Boden 5), und ce wurde auch hier der Anfang gemacht, wie überall ber Sieg ber Germanischen Bölfer und die Ausbreitung chriftlicher Lehre Hand in Sand mit einander gingen, die Ungarn gur Taufe gu bekehren. Wir sehen aus den Nachrichten des Liudprand 6), daß Wahst Johann XII. sich mit ihnen in Verbindung gesetzt und einen Bischof an sie abgesandt hatte; und wenn auch der Zweck nur war, wie Otto ihm vorwarf, die alten Feinde wieder gegen ihn aufzureizen, so war doch ber Vorwand ohne Zweifel ber Versuch, fie bem chriftlichen Glauben ju gewinnen.

Hierfür zu wirken lag aber zumeist im Berufe bes ihnen benachbar-

ten Bischofe ju Vaffau.

Dem Abelbert folgte hier im Jahre 971 Piligrim, einer ber ausge= jeichnetsten und berühmteften Männer feiner Beit, beffen Streben vorzugsweise aber auf die Herstellung seiner Diözese und die Bekehrung ber Ungarn gerichtet war. Unter ben Beiftlichen, die fich einfanden, an dies sem Werke Theil zu nehmen, war auch Wolfgang, früher Gefährte und

<sup>1)</sup> Chron. epp. Vratislav. bei Sommersberg II. p. 158.

<sup>2)</sup> Pagius a. 965. n. XI. beffreitet, baß bamale ein Erzbiethum in Polen errichtet fei, gründlicher Janning Acta SS. Mai VI. p. 40. ff. bie gange Ergählung.

<sup>3)</sup> Palady Gefch. v. Böhmen I. p. 228.229. Cosmas. fest es mit Unrecht ins Jahr 967.

<sup>4)</sup> Hier, freilich nicht eben an schlotlicher Stelle, will ich bie Frage aufwerfen, was es mit ber Stelle bes Curopalates auf fich habe, bie Baronius a. 958 n. 2. anführt: Bolefobes, ber Anführer ber Türfen, fei getauft worden, habe bas Bundnif mit den Griechen aber gebrochen und sie wiederholt angegriffen. Quod cum in Francos quoque facere decrevisset, captus ab Ottone ipsorum rege in crucem actus est.

<sup>5)</sup> Es heißt in bem unten anzufuhrenden Briefe Benedifts: quae iam multis retroactis temporibus ex vicinorum frequenti populatione barbarorum deserta et in solitudinem redacta nullum christianae professionis habitatorem meminit, usque dum invictissimus augustus et pater patriae, genitor qiuppe pii imperatoris nostri, quem adhuc superesse et diu dominari mundus exoptat, bellico trophaeo eorum vires retundit, Hund. ed. Gewoldus p. 55.

<sup>6)</sup> De rebus Ottonis c. 6.

Freund der Erzbischöfe Heinrich von Trier und Bruno von Köln, jest Mönch in einem Kloster Schwabens, der durch die Verwendung Piligrims

bald darauf die bischöfliche Würde in Regensburg erlangte 1).

Piligrim selber meldet in einem Briefe dem Pabste Benedict den Erfolg seiner Bemühungen. Von den Ungarn aufgesordert, habe er meherere Geistliche in ihnen gesandt uud ihr Eiser sei mit dem glänzendsten Erfolge belohnt worden. Mehrere Angesehenen des Landes bekannten sich zu dem neuen Glauben; die Jahl der Bekehrten konnte auf 5000 anges geben werden. Die vielen Gesangenen, die aus allen christlichen Ländern hier zusammengeschlept waren, kehrten sammt ihren Kindern zu dem alten Glauben zurück. Der Bischof, voll Freude über die Früchte der jungen Saat, bittet den Pabst, durch Errichtung von Bisthümern in diessen einst christlichen Gegenden das Werk des Heils zu fördern 2).

Eben um diese Zeit werden uns auch wieder die ersten Markgrafen an diesen südöstlichen Grenzen genannt; an der Ens 972 Burchard<sup>3</sup>); zwei Jahre früher an den östlichen Grenzen Salzburgs Marchward<sup>4</sup>).

# Ercurs 15.

Ueber die geistlichen Stiftungen während der Regierung Ottos I., von G. Wait.

Außer Otto selber und seiner Mutter Mathilde, deren Stiftungen schon oben erwähnt worden sind, zeigten in den verschiedenen Provinzen viele Große einen gleichen Eiser für die Gründung von Klöstern und Kirchen. In Lothringen wirkte auch in dieser Beziehung vorzüglich Bruno, der Stifter des berühmten S. Pantaleon-Klosters in Köln 5). Der Bisschof Everaclus von Lüttich erbaute das Kloster des heiligen Martin uns

17150/1

<sup>1)</sup> Vita S. VVolfgangi Mab. V. p. 813. ff. über seine Reise zu ben Ungarn c. 9. p. 816.: per Alemanniam devenit exul in Noricum, ad cuius orientalem plagam cum humili comitatu pergens praedicandi gratia Pannoniae petit confinia.

<sup>2)</sup> Hund ed. Gewoldus p. 356. Gegen die frühere Ansicht zulest von Hansig Germ. sacra I. p. 213. ff. hat J. Stanning SS. Sept. I. p. 478. zu zeigen gesucht, der Brief sei nicht an Benedict VII., sondern den 6. Pabst des Namens gerichtet gewesen. Die Frage wird in der Geschichte Ottos II. noch erörtert werden mussen, in dessen Zeit zwischen den Juli 937 und Jan. 975 die Antwort des Pabstes geschrieben worden ist.

<sup>3)</sup> Mon. Boica XXVIII, 192. vgl. XXVIII. 2. p. 87.

<sup>4) (</sup>Rleinmaner) Juvavia Unh. p. 187.: praedia in comitatu Marchwardi marchionis nostri in plaga orientali constituta.

<sup>5)</sup> Ruotger c. 24. Leibn. I. p. 282. Ann. S. Pantal. a. 964. Die Urf. bei Würdtwein N: Subs. d. IV. p. 26. ist unacht. Bgs. im Allgemeinen Ruotger c. 28. Leibn. I. p. 283.: Interea certatim multis in locis per parrochias episcopii sui — ecclesias monasteria et caetera aediscia servitio domini Dei sui et honori sanctorum eius apta, quaedam a sundamentis erexit, quaedam prius sundata nobiliter auxit. alia olim diruta reparavit 3. B. eine Kirche in Soess f. transl. S. Evergisli ib. p. 293. vgs. Brunos Tessament ib. p. 289.

ter Buftimmung Brunos und Ottos felbft'), und noch fur; vor feinem Tobe ein zweites bent heiligen Laurentius geweiht 2). Damals entftand ber berühmte Gis gelehrter Bildung in Lothringen, Beffours (Walciodo: rus) burch ben Grafen Gilbert 3). Wenig früher mar Gemblours gegründet durch Wibert 4), dem Otto es nachsah, daß er ein königliches Lehn= gut jur Ausstattung ber Stiftung verwandt hatte. Die Rirche S. Vitoni in Berdun wurde in ein Kloster verwandelt, und ebendort gründete ber Bischof Wicfried bas des h. Paul's). Durch Gozlin von Toul murde Bourieres begründet 6), von Theoderich von Men bie Kirche b. h. Bincent erbaut 7). Die Klöfter diefer Gegenden, die mahrend ber verheerenden Einfälle der Normannen und Ungarn gerftort und veröbet waren, entstanden in neuem Glanze. Auch Graf Arnulf von Flandern erwarb sich bedeutende Berdienste um seine Lande; durch ihn wurden die Alöster S. Bavonis 8) und Blandinium ju Gent hergestellt; eben fo durch Goglin und Gerard von Toul die des heiligen Aper und Mansuetus in dieser Stadt 9). Dom Grafen Wichmann ift Elten '0), Gladbach durch Gero von Coln errichtet worden 11). Un den Grenzen von Deutschland in Burgund stiftete die Königinn Bertha Paterniacum (Paperne) 12).

Auf den Höhen der Alpen erhob sich Einsiedeln, das von seinem ersten Beginn an sich der besondern Gunst des Sächsischen Königshauses erfreute 13). Um dieselbe Zeit ist die Abtei San Blassen am Schwarzwald durch Regindert erbaut 14); schon früher das Aloster des heiligen Stephanus in Augsburg 15).

In Balern hat Judith zu Regensburg ber h Maria zu Ehren ein Rloster errichtet '6). Auch die Stiftung von Weden durch den Grafen

<sup>1)</sup> Url. bei Martene Coll. VII. p. 56.: auctoritate domni Brunonis archiepiscopi, cui omnia debeo, jussu etiam — Ottonis.

<sup>2)</sup> Mab. Ann. Ben. III. 608.

<sup>3)</sup> Chron. Walciodor. bei d'Achery II. p. 714. 11rf. bei Miraeus I. p. 259.

<sup>4)</sup> Sigebertus vita Guiberti bei Mabillon Acta V. p. 307. Die Urfunde bei Miraeus I. p. 139. ist offenbar unecht. Wgl. Mabillon Ana. III. p. 376. 485.

<sup>5)</sup> Mab. Ann. III. p. 516. 558.

<sup>6)</sup> Acta SS. Sept. III. p. 136. Urf. Dittoe bei Bouquet IX. p. 387.

<sup>7)</sup> Sigebert. vita S. Theod. c. 13, Leibn. I. p. 300. vgl. c. 5. p. 296.

<sup>8)</sup> Ann. Gandenses a. 937. ff. Pertz II. p. 187.

<sup>9)</sup> Wgl. die Urt. Ottos bei Bouquet IX. 380. und 388.

<sup>10)</sup> Matthaei Anal. ed. 2. III. p. 453.

<sup>11)</sup> Hist, fund. Gladbac. bet d'Achery XII. 626. (ed. 2. II. p. 656.)

<sup>12)</sup> Mab. Ann. III. 563.

<sup>13)</sup> Urt. bei Hartmann Ann. Heremi p. 46.

<sup>14)</sup> Ann. Saxo a. 962: Reginbertus Dei servus obiit. Iste construxit abbatiam sancti Blasii in Suevia. Bgl. Gerbert hist. nigrae silvae I. p. 177. ff., ber aus einer spätern Chronit des Rlosters Mehreres anführt, wonach M. im Heere Ottos gegen die empörten Baiern diente, in einem späteren Feldzuge ben Arm verlor, dann nach S. Blasien zog und für die Versmehrung der Stiftung sorgte, auch eine Bestätigung Ottos, der ihm hold und gewogen war, erlangte. Die vielbesprochene Urkunde (Neugart cod. dipl. Alem. I. p. 628. im Facsimile) ist wohl gewiß als salsch zu betrachten, s. Dümge Reg. Bad. p. 11.

<sup>15</sup> Mab. I. l. p. 430.

<sup>16)</sup> Thietmar II. p. 43. vgl. Ratisbona monastica p. 223.

Rasso oder Ratho 1), und von Anhausen im Ries durch den Grafen Ernst, dem Otto unter dieser Bedingung seine Gnade wiedergegeben haben soll 2), werden in diese Zeit gesett.

Der König selbst bestätigte die Stiftung des Grafen Konrad im Lahngau 3).

Das E. Peterskloster zu Bibra im Cichsfeld wurde vom Grafen Billung gebaut 4).

Auch die neu gegründeten Alöster Schilsche b) und Gesecke in Westphalen wurden von Otto bestätigt. Immed und seine Söhne erbauten Ringeheim?); der Graf Hed das Frauensist Heslinge in der Diöcese von Bremen. Der Erzbischof Gero von Köln und sein Bruder, der Markgraf Thietmar, sundirten um dieselbe Zeit Thancmarsleben. das unter Otto II. nach Nienburg übertragen wurde 10). Der treuste Anhänger Ottos, der Markgraf Gero, schloß seine Lausbahn mit der Stiftung von Gernrode 11). Hermann von Sachsen baute Lüneburg und Otto theilte das ihm zugefallene Erbe des Empörers Wichmann unter das Michaeliszkloster und die von den Töchtern des Grafen Wichmann gestistete Abtei Keminada an der Weser 12). Die Schuld der gegen Otto gewagten Versschwörung sühnte der Graf Lotharius durch die Verwendung eines Zehnsten seiner Güter zur Errichtung von Walbeck 13). Hathumarsleben wurde von Bernhard von Halberstadt gestistet 14); Bosau vom Vischof Boso zu Merseburg begründet 15).

Achnliche Verdienste erwarben sich andere Zeitgenossen, deren Namen in den Ueberlieferungen der einzelnen Stifter in dankbarer Verehrung genannt werden. Vielleicht nicht mit Unrecht hat später geflagt werden können, es hätten die Fürsten ihre Güter unbedachtsam zu reichlich in die Hände der Geistlichkeit gelegt und das Erbe ihres Hauses geschmälert.

- COMMA

<sup>1)</sup> Die Legenden, die aber nur pure Fabelei enthalten, find gesammelt Acta SS. Jun. III. p. 892. ff.

<sup>2)</sup> Bruschius chron. monas. Sulzbaci 1682. 4. (2te Huff. ber Mon. G. centuria 1.) p. 27.

<sup>3)</sup> Günther cod. dipl. Mosell. I. p. 59.

<sup>4)</sup> Urt. Babft Johanns Orr. Guelf. IV. 556., vgl. die Ottos vom 2ten Oct. 968 bei Sagittar p. 144.

<sup>5)</sup> Falke tradd. Corb. p. 746.

<sup>6)</sup> Schaten Ann. Pad. I. p. 296.

<sup>7)</sup> Die Bestätigungenrt, bei Eccard hist. gen. praf. p. 6. ift offenbar falfch; die ges naunten Bischöfe find gang unrichtig.

<sup>8)</sup> Thietmar II. p. 43. vgl. Staphorft Samb. R. G. I. 1. p. 303.

<sup>9)</sup> Ann. Saxo a. 970 p. 319. Die Urf. bei Leuckseldt Ant. Halb. p. 658. scheint unverdache tig; vgl. Schultes dir. dipl. I. p. 92. n. und über die Stiftung seibst Leuckseldt l. l. p. 244. ff.

<sup>10)</sup> Co ift auch Thietmar VII. p. 213. ju erflären.

<sup>11)</sup> f. Ereure 14.

<sup>12)</sup> Ann. Saxo a. 967 p. 315. und a. 970 p. 321., vgl. Chron. Luneb. bei Eccard I. p. 1334. und überhaupt Webelind H. Hermann p. 30., Moten II. p. 64.

<sup>13)</sup> Ann. Saxo a. 943 p. 272.

<sup>14)</sup> Chron. Halberstad. Leibn. II. p. 116.

<sup>15)</sup> Thietmar II. p. 40.

# Ercurs 16.

Erzkanzler und Kanzler in der zweiten Hälfte der Regierung Ottos I., von G. Waiß.

Die Abtheilung 2. Excurs 7. gegebene Uebersicht über die Erzkanzler und Kauzler Ottos I. bricht mit dem Jahre 952 ab. Die folgenden Jahre sie Wegierung bieten in dieser Beziehung manches Eigenthümliche dar, was in den früheren Arbeiten über diesen Gegenstand von Malinkrot und Bessel weder richtig noch vollständig erörtert werden konnte. Auch hier sind wir erst durch Böhmers Regesten in den Stand gesetzt, zu einer umfassenden Uebersicht zu gelangen. Die Untersuchung ist aber in mehr als einer Beziehung von Wichtigkeit. Sie giebt uns über den Geschäftsgang der Zeit, über die Stellung des Kaisers zu einigen der wichtigken unter den geistlichen Fürsten nicht uninteressante Ausschäftsgüsse den wichtiges Hülsemittel, über die Echtheit der Urkunden zu entscheiden und die oft in den Abschriften und Ausgaben sehr verdorbenen Data näher zu bestimmen.

Vielleicht darf hier der Wunsch ausgesprochen werden, daß Söhmer diesem Gegenstande noch etwas mehr Ausmerksamkeit zuwenden möge, als es bisher geschehen zu sein scheint. Es würde in den Regesten eine Ansgabe des sedesmaligen Erzkanzler und eine Hinweisung auf besondere Absweichungen in den einzelnen Urkunden gewiß mit großem Danke entgesgengenommen werden.

Die auffallenhste Abweichung von dem Gebrauche seiner Borgänger, die Otto vornahm, war die Erhebung seines Bruders Bruno zum Erzstanzler, noch ehe er die erzbischössiche Würde zu Köln bekleidete. Hiersauf ist schon oben ausmerksam gemacht und gezeigt, daß er zugleich und in denselben Jahren noch häusig als Kanzler fungirte. In dieser Eigensschaft sinden wir ihn die zur Mitte des Jahrs 953. Um diese Zeit wurde er Erzbischof in Köln, und dieser Würde war nur das Amt eines Erzkanzlers angemessen. In den vorhergehenden Jahren hatte er dies sast ausschließlich während des ersten Zuges Ottos nach Italien. und zu Ansfang nach der Rücksehr in Deutschland ausgeübt. sie später gemeinschaftslich mit Friedrich von Mainz. Während dieser an der Empörung Lusdolfs gegen den König Theil nahm, versah Bruno das Amt wieder sast allein. Friedrich wird in keiner Urkunde seit dem April des Jahrs 953 genannt. Dagegen erscheint um diese Zeit noch einmal in einer Utzechter Urkunde Kotbert von Trier (n. 199.), am Ende des Jahres in

<sup>1)</sup> Die lette Urfunde ift Bohmer n. 200.

<sup>2)</sup> n. 179 — 85.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) n. 186—90, 193, 194, 196.

<sup>4)</sup> Diefer ericheint in n. 191, 195, 197, 198, 200.

<sup>5)</sup> Dies wenigstens ift ichon von Bessel im chron. Gotw. p. 183. richtig bemerkt.

zwei Schenkungen an seine eigene Kirche der Erzbischof Herold von Salzburg (n. 203—204.). Auch dieser schloß sich um diese Zeit an die Feinde des Königs an, und verlor nicht blos sein Erzkanzleramt, sondern auch sein Erzbisthum selbst; sein Nachfolger erhielt jenes nicht wieder. Auch die Erzbischöse von Trier haben unter Otto das Amt nicht weiter bekleidet.

Die von feiner geiftlichen Würde unabhängige Erhebung Brunos jum Erskanzler gab mahrscheinlich die Veranlassung, daß er ohne Rücksicht auf die Grenzen seiner Divcese in den Geschäften fast aller Provinzen des Reichs gebraucht wurde. In seinem Namen find Urkunden von Lothringen, Franken, Sachsen 1), Paiern 2) einzelne auch aus Alamannien und Italien unterschrieben. Nach dem Tode Friedrichs wurde der Sohn Ottos, Wilhelm, jum Erzbischof von Mainz ernannt, und diefer erhielt na. türlich auch das Erzkanzleramt, das mit dieser geistlichen Würde schon länger verbunden war. Obschon keine strenge Trennung der Amtsbezirke Statt-fand, fo scheint Wilhelm doch, so lange Bruno lebte, im Allgemeinen auf das Herzogthum Alamannien beschränkt gewesen zu fein. Rur gleich nach seiner Ernennung sind zwei Urkunden für Lorsch (n. 208, 209.) und eine für S. Maximin (n. 211.), spater bie Verleihung biefer Abtei jum Witthum ber Kaiferinn Abelheib (n. 254.)3), eine Bestätigung an Weissenburg (n. 292.) und vielleicht ') ein Diplom für Magdeburg (n 231.) in seinem Namen unterzeichnet. Außerdem finden wir ihn nur in ben Urkunden für Chur (n. 218. 235. 243. 244), Pfeffers (n. 222.) 5), Einsiebeln (n. 223. 237. 284.) und Elwangen (n. 252), Bruno dagegen hier nur in Diplomen für Diffentis (n. 234) Kempten (n. 269.) und einmal für Einstedeln (n. 285.). Die zweite dieser Urkunden ift in Italien ausgestellt, wo Wilhelm, wie es scheint, nicht berücksichtigt murde 6); die lette dadurch merkwürdig, daß an demfelben Tage, demfelben Orte, für baffelbe Rlofter eine andere in Wilhelms Namen contrastanirt worden ift, fo daß man an der Richtigkeit dieser Unterschrift zu zweifeln veranlaßt werden fonnte.

In den Urkunden Ottos II. wird während der Abwesenheit des Bazters fast ausschließlich Wilhelm als Erzkanzler genannt; Truno nur einz mal im Jahr 961 (n. 404.) und später in einer Bestätigung für Rheims (n. 411.). Dagegen finden sich gleich nach Ottos Arönung auch mehrere italienische Urkunden ad s. Brunonis signirt (n. 255. 256.)

Bruno ftarb am 11. Oct. 965. Die von Sofer (Zeitschr. I. p. 509.)

<sup>1)</sup> Bierfür Beifpiele anzuführen, icheint überfluffig.

<sup>2)</sup> n. 227-29. 238-40.

<sup>3) 3</sup>ft biefe Urtunbe acht?

<sup>4) 3</sup>ch möchte bier einen Irrthum bermuthen.

<sup>5)</sup> In n. 265. fehlt bie Recognition bei Gidhorn p. 29.

<sup>6)</sup> Ift bie n. 254. auch echt, so zeigt fie boch nur, baß gleich nach Ottos Raiserkrönung man bei ber Unbestimmtheit ber Berhaltniffe fich vorläufig ber Deutschen Ginrichtungen be- biente.

herausgegebene Urkunde kann deshalb nicht jum Jahr 966 gehören, sons dern muß im Jahr vorher, wo Otto um diese Zeit in Magdeburg war, ausgestellt sein; n. 336. aber, deren Datum schon oben mit den sonstigen Nachrichten schwer vereinigt werden konnte, wird durch die Recogsnition v. Brunonis sehr verdächtig.

Nach Brunos Tode blieb Wilhelm allein Erzkanzler für Deutschland, und nach ihm, verwalteten Hatto und Rotbert das Amt in demfelben Umfange. Der erstere ift im Jahr 970 gestorben'), Die Urkunde n. 386. kann deshalb, wenn sie überhaupt ocht ift, wenigstens nicht zum Jahr 972 hattos Name erscheint julest in bem Diplom u. 364. vom 17. Jan. 970. In der nächsten, für Deutschland ausgestellten, uns bekannten Urkunde (u. 366) vom 23. Jan. fehlt ber Mame bes Ergfanglere; in ber folgenden vom 24. d. M. wird bereits Bupertus als archicapellanus genannt, wenig später, am 1. Märt, (n. 371.) wird er auch schon als Erzbischof bezeichnet. Hatto ist also vorher gestorben, und es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Angaben des Necr. Laurishamense und Moguntinum, nach benen ein Erzbischof Satto am 18. Jan. farb, bisher mit Unrecht auf den ersten dieses Namens bezogen worden find. Auf diesen geht vielmehr das Datum des Necrol. Merseb. (p. 114.) ber 15. Mai 2). So wie die Nachricht von Hattos Tod den Raiser traf, wurde Notbert zuerst zum Erzkanzler, und erst bann, wie es scheint, burch die Wahl des Mannzer Capitels zum Erzbischof erhoben. Er bekleidete diese Würde bis zum Tode bes Raisers.

Neben ben Erzbischösen von Main; werden in den späteren echten Urkunden keine andere Deutsche Erzkanzler genannt. In dem Diplom n. 283. weist die Unterschrift Hildiboldus v. Willigisi auf die Zeiten Ottos II.; eine Urkunde bei Miraeus (I. p. 506.), in der ein Erzkanzler Bardo<sup>3</sup>) vorkommt, was Malinkrot (p. 35. ed. Struve) in Bruno zu ändern vorschlägt, ist mit Recht von Böhmer als unecht ganz übergangen; ebenso die Urkunde sur Meissen, wo es heißt Rudbertus ad v. vacationis archicappellani (Meibom I. p. 753.)<sup>4</sup>).

Gleich bei seinem ersten Zuge nach Italien sing Otto I. an, die Italienischen und Deutschen Geschäfte zu sondern, und für jene eigene Erzkanzler zu halten. Doch ward die Trennung erst später mehr und nie ganz durchgeführt. In der ersten Urkunde aus Italien, die wir kennen, sehlt die Recognition b. In der solgenden (n. 178.) wird der Erzbischof Manasses von Railand als Erzkanzler genannt, eine Nachricht, deren politische Wichtigkeit schon oben hervorgehoben worden ist. Er kommt in

<sup>1)</sup> Necr. Fuld.

<sup>2)</sup> Siernach ift bas von mir Abth. 1. p. 21. n. 4. Gefagte ju berichtigen.

<sup>3)</sup> Und Rangler Adelgerus.

<sup>4)</sup> Bessel p. 180. und 184. hat biefe Urkunde geduldet, ebenso Malinkrots Aenderung angenommen (p. 183.), überhaupt p. 186. ff. laze Grundsabe über die Echtheit von Urkunden aufgestellt, mit benen am Ende Alles vertheidigt werden kann.

<sup>5)</sup> Mon. B. XXXI. p. 198. aus einer Copie bes 13. Jahrh.

biefem Amte, bag ich wüßte, nicht weiter vor. Eben so vereinzelt fieht die Angabe einer Urkunde, die erst neulich zu Tage gefördert ist, in der der Bischof Bruning als Erzkanzler genannt wird 1). Die Bezeichnung als Bischof und die Nennung des Bruno als Kangler machen es unmögs lich, an eine Verwechselung mit biesem zu benken. Es kann also, wenn die Urkunde echt ift, nur der Vischof Bruning von Afti gemeint sein. — Eine Bestätigung für Parma aus biefer Zeit (n. 181.) habe ich leiber nicht einsehen können — Als Otto jum zweitenmale nach Italien ging und die Raiserkrone erlangte, find, wie schon bemerkt, die ersten Italienis schen Urkunden im Namen Brunos ausgestellt. Bald barauf wurde ber Bischof Wido von Modena jum Erzfanzler erhoben 2) und seitdem in allen für Italien bestimmten Diplomen genannt3). Waldo in einer undatirten Schenkung an Bergamo scheint nur ein Fehler bes Abschreibers ju fein; an den Bischof dieses Namens von Como darf gewiß nicht gedacht wers ben 4). Als aber Otto nach Deutschland zurückging, fiel Wido in ben Berdacht, sich mit ben Gegnern des Königs verbunden zu haben und wurde seines Amtes entsett. Un seine Stelle trat der Bischof Subert von Parma, ber mahrend ber folgenden Jahre Ottos die Italienischen Geschäfte besorgte 5). Es scheint also auf einem Irrthume gu beruhen, wenn noch am 30. Oct. 969 in einer Urfunde (n. 362.) ber Name bes Wido vorkommt; in einer anderen (Ughelli IV. 436.) ift die irre führende Unterschrift geradeju nur später gemacht 6). Hubertus murbe aber nicht als lein in Italienischen Angelegenheiten gebraucht, sondern wir finden, mahrend ber Kaiser auf seinem dritten Juge in Italien verweilte, in der erften Zeit feine Recognition auch in Diplomen, die für Deutsche ausgeftellt wurden, für Chur (n. 334.), Herefeld (n. 344.), Elten (n. 346.) und Magbeburg (n. 353.). Sein Name ift in ben Abschriften und Ausgaben oft arg entstellt, Ubertus, Umbertus, Aubertus, Enbertus, Lubertus u. f. w

Unecht scheint die Urkunde n. 335., deren Unterschrift Heribertus ad v. Petri Cumani ep. aus einem Diplom Ottos III. entnommen ist.

Unter den Kanzlern Ottos ist Bruno schon oben erwähnt; er unzterzeichnet für Friedrich, Aotbert, Manasses und Bruning. In den ersten Urkunden, wo er selbst als Erzkanzler auftritt, ist Wigfridus (in den Aussgaben n. 180. Wilgfridus, n. 181. Wulgfridus) Kanzler. An dessen Stelle tritt bald (n. 187. ff.) Liudulf (Ludolfus, Hludolfus, entstellt Kiutulfus, Quitulfus, Rudolfus etc.). Neben ihm erscheint in einigen Urkunden Hugbertus (n. 193.) oder Otbertus (194., Otpertus 196.). In

<sup>1)</sup> Mon. Patriae I. p. 168. angeblich aus bem Original.

<sup>2)</sup> n. 257. fenne ich nicht. Won 258. ist der Abdruck bei Mur. Ant. VI. p. 65. evibent falsch; Oviardus ad v. Hermanni archicauc. ganz unerhört. Gine andere undatirte Bestätigung hat richtig Wido, der auch in n. 259. erscheint.

<sup>3)</sup> Zulett n. 282.

<sup>4)</sup> Co icon ber Berausgeber Lupus II. p. 274.

<sup>5)</sup> n. 327. ff.

<sup>6)</sup> Lupus cod. dipl. Berg. II. p. 275.

der Regel aber unterzeichnet Ludolf, sowohl für Bruno als auch für He= rold und Wilhelm. Als Otto zur Kaiserfrönung nach Italien ging, wurde Lindaer Kangler (feit n. 255.) und erscheint in dieser Stellung bis gur Rückkehr bes Kaisers nach Deutschland. Wilerius in n. 256. 1) und Autherius in n. 263. find mahrscheinlich nur Entstellungen der Abschreiber, wie der Name anderswo in Luigerius, Luugerius, Luctigerius, Liggerius, Lingerius, Linegorius etc. verdorben worden ift. Mit Ausnahme seines ersten Diploms (n. 255.) sind alle vice Widonis ausgestellt. Lus dolf kommt neben ihm nur in einigen meist Deutschen Urkunden vor (266. 269.), einmal für Novara (n. 260), von denen jene für Bruno, die lette für Wido unterzeichnet worden find. Die Urkunden des Königs Ottos II. aus dieser Zeit sind alle (n. 404. ff.) von ihm unterschrieben. Divlomen bes Klosters S. Vicenzo di Vulturno (n. 272. 273.) wird ein Rangler Arnulf genannt; allein auch sonft unterliegen diese manchen Zweifeln. Nach der Rückkehr des Kaisers nach Deutschland trat Ludolf wieder ein (n. 282. ff.), und erscheint bis Ende 966 ausschließlich in diesem Später wird er nicht genannt, mit Ausnahme von u. 336. und n. 386., gegen die ich meine Zweifel schon oben angemerkt habe. In Italien wurde 967 Ambrofius Kangler (n. 327. ff.); für die Deutschen Angelegenheiten aber Liudgar gebraucht (n. 350. ff.). In der Regel hat dieser für Hatto und Aotbert, jener für Hubert unterzeichnet. Nur eine der Deutschen Urkunden, in der dieser als Erzkanzler genannt wird (n. 353.) ift von Liudgar, eine zweite (n. 346.) von dem in diesen Jahren ganz unbekannten Poppo unterschrieben. — Beide Kanzler, Ambrosius und Liudgar, find fast gleichzeitig durch andere ersest. Jener wurde Bischof von Bergamo 2); an seine Stelle trat Petrus (380. ff, julest 400.); für bie Deutschen Angelegenheiten wurde Willigisus (öster Willisus), der nachherige Erzbischof von Mainz, ernannt. — Daß Hildibald und Heribert in eine spätere Zeit gehören, und Oviarbus, Abelgerus und Audbertus auf bloßer Erdichtung beruhen, ist schon vorher angeführt worden.

#### Druckfehler.

E. 17. Beile 14. f. Grunde fratt Gurnbe.

3. 78. Dote 1. f. einzelner flatt einzelnen.

S. 32, Zeile 16. f. mit ben Ungarn fi, mit Ungarn. G. 87. Rote 5. f. storia flatt otoria.

S. 39, Zeile 23, l. fein fatt feine.

S. 112. Zeile 9. 1. Morden fatt Morben.

C. 45. Beile G. f. ben flatt biefen.

C. 118. Beile 21. f. sujet flatt suget.



Berlin, gebrudt bei 3. Betich.

<sup>1)</sup> Bei Ughelli II. 158.

<sup>2)</sup> Lupus II, 292, ff.

# RETURN TO the circulation desk of any University of California Library or to the

NORTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY Bldg. 400, Richmond Field Station University of California Richmond, CA 94804-4698

ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS
2-month loans may be renewed by calling
(415) 642-6233
1-year loans may be recharged by bringing books
to NRLF
Renewals and recharges may be made 4 days
prior to due date

DUE AS STAMPED BELOW

AUG 2 1988





